ONIV.OF TORONTO LIBRARY









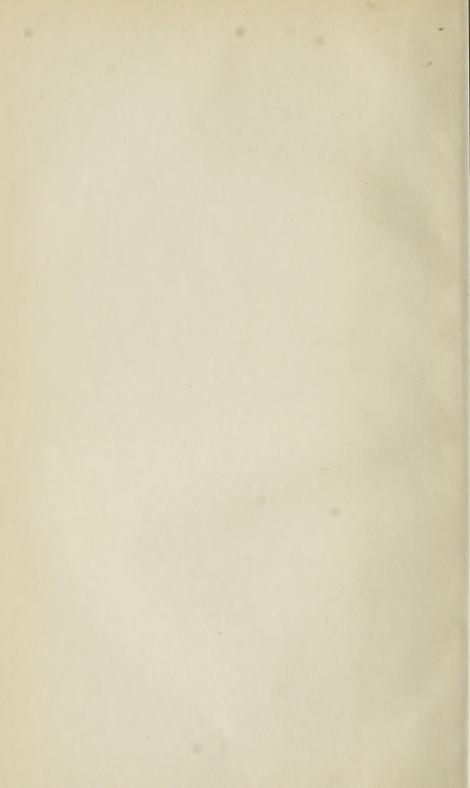

Zahronmer

ald the transfer of the late o

market manufit back

Time Majori to Link as hours

well trained and addressed and done

thing Almand to beauthouse for

## Jahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

Auf Veranlassung

Seiner Majeftat des Konigs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Duncker & Humblot.
1904.

HG M6143j

## Jahrbücher

des

## Deutschen Reiches

unter

Beinrich IV. und Seinrich V.

Von

Gerold Meyer von Knonan.

Fünfter Band: 1097 bis 1106.

Auf Veranlassung

Seiner Majestät des Königs von Bagern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

1763432

Leipzig,

Verlag von Duncker & Humblot. 1904. Alle Rechte vorbehalten.

### Vorwort gum fünften Bande.

Indem hier der Abschluß der Bearbeitung der Geschichte Heinrich's IV., der noch die in zwei Bänden zu bewältigende Zeit Heinrich's V. folgen soll, zur Vorlage gediehen ist, bedarf der Band nur insoweit einer kurzen begleitenden Bemerkung, als auf die S. 375 ff. angehängten "Nachträge" hinzuweisen sein dürste. Die insbesondere für Band I sich ergebende größere Zahl solcher "Nachträge" zeigt, daß auch noch in den letzten anderthalb Decennien die Forscherthätigkeit auf dem hier bearbeiteten Gebiet eine sehr rege gewesen ist. Daß das Register für die fünf Bände größeren Umfang gewinnen müsse, wurde schon im Vorwort zu Band IV angedeutet.

Außerdem hält es der Unterzeichnete für angezeigt, hier noch auf einen Punkt aufmerksam zu machen, der für Band VI und VII über die Regierung Beinrich's V. - wieber in Betracht fallen wird. Es ift in einigen Besprechungen ber "Sahrbucher" Beinrich's IV. hervorgehoben, daß da dem Inhalt der Streitschriften ein zu großer Raum zugeftanden worden fei. Dem gegenüber barf betont werben, daß nirgends fo, wie in diesen Erörterungen aus ben beiden sich befämpfenden Lagern, der öffentlichen Meinung, wenn biefer doch mehr moderne Begriff ichon in das Mittelalter zurückgelegt werden barf, fo unmittelbar gleichsam an ben Puls gegriffen werden fann, als eben in der eingehenden Beranziehung bes Inhaltes biefer Schriften. Die Stimmung ber Beit tritt nirgends fo faglich entgegen, als in biefen Reben und Gegenreben, und es mag als eine hauptfächlichere Lucke gerade in Giefebrecht's Werk genannt werden, daß er auf diese Außerungen weniger Gewicht legte. So wird benn auch für die Jahre Beinrich's V. diese Litteratur wieder herangenommen werden, zumal ba geradezu ohne

diese Außerungen die bewegte Geschichte beispielsweise der Jahre 1110 bis 1112 einsach nicht begriffen werden kann.

Neuerdings möge hier noch die Bitte wiederholt werden, den Unterzeichneten durch gefällige Zusendung von Arbeiten, die in Dissertationen und Programmen enthalten sind, zu unterstützen. Die bisher geschehenen Zuwendungen sind mit dem besten Dank empfangen und — man vergleiche hier auch die "Nachträge" — ausgenützt worden.

Burich, am 16. October 1904.

Gerold Mener von Anonau.

### Inhaltsübersicht.

Rudtehr Beinrich's IV. aus Stalien nach Baiern: Pfingstaufenthalt

1097 . . . . . . . . . .

Geite

1 - 21

|     | im Regensburg 1—2. Heinrich's Aufenthalt in Nürnberg; Einsetzung Albuin's als Bischof von Merseburg 3. Heinrich's Aufenthalte in Bürzburg, Speier, Mainz 4. Heinrich's Erlaubniß an die zwangsweise getausten Juden zur Nückfehr in ihren Glauben 4—5. Heinrich's Beihnachtsseier zu Straßburg 5. — Sieg des kaiserlichen Erzbischof Verchieb von Salzdurg über Erzbischof Thiemo; Gefangennahme Thiemo's 6. Vertreibung des Vischofs Poppo aus Metz und dichterische Verlagung dieser That; Eintritt des kaiserlichen Vischofs Adalbero 7. Versbrängung des kaiserlichen Vischofs Wallbero 7. Versbrängung des kaiserlichen Vischofs Wallbero 7. Versbrängung des kaiserlichen Vischofs Walchero 7. Versbrängung des kaiserlichen Vischofs Walchero 7. Versbrängung des kaiserlichen Vischofs Walcher von Cambray durch Vischof Manasses 8. Tod des Grafen Udalrich X. von Vergenz 8. Vischofswechsel in Brizen, in Verden, Minden und Münster 9—10.  egesstellung der Gräfin Mathilbe in Oberitalien 10. Zwist zwischen Welf IV. und seinen Stiefbrüdern nach Albert Azzo's II. Tode 10—11. — Gescherte Stellung des Kapstes Urban II. in Rom II. Vesetzung des Erzbisthums Mailand nach Arnulf's Tode im patazinischen Sinn durch Anselm des Königs Konrad bei seinem eigenen Anhang 13. Abnahme der Geltung des Papstes Clemens III. 13—14. Weihnachtsseier in Rom 15.  hriftstellerische Thätigkeit des Cardinalpriesters Deusdedit, insehondere sein "Büchlein gegen die Eindringlinge und Simonisten und die üdrigen Schismatiker" 15—21. |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Be. | rfammlung zu Worms: völlige Aussöhnung Heinrich's mit den Welfen 22—23. Beseitigung der Gegnerschaft zwischen Herzog Friedrich von Schwaben und dem Gegenherzog Verchtold; Ershebung Zürich's zu einer unmittelbar für Verchtold — von Zähringen — vom Reiche zu Lehen gehenden Herrschaft 23—24. Besestigung der Stellung Heinrich's infolge dieser Ausgleiche 25—26. Reichstag zu Mainz: Erwählung des jüngeren Sohnes Heinrich an Stelle des abgesehten Königs Konrad 26—27. Zwist des Kaisers mit Erzdischof Auchtard von Mainz, aus der Judensverfolgung und deren Nachwirtungen, und Weggang Auothard's nach Thüringen; Tadelsworte Clemens' III. gegen Kuothard und Borrusung vor eine Synode nach Vercelli 28—30. Weggang des Kaisers nach Edin; Feier des Weihnachtsseites daselbst 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22—56 |

Innere Störungen, außere Unfechtungen im Klofter Allerheiligen

ju Echaffhaufen 31. Gefangenfetung Manegold's von Lautenbach: feindselig gesinnte Berse eines "rechtgläubigen Sugo" an ben "hilbebrandiner Manegold" 32-33. Aufftand bes Grafen Konrad von Sohenburg im bairischen Nordgau 34. Ganglicher Sieg des Bifchofs Othert von Lüttich in der Angelegenheit bes Rloftere St. hubert auch gegenüber einem Eingreifen Urban's II.

Albert Er. Pubert auch gegennber einem Eingkeisen Arbain vit.
34—36. Nachfolge Heinrich's auf Meginward im Bisthum Freising; Tod des Vischofs Cosmas von Prag; Tod des Grasen Liutold von Achalm im Rloster Zwisalten 37—38.
Aufenthalt Urban's II. in Rom und Stellung gegenüber Clemens III., zur Pataria 39—40. Clemens' III. Aufenthalt in Navenna und Ausschreibung einer Synode nach Bercelli 40. Weggang Urstellung einer Synode nach Bercelli 40. ban's II. nach Unteritatien, wegen bes gefährlichen Umfichgreifens ber normannischen Gurften, auch gegen Benevent 40-41. Bergeblicher Berfuch einer Berhandlung für die von den Normannenfürften belagerten Capuaner burch Urban II.; llebergabe Capua's Weit entgegenkommende Zusicherungen - ber Ber= tretung ber papftlichen Machtvolltommenheit für Sicilien - burch Urban II. an den Grafen Roger 42-44. — Berfammlungen der taijerlich gefinnten Cardinale, Geiftlichen und Laien in Rom, mit Erflärungen und Beichlüffen gegen Urban II. und beffen Un-hanger 44-46. Berluft ber Engelsburg für Clemens III. 46-47. Schreiben des Cardinaldiakons Hugo, besonders an die Gräfin Mathilde, zur Löfung derselben von Urban II. 47—49. Clemens' III. Tröftung an Hugo über durch Mathilde erlittene Berschaft. folgung 49—50. Weitere Schreiben des Cardinalpriesters Romanus und des Cardinaldiakons Hugo 50—51. Zusammensfassende Erklärung gegen Urban II. ("Turbanus") und gegen die Beichlüffe von Biacenza von 1095 51-53. - Urban's II. Concil gu Bari 53-54. Enticheidung Urban's II. gu Ungunften des Ergbischofs Liemar, für König Erich von Danemark 54-55. Urban's II. Rudtehr nach Rom 56.

### 1099.

57 - 96

Beinrich's (V.) wiederholte Gibesleiftung und Rrönung in Aachen; längerer Aufenthalt bes Kaifers bafelbit; Ertheilung bes Abt-ftabes für St. Trond an Theoderich 57-59. Erfüllung eines bem Mönig burch ben Bater ertheilten Auftrages; gemeinsame Ofterfeier in Negensburg 60. Seuche in Regensburg; Tob bes Bialggrafen Natpoto und bes Grafen Ubalrich von Baffau; baburch bedingte Beränderungen innerhalb der bairifden Fürften= geschlechter 60—62. Rechtshandlung Seinrich's für Kremsmünster 62—63. Die Beziehungen Serzog Bretissar's von Böhmen zu Polen und zu Ungarn 63—64. Eintressen des Herzog Bretislav bei Heinrich in Regensburg und kaiserliche Bestätigung der durch Bretiflav abgeänderten böhmischen Thronfolgeordnung, nebst Inveftitur des Bischofs hermann von Brag 64-65. Berfuch Beinrich's für Erhaltung des Landfriedens bei ben in Bamberg ver= fammelten Fürften 66. Clemens' III. Berurtheilung bes im Trope verharrenden Erzbischofs Ruothard von Mainz 67. Ermordung bes Bischofs Konrad von Utrecht; Nachfolge Burchard's 67-68. Tod des Erzbischofs herimann von Coln und des Bischofs Ubalrich von Eichstädt, mit Rachfolge Eberhard's 69. Tob bes

Grafen Abalbert von Casw 70. Heinrich's Aufenthalt in Mainz und Weihnachtsfeier in Speier 70—71. Arban's II. römische Synobe 71—73. Genuesische, pisanische Förderungen des Kreuzzuges 73. Urban's II. letzter Lebensabschnitt und Tod: neues Auftreten Clemens' III. in ber Rahe von

Seite

Rom 73—74. Urban's II. Lebenswerk 74—75. Eroberung Jerusalem's: Erwähnungen der Vorgänge des Kreuzzuges in der beutschem Geschichtschreibung 76—78. — Erwählung des Cardinalpriesters Rainerius von San Clemente als Papst Paschalis II. 78—80. Elemens' III. Aufenthalt in Albano, Tivoli, Sutri, Scivita Castellana, nach Förderung des Übfalles von seiner Seite infolge der Geldspende des Grafen Roger an Paschalis II. 80—82. Erste Kundgebungen Paschalis' II., besonders gegenüber der Gräfin Mathilde, in Hinsicht des Kreuzzuges 82—84. Erneuerung der Verbindung mit Bischof Gebehard von Constanz; dessen sotzesetze Thätigkeit 84—85. Paschalis' II. Beihnachtsseier in Kom 85.

Neuer Bechsel von Streitschriften: Tractatus Garsie Tholetane ecclesie canonici de reliquiis preciosorum martirum Albini et Rufini 85—88—, der Brief des Bischofs Jvo von Chartres an Grzbischof Hugo von Lyon. 88—92, De symoniacis des Bischofs

Bruno von Segni 92-96.

**1100** . . . . . . . . . . 97—112

Seinrich's Aufenthalt in Speier 97. Friedrich Nachfolger Herimann's als Erzbischof von Eöln 97—98. Engere Anknüpfung Paschalis' II. mit Bischof Gebehard von Constanz; Nebertritt des Bischofs hermann von Augsdurg zur päpstlichen Sache 99—100. Heinrich's Ofterseier in Mainz und Beihe des Bischofs hermann von Prag 100. Tod des Bischofs Otto von Straßburg und Nachfolge Baldewin's, Cuno's 100—101. Eroberung Brandensdurg's durch den Markgrafen Udo (III.) der sächslichen Mordmark 101. Ermordung herzog Bretislav's von Böhmen und Nachfolge Boriwoi's 102. Bersammlung eines Reichstages zu Mainz zur Weihnachtszeit 102—103. Deinrich's Wunsch eines Entgegenkommens gegenüber Paschalis II., aus der Erwägung der Berminderung seines Anhanges unter den deutschen Bischöfen 103—105. — Tod des Geschichtschers Bernold im Kloster zu Schaffhausen 105—106.

Lette Zeit des Aufenthalts Clemens' III. in Civita Caftellana und Bedrohung von Anhängern Paschalis' II. 106—107. Tod Clemens' III.; seine Stellung als taiserlicher Papst 107—110. Aufstellung von Nachfolgern für Clemens III.: die Gegenphere Bischof Theoderich von St. Aufina und Bischof Albertus der Sabina; deren Schicksel 110—111. Paschalis' II. Synode zu

Melfi und Rudfehr nach Rom 112.

heinrich's Aufenthalt — nach Genesung von schwerer Krankbeit — in Speier und Sorge für in ihren Rechten gekränkte Gottesshäuser 113. Ofterfeier und Schwertumgürtung heinrich's V. in Lüttich 114. Borgehen heinrich's gegen die Gewaltthätigkeit des Grasen heinrich von Limburg und Jüchtigung desselben durch Zerkörung seiner Burgen 115. heinrich's Rechtsherstellungen für die Klöster Lobbes und St. Jakob in Lüttich 116—117. Beggang heinrich's von Nachen über Coln und St. Suitbert's Werth und endgültige Ordnung der Streitfrage zwischen dem Grasen heinrich's oon Limburg und Kloster Prüm 118—119. heinrich's Sorge für Erhaltung von Recht und Frieden 119—120. Ernennung heinrich's des Fetten als Markgraf für Frisland und Ernordung desselben 120—121. Tod Erzbischof Liemar's von hamburg-Vremen: Würdigung seiner Verdienste um das Reich und seine Kirche 121—124. humbert's

Nachfolge für Liemar 125. Tob Erzbischof Egilbert's von Trier 125—126. Erneuerte Kämpse um Cambray: Heinrich's Handreichung jür Bischof Walcher gegen den Grasen Robert von Klandern; die Communia der Bürger von Cambray 126—130. Werbung des Herzogs Udalrich von Brünn dei Heinrich um Anersennung seines Anspruchs auf Böhmen; Miklingen des Angrisse Udalrich's auf Boriwoi 130—131. Heinrich's Weisenachtsseier in Mainz, mit dem neu erhobenen Erzbischof Bruno von Trier und herzog heinrich von Niederlothringen 131—133.

Beinrich's Absicht eines Aufbruches nach Rom 133.

Neue Kreuzzugsunternehmung aus Baiern und bessen Marken 133—134. Lage der Dinge im Orient: Tod Gottsried's und Nachsolge Balduin's I. 134. Allgemeine Bewegung für einen neuen großen Aufbruch nach dem Osten 134—135. Hirsaure Einwirkungen auf bairische Gebiete 135. Herzog Welf und die weiteren bairischen Theilnehmer 135—136. Schzog Welf und die weiteren bairischen Abeinasien aufgebrochenen Abtheilungen 136. Bereinigung Welf's mit dem aquitanischen Herre Milhelm's von Poitiers und Ausbruch von Constantinopel nach Kleinasien; Bereinigung verschließe des "Hierosolymita" 136—139. Gänzliche Bereinigtung der ersten — lombardischenzösischen — Abtheilung 139. Schickjal des deutschen und aquitanischen Herreschung 139. Schickjal des deutschen und aquitanischen Herreschessälle unter den Pheilinehmern: Schickslad des Erzbischoss Thiemo von Salzburg, der Markgräfin Ida der Erzbischoss Thiemo von Salzburg, der Markgräfin Ida der bairischen Ostmark 142—146. Känzliche Errostalosigseit der großen Unternehmung 145—146. Thätigkeit des Papstes Paschalis II.; Wiederunterwersung der Stadt

Thatigfeit des Kapites Paichalis II.; Wiederunterwerfung der Stadt Benevent unter das päpstliche Gebot 146—147. Tod des Grafer Roger von Sicilien 147. Lette Schicksale und Tod des Königs Konrad 147. Gerücht von Wundererscheinungen an den Gräbern König Konrad's, des Papstes Clemens III. 148—149. Tod des Erzbischofs Anselm von Mailand in Constantinopel 149. Aufslehnung Ferrara's gegen die Gräfin Mathilde und Wiederunters

werfung ber Stadt 150.

#### 

Seinrich's Aufenthalt in Speier; herstellung gestörten Rechtszustandes für Kloster Weißenburg und die Kirche Speier 151—153.
Feldzug heinrich's im herbste gegen den Grasen Robert von
Flandern und Zurüdvängung des Angriffs auf Cambray; Mebruch des Feldzugs durch heinrich; Vertrag der Cambrayer
Bürger mit Robert 153—155. Tod des Erzbischofs hartwig
von Magdeburg 156—157. Erwählung Heinrich's von Dassel
als Nachsolger und Eingreisen heinrich's hiegegen 158—159.
Fortgeseiter Gegensat Vischof herrand's von Dalberstadt zu
dem kaiserlichen Vischof Friedrich; Tod herrand's und Aufforderung zur Eintracht an die Halberstädter Geistlichseit durch
Grzibischof Ruothard; Weggang der Issenstater Wönche nach
Rosenseld 160—162. Fehde in Westsalen zwischen Erzbischof
Friedrich von Eöln und dem Grasen Friedrich 162. heinrich's
Weihnachtsseier in Mainz 163. — Tod Vischof Ruotvert's von Bamberg 163. Emporsteigen und Vertrauensstellung des Kanzlers
Otto bei heinrich 163—168. Otto's Einsehung als Vischof von
Bamberg durch heinrich 163—168.

Bamberg burch heinrich 169.
Paschalis' II. zum Kampse aufforderndes Schreiben an den Grasen Robert von Flandern 170. Synode in Rom, mit nachfolgender erneuter Excommunication heinrich's 170—171. Befräftigung der 1080 gemachten Schenkung an die römische Kirche durch

Seite

bie Gräfin Mathilbe 171—172. — Böllig ablehnende haltung bes Papftes gegenüber heinrich's Berfuch eines Entgegen-kommens 172.

**1103** . . , . . . . . . . 173—193

Heinrich's Reichstag in Mainz: Ankündigung des Planes einer Wallsahrt zum heiligen Grabe und Fesischung und Beschwörung eines Reichsfriedens durch heinrich und die Fürsten 173—176. Lobpreisende Ausführung der Folgen des Friedens 176—177. Einführung Etto's als Bischof von Bamberg 177—178. Unterwersung des Grasen Nobert von Flandern unter heinrich; fortgeister Ausentalt heinrich's in Lüttich 179—180. Rückehr Heinrich's an den Ahein und Weihnachtsfeier in Regensburg 181. — Angriff des Gegenbischofs Arnold und Festsehung des selben in Constanz: Vertreidung des Bischofs Gebehard; Weggang des Abtes Theoderich von Petershausen und Uebernahme des Klosters Kastel durch denselben 181—182. Einnahme der Burg Eleiberg durch heinsich V. 183. Kämpfe auf sächsischem Boden: Belagerung des Markgrafen Udo von der Nordmark in Alssehen; Ermordung des Grasen Konrad von Beichlingen — Tod des Markgrafen Heinrich von Eilenburg 183—184.

Baschalië' II. Berbleiben in Rom 185. Schriftliche Mahnungen in der Sache des Bischofs Gebehard von Constanz 185—187.
— Sigebert von Gembloug als Berjasser von Streitschriften 187—188. Sigebert's Epistola Leodicensium adversus Paschalem

papam 188-193.

1104 . . . . . . . . . . . 194—209

Längerer Aufenthalt heinrich's in Regensburg: rechtliche Entsicheidungen und gewaltsame Beseitigung bes Grafen Sigehard von Burghausen in einem Aufstand ber Dienstmannen 194—196. Miffimmung über Beinrich's Berhalten gegenüber diesem Borgange 197—198. Deinrich's Ofterfeier in Mainz und Weggang nach Lüttich 198—199. Lothringische Angelegenheiten: eine durch Erzbischof Friedrich von Coln in Cachen des Bischofs Othert von Lüttich ausgeschriebene Bersammlung auf Otbert's Betreiben bei Beinrich abgefagt: neue Schwierigfeiten für Bifchof Balcher von Cambran 199-201. Gefangensetzung der aus Magdeburg gu heinrich nach Lüttich reisenden Abordnung durch den Grafen Dietrich von Katlenburg 201. Abermaliger Aufenthalt Heinrich's — zu Pfingsten in Mainz — am Rheine 202—203. Aufbruch nach Cachfen gur Befämpfung bes Grafen Dietrich und gur Feier bes Weihnachtsfeftes 203. Flucht Beinrich's V. aus Friglar und Abbruch der Rriegsunternehmung Beinrich's 203-204. Urfachen und Veranlaffung des Berrathes Beinrich's V. 204-205. Empfang Beinrich's V. in Baiern durch beffen dortigen Anhang 205-206. heinrich's Weihnachtsfeier in Mainz 206. Tob des Bischofs Johannes von Speier 206—207. Tod Erzbischof humbert's von hamburg = Bremen 207. Tod des Aribonen Boto des Tapferen 207-208.

Stellung des Papstes Paschalis II. zu ben beutschen Angelegenheiten 208. Lösung des für die nordischen Kirchen errichteten Erzebisthums Lund durch Paschalis II. von der Kirche hamburg-

Bremen 208-209.

**1105** . . . . . . . . . . . . . . . . . 210–278

Beinrich's Aufenthalt — Ofterfeier in Mainz — am Rhein 210. Bersuch heinrich's, burch eine Botschaft heinrich V. umzustimmen; Auftreten des Patriarchen Ubalrich von Aquileja am kaiserlichen Sofe 211. Beinrich's Schreiben an Bafchalis II. und Neußerungen Bijdoj Erlung's von Burgburg über ben Stand ber Dinge 212-213. Scheitern ber Berfohnungeversuche Beinrich's 214. Deinrich's V. Weigerung und Anfnüpfung mit Bafchalis 11. 214 -215. Entgegenfommendes Schreiben Bafchalis' II. an Beinrich V. und Beauftragung Biichof Gebehard's von Conftang mit ber Eröffnung der papitlichen Aufträge an denselben 215—216. Thätigkeit Bijchof Gebehard's mährend seiner Ausweisung aus Constan; und Berbindung mit den nordgauischen Anhängern Deinrich's V. 216— 217. Gebehard's Bufammentreffen mit Beinrich V. und Burud. führung nach Conftan; durch denfelben 217-218. Untnüpfungen swifden Gebehard und Erzbijchof Ruothard von Maing, gwifden ben thuringischen und fächfischen und den nordgauischen Fürften 218-219. Einladung der fachfilden Füriten an Beinrich V. und Aufbruch besielben nach Sachien 219-220. Beinrich & V. Eintreffen in Erfurt und Ofterfeier in Quedlinburg 220-221. Ergbiichof Muothard's, des Legaten Gebehard, Beinrich's V. Borgeben gegen Die gegnerischen fachfischen Bischöfe und Weiftlichen 221—223. Synode zu Nordhausen und beren Beichstüffe: Auf-treten heinrich's V. vor der Versammlung 224—227. Weitere Magnahmen gegenüber fächsischen Rirchen infolge der Synodal= beichluffe 227-228. Nabezu vollständiger Uebertritt der fächfischen geiftlichen Gurften von Beinrich zu Beinrich V. 229-230. - Bormarich Beinrich's V. gegen Maing: Erfolgtoligfeit des Unter-nehmens 230-231. heinrich's V. Gintritt in Burgburg und Erfettung Bifchof Erlung's burch Ruotpert 231 - 232. Beinrich's Nachruden von Main; nach Burgburg: Festsetung baselbst und Anstrenaung — in Briefen an Bischof Otto von Bamberg für die Genhaltung der durch Beinrich V. belagerten Burg Rurnberg 233-234. Fall Nürnberg's: Auflösung des königlichen Geeres und Ankunft Geinrich's V. in Regensburg 234—235. Beinrich's Mufbruch von Burgburg: lleberraschung Beinrich's V. und Flucht aus Regensburg: Giniegung Ubalrich's als Bischof an ber Stelle bes ermordeten Gebehard 235 – 237. Tod Herzog Friedrich's I. von Schwaben und Rachfolge Friedrich's II. 237 - 238. Bischof Gebehard's Aufrichtung eines Friedens auf einer Berfammlung in Conftanz 238-239. Berftartung heinrich's burch Markaraf Liupold und herzog Boriwoi von Böhmen [Boriwoi's Stellung, besonders gegenüber Polen und Smatopluf von Clmut | 239 - 240. Neue Ruftung heinrich's V.: Rampf= bereitschaft am Gluffe Regen: Ungettelung von Berrath an Beinrid und Flucht bestelben 241-242. Beinrich's Unterftutung burch Bergog Boriwoi und Wiprecht von Groitsch: Abweifung bes Angriffs Swatoplut's auf Brag 243-245. Bereitwilligfeit ber Mainger für Beinrich und Antunft desselben in Maing 245-246. - Beinrich's V. Anordnungen in Regensburg - Bischof bartwig's Ginfetung - und Burgburg; Unichluß bes Bifchofs Etto von Bamberg 247-249. Beinrich's V. Rheinübergang und Beietung von Speier: Einführung des neu erhobenen Bischofs Gebehard 249-250. Bergebliche Botschaft heinrich's an heinrich V .: Weggang Beinrich's von Maing über Sammerftein nach Coln 250-252. - Beinrich's V. Gingug in Maing und Burudführung Erzbiichof Ruothard's: Ausschreibung eines Reichstages auf bas Weihnachtsfest nach Main; 252 -253. Beinrich's V. Beziehungen jum papitlichen Legaten, Bifchof Richard von Albano 253-254. Baichalis' II. Weisungen in dem Schreiben an Ergbischof Ruot= hard und Berurtheilung ber jest auch in einer Reihe von Fällen burch heinrich V. ausgeübten königlichen Investitur 254-255. -Beinrich's Absicht, jum Reichstage nach Maing aufzubrechen 256.

Geite

Entgegenrücken heinrich's V. nach Coblenz: Berhanblungen zwischen heinrich und dem Könige 257—258. Aufbruch heinrich's und des Königs und Marsch dis Vingen 259—261. Verrath heinrich's V. an heinrich: dessen Ueberführung nach Aurg Bötelseim 261—263. Erössnung des Keichstages und Weihnachtsteier in Mainz: öffentliche Bezeugung der firchlichen Verdammung heinrich's durch die Legaten 263. heinrich's klägliche Haft in Vötelheim 264—265. Durch Bischof Gebehard von Speier nach Mainz überbrachtes Anerbieten heinrich's 265—266. Vorrung heinrich's nach Ingelheim 266. Erniedrigung heinrich's vor der Versammlung zu Ingelheim 266—270.

Baichalis II. Erfolge in Teutschland 271-273. Anfechtungen seiner Stellung in Rom 273. Aufstellung eines neuen Gegenpapftes

Maginuli (Silveiter IV.) 273-278.

#### **1106** . . . . . . . . . . . . 279—315

Bieberanfunft heinrich's V. aus Ingelheim in Main; 279. Beichluffe bes Mainzer Reichstages: heinrich's V. Uebernahme ber Regierung: Bestellung einer Gesandtichaft nach Rom nach Berlefung ber papftlichen Botichaft 279-280. Berfügungen ber papitlichen Legaten gegenüber beutichen Rirchen; Ermahlung Erg= bischof Konrad's für Salsburg 281—282. Zusammensetung der Gesandtichaft an Paschalis II. 283—284. Siegesgefühl in Beinrich's V. Lager 284. — Heinrich's V. Aufenthalt im Gliaß — Widerstand ber Ruffacher - und in Speier 284-286. Beinrich's Weggang von Ingelheim nach Lothringen 286-287. Beinrich's Unhängerichaft in Lothringen 287-288. Deinrich's Aufenthalt in Coin: Schreiben an Abt Dugo von Cluny 288-289. heinrich's demuthiger Einzug in Nachen 289. Festsetzung Seinrich's in Lüttich und Sammlung einer neuen Ruftung in Lothringen für feine Cache 290. Schreiben Beinrich's an Ronig Philipp I. von Frankreich 291-292. - Festietung Erzbischof Konrad's in Salzburg: Berdrängung Berchtold's 293. Cammlung ber Befandten an Baichalis II. in Trient: ihre Gefangenietung und Befreiung: Auflöiung der Gefandtichaft 294-296. Rudfehr der Mehrzahl der Botichaft nach Deutschland 296. — Beinrich's V. Ausichreibung eines Reichstages auf Dirern nach Littich 296. Beinrich's Ruftung der Gegenwehr 296 -298. Riederlage ber Königlichen am Donnerstag der Charwoche an der Maasbrücke bei Bisé 298—299. Heinrich's Ofterseier in Littich, Heinrich's V.
— nach der Flucht aus Aachen — zu Bonn 299. Heinrich's V. Ausenthalt in Mainz und Klageschrift über den Kaiser an die Fürsten mit Ausschreibung einer heeresruftung; Pfingirfeier in Worms und Absetzung bes herzogs heinrich von Niederlothringen 299-301. Aufenthalt Beinrich's in Coln und Gorge für die Berstärfung der Stadtbefestigung 301. Sammlung des Heeres Heinrich's V. in Coblenz 301. Sorge heinrich's und herzog heinrich's für die Gegenwehr 302. Bergebliche Belagerung Coln's durch heinrich V. 302-303. Abermaliges Schreiben Heinrich's an Abt Hugo von Cluny 304. Schreiben heinrich's an Deinrich V. 305—306. Schreiben heinrich's an die Fürsten 306—307. Antwort auf diese Schreiben durch Erzebischof heinrich von Magdeburg 307—309. Ungünstige Aufschlich nahme und Absertigung der königlichen Boten in Deinrich's Lager 309. Berichtimmerung der Lage Heinrich's V. vor Edin und Aufbruch nach Aachen: Tod des Grasen Dietrich III. von Ratlenburg 309-310. Neue Gesandtichait Beinrich's V. an Beinrich 311. Abweisende Antwort Beinrich's 311-312. Bein-

| rich's Erkrankung, leste Willensbestimmungen — burch Bischof Burchard von Münfter — und Tod 313—315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Neberblid ber Regierung Beinrich's IV. 316—335. heinrich's IV. Beurtheilung in der zeitgenöffischen Geschichtsschreibung 336—349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316—349            |  |  |
| Excurse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |
| I. Die Urtheile ber zeitgenöfsischen Zeugen über die Ursachen bes Abialls König heinrich's V. von Kaiser heinrich IV. im Zahre 1104  II. Der Kampf bei Bisé am 22. März 1106  III. Die Autorichaft der Vita Heinrici IV. imperatoris  IV. Systematische Uebersicht der urkandlich bezeugten neuen Berleihungen von Gütern und Rochten durch heinrich IV. und die Gegenkönige Rudolf, hermann und Konrad an deutsche, italienische und burgundische Empfänger | 359—362<br>363—365 |  |  |

Nachträge zu Band I-V . . . . . 375-388 Register zu Band I-V . . . . . 389-516 Erst nach der österlichen Festzeit verließ Kaiser Heinrich IV. den Boden Italien's — wo er die Feier beging, ist unbekannt —, um nach dem deutschen Reiche zurückzugehen 1). Es ist, da er zuerst in Nußdorf, auf der rechten Seite des Inn, genannt wird, anzunehmen, daß er den Weg über den Brenner-Paß gewählt hatte. Er schenkte nämlich am 15. Mai an die Kirche des heiligen Georg im Innthale — St. Georgenberg — sechs einzeln mit Namen dezeichnete Hufen im gleichen Gau, in der Grafschaft des Pfalzgrafen Ratpoto, unter bestimmter Vorschrift der Leistung von Gebeten für die Seelen Verstorbener und von Messen für Lebende — denn ausdrücklich ist dabei des Seelenheils Heinrich's III., der Kaiserin Ugnes, der Kaiserin Vertha, der im Dienste des Schenkers Getödteten und Verstorbenen, auch des eigenen Seelenheiles Heinrich's IV. gedacht —; der Vorsteher der Kirche soll einen Priester aus dem Ertrage dieser Schenkung zum Dienste für Gott und den heiligen Georg Tag und Nacht da halten 2). Dann begab sich der Kaiser

<sup>1)</sup> Kurz erwähnen Heinrich's IV. Rückfehr aus Italien die Annal. August.: Post multa flagitia in regno perpetrata imperator de Italia rediens, Bernold, Chron.: Domna Mathildis... tandem Heinricum de Longobardia satis viriliter fugavit (im Jusammenhang bei n. 19), die sogenannten Annal. Ottendur.: Imperator de Italia redit, die Annales Patherbrunnenses: Imperator rediit de Italia, ubi jam per septem annos manserat, die Würzburger Chronif: Imperator de Italia rediit, Frutolf, Chron. univ.: Heinricus imperator ab Italia rediens, Annal. Cordeiens.: Heinricus imperator de Italia rediit (irrig a. 1095) (SS. III, 135, V, 465, 8, Außg. von Schesser Woichorst, 103, Außg. von Buchholz, 53, SS. VI, 208, III, 7).

2) St. 2935 ist in Nuzdorf am Jun, zwischen Kusstein und Rosenheim (Schaster Mitselsein Gebä sämmtlich aberholb oder unterholb Ruzenschaft.

<sup>2)</sup> St. 2935 ist in Nuzdorf am Jun, zwischen Kufstein und Rosenheim (von den sex mansi, die gleich mit ebenso vielen Ortsnamen bezeichnet sind, liegen Kundl, Oberdorf, Wintelheim, Ebbs sämmtlich oberhalb oder unterhalb Kufstein), wie Kilian, Jinerar Kaiser Heinrichs IV., 121, richtig erstärt — nicht in Rußdorf bei Wien, wie Stumpf und Giesebrecht, III, 676, annehmen —, ausgestellt. Gundlach, Sin Dictator aus der Kanzlei Heinrichs IV., 54, 99, möchte die Urfunde wegen der Erwähnung der Gegenleistung für die Schentung dem Dictator Abalbero Czuschreiben, der den heimkehrenden Kaiser aus Italien begleitet habe. Gine Beistügung zur Urfunde: Et eadem traditione ad altare einsdem sancti praedicti Georgii martyris propria manu sua imperator Heinricus et cum manu ducis Welf delegavit Juditham (etc.) spricht, wenn sie

1097. 2

zur Keier bes Pfingstfestes - 24. Mai - nach Regensburg, wo einige angesehene geiftliche und weltliche Herren bei einer Gerichts= entscheidung an feiner Seite genannt sind, erftlich fein Erzbischof von Salzburg Berchtold und ebenjo ber kaiferliche Bifchof von Paffau Thiemo, ferner Bergog Friedrich von Schwaben, Konrad, ber Sohn des 1083 verstorbenen Otto von Nordheim, und Pfalzgraf Friedrich aus dem Saufe Somerschenburg, weiter Markgraf Burchard, Runo von Goluftein, Gottfried, der Bruder bes Bischofs Gebehard von Regensburg, dazu viele andere Edle und Unedle, Freie und Dienst= leute. Besonders fallen dabei die Vertreter aus dem Rreise ber fächfischen und thuringischen Fürsten in das Auge, zu benen noch der Markgraf Beinrich von Meißen und Graf Wiprecht von Groitsch famen; benn heinrich IV. gab, am 14. Juni, infolge ber Verwendung des von ihm geschätten Markgrafen und in Anerkennung Des treuen Dienstes Wiprecht's, an einen Kriegsmann bes letteren im Buraward Schföhlen eine Schenkung3).

fich auf die gleiche handlung wirtlich bezieht, bafür, bag Welf bei Beinrich IV. war. Für die Ueberfteigung des Brenner-Paffes fpricht auch die ichon in 28d. IV, E. 480 (n. 29), erwähnte Unterftühung der Rücktehr des Raijers durch

ben Bruder des Lijchofs Hermann von Augsburg.

3) Rach ben Annal. August. wurde Heinrich IV. — Ratisponam in pentecoste ingressus — cum omni cleri populique alacritate aufgenommen (l. c.). Frutolf bezeugt: Ratisponam Bajoariae urbem venit, ibique aliquamdiu moratus (l. c.) und Bernold fagt: Heinricus vero cum paucis Ratisponam in pentecostem devenit, et ibidem totam aestatem . . . moratus (l. c.). Mit dieser Berjammlung, als der Raifer nach langer Abwesenheit zuerft wieder in Baiern weilte, fonnte man auch eventuell, falls es fich wirklich babei um Baiern handelte, auch die in n. 7 erwähnte Pax Bawarica in Berbindung bringen, falls fie zu 1097 wirklich zu ftellen ware. Daß heinrich IV. hier in Regens= burg von ansehnlichen Persönlichseiten umgeben war, zeigt das neu hinzugefommene Bruchstück aus dem Traditionsbuch des Klosters St. Paul zu Regensburg, wonach 1097 — infra octo annos seit dem Tode des Bischofs Ttio (vergl. Bd. IV, S. 262) — die Abtissin Frmingard eine Klage vorbrachte: Quarto Heinrico imperatore Ratisponam veniente ipsa processit et presentibus omnibus regni primatibus querelam suam exposuit. Qua audita ab ipso imperatore omnibus suis sequacibus eque dijudicatum est . . . Cui rei intererant (folgen die Namen) (Archivalische Zeitschrift, Neue Folge, VII, 180 u. 181) (vergl. ferner unt. zu 1102 in n. 23). Da unter dem episcopus Pataviensis sicher nicht Bischof Ndalrich verstanden werden kann (vergl. 1. c., S. 384), so muß Thiemo langer, als Bonin, Die Bejetung ber beutschen Bistumer in ben letten 30 Jahren heinrich's IV. 1077 bis 1105, 121, angab, wo Thiemo bis gegen ungefähr 1092 angesett ift, gewaltet haben; als Chuono ducis Ottonis filius de Saxonia et palatinus comes Fridericus find die beiden im Terte bervorgehobenen Kürsten genannt (der Pialzgraf Friedrich ist Vd. III, S. 141 in n. 67, Vd. IV, S. 230, mit n. 55, erwähnt). Wegen Wiprecht's kommt St. 2936 in Betracht — fidele servicium in Wiberto nobis situm perspeximus . . . pro amore domini sui (sc. des quidam miles nomine Vizie) fidelis nostri Wiberti ... interpellante pro eo fideli nostro marchione Heinrico quem dileximus (vergl. dazu Bd. IV, S. 277, n. 2), in der der miles (Wiprecht's) nomine Vizic je zwei mansi empiängt, in villa Scorlup in burcwart Zcolin (Schforsop bei Schföhlen: vergl. Bd. I, S. 598, in n. 39) und in virgultis adjacentibus. Auch St. 2936 ift von Adalbero C versätt, wie in der Arenga

Von Regensburg wurde die Hofhaltung nach Nürnberg verspflanzt, wo der Kaiser nun längere Zeit während des Sommers blieb, allerdings, wie man auf gegnerischer Seite wissen wollte, in der Weise, daß er sich recht eingezogen hielt. Doch wird das wieder durch den Umstand widerlegt, daß vielmehr eben hier in Nürnberg gleichfalls eine zahlreichere Umgebung um Heinrich IV. war. Ganz besonders waren auch die angesehenen Vertreter der seit erheblich mehr als vier Jahren, seit Werner's Tod, erledigten Mersedurger Kirche nach Nürnberg gekommen, um die Einsetzung eines Bischofs herbeizussührten. Wie anzunehmen ist, ging die Einsetzung des Albuin, der vorher in Hildesheim Vorsteher der Schule gewesen war, eines Vaiern der Abstammung nach, vom Kaiser auß; vor dem 23. Sepstember weihte ihn Erzbischof Hartwig von Magdeburg.

bie Wendung: Sicut imperatoriae majestati contradicenti supplicium, sic digne servienti dignum debetur beneficium, in der Narratio-Dispositio die Worte: petitionem eius in petitionis effectum duximus zeigen (vergl. Gundlach, l. c., 32, 39). Zu diesem Jahre 1097 gehört auch hinijichtlich des Verhältnisses Wiprecht's zu Heinrich IV. die Angabe der Annal. Pegaviens., zu einem schon Vd. III, S. 476 u. 477, mit n. 12, behandelten Greignisse: Sed huius viri quilibet animadvertat strenuum propositum et diligens studium erga regis obsequium, cui transacta septenni revolutione temporis (von 1091 bis 1097), milites tantum quinque ex sexaginta suis et ex trecentis Boemorum, qui eius paruerant voluntati, novem tantummodo residui fuerant (SS. XVI, 239). — St. 2938, vom 26. Juli (nicht 10. Kodember) nach Stumpf, Acta imperii adhuc inedita, 879 u. 880 (vergl. wegen der Zeugennamen Fister, Beiträge zur Urtundenlehre, I, 251 u. 252), ift schon wegen des Ausstellungsvrtes Grona sehr verdächtig, da sa der Kaiser im Sommer gar nicht aus Oberdeutschunden hinaustam; es ist wohl eine in eine Kaiserurtunde umgearbeitete Pridaturtunde sür Kloster Helmarshausen. Dagegen ist noch die Angabe der Annal. s. Stephani Frisingens. anzuführen: Heinricus imperator reversus ab Italia reimpetravit Erchangero abbatiam (SS. XIII, 53: dorher stand

ab Italia reimpetravit Erchangero abbatiam (SS. XIII, 53: vorher stand a. 1095, daß Meginwardus episcopus abstulit Erchangero abbatiam).

4) Bernosd stesst die Behauptung auf, im Anschuß an die Stelle in n. 3: Heinricus . . . ibidem (sc. zu Regenäburg) totam aestatem et circa castrum Nurinberc satis private moratus (l. c.), während die Chron. episcoporum Merseburgens., c. 12, bezeugt: caput regni Heinricus IV. compluresque regni meliores in Norenberg ad conciliandum regi conveniunt (SS. X, 186), so daß Guba, Der deutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, 126, sogar eine größere Bersammlung annimmt. Die Merseburger Geschichte sagt nämlich, daß die dortige Kirche per quadriennium et ultra nach Werner's Tode, wegen der Entzweiung, ohne Hirten gewesen sei, die dann der Kürnberger Tag folgte: Huc veniunt et nostrates orphani quique meliores, ut gregi desolato pastorem aut eligerent aut expeterent, worauf Albuin durch die divina clementia gegeben wurde: quo numquam hadvimus humiliorem, worau sich eine weitere sehr günstige Charasteristis des Bawarica stirpe progenitus schließt (l. c.). Den Ramen Albuin's bringen auch die Nomina fratrum nostrorum episcoporum des Chron. Hildesheim.: Albwinus primum magister scolarum Hildeneshem, postea Mersedurgensis episcopus (SS. VII, 848), und Gesta archiepiscopor. Magdeburgens, c. 22, bezeugen, daß Erzbischof Hartunde vom 23. September 1105 — nono anno ordinationis eius — zu schließen (Reht, Urtundenbuch des Hochstifts Mersedurg, I, 74, in den Geschichtzguessen des Jahres der Bahl. Bergl. auch Bischich, Die Chronica episcoporum Mersedurgensium

1097. 4

Am 21. August weilte Beinrich IV. in Würzburg, und hier aab er an den Abt des Et. Beit-Rlofters zu Theres am Main im Bisthum Würzburg, mit Zustimmung bes Bischofs Emchard, und auf Berwendung des Bischofs Ruopert von Bamberg, den Boll auf Diesem Fluffe, den Markt und das Dingrecht 5). Weiter begab er fich an den Rhein nad Speier, und wieder wird ihm da ein gang gurudgezogenes Leben zugeschrieben 8). Dann folgte am 1. December in Mainz eine Zusammenkunft, für die wenigstens die Anwesenheit bes Bijdhois Otbert von Lüttich für biefen felbst bezeugt ift; es scheint, daß da weiter an der Herbeiführung der Versöhnung mit ben Welfen und Zähringern gearbeitet wurde 7).

Wohl in diese Zeit, wo der Kaiser — in Speier, in Mainz fich an Stätten aufhielt, die im Jahre vorher Plage ber ichauer= lichen Judenverfolgungen gewesen waren, wird er auch jene Erlaubniß, die ihm nachher fein eigener Papft Clemens III. vorwarf, den zwanasweise zum Christenthum herangebrachten getauften Juden ertheilt haben, in ihren väterlichen Glauben zurückzukehren. Daß das ohnehin an verschiedenen Orten, in Mainz, Trier, Met, Speier, Würzburg, früher ober später geschah, ift mehrsach ausdrücklich bezeugt; daß der Rücktritt mit noch um fo mehr Gifer fich vollzog, wenn die wieder offen als Juden sich bekennenden bisherigen Schein=

(Göttinger Tiffert., 1899), 55, und Beng, Tie Stellung der Bifchöfe von Meißen, Merieburg und Naumburg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V., 27 u. 28. Bonin, l. c., 123, nimmt bestimmt an, die Merseburger Geschichtsquelle verstehe unter der divina clementia nondum adversata

die Ginsetzung von Seite des Raifers.

6) Bernold ichließt die Ausiagen in n. 4 mit: tandem Nemetum migravit,

itidem ibi satis private diu moraturus (l. c.).

<sup>5)</sup> St. 2937 ertheilt an das Klofter Theres — in loco Tharessa, quem pater noster felicis memoriae Heinricus imperator unice dilexit (wohl weil Papit Clemens II. es gegründet hatte: vergl. Steindorff, Heinrich III., II, 27) pro remedio animae nostrae parentumque nostrorum at totius posteritatis salute, die oben genannten Rechte, mit der fpeciellen Ausführung über die Munge: ut deinceps eadem, quae apud Babenberg habita fuerit, in praedicto loco moneta sine omni contradictione vel angaria libere cudatur.

<sup>7)</sup> Die Würzburger Chronif, l. c., hat: Magoncie conventum (Frutolf, l. c., 209, erweitert: cum principibus colloquium) de instituenda pace habuit Kalendas Decembris (Ausg. von Buchholz, l. c.). Daß Otbert anweiend war, bezeugt bessen Schreiben im Chron. s. Huberti Andaginens., c. 89: Sed quia tunc (sc. in ipsa sancti Andreae festivitate) Leodii non fuimus, quippe honori et gratiae domni imperatoris deservivimus . . . (SS. VIII, 620). Was die Vershandlungen über einen Frieden betrifft, so ist Herhberg-Fränkel, in dessen Abhandlung, Forschungen zur deutschen Eeschichte, XXIII, 146, wohl beizustimmen, daß die — durch ihn allerdings auch nicht zutreffend (vergl. Id. IV, S. 404, in n. 22) zu 1094, reip. 1093, gestellte — Pax Bawarica (vergl. in n. 3) nicht mit Sicherheit hieher zu seben sei, ba jeht kaum schon an die Aufrichtung eines allgemeinen Reichsfriedens gedacht murde (ahnlich Giefebrecht, III, 1190, in den "Unmertungen"). Mit Bend, Geschichte ber Berzoge von Zähringen, 184, bentt man weit eher an die Vorbereitung bes endgültigen Friedens des Raifers mit ben Zähringern und ben Welfen.

driften wußten, daß fie das mit Gestattung des Raifers thun

durften, ist selbstverständlich 8).

Das Weihnachtsfest feierte Heinrich IV. zu Straßburg, so daß wohl anzunehmen ift, gleich Bischof Emehard in Bürzburg sei auch Otto von Straßburg auf seine Seite zurückgetreten. Schon hier scheint die Erhebung des jüngeren Sohnes, Heinrich, an der Stelle des durch seinen Abfall der Nachfolge unwürdig gewordenen Königs Ronrad, erwogen worden zu fein 9).

Einige Vorgänge vom Boben bes deutschen Reiches, die gleich= falls in diefes Sahr fallen, stehen ohne nähere Berührung unter einander.

celebravit (sc. imperator), wonach fehr wahrscheinlich auch ber Sat: Juniori filio suo regnum injungit anzuschließen ift (vergl. Buchholz, l. c., 53 u. 54), in ähnlichen oder faft gleichen Worten zu 1098 die fogenannten Annal. Ottenbur. (SS. V, 8, Annales Patherbrunnenses, l. c., 104, woraus Annalista Saxo, SS. VI, 731). Wegen Emehard und Otto vergl. Bb. IV, S. 470.

<sup>8)</sup> Auch das ift von der Würzburger Chronik (l. c.) allgemein bezeugt: Imperator ... Judaeis coacte baptizatis judaizandi ritum concessit Frutolf entnahm biesen Sab wörtlich ber Borlage, fügte ihn aber an die in n. 3 entnahm diesen Sat wörklich der Borlage, fügte ihn aber an die in n. 3 ftehende Erwähnung des Aufenthalts in Regensburg an, so daß Wait, Deutsche Berg.-Gesch., V, 2. Ausl., 424, die Aussage speciest auf diese Stadt bezog). Die jüdischen Rachrichten enthalten Specialangaben. Von den in Vd. IV, S. 488, in n. 42, charafterisirten Berichterstattungen, Quessen zur Geschichte der Juden in Deutschland, II, spricht der Berichterstattungen, duessen zurückschrten" als "die Tage des Jorns" vorübergegangen waren (nachher, 138, wird das Lob "den gezwungen Getausten" gebührend dargebracht, wie sie sich in der Zwischenziet gehalten hätten, im Innern des Herzens den alten Gebräuchen, in Essen und Trinken — auch die Kirchen betuchten sie nur wenigengt, und wenn sie hieringingen nutch, im Intern ver Jetzens ven alten Gertungen, in Gent lind Tennen — "auch die Kirchen besuchten sie nur wenigemal, und wenn sie hineingingen, thaten sie es nur aus Zwang und großer Angst und gingen mit betrübter Seele" — ganz getreu —; für Speier ist, 143, von einem Schub durch Bischof Iohannes "mehrere Jahre", ebenso für Mainz für eine solche Zwischenzeit "mehrere Jahre", dis 1104, die Rede). Bom Kückritt der Prager Juden vom Christienthum spricht Cosmas, Chron. Boemorum, Lid. III, c. 4: Quod autem Indei prager gente vertigen ihren gerte gestellt ver vertigen. Judei non post multos dies rejecerunt a se jugum Christi et spreverunt gratiam Judei non post multos dies rejecerunt a se jugum Christi et spreverunt gratiam baptismi atque salutem fidei catholicae et iterum submiserunt colla jugo legis Moysaicae, episcopi et praelatorum ecclesiae poterat hoc asscribi negligentiae (SS. IX, 103 — vergl. auch in c. 49 Vijchof Hermann's Schuldbetenntniß vor dem Tode, l. c., 125), und in den Gesta Treverorum, Additament. et Contin. prima, c. 17, ift von dem in Bd. IV, S. 497, genannten Micheas gesagt: alis omnibus (sc. die zwangsweise getausten Trierer Juden) in sequenti anno apostatantibus, iste adherens episcopo in side permansit (SS. VIII, 191). Augemeine Bemerfungen haben noch Annal. Hildesheimens., a. 1096: Judei . . . iterum a christianitate recesserunt, und Sigebert, Chron., a. 1096: Aliqui post ad Judaismum revolvuntur (SS. III, 106, VI, 367). Clemens III. sprach seine Mißbisligung — zwar nicht unmittelbar gegen Heinrich IV. — in J. 5336 aus: Relatum est nobis a quibusdam, quod Judeis Baptizatis nescio qua ratione permissum sit apostatare ritumque Judaismi excolere. Quod quia inauditum est et prorsus nefarium, te (sc. Bijtípof Ruopert von Bamberg) et omnes fratres vestros verbo Dei constringimus, quatinus id secundum canonicam sanctionem et juxta patrum exempla corrigere festinetis, ne sacramentum baptismi et salutifera invocatio nominis Domini videatur annullari (vergl. unt. bei n. 29).

9) Die Würzburger Chronif bezeugt: Natalem Domini apud Argentinam

6 1097.

Der kaiferliche Erzbischof Berchtolb von Salzburg, ber mit Beinrich IV. gur Beit des Pfingitfestes in Regensburg gufammengetroffen war, trug am Ende des Jahres einen entscheidenden Sieg über seinen Gegner, ben von der entgegengesetten Seite eingesetten Erzbischof Thiemo, davon. Um 6. December geschah bas ausschlaggebende Treffen wenig unterhalb von Salzburg, links landeinwärts von der Salzach, bei Saaldorf, unweit Salzburghofen. mußte vom Schlachtfelbe, auf bem ber Bogt Cuno, beffen Sohn Aribo, aus dem Saufe von Megling, ein Propft Abalmann, ein Laie Abalmann todt lagen, flüchtig bavon geben und burch Salzburg, wo er nur noch einen Trunt sich reichen lassen konnte, weiter eilen. Alber bei ber lebersteigung ber Tauernkette murde er, als er auf bem Weg nach Kärnten war, gefangen genommen; Graf Ubalrich, beffen Brüder Werigand und Starchand, von benen ber lettere einige Sahre fpater als Dlarkgraf von Sann genannt erscheint, ferner Graf Poppo von Zeltschach waren an dieser That der Festnahme betheiligt. Ganz besonders hofften die Feinde Thiemo's dadurch, daß er in ihre Sande gefallen mar, bes von feinem Borganger Gebehard erbauten festen Plates Friesach sich bemächtigen zu können. Der Verfasser ber in ber Mitte des folgenden Jahrhunderts aufgezeichneten Leidens= geschichte weiß zu erzählen, wie die Belagerer der Burg den Erzbischof an eine Wurfmaschine banden und, als diese Lift feinen Erfolg hatte, zwei Verwandte besielben vorführten, damit er, um beren Leben zu retten, die Uebergabe herbeiführe, daß er aber auch fo fest geblieben sei, in Bervorhebung deffen, daß er kein Besithum bes heiligen Ruvert aus eigenfüchtigen Erwägungen preisgeben bürfe, so daß wirklich die beiden Unschuldigen enthauptet worden feien 10). Längere Zeit blieb noch der Erzbischof seiner Freiheit beraubt.

<sup>10)</sup> Die zeitsiche Ansehung geht aus den Annal. s. Rudderti Salisburgens. hervor, die eben a. 1097 enthalten: Chuno advocatus cum multis aliis ad Saldorf occiditur, 8. Idus Decembris (SS. IX, 774); dagegen wollte Maher, Tie öftlichen Alpenländer im Inveftiturstreite, 117 n. 2, weil die Passio Thiemonis archiepiscopi, c. 8, von einer fünfjährigen Gefangenschaft redet, das Ereigniß schon zu 1095 ansehen. Eingehendere Berichte enthalten eben die Passio, wo die Echlacht nur — ohne alle nähere Angaben — gestreist wird, wohl aber von Thiemo's Flucht per Thaurum montem in Karinthiam, von der Gesangenschung durch den Uodalricus comes partium cesaris . . . in ipso monte, von den schweren Bedränginssen, c. 7, die erzählt: Perhtoldus (vergl. das Borangehende Bd. IV, S. 44 in n. 82) . . . Thimoni quoque viro sanctissimo bellum intulit, contra quem collecto exercitu juxta civitatem in loco Saldors congressus, cruenta atque infami victoria potitus est. Occubuerunt in eo prelio duo fratres Chunonis senioris de Meglingen, eius qui nunc superest patrui, qui omnes incunctanter et fideliter in obsequio catholicorum episcoporum Salzpurgensium permansisse semper noscuntur. Victus itaque catholicus . . mox sicut accepimus Salzpurgensem civitatem transiens, potu sibi ministrato, Turum transivit, ibique a quibusdam principibus captus est, marchione videlicet et Starchando et fratre eius Werigando, nec non et comite de Celsach Poppone (SS. XI, 56 u. 57, 67 —: bergl. auch in der metrischen Passio, v. 80 fl.: Sedis Romanae jus non reputabat inane, ostendit fidei

Ein anderer auf Urban's II. Seite stehender Vorsteher einer beutschen Kirche, der in diesem Jahre die Flucht antreten mußte, war Bischof Poppo von Meg, den 1093 Erzbischof Hugo von Lyon, in empfindlicher Beeinträchtigung der Rechte der erzbischöflichen Kirche von Trier, geweiht hatte. Poppo wurde von den eifrigen Gegnern des Raifers laut nachgerühmt, er fei ohne Gabe und ohne Einwilligung Beinrich's IV. erhoben worden; aber eben beswegen wurde er jett gezwungen, seinen Sit aufzugeben, und Abalbero, ber vom Raiser sein Umt empfangen hatte, trat statt seiner als Bischof ein. Diese in Met geschehene Uenderung wurde durch einen nicht ungeschickten Dichter, ber ohne Zweisel Poppo nahe stand, der wahricheinlich felbst ein Meger oder Trierer, jedenfalls wohl ein Lothringer, mar, in hundert gereimten Begametern der dortigen Bevölkerung zum schwersten Vorwurf gemacht. Als ein schlechtes, hartes, rauhes Bolk, das feine Sorge und kein Maß kenne, das öffentlich das Recht breche, als ein Bolk ohne Urtheil, ohne Gerechtigkeit, ohne Gefet, ohne Rath, ohne Bischof, ohne König wird Met hingestellt, das sich selbst verurtheilt habe, da es Poppo verwarf. So geht es da weiter in heftigen Anklagen, daß unvernünftig, ungerecht, mit Sulfe von ichlechten Menschen, von Säufern, von Schlemmern, von Räubern und Mördern gehandelt worden sei. Dann schließt das Gedicht mit der Ermahnung, an Loppo ben Bijchofssit jurudzugeben, ihn als geistlichen Vater aufzunehmen 11).

nobile pignus ei, contempnens regis pacem pro federe legis, atque minas sceptri pro pietate Petri. Infertur bellum, fidei tenet ille duellum; occubuere sui luce merendo frui, weiter v. 92 ff.: Tum pastor captus perfert ergastula tractus his nunc presidiis indeque nunc aliis. Dum sic transfertur sed non ad iniqua refertur, mandatur perimi robur ob hoc animi, enblich v. 102 ff.: Exin perteso custode pudore pereso, cum metuenda Dei dextra resistit ei, solvitur acceptis denis quater ille talentis —: l. c., 28 u. 29. Die Necrologia s. Rudberti Salisburgens. haben zu 8. Id. Dec. in Cober A: Chuono advocatus et filius eius Aribo et Adalman prepositus et Adalman occisi sunt, in Cober C: Cuono, Aribo de Megelingen laici occisi (Necrol. German., II, 191). Neber die Heren von Megling (am linten Ufer des Inn, zwischen Gars und Au) vergl. Riezler, Geschichte Baierns, I, 865: advocati hiehen sie nach versichiedenen Klostervogteien. Den Starchand marchio de Soune (vergl. hiezu Bb. I, S. 188, mit n. 40) et frater eins Uodalrich nennt 1103 eine Urfunde bes herzogs heinrich von Kärnten (von Zahn, Arfundenbuch bes herzogt. Steiermart, I, 110).

fannten Dichters, wo die gens tenebrosa von Mcz — v. 9: te condempnasti, cum Poponem reprodasti, v. 19: Pontificem sine judicio tu deposuisti, und v. 87: Post haec injuste vobis alium statuistis - mit heitigiten Worten getadelt wird; v. 99 u. 100 ichliegen: Hoc si feceritis (sc. die Wiederaufnahme

1097.

In einem anderen lothringischen Bisthum ging bagegen bie Enticheibung gegen Beinrich IV. Bischof Walcher nämlich, beffen Stellung in Cambray ja ichon länger erichüttert war, mußte jest, wie es zunächst ben Anschein hatte, endgültig von seiner Kirche fich entfernen; er begab fich zu dem Kaifer. Aber damit war nun ber Sieg ausdrücklich der mit Frankreich verbundenen papstlich geninnten Gegnerschaft in Cambran zugefallen. In ganglicher Berachtung ber Rechte des beutschen Reiches, bes Kaisers, in Vernachläffigung der Chre des Bischofs, wie in Cambran felbst geurtheilt wurde, nahmen Geiftliche und Laien ben Bijchof Manaffes, ben Meffen bes Erzbischofs Manaffes von Reims, in ihre Stadt auf 12).

Mehrere Beränderungen gefchahen in verschiedenen Theilen bes

Reiches infolge von Todesfällen.

Mit gang besonderer Befliffenheit hob der eifrigfte Bertreter ber papitlichen Sache in ber beutschen Geschichtschreibung, Bernold, ben Tob eines hingebenden Unhangers dieser Gegnerschaft des . Raifers in Schwaben hervor. Das war ber am 27. October ein= tretende Sinschied des Grafen Udalrich X. von Bregenz, "bes be= geisterten Rampfers im Streit bes heiligen Petrus gegen bie Schisma= tifer", wie Bernold ihn rühmte, der diefen zu frühen Tod ichwer beflagte und nur bamit fich troftete, daß biefes Leben in gutem Bekenntnisse abgeschlossen worden sei. Udalrich war jedenfalls noch in fraftigen Jahren. Ils Gemahl ber Bertha, Tochter bes Gegenfönigs Rudolf, gahlte er jo recht zu ben Hauptfeinden Beinrich's IV. in Schwaben. Seine Frommigkeit hatte er auch in der Gründung einer klösterlichen Anlage, die zulet wenig westlich von Bregenz am Seeufer ihren Plat fand und aus der das mit Petershausen eng verbundene Kloster Mehrerau erwuchs, bewiesen, und in berselben fand er nach Vollendung der Kirche und deren Weihe durch Bischof Gebehard von Conftang fein Grab 13).

Proppo's), non vos per carmina ledent, hoc si feceritis, peccamina vestra recedent (Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII.

conscripti, III, 619—621).

12) Vergl. schon Bb. IV, S. 527, n. 92, die Stelle aus den Strophen 330 und 331 der Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi. Da heißt es dann meiter (Strophe 332 ff.): Jam sibi quantum placuit Galcherum rex detinuit ... clerici et laici, non servantes jura regis neque statum imperii neque decus episcopi, in hanc regis civitatem introduxerunt Manassem (SS. XIV, 199).

Die weiteren Borgange folgen unt. zu 1101 von n. 21 an.

13) Vergl. über Ubalrich X. Bo. III, S. 200 (mit n. 43). Vernold läßt bie Bestattung — apud Brigantium. ubi ipse monasticam vitam instituit bes comes praeclarissinus, der satis immatura morte ftarb, am 6. Kal. Novembris geichehen (465), während die Eintragungen in die Todtenbücher von Mehrerau: Ulricus comes fundator huius loci, von St. Blaffen diesen Tag (das Necrol. Zwisaltense hat den Vodalricus comes de Brigantia zum 26. Ceteber) als Todestag auführen (Necrol. German., I, 151, 325—263). Wegen ber Beziehungen Idalrich's zu Petershaufen sprechen die Casus monast. Petrishus., Lib. III, cc. 23—26, eingehend von dem vir nobilissimus et speciosus Udalrich, von seiner engen Freundschaft mit dem Abt Theoderich, von der Absicht des Grafen, zu Undelsbuch - in saltu (im Bregenzerwald) - ein Rlofter zu ftiften,

Von Bischofsstühlen wurden Briren und auf sächsischem Boden

Verden. Minden und Münster erledigt.

Bischof Altwin von Briren starb am 28. Februar. Der Umftand, daß der jüngere Welf den Nachfolger Altwin's, Anzo, ge-fangen fetzte, läßt annehmen, dieser sei von kaiferlicher Seite bestellt worden, wie ja schon sein Vorgänger durch die Darbietung seiner Rirche zur Wahlhandlung für Wibert's Erhebung gegen Gregor VII. feinen Anschluß an Heinrich IV. deutlich genug bezeugt hatte 14).

Berden verlor den Bischof Hartwig am 4. Februar. Mazo folgte ihm nach <sup>15</sup>). Bischof Erpo von Münster, der noch auf seiner Reise nach Jerusalem bei Heinrich IV. während dessen Aufenthaltes in Italien 1091 und wieder 1092, dann nochmals 1096 geweilt hatte, starb am 9. November; auf ihn folgte Burchard <sup>16</sup>). In

worauf Theoderich unter der Bedingung eintritt, daß der Graf den Ort an Petershausen zu Eigen gebe, und Meinrad aus Petershausen, den dortigen früheren Abt, mit der Leitung betraut; aber bei der mangelhaften Lage dieser ersten Stätte der klösterlichen Ansiedlung erwacht der Wunsch, diese nach Bregenz zu verpflanzen. Bischof Gebehard von Constanz und Abt Theoderich fommen mit Meinrad und dem Grafen Palerich über eine andere Stelle überein. Theoderich beginnt jest den Bau — primo quidem oratorium, deinde claustrum, omnia ex tabulatu ligneo —, und sest wieder Meinrad als Vorsteher ein; doch Theodorich beginnt nachher eine steinerne Kirche an Stelle der hölzernen zu setzen. Da tritt durch einen muthwillig herbeigeführten Unfall der Tod Udalrich's ein, deffen Umftande eingehend geschildert werden, und weiter: Itaque Brigantium delatus, cum aecclesia necdum esset dedicata, insepultus servabatur, quo-usque episcopus (sc. Gebehard) ad dedicandum oratorium convocaretur; aber Theoderich erreicht vorher, daß Bertha, Udalrich's Wittwe, cum manu filiorum suorum Ruodolfi et Uodalrici, ben ichon bei Lebzeiten des Grafen zwischen ihm und Betershaufen ftreitigen Ort Biginhusin (Wiggenhaufen, jest im wirttembergischen Oberamte Tettnang) an sein Kloster auf alle Zeit abtritt: Atque ita demum oratorium est dedicatum, et corpus Uodalrici inibi sepultum (SS. XX, 654-656). Bergl. Regesta episcoporum Constantiensium, I, 74.

14) Die Annal. August. berichten: Altwino episcopo defuncto (vielleicht ichon 1096, da die Annal. necrolog. Prumiens. den Aeltwinus episcopus au diesem Jahre nennen, SS. XIII, 223), Anto episcopus Brixinensis ecclesiae constitutus, a filio ducis Welfonis captivatus in custodiam mittitur (l. c.). Den Todestag — 2. Kal. Mart. — mertten die Necrologia s. Rudberti Salisburgens. an: Altwin episcopus (Necrol. German., II, 110). Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der bischöftichen Kirche Säber und Britzen in Typol, II, 542, wo angenommen wird, Altwin sein wohl mit Heinrich IV. nach Brigen zurückgekehrt und so wieder in den Besitz seinen bischöflichen Sibes gelangt, nennt den 3. März als Todestag aus der Eintragung in ein Brigener Meßebuch (wenn da weiter, 543 u. 544, aus einem alten Berzeichniß der Brigener Bijchofe von einem durch Welf eingesetten Markgrafen Burchard als Nachfolger Altwin's gesprochen wird, der nach achtjähriger Regierung durch einen Ministerialen seiner Rirche ermordet worden fei, fo fehlt dafür ein anderweitiges

Beugniß).

Mazo successit (SS. VI, 730), das Necrologium Verdense — Archiv des Bereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Kandes Habeln zu Stade, XI, 152 — den Todestag.

<sup>16)</sup> Ficker, Die Geschichtsquellen des Bisthums Münfter, I, 18 n. 3, nennt nach dem Netrologium des St. Mauritsftiftes den 9. November als Todestag des Bischofs Erpo, des zweiten Stifters des Stiftes (vergl. über verschiedene

10 1097.

Minden hatte der Nachfolger des am 29. August 1095 ermordeten Bischofs Folcmar, Udalrich, sein Bischofsamt nur ungefähr zwei Jahre inne gehabt, da er schon am 8. December dieses Jahres starb <sup>17</sup>). Folcmar und Erpo schieden von der Kirche getrennt aus dem Leben <sup>18</sup>).

Für Italien durfte der schwäbische Mönch mit Fug und Recht nach Heinrich's IV. Weggang dessen große Gegnerin, die Bundessgenossin Urban's II., als Siegerin hinstellen. Bernold preist in begeisterten Worten in seinem Jahresberichte, wie sehr die Gräsin Mathilde, "die hingebenoste Tochter des heiligen Petrus", überall sich einen großen Namen zu dieser Zeit gemacht habe: "Denn sie hat sast allein mit den Ihrigen gegen Heinrich und den Ketzersührer Wibert und deren Genossen schon in einer Zeit von sieben Jahren in der klügsten Weise gefämpst und endlich den Heinrich aus der Lombardei männlich genug in die Flucht getrieben, und sie selbst hat, als sie sich ihrer Güter wieder bemächtigt, nicht davon absgelassen, Gott und dem heiligen Petrus Dank zu erstatten" 19).

Diese unleugbar ansehnliche Stärkung ber Stellung ber Fürstin von Canossa tritt noch nachdrücklicher hervor, wenn bamit das Zerswürfniß zusammengehalten wird, das in bem Hause ihres früheren Gemahles, zwischen bessen Later Welf IV. und ben Stiefbrüdern

Weihchandlungen Erpo's die Notae Monasteriens., SS. XVI, 440 u. 441), woneben freilich auch der 8., 10., 11 des Monats sich erwähnt finden (vergl. Erhard, Regesta historiae Westfaliae, I, 210). Wegen Erpo's Reisen durch Italien vergl. Bd. IV, S. 335 u. 370, 477 u. 478. Ueber den Nachfolger Burchard handelt Hechelmann, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumstunde, herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumstunde Westfalens, XXVI — 1866 —, 281 ff., sowie Löffler, Die westfälischen Lischöfe im Investiturstreit und in den Sachsentriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V. (Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, Neue Folge II), 25 ff.

17) Hermannus de Lerbeke, Chron. episcopor. Mindens. (Leibniz, Script. rer. Brunsvieens., II, 173 u. 174) erwähnt Volcmar's Ermordung und Iddalrich's

18) Daş Chron. Hildesheim. nennt in bem in n. 4 erwähnten Berzeichniß: Volcmarus Mindensis episcopus in scismate und: Erpo Monasteriensis episcopus in scismate.

19) Bernold rühmt das in den Text Gesehte von der domna Mathildis egregia dux et marchionissa (465). Als Parallele ist hiezu die in Bd. IV, S. 139, in n. 53, aus des Kangerius Vita Anselmi Lucens. episcopi, v. 3828 si., gegebene Erwähnung der Gräfin heranzuziehen. Eine ähnliche in diesen Jahren niedergeichriedene Stelle bringt auch Deusdedit, Lidellus contra invasores et symoniacos et reliquos scismaticos, Cap. II, § 12, in der schon Bd. IV, S. 424 in n. 12, eingerückten Stelle über die durch Heinrich IV. infolge des Sieges der Mathilde erlittene Riederlage (Lidelli de lite, II, 330).

<sup>17)</sup> Hermannus de Lerbeke, Chron. episcopor. Mindens. (Leibniz, Script. rer. Brunsvicens., II, 173 u. 174) erwähnt Volcmar's Ermordung und Udalrich's Rachfolge und Tod (vergl. Erhard, l. c., 209 u. 210, wo nur irrig das Jahr 1096 als Todesjahr angegeben ift). Das Kalendar. necrolog. monast. Visbeccens. hat zum 29. August: Wolcmarus episcopus, zum 7. December: Othelricus Mindensis episcopus (Böhmer, Font. rer. German., IV, 498, 500). Tie in n. 14 citirten Annal. necrolog. Prumiens. haben a. 1097: Uodalricus episcopus.

besfelben, zum Ausbruche gekommen war. Der im höchsten Alter stehende Markgraf Albert Azzo II., der Bater des älteren Welf, war endlich, wohl hundert Jahre alt, nachdem er nochmals 1096 am Hofe Heinrich's IV., in Padua, sich gezeigt hatte, gestorben, und jest erhob sich zwischen Welf IV. und den Söhnen des Verstorbenen aus dessen She mit Garsendis, den Markgrafen Hugo und Fulco, heftiger Zwist, weil diese behaupteten, die väterliche Erbschaft gehöre ihnen, wonach sie denn auch auf diese Hinterlassenschaft in Italien die Hand gelegt hatten. König Konrad scheint ebenfalls auf die Seite dieser Fürsten getreten zu sein; wenigstens gab er einen Gerichtsentscheid zum Vortheil Fulco's ab. Welf IV. begab sich selbst nach Italien, um sein Recht zu wahren, und indem er sich jest den Eppensteinern, Herzog Heinrich von Kärnten und Patriarch Udalrich von Aquileja, anschloß, vermochte er mit deren Hüssen abszunehmen 20).

Urban II. hielt schon gleich im Beginn bes Jahres zu Rom eine Synode im Lateran ab, die erste berartige Versammlung, die er an dieser Stätte, in der für die zu solcher Jahreszeit früher gewohnten Einberufungen hergebrachten Weise, zu leiten im Stande war. Gewiß war dabei noch Mathilbe in seiner Umgebung 21).

<sup>20)</sup> Ebenjo ertheilt einzig Bernold Austunft über die Zerwürfnisse im Hause (ste: Azzo marchio de Longobardia, pater Welsonis ducis de Bajowaria (vergl. Bd. IV, S. 478, in n. 25)... viam universae terrae arripuit magnamque werram suis filiis de rebus suis dereliquit. Nam Welso dux omnia patris sui bona, utpote matri suae (sc. Euniza: vergl. Bd. II, S. 25) donatae, obtinere voluit; set fratres eius de alia matre procreati (Hugo und Huso, Söhne der Garsendis: vergl. Scheid, Origines Guelsicae, II, 289 st., sowie Bd. IV, S. 347, in n. 26) noluerunt se penitus exheredari, unde et aditum ei in Longobardiam prohibuerunt, cum iret ad possidendum ... Interim dux Welso Bajoariae Longobardiam profectus est ad possidendam hereditatem patris sui Azzonis marchionis, qui nuper desunctus est; set filii eiusdem marchionis de alia conjuge praedicto duci totis viribus restitere. Unde idem dux adjutorium Heinrici ducis Carentani et fratris eius Aquileiensis patriarchae coactus asciscere fratres suos hostiliter invasit, sicque hereditatem patris de manibus eorum ex magna parte sibi vendicavit (465). In diesem Nausenschang gehört König Kontad's St. 3003, vom 20. August auß Borgo Can Donnino, wo der König, dum ... legitima pertractaret judicia, im Placitum dem Marsgrafen Fusco daß Privilegium ertheilt, ut nullum dannum regius exactor a marchione exigat, ita tamen ut non insolescat in antea marchionee eum radix instet superdiae, dicendo, quod quia banni poenae non subjaceat, licenter possit perpetrare crimina. Die Origines Guelsicae ziehen, l. c., 308, wohl richtig die Aussage der Historia Welsorum Weingartensis, c. 14, über Bets V.: In Italia tamen cum his qui patrimonium suum injuste usurpaverant et suos pessimis circumventionibus molestaverant, sepissime durissimos conflictus habuit (SS. XXI, 462) gleichsals in dies Fragen hinein.

21) Urban II. fährt in J. 5678 nach den Bd. IV, S. 473, in n. 12, ausgendmmenen Borten in dem Schreiben an Erzbischof sugo oon Educitum bie Rede. Bergl. megen Mathilbe Cvermann, Gräfin Mathilbe von Tušci

12 1097.

Während bann der Papit bie weitere Zeit bes Jahres zumeift in Rom blieb 22), errang die Gräfin Mathilde für die Rirche im Berbst einen neuen Erfolg in ber Besetzung bes erzbischöflichen Stuhles von Mailand. Denn es ift bestimmt bezeugt, baß fie nach bem am 24. September eingetretenen Tode bes Erzbischofs Urnolf febr beftimmt darauf hinwirtte, daß die Neubesetzung im Ginne ber Pataria geichah. Der Monch hermann von Gavardo, ber burch Begunftigung der Gräfin durch die patarinisch gesinnten Bürger von Brescia als Bischof dieser Stadt erwählt worden war, hatte gleich nach dem Tode des Grzbischofs, indem er sich nach Mailand begab, in die Frage der Wahl eingegriffen. Un Stelle des Propstes der Kirche San Ambrogio, Landulf be Badagio, der fich in jeder Binficht gur Leitung der Mailander Kirche durch feine Gigenschaften empfahl, ben die Abeligen als Nachfolger Urnulf's in Aussicht genommen hatten, lentte jest hermann die Ausmerksamkeit auf den Propst von San Lorenzo, Anfelm be Buis, ber fich mit Landulf burchaus nicht an Tüchtigkeit vergleichen konnte. Die patarinisch gefinnte Daffe bes Boltes feste mit Gewalt, mit Fäusten und Anutteln, ihren Willen durch, jo daß Landulf feine Bewerbung aufgab und Anfelm am 3. November ben erzbischöflichen Stuhl bestieg. Er erhielt die Abzeichen seiner neuen Würde theils von ber Gräfin Mathilbe, theils burch hermann, als von bem Legaten Urban's II. Dagegen mußte er die gefammten Beihen von auswärtigen Bischöfen empfangen, da sich ihm die Sprengelbischöfe verfagten 28).

22) Urban II. erscheint in J. 5679 und 5680 am 4. und 21. März in Benebent, bann bom 27. bes Monates (J. 5681) an wieder in Rom.

Mediolanens.: Domnus Arnulfus archiepiscopus sedit a. 3 et m. 9. et d. 19; ohiit 8. Kal. Octobris (SS. VIII. 105). Bon den darauf folgendem Borgängen redet eingehend Landulfus, der Priester der Kirche St. Paulus in Compito, in der Histor. Mediolanens., c. 2 (SS. XX, 21). Tabei wird die Karte Einswirtung des Armanus de Gavardo monachus, quasi cardinalis Romanus et a parte Brisiensium civium atque favore comitissae Matildis in ecclesia Brisiensi electus episcopus (in c. 1 stand don demiessen: sub specie religionis plantavit quandam radicem novitatis, que paulatim non solum Mediolanensem ecclesiam, set regnum Longobardorum per omnes suos status sere perturbavit) sehr weientlich betont, daß nicht der don der nobilis multitudo Mediolanensium als Nachsolger gewünichte Landulsus de Badagio, sancti Ambrosii canonice prepositus... virque moridus et vita quam dene ornatus, sondern Anselmus de Buis, homo simplex et canonice sancti Laurentii prepositus, erhoden wurde; dabei ist die corona vulgi als ein nach der gratia Romane ecclesie et Brixiensis ac Matildis comitissae favor sich richtender Factor geschildert. Die virga pastoralis hat Anselm per munus comitissae Matildis; die stolla ist ihm per legatum domini Urbani pape gebracht (l. c., 21, n. 43, wird der 3. Rovember als Zag der Erhebung Anselm's herausgerechnet). Unemisser, Geschichte der Bertailung Maisands in den Jahren 1075—1117, 19 n. 20, zeigt an diesen Ereignissen, daß Maisand in denselben an der Schwelle der Bildung einer neuen Commune stand, daß die früher so mächtige, aber seit den lesten Zahrschnten immer mehr zerbröckelnde Abelspartei mit der schon zu einer sesten Erdnung gelangten Bürgerschaft den Kamps nicht mehr sortswießen vermochte, sondern, als einzige Möglichseit, nur noch an diese sich anschließen sonnte.

Davon, daß König Konrad irgendwie hierbei hätte eingreifen fönnen, ist kein Zeugniß vorhanden. Er hielt sich ohne Zweifel zu biefer Zeit nicht fern von Mailand auf, in längerer Dauer dem Anscheine nach, in Borgo San Donnino - er war vorher zum 24. August in Bisa, jum 22. October wieder nördlich vom Appennin, in Cremona, genannt, zu Vifa für eine Gunftbeweifung zum Vortheil bes St. Gorgonius-Rlofters auf der der tuscischen Rufte vorgelagerten Infel Gorgona und in Cremona für die Kanoniker des dortigen Domstiftes 24) -; bennoch geschah sichtlich die ganze wichtige Ent= scheidung für Mailand, ohne daß er befragt worden wäre 25). Ein fleines Geschichtchen, das ein Mailander Berichterstatter fpater brachte, zeigt auch, wie sehr König Konrad als bei seinen eigenen Anhängern gering geschätzt galt. Der König soll nämlich an den früher, im Jahre 1075, bei einem Auflaufe in Mailand durch die Gegner der Bataria fo scheußlich verstümmelten Priester Liutprand die bezeichnende Frage gerichtet haben, als derfelbe auf dem Wege nach Rom durch Borgo San Donnino reiste: "Da Du Meister der Patariner bift, mas bentst Du von den Bischöfen und Priestern, die das Recht des Königs inne haben und dem Könige keine Mittel zum Lebensunterhalt barreichen ?" 26)

Freilich verengte fich auch die Stellung des kaiferlichen Papftes

Clemens III. immer mehr.

Der Blak Argenta am rechten füdlichen Arm des Bo, nordwestlich landeinwärts von Ravenna, war die Stelle, wo der Papst sich festsetze, nachdem Heinrich IV. Italien verlassen hatte; da war durch die Anlage eines hohen Thurmes eine starke Schutwehr geschaffen worden, und man wußte im faiferfeindlichen Lager in Deutschland fehr aut, daß durch diese Befestigung ber Po beherrscht und ein wichtiger lebergang über ben Strom gesperrt war. Um so größer mußte der Erfolg angeschlagen werden, als es nachher gelang, diese Stellung Clemens III. zu entwinden, und ebenso war

25) Landulfus de s. Paulo fährt in c. 3 fort: Cono quoque rex... ad horum pontificum, scilicet Anselmi de Buis et Armani Brisiensis (vergl. au 1098 in n. 25), ordinationem non respexit . . . regnans in loco, qui Burgus

<sup>24)</sup> Bergl. schon in n. 20 St. 3303, zum 20. August, aus Borgo San Donnino. St. 3304, aus Pija — gleich St. 3303 mit dem Recognoscenten Henricus cancellarius —, nimmt das monasterium sancti Gorgonii, quod situm est in insula Gorgana, in föniglichen Schutz und schenkt ihm drei bestimmt genannte Grundstücke, pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum. St. 3305 heftötigt pro remedio animae nostrae nostrorumque parentum. St. 3305 bestätigt pro remedio animae nostrae nostraeque genitricis beatae memoriae Bertae Rechte unb Güter ber canonici sanctae Cremonensis ecclesiae in honore beatissimae Dei genitricis Mariae constructae.

sancti Domnini dicitur (l. c.).

26) Vergl. über Liutprand Bb. II, S. 474 u. 476. Landulf erzählt hier, in c. 3, von der cum devotione durch König Konrad an den presditer Liprandus, propter pattariam naso et auribus truncatus, iens ad Urdanum pontificem Romanum gerichteten Frage, sowie daß Liutprand nachher auf dem Weg nach Kom ad hominidus Parmensis episcopi gesangen genommen wurde und dann nach Mailand zurücksehrte: Rex vero ipse, prout audivi, a raptoridus illis emendam et mulum ipsius presditeri suscepit (l. c., 21 u. 22).

14 1097.

für bas Machtverhältniß in ber Umgebung von Rom ein empfindlicher Berluft, daß jener Graf Otto von Sutri, ber Reffe Clemens' III., ber 1089 gegen Urban's II. Kriegsleute gefochten batte, ftarb 27). Dagegen erichien Clemens III. wieder am 22. September zu Cefena in ansehnlicherer Umgebung, neben ihm seine Suffragane Morand Bischof von Imola und Wido Bischof von Ferrara und eine Anzahl weltlicher Berren, und ebenso war es ein großer Bortheil für ihn, daß Ugolinus, ber Gohn bes Grafen Guido von Imola, der 1073 jo entichieden Gregor's VII. Einmischung angerufen hatte, ihm nun= mehr, wie ein Baffall feinem herrn, den Treueid ablegte und zur Bürgichaft dafür gewisse Landgüter an ihn übergab 28). Bon Be= giehungen, die Clemens III. zu ber beutschen Geistlichkeit unterhielt, ift aus biesem Jahre einzig ein Schreiben an Bischof Ruopert von Bamberg als Zeugniß zu erwähnen. Der Papit rühmte ba ben Gifer des Bijchofs, mahnte ihn aber, feine Pflichten für die romifche Rirche zu erfüllen; da Ruopert ten Erzbischof Ruothard von Mainz bei Clemens III. wegen sehr schlimmer Vergehungen anklagte und ber Erzbischof auf den 29. September zur Verantwortung vor= geladen ift, foll auch Ruotpert dabei zur Ablegung feines Zeugniffes fich einfinden; dann ift noch jener schon erwähnte Tabel wegen ber den Juden gegebenen Erlaubniß, fich der Taufe wieder zu entziehen, angehängt 20).

25) Die Urtunde steht bei Fantuzzi, Monum. Ravennati de secoli di mezzo, IV. 22\* u. 229 (vergl. Rohncte, l. c., 92). Bergl. über den Grafen Guido Bb. II,

Demens, quam papa Clemens dici debuit, in oppidulo suo, quod Argentum dicitur, quasi ad sui munitionem excelsa turri fabricata prestolatur symoniacos angelos, cum quibus volando in putidissimas stigias paludes corruat, fractis cruribus, scilicet rebus suis, Deo nobis propitio, jam propemedum confractis et ad nihilum redactis (etc.) (l. c., 330: — n. 8 möchte da die Grucchung der angeli auf die Engelsdurg, wo 1084 Gregor VII. eingeichlöffen geweien fet, beziehen. Die Benuhung des Deußdedit durch Petrus, Chron. monast. Casinens, Lid. III, c. 70 (SS. VII, 751), ift, wie Köhnde, Wibert von Ravenna. 91 n. 2, zeigt, ganz finnloß. Aber Bernold bezeugt, a. 1098: emulus eius (sc. Urban's II.) Guidertus in partidus Ravennae eo tempore (sc. der nativitas Domini, 1097: immerhin fann der Fall der Feftung auch erft in's Jahr 1098 gehören) demoratus quandam munitionem perdidit, in qua ipse spem suam maxime habuit, videlicet castellum nomine Argentum, quod Pado imminet et omnes per Padum transeuntes distringere potest (465). Bergl. Fr. L. Bertoldi, Mem. stor. d'Argenta, II, 170, wozu 179 Note T über den hohen und ftarfen Thurm Rocca; deijen Bau dem Papfte zugeichrieden wurde. Den Tod des Bb. IV, E. 269, erwähnten Grafen Etto ichaltet Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, v. 832: mortem suus Oddo recepit (88. XII, 396), nach der Bb. IV, E. 473 in n. 13, gebrachten Ausgage, ein.

<sup>€. 216</sup> u. 217.

<sup>26)</sup> J. 5:336 ist wohl wirklich in dieses Jahr zu stellen (die Worte betressend die Juden vergl. ichon od. S. 5 in n. 8). Ruopert hat sich contra ecclesiae demolitores et nostros emulos juste disputando fortiter gehalten. Von dieser ersten Eitation Ruothard's sprach nachher Clemens III. 1099 (vergl. dort bei n. 13) in J. 5339: Principio, de symoniaca heresi infamatus, a viris religiosis et quos ad vocationem auctoritas admittit multisarie super hoc impetitus, per Romanae aeclesiae cardinales Warinum, Apastasium et Adalmarium est vocatus.

Urban II. schloß das Jahr mit der Weihnachtsfeier in Rom ab, und Bernold wußte nicht genug zu rühmen, wie sehr er den Frieden in der Stadt und in deren Umgebung geschirmt habe 30).

In dieses Jahr fällt aber auch eine wichtige Kundgebung aus ber Anhängerschaft Urban's II., bas "Büchlein gegen die Ginbringlinge und Simonisten und die übrigen Schismatiker" bes Deusdedit 31).

Deusdedit war urfprünglich Mönch in Todi, dann aber unter Gregor VII. nach Rom gezogen worden, wo er im November 1078 auf ber römischen Synode burch Berengar von Tours als einer ber auf seiner Seite stehenden Geiftlichen aus der Umgebung des Papites aufgeführt wird: Deusdedit felbst spricht weiter Davon, daß er einmal, wohl im Auftrage des Papstes, in Deutschland war und ba in Sachsen zu Lüneburg sich aufhielt. Dem Papste Victor III. widmete Deusdedit als Cardinalpriester ber Kirche St. Petrus ab Vincula die große in vier Bücher geordnete Kanonensammlung, und ebenso ist er der Verfasser jener siebenundzwanzig Sate, in denen bie Forderung der Vorrechte für den apostolischen Stuhl zusammenaefakt ist und die als Selbstzeugniß Gregor's VII. fo lange auf= gefaßt worden find 32).

Aber Deusdedit heate weiter die Absicht, den Simonisten und Schismatikern eine Antwort darauf zu ertheilen, daß sie behaupteten,

30) Bernold fügt, a. 1098, an die Erwähnung der Festseier: maximam pacem in ipsa urbe et in eius finibus firmissime composuit (sc. Urban II.) (465).

hervorgehoben ist.

32) Die Collectio canonum gab Martinucci (Benedig, 1869) heraus. Wegen bes Dictatus papae Gregorii VII. vergl. Bd. II, S. 549 u. 550, in n. 136. Der Vermuthung, die Sacur in der dort erwähnten Abhandlung im Keuen Archiv, XVIII, 149 u. 150, äußerte, Deusdedit möge auch die uns allein ershaltene furze Form des Registrum Gregorii VII. papae versaßt haben, schloß sich Martens, Gregor VII., sein Leben und Wirken, II, 334, an (vergl. auch Mirbt im Artisel Deusdedit der Realenchslopädie sür protestantische Theoslogie und Kirche, 3. Ausl., IV, 583).

<sup>31)</sup> Diese schon in n. 19 genannte Streitschrift ift burch Sadur, l. c., 300-365, julest neu herausgegeben worben, auf Grund feiner ichon früher, Reues Archiv ber Gefellschaft für altere beutsche Geschichtskunde, XVI, 349-369, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, XVI, 349—369, gebrachten Aussührungen. Das dei Canisius, Antiquae lectiones, VI, 213—234, als ein Theil der Schrift des Bischop's Antiquae lectiones, VI, 213—234, als ein Theil der Schrift des Bischop's Antiquae lectiones, VI, 213—234, als ein Theil der Schrift als Arbeit des Deusdedit, doch als eine frühere Form — A — gegenüber der jüngeren ausgedehnteren Nedaction — B —, hier deröffentlicht. Bergl. neben der don Giesebrecht, Münchener Historisches Jahrbuch für 1866, 180—188, im Anhang II zur Abhandlung "Die Geschgebung der deutschen Kirche", gedrachten fritischen Ausführung und Sachur's Einleitung, 1. c., 292 ff. — wo auch die Angaden über Deusdedit's Leben —, Hauck, Die Kirche Deutschlands unter den sächsischen Unstählichen Kaisern, K71—873, wo die Stellung der Schrift im Gang des kirchlichen Streits schärfer, als durch Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Eregors VII., 70, hervorgehoben ist. herborgehoben ift.

16 1097.

bie Kirche Christisstehe unter ber königlichen Gewalt, so baß es gestattet sei, dieser Kirche nach Belieben, sei es auf Bitte, sei es um Geld, oder ohne Entgelt, Hirten aufzubürden und die kirchlichen Besitzungen zu entfremden, entweder zum eigenen Vortheile, oder zum Besten irgend eines beliebigen Anderen. Das kündigte er seinen Brüdern, den Geistlichen der römischen Kirche, an 33).

Allein auf eine erste kürzere Form, deren Entstehungszeit nicht seinsteht, ließ er dann, eben in diesem Jahre 84), die zweite außsgedehntere, wenn auch nicht vollendete Fassung folgen, auß der nun die Auffassung hervorgeht, die der Verfasser nach dem Weggang

des Raisers nach Deutschland hegte.

Gleich schon die Vorrede hat in der erweiterten Gestalt eine Aufzählung des Inhaltes der vier Abtheilungen, in benen Deusbedit feinen Stoff zu behandeln sich vorsette. Erstlich follte bewiesen werden, daß es bem Könige nicht zukomme, ben heiligen Kirchen Bijchofe zu bestellen. Weiter wurde ein Ausführung über Simonisten und Schismatiker angefündigt: jene faufen ober verkaufen Rirchen und die Amtshandlungen in denselben, und diese nehmen, zwar auch nicht den heiligen Vorschriften gemäß, aber doch ohne Geld= zahlung, Kirchen vom Könige oder überhaupt aus Laienhand ent= gegen. Drittens follte Die Darlegung folgen, bag die Beiftlichfeit von den Weltlichen unterhalten und geehrt, nicht verunglimpft ober vor Gericht gestellt oder verfolgt werden dürfe. Nach der als vierter Sat in Aussicht gestellten Ausführung, daß der weltlichen Gewalt überhaupt alles Eingreifen in firchliche Angelegenheiten abgeschnitten fei, folgte dann aber die ausdrückliche Bermahrung dagegen, daß ber Verfasser irgendwie ber königlichen Machtvollkommenheit Abbruch thun wolle: es sei nur zwischen Briesterthum und firchlichem Amte bestimmt zu unterscheiden, zwischen dem Rampfe mit dem Schwerte bes Wortes und dem anderen mit dem förperlichen Schwerte, das ber König führe. Gin Theil bedürfe bes anderen, fo aber, daß kein Theil in das andere Amt eingreift und zerstört, was der andere erbaut hat. Was nach Deusdedit's Ansicht des Königs bleiben sollte, war demnach völlig anerkannt.

Den eriten Abschnitt widmete Deusdedit, feinem Borfate

gemäß, der Widerlegung der Laieninvestitur 85).

Von den ältesten Zeiten an wird da die Art und Weise der Besetzung der Bisthümer verfolgt, wie zuerst nach apostolischer Anweisung Geistlichkeit und Bolk die Neubesetzung in der Hand hatten. Allerdings führte dann die Aenderung der Verhältnisse, als mit dem Wachsthum der Anhänger des Christenthums die Bereicherung der Kirchen stieg und der Ehrgeiz sich auf die Bekleidung kirchlicher

35) Eine Uebersicht dieses Cap. I (300-317) bietet Mirbt, l. c., 508-510.

<sup>33)</sup> Das ist ber in A stehende erfte Sat bes Prologus (300), bem erft B

bann die Aufzählung der vier zu behandelnden Fragen anschließt.

24 Das Jahr der Abfaisung von B geht aus der in n. 27 stehenden Stelle hervor, die geschrieben wurde, als Argenta noch in der Hand Clemens' III. lag.

Alemter warf, auch Berichiebungen herbei, so daß die weltliche Gewalt der Kaiser sich zeitweise an den Kirchen vergriff; doch im rechten Glauben stehende Berricher achteten die von römischen Bapsten und von Synoden eingeschärften alten Gebote und schütten diefe burch eigene Gesetze. Eindringliche der Kirchengeschichte entnommene Beweise sollen das zur Ueberzeugung bringen. Dann wird das Papstwahlbecret des Papstes Nikolaus II. von 1959, in dem an ben König eine Ginwirkung auf die Erhebung auf ben paftlichen Stuhl noch zugeftanden murde, offen verworfen, da fein Inhalt der Ueberlieferung der Väter der Kirche widersprochen habe 36). Bernach ipringt die Erörterung barauf hinüber, bag ber Geltung bes firchlichen Rechtes von weltlicher Seite nichts abgebrochen werden könne, so daß bei einer Reibung zwischen firchlichen und staatlichen Rechtsfäßen stets die ersteren im Borrang feien und Geltung befäßen. Ebenso wenig darf man sich auf die lange Dauer des Migbrauches, daß den weltlichen Fürsten bas Recht der Ginsettung von Bischöfen gegeben sei, berufen, da eine folche Thatsache längeren Bestandes noch lange nicht eine Rechtfertigung ist und hindern darf, daß ein Ende eintrete. Denn sonst wäre es auch ein Unrecht, daß die Anechtschaft der Rinder Jerael aufhörte oder daß ber Sohn Gottes burch feinen Tod die Menschheit aus ber Dienst= barfeit des Teujels loskaufte 37). In arg grellen Farben werden im Beiteren die Folgen ber Laieninvestitur, die geradezu zur Simonie

37) In § 14 wird gegen ben numerus annorum, quibus haec dampnabilis consuetudo (sc. bie Eintwirfung ber Könige auf die Papftwaß) permansisse dicitur, ut saeculi potestas pro suo libito pontifices promoveat, gefämpft und gefagt, daß ea perversitas, quae a saeculi principibus superinducta est, non prejudicat eidem sanctae consuetudini, quantalibet obtinuerit temporum curricula:... certum est regum contra leges commissa nullatenus sequenda esse; leges vero ab eisdem calcatas in suo statu manere debere (313).

Papftwahlbecret Rifolaus II. zu sprechen (vergl. Bd. III, S. 656, die für die Frage der Entstehung der sogenannten faiserlichen Fassung wirtige Aussage Deusdedit's in § 11 und nochmals in § 13, mit der Anslage des Guidertus aut sui fautores). Er äußert sich scharz gegen das Tecret, hinsichtlich dessen aber zu sagen sie dem Könige Rechte bei der Papstwahl gegeben habe, wogegen aber zu sagen sei: regem et optimates eius se ea constitutione indignos secisse (mit Bezugnahme auf die Bd. I, S. 684—687, beleuchtete Berurtheilung des Papstes Kitolaus II., sowie auf die Wahlen des Cadalus und Widert), und sagt gegen Nitolaus II.: Sed ut tandem invincibili gladio feriamus, prefatus Nicolaus, unus scilicet patriarcha, cum quolibet episcoporum concilio non potuit adrumpere, immo nec mutare non obviantia sidei prefata decreta (d. h. der in den §§ 5 ff. vorher ausgezählten Synoden). His itaque decursis patet prefatum decretum nullius momenti esse nec umquam aliquid virium habuisse. Et haec dicens non prejudico deatae memoriae papae Nicolao nec quicquam eiusdem honori derogo, patrum sententias Dei spiritu conditas sequendo. Homo quippe situ eique, ut contra sas ageret, surripi potuit . . Et certe prefatus Nicolaus divino metu concussus hoc idem secisset, si tunc tot patrum sententias in unum collectas vidisset eosque suo decreto tam concorditer adversari perpendisset.

führe, ausgemalt, mit ihren übeln sittlichen Ginwirkungen auf die Beiftlichfeit. Solche Weiftliche verlaffen, in Berachtung ihrer Bifcofe, sobald fie hoffen, von einem weltlichen Fürsten die bischöfliche Bürde erringen zu können, die Kirche Gottes, und so zahlen sie ungeheures Geld an den Ronig und feine Hofleute, um beren Stimmen zu geminnen, oder fie dienen geduldig mehr als zehn Jahre mit großen Ausgaben, am Dofe, ohne Schen vor Site, Regen, Kalte, vor allem Ungemach, oder sie harren unausgesett auf den Tod bes Mannes, auf beffen Stelle die Augen sich richten, und einer ift von leiben= schaftlicher Gifersucht gegen den andern erfüllt. Ift das Ziel er= reicht, jo wirft die unrühmliche Art der Erlangung desfelben nach. Die Beförderten entbehren des Muthes, wenn die weltlichen Fürsten fündigen, sie zur Rechenschaft zu ziehen, da sie ihnen verpflichtet find: von ihren Schafen nehmen fie Milch und Wolle, ohne aber, nach dem Worte: "Das Verderben des Volkes schlechte Priefter", fich um beren Seelenheil zu fummern. Ferner verwischt fich ber Unterschied zwischen Brieftern und Laien. Während fein in Wahrheit Gott Dienender mit weltlichen Dingen sich bemengt, zeigen folche Priefter mehr Eifer für Hunde und Falten, für andere ungehörige Dinge, als für die firchlichen Gefete, und manche schmucken fich mit Belzwerk, als ob Gott am Priester billige, mas er am reichen Manne tadelt. Während die firchlichen Vorschriften verbieten. zu Sofe zu geben, verlaffen sie ihre Kirchen und steben dem Kaifer zur Seite, und obichon es ausgeschlossen ift, daß ein Bischof die Sonntage von seiner Kirche wegbleibe, erscheinen einige bloß drei oder vier Male, manche fogar kaum ein einziges Mal im Jahre bei berfelben 38). Nochmals faßt Deusdedit am Schluß die bisherige Beweisführung dabin zufammen, daß die Erwählung der Bifchofe nach der gesammten Ueberlieferung der alten Kirche einzig bei Beiftlichkeit und Bolt einer jeden Kirche fein follte 39).

Im Gegensat zum ersten zeigt ber zweite Abschnitt in ber Umarbeitung, im erweiterten Terte, insbesondere eine einzelne aroke Ergänzung in ber Mitte 40).

Sier will Deusdedit von der simonistischen Regerei reden. und er führt nun in langeren Beweisstellen aus den Kirchenvätern, aus anderweitiger älterer firchlicher Litteratur feine schon aufgestellten Gage weiter aus. Priefterthum und Defopfer ber Simonisten

49) Ju Cap. II (317-341) zeigen §§ 2 und 3 Parallesterte von A und B; §§ 4 (Schluß) bis 13 find in B ganz eingeschoben; §§ 14-16 find wieder großentheils parallelisirt; §§ 18-21 stehen abermals größtentheils nur in B.

Das ift ber Inhalt von § 15 (314 u. 315).
 In biesem § 17 am Schluß hat B, das sonft in Cap. I von A nur wenig abweicht, in bezeichnender Weise zum Sate: Caveant saeculi potestates sequi quod Eutichianistae imperatores (sc. 3eno und Anastasius I.) adinvenerunt hinjugestigt: et Dei ecclesiis nec pretio, nec gratis, nec etiam precibus episcopos constituant, somie nacher: Non mutent traditionem ecclesiae a Deo institutam (317).

und ber Schismatiker 41) sind ungültig und ber ordinirende, wie ber ordinirte Simonist find als faliche Priester anzusehen, also die von jolden falichen Priestern verwalteten Sacramente, auch die Taufe, ohne mahres Wefen und wirkungsunfähig. Aber baneben unterscheidet doch Deusdedit zwischen Regern und Schismatifern: jene haben den Glauben der katholischen Rirche verlaffen, und dieje ftellen fich, ben rechten Glauben zu bekennen, verachten aber übermüthig die Ueberlieferungen ber heiligen Bater und icheiben sich aus irgend welchem Uebelwollen von der Ginheit der Kirche; diejenigen nun, die von einer Regerei zur Kirche zurückfehren, können nicht zu firchlichen Burden befördert werden 42). Sierbei tritt die Erörterung im Besonderen auf Wibert's Beichichte ein, von ben Anfängen seines Waltens in Ravenna an. Denn Alles, mas im Vorhergehenden gesagt worden sei, treffe auf ihn und die von ihm nicht Geweihten, sondern Verfluchten zu. Die Wibert auf Beinrich IV. ben ichlimmsten Ginfluß geübt und ihn zu feinem Wortbruch nach ber Guhne in Canoffa und zu weiteren übeln Handlungen gegen Gregor VII. verlockt habe, bis er felbst gegen Gregor VII. als Papst sich erhob, ferner Wibert's Antheil an den Kämpfen Beinrich's IV. um Rom, bis zu feiner Flucht por bem Gingreifen bes Herzogs Robert zur Rettung Gregor's VII., alle diese Bor-gänge, die nach Deusdedit's Unsicht Wibert schwer belaften, werden vorgeführt. Nach biefer Unschuldigung wären gar neunzigtaufend Menichen und mehr noch mit Beibulfe Wibert's, bei ber graufamen Verfolgung und Verwüstung der Kirche, getödtet worden. Freilich hat nun sein Nero - Heinrich IV. -, zumal infolge ber siegreichen Anfechtung durch die ruhmvolle Grafin Mathilbe, sich als besiegt erklären muffen; aber noch hält fich Wibert, wenn auch ichon fait gebrochen in seinen Kräften, in dem festen Plate Argenta, mährend die den Glauben und die Religion im Eifer Gottes schüpenden Katholiken nach Victor III. den Papit Urban II. erhoben haben 48). Nach diefer Abschweifung fehrt Deusdedit wieder zu seiner Beurtheilung ber Frage ber Behandlung ber Bäretifer und Schismatifer zuruck. Dabei folgt er auch einer milberen Erwägung, wenn er porschlägt, in Berücksichtigung solcher, die aus Unwissenheit ober

<sup>41)</sup> Gleich im ersten Sate von § 1 ift ichon zu: operae pretium est adversus symoniacae hereseos sacerdotes insurgere et de corum sacerdotio

adversus symoniacae hereseos sacerdotes insurgere et de eorum sacerdotio et sacrificio patrum sententias in medium deducere von Text A noch in B hinjugefügt: scismaticorum (zwiichen: de und eorum) (317).

42) Tiese Untericheidung steht in § 14. resp. § 15, gleich bei A und B (332), und Haud, l. c.. 872 u. 873, nimmt von ihr speciell den Ausgang, wobei er die Auseinandersehung von § 10 (328) daran anknüpst.

43) Diese nur in B stehenden §§ 11 und 12 (328—330) enthalten ichon in Bd. III, S. 353 n. 6 u. S. 533 n. 12, herangezogene Eetslen; daran 1076 und 107 132, weist barauf bin, bag bie Excommunicationen bes Ronigs von 1076 und 1080 auch hier nicht unterichieden werden; Stellen aus § 12 find hier ichon in n. 19 und 27 angerufen. Bergl. zu der Erwähnung der prestita domino suo beatae memoriae septimo Gregorio papae fidelitatis sacramenta (sc. Wibert'a), im Uniang von § 11, Bb. II, E. 200 u. 201.

aus Mangel an Neberlegung ober aus Nebermuth sich verfehlten. querft nachfichtig mit Baretifern und Schismatifern gu verfahren, für fie auch zu beten, daß fie fich bekehren möchten; erft falls bas erfolglos bleibe, seien sie von der Kirche abzutrennen und burch außere Gewalt zu unterdrücken, indeffen fo, baß ber Friede ber Rirche badurch nicht gestört werbe 44).

Im britten Abschnitte, ben Deusdedit in feche Theile zerlegte. foll gezeigt werden, wie die Geiftlichen burch die Laien behandelt werden follten. Klerus - erklärt gleich der erfte Cat - ift die Bezeichnung für diejenigen, die im Loofe bes Herrn fteben und am herrn Theil haben, und nach der vorausgeschickten Ankundigung will der Verfaffer zeigen, daß das göttliche Geset ben driftlichen Laien vorschreibe, die Priester und übrigen Diener Gottes zu unterhalten, zu ehren, ihnen zu gehorchen, und daß es den Weltlichen verbiete, Beiftliche zu beschimpfen ober zu verfolgen ober vor Gericht zu ziehen. Gehr bestimmt ift dabei der Vorrang der Kirche, der priesterlichen Vollmacht vor der weltlichen, betont: "Ganz gewiß steht die priesterliche Gewalt, die Gott felbst durch sich selbst aufstellte, in diesen Angelegenheiten vor der königlichen Gewalt, welche bie menschliche Erfindung sich vorgesett hat, indem Gott bas zwar gestattete, nicht aber wollte" 45).

Die vierte Abtheilung endlich hat die Bestimmung, in fünf Studen ju zeigen, baß es ben Weltlichen nicht gestattet fei, Beift= liche in die Kirche einzuführen oder daraus zu vertreiben, noch in Sinfict auf die firchlichen Borgefetten ein Schutrecht in Anspruch zu nehmen oder die firchlichen Angelegenheiten leiten oder in ihre Rechtsbefugniffe sich mischen zu wollen 46).

Ein großes Denkmal kirchenrechtlicher, kirchengeschichtlicher Gelehrsamkeit war hier von Seite ber Anhänger Gregor's VII. geichaffen.

secundum sanctorum patrum sanctiones pontinces sibi deligere et promovere (317), wird dazu in dem Sinne ausgelegt, daß die Kirche hier nicht mehr die Weltherrschaft verlange, sondern nur die Freiheit, nach ihrem Rechte zu Leben.

46) Cap. IV ist in fünf Abschnitte — sectio — gegliedert (355—365). Mirbt, l. c., 510 (n. 1 hebt Stellen heraus, die beweisen, daß hier die Investiturfrage wieder den Versässer ganz besonders beschäftigt), charakterisitt diesen Schluß dassin, daß vollends hier der Ausbedit das Schwergewicht auf das reiche kanonistische Material, das er ansicklieht sees

ichließt, lege.

<sup>44)</sup> Das ift in § 17 ausgeiprochen (336). 45) Ta ift in § 17 ausgehprochen (336).
45) In biesem in sechs Abtheilungen — divisio — zerlegten Cap. III ist, im letten und längsten Abichnitte, ber oben eingerückte Sat, in § 12 (353) enthalten, ben Hauf, 1. c., 872, n. 3, als vom gregoriantischen Standpunkte abweichend hervorhebt: Deusdedit betone zwar den undedingten Borrang der Kirche vor der königlichen Gewalt, stelle aber doch auch diese letztere als nach göttlicher Grlaubniß eingeführt hin. Der Sat von Cap. I, § 17, von den saeculi potestates: Permittant sanctae Dei ecclesiae uti suo jure et honore, scillete secundum sanctorum patrum sanctiones pontifices sibi deligere et promovere

Aber babei hatte die Schrift auch eine auf die unmittelbare Gegenwart sich richtende Bedeutung. Durch jene Trennung der Schismatiker von den simonistischen Ketzern sollte es erleichtert werden, daß Bischöfe des kaiserlichen Lagers, die zu Clemens III. sich hielten, von diesem hinweg zu Urban II. hinübergeführt würden. Wenn sie nicht Simonisten oder nicht unmittelbar gegen gregorianische Bischöfe aufgestellt seien, sollte ihnen die Möglichkeit der Anerkennung ihrer geistlichen Amtsthätigkeit geboten werden 47).

<sup>47)</sup> Das ift ber Schluß, ben Hauck, l. c., 873, aus ber Schrift Deusdebit's zieht.

Heinrich IV. sagte nach Worms eine Versammlung an, burch beren Verhandlungen zwischen ihm und dem älteren Welf, dem er schon 1096 den Herzogstitel wieder zugestanden hatte, serner dessen Söhnen, die noch streitigen Fragen endgültig beigelegt werden sollten. Auch zahlreiche sächsische Theilnehmer und deren Beauftragte wurden da erwartet. Ganz besonders hatte aber der Kaiser den Bischof Ruopert von Bamberg, dessen sehr flugen Rath und hülfe er dabei nicht entbehren wollte, nach Worms in dringlichster Weise ein-

gelaben 1).

Auf dieser Jusammenkunft in Worms und bald danach kam es nun zu ersehnten Abmachungen, für Beilegung der besonders im schwäbischen Lande schon so lange dauernden Gegensätze, die unendlich verderblich auf den oberen deutschen Gebieten gelastet hatten. Noch jest litt das Volk unter den Nachwirkungen dieser Dinge, und noch in diesem Jahre wurde ein Jammerruf aus Augsburg laut: "Kein Ansehen der Religion. Gewisse Länder sind nicht nur der bischössischen, sondern auch der priesterlichen Leitung beraubt, indem ein jeder das Seine sucht, nicht das, was Gottes ist, verfolgt"<sup>2</sup>).

Während der ältere Welf in unverkennbarer Weise schon seit brei und vollends seit zwei Jahren, infolge des Bruches seines

¹) Giesebrecht bezieht, III (mit 1190, in den "Anmerkungen"), ebenso Kilian, Itinerar Kaiser Heinrichs IV., 122, den durch Floto, Kaiser Heinrich der Vierte und sein Zeitalter, II, 321, gewiß unrichtig zu 1087 gezogenen Brief Heinrich's IV. im Codex Udalrici, Nr. 91 (Jassé, Biblioth. rer. German., V, 176), auf die Bersöhnung diese Fahres. Kuopert, dem sedus antiquae gratiae et omne bonum gewünsicht werden, wird ausgesordert: ut postposito omni negocio et remota omni occasione Wormatiam ad nos venias, quia plurimum consilii tui prudentissimi et auxilii indigemus. Illic negocium ducis (in bemerkenswerther Weise ist dem abgesehten Welsschwen vor der vollen Ausschmung der Titel wieder beigelegt) Wielsonis) et filiorum suorum tractaturi sumus et nostrum. Et praeterea multos Saxones et eorum legatos illic habedimus (worauf die dom Kaiser Seitens des Bischoss dringend erwartete Geldzahlung — pecunia illa... pro qua rogavimus... magnum impedimentum est nodis et incommodum, illos tam diu morari — sich bezieht, ist nicht gesagt.

2) Annal. August. eröffnen damit den Jahresbericht (SS. III, 135).

Sohnes mit der Gräfin Mathilbe, sich dem Kaiser immer entichiebener angenähert, seinen Frieden mit demfelben gemacht hatte, war durch feine Sohne - eben Welf den Jungeren (Welf V.) und Beinrich - neuerdings wieder eine arge Feindfeligkeit gegen Beinrich IV., in dem Ueberfall auf Bischof Anzo von Brigen, verübt worden, so daß auch die Beziehungen des Kaifers zu dem Bater Welf IV. abermals als gefährdet sich darstellen mochten. icheint es in Worms, wo augenscheinlich die Sohne ihre Unterwerfung erklärten, jum ganglichen Musgleiche gefommen zu fein. Schon ficherte ferner Beinrich IV. die Nachfolge in dem vor zwei Jahren Welf IV. gurudgegebenen Bergogthum Baiern auch bem

älteren Cohn, Welf V., 3u3). Wohl in nahem Unichluß an diese Aussöhnung mit den Welfen. auf dem Tage zu Worms, geschah aber ferner die zweite eben für Schwaben so wichtige Beseitigung der Gegnerschaft zwischen Beinrich IV. und dem von ihm anerkannten schwäbischen Berzog eines= theils und dem 1092 von den faiferfeindlichen Anhängern außgerufenen Gegenherzog auf ber anderen Seite, alfo zwijchen Friedrich, bem faiferlichen Schwiegersohn, und Berchtold, dem Bruder bes ftreitfertigen Bischofs Gebehard von Constang, und gwar jo, baß wenigstens nach einer allerdings jungeren Nachricht die Nöthigung zum Entgegenkommen von Friedrich ausgegangen fei. Allerdings reben nur fpatere Zeugniffe von diefem hochwichtigen Vorgange; allein es ist zweifellos, daß er gerade in diesen Zeitabschnitt an-

zuseten ift.

Die Verständigung ging bahin, daß Berchtold das Berzogthum Schwaben zu Gunften Friedrich's aufgab, mahrend er Zurich von ber Sand bes Raifers für fich guruckbehalten burfte. Bischof Otto von Freising, ber von diesen Dingen allein eingehend spricht, bebt biefe Stadt nachdrudlich hervor, als die ebelfte von Schwaben, die, burch ihre Lage am Ausfluß der Limmat aus dem See, am Gingang der Berge gegen Italien hin wichtig, schon vordem eine Unlage der Kaifer und Könige war und nach der Ueberlieferung der Borfahren fo viel galt, daß bie Mailander, wenn fie vom Raifer zu Gerichtstagen über die Alpen gerufen wurden, da sich zum Empfange der Urtheile einfanden; er hielt fie für jo bedeutend, daß diefe damalige Abmachung zwischen Berchtold und Friedrich wohl zu erflären gewesen sei: die Aufschrift über ben Thoren ber Stadt habe das edle Zürich als eine Fülle vieler Dinge bezeichnet 4).

4) Dieje späteren Ausjagen enthalten Otto von Freising, Gesta Friderici imperatoris, Lib. I, c. 8 (im Unichlug an die Bb. III, E. 195 u. 196, in

<sup>3)</sup> Einzig Frutolf bezeugt, Chron. univ.: Welfo, Bajoariorum denuo dux, filios suos et ipsos rebellare temptantes (vergl. oben S. 9 mit n. 14, über die Esfangensehung Bischof Anzo's), gratiae imperatoris reconciliavit, et uni eorum ducatum post se committi impetravit (SS. VI, 209) Niezler, Geichichte Baierns, I, 558, sieht in diesem Zugeständniß an die Welsen ein Zugenß der Schwächung der königlichen Gewalt, daß man ihr durch Unbotmäßigfeit die gewichtigften Bortheile abzutroken vermochte.

Burich war also für Berchtold zu einer unmittelbar vom Reiche ju Beben gebenden Berrichaft erhoben, mahrend nirgends etwas bavon gejagt ift, baß auch die bisherigen jum Sausgut Berchtold's gablenden Besitzungen von ber schwäbischen an Friedrich gegebenen Berzogsgewalt ausgenommen worden feien. Wohl aber nahm Berchtold, indem er den Bergogstitel wieder führte, jest für benselben die Bezeichnung von Zähringen, von der Burg im Breis-gau, an. Schon nach zwei Jahren ift der Name eines Herzogs von Zähringen ausdrücklich für ihn bezeugt. Freilich war die Reichevogtei Burich, die Berchtold als einzigen Erfat für bie an ben Staufer abgetretene Berzogsgewalt über Schwaben erhielt, auch kein fehr ausgedehnter Machtbereich. Denn die Inhaber der Bogtei waren und blieben die Grafen von Lenzburg, benen die gähringischen Rechte allerdings übergeordnet waren, und ebenfo lagen, wohl ichon feit Beinrich's III. Zeit, wichtige Rechte, die einst die Berzoge von Schwaben in Zurich ausgeübt hatten, nicht mehr bei dieser berzoglichen Gewalt, also jest auch nicht bei Berchtold, fondern bei ber Abtiffin des Fraumunfterftiftes in Burich, nämlich Münze, Zoll und Marktrecht, die Bestellung des Unterrichters 5).

Die vollständigste Ausführung hierüber bietet jett Hench, l. c., 184—190. Die urfundlichen Zeugnisse für Berchtold als dux de Zeringen ober Zaringen enthalten Urfunden von 1100 Urfundenbuch der Stadt und Landschaft Jürich, I, 135, Luellen zur Schweizer Geschichte, III, 1, 58) (vergl. auch schon Bb. III, S. 199, in n. 41). Gegen die besonders durch Shr. Fr. Stälin, Wirtemberg. Geschichte, II, 34, 280, 284, betonte Ansicht, Berchtold habe über seine ausgedehnten Hausbessichungen — Breisgau, Ortenau, Schwarzwaldgegenden, Nordabhang der schwähischen Alb um Teck herum — reichsunmittelbaren, vom staussischen Gerzogthum unabhängigen herzoglichen Titel und Fürstenrecht be-

n. 36 u. 37, citirten Stellen): Fridericus, dux simul Suevorum et gener regis factus . . . Berhtolfum tandem pacem petere coegit, quod tamen quidam sub filio suo Friderico factum tradunt (ein merkwürdiges Zeugniß, wie rasch die Thatsacke des Ausgleiches vergessen wurde). Conditio autem talis suit pacis, ut Berhtolfus ducatum exsestucaret, sic tamen quod Turegum, nobilissimum Sueviae oppidum, a manu imperatoris ei tenendum remaneret (: hier folgt die längere Aussührung über Zürich, über dessen Thor geschrieben stehe: Nobile Turegum multarum copia rerum, und die spielerische Ableitung des Namens Alemannia vom Worte Lemannus, dem Namen des sluvius Limmat) . . . Berhtolfus iste, quamvis in hoc negocio imperio simul et justitiae cesserit, tamen strenuissimus ac fortissimus suisse traditur (: hier folgt die zu 1111 zu crörternde Charasteristis) . . . Fridericus autem ducatum Alemanniae exhinc sine contradictione habuit ac strenue diedus non paucis rexit (SS. XX, 357 n. 358) und die Casus monast. Petrishus, Lib. III, c. 30, nur ganz andeutungsweise: Ad ultimum tam frater eius (sc. Gebehardi) dux Bertholdus quam caeteri omnes pene corrupti sunt muneribus et abhominabiles sacti sunt ei (l. c., 656). Der Umstand, daß Heinrich IV. bei Erwähnung des Tages von Worms bloß von Versöhnung mit den Belsen redet (vergl. n. 1) und daß Berchtold, nach dem Inhalte des mit dem Ratier geschlossen Nertrages zu schließen, wohl assen sachen kans micht mehr an einen Parteigenossen, wie Bels geweien wäre, sich anlehnen tonnte, spricht wohl dafür, daß dieser Bertzag später lag, als der mit den Welsen (vergl. hierüber zulest Henst, Geschichte der Herzage von Zähringen, 184 u. 185, mit n. 610).

Es ist wohl sicher anzunehmen, daß Heinrich IV. nicht ohne Befriedigung auf diese Abmachungen blickte, die den Frieden ficherten, seinem Schwiegersohn insbesondere endlich eine allgemein anerkannte Stellung verschafften, und man greift kaum fehl, wenn man ein in eine schwäbische Klostergeschichte niedergelegtes Urtheil über die Machtstellung des Kaisers hier heranzieht, wo geradezu, allerdings zu günstig, ausgesagt wird, Heinrich IV. habe endlich wieder allein die Herrschaft in seine Hand genommen, durch die Berföhnung der Fürsten mit ihm, so daß sie ihm wieder die Un-erkennung als dem gesetzmäßigen Kaiser gaben; ganz besonders habe er die Städte am Rhein, aber auch andere machtige Gemeinwesen, und die meisten Bischöfe für sich gehabt 6). Das wenigstens

seisen, macht Hend, 185 n. 612, mit Necht besonders die Aussage Otto's von Freising, I. c., c. 9, geltend: Omnes (sc. posteri Berhtolfi) usque ad praesentem diem duces dicti sunt, nullum ducatum habentes, soloque nomine sine re participantes (I. c., 358). In den Ausschüngen über die Jähringischen Nechte in Jürich sologien den Ergebnissen von Woß, Geschichte der Entstehung und Versassung der Stadt Zürich, in: Abhandlungen zur Geschichte des schweizerischen öffentlichen Rechts, 337 ff. (speciell 389 u. 390), woneben er eben auch diesenigen von G. von Wyß, im Artikel: Tas Herzogwoneben er eben auch diesenigen von E. von Wyh, im Artikel: Das Herzogthum Alemannien oder Schwaben mit Bezug auf die Schweiz, Anzeiger für schweizerische Geschickte und Alterthumskunde, I/II (1855), 25—27, annahm, eben daß die Jähringer im Herzogthum der Staufer einzig die Vogtei Jürich besagen, so daß auch die linkerheinischen Gebiete unter der staussicht ichwäbischen Herzogszewalt standen. Daß aber schon von Heinrich III. sehr wahrscheinlich gewisse Rechte, besonders das Münzrecht, von den herzoglichen Rechten über Jürich abgetrennt, an die Abtissin des Fraumünsterstistes gegeben worden waren, vergl. Fr. von Wyß, l. c., 385—387, der sich an die auf das Münzrecht bezügliche Vermuthung des Jürcher Geschichtssorschers J. H. Schinz hält (benutzt ist dieselbe durch H. Meyer, Die ältesten Münzen von Jürich, 5, in: Mittheilungen der Untiquarifchen Gefellichaft in Burich, I).

6) Dieje Ausjage der Casus monast. Petrishus. steht in Lib. II, c. 46: Quod Heinricus solus regnum obtinuit (l. c., 648), in einem Zusammenhange, ber, nach Genking, Gebhard III. Bijchof von Constanz 1084-1110, 117, der heinrich IV. günstigen, besonders die Reichägeschichte behandelnden Quelle entsnommen ist. Die Angabe ist eigenthümlich zwischen die Erwähnung der italienischen Regierung König Konrad's (vergl. Bd. IV, S. 391, mit n. 4) und des Bischoss Otto von Constanz, als eines der getreuen Bischöfe, der, cum juramenta quae ei (sc. Heinrico) juraverat nullatenus ex jussione et auctoritate apostolici infringere vellet, a religiosis catholicis repudiatus est, eingeichoben, aber doch fo, dag ber Bufammenhang auf das Borhergehende, b. h. auf Gr= eignisse der Reunziger Jahre - post has varias luctas et multas calamitates et immensas sanguinis effusiones et plurimas animarum perditiones - weist, und bann schließt fich eben an: Heinricus demum solus obtinuit monarchiam, omnes pene principes ei reconciliantur (in bem ichwäbischen Kloster wurde bas auf die Bersöhnungen mit den Welsen und Berchtold bezogen), legitimum imperatorem fatentur. Habebat autem semper omnes civitates Rheno flumini adjacentes aliasque potentes et metropolitanas civitates foederatas, set et plerique episcoporum ei ita erant conexi, ut nulla ratione ab eo potuissent divelli (mozu nun allerdings der schon 1086 in der Berbannung gestorbene Otto ungeichieft, als Beispiel, mit neuem Absabe angefügt ericheint). Diese Schilberung klingt etwas ftart optimistisch. Aber sie entspricht boch wohl ber wirklich seit Frühjahr 1097 besser gewordenen Lage. Giesebrecht, III, 676 u. 677, schilbert Heinrich's IV. Berhältnisse nach ber Rücksehr nach Deutschland zu un-

ift ficher, daß fich nunmehr nach dem Friedensfoluß Berchtolb's benen geiftlicher Bruder, ber papitliche Vertreter, Bischof Gebehard.

junachit peinlich vereinsamt fah 7).

Der Raifer weilte am 10. Mai, wo er bas Klofter Werben in feinen Schut nahm und beffen Abte Dito bas Recht ber Befekung der Bogtei bestätigte, zu Maing 8), und auf dem bier verfammelten Reichstage gelang es ihm, einen Befchluß hervorzurufen. ber die Rachfolge im Reiche neu ordnen follte.

Es ift, wie das ein Bericht ausspricht, gewiß nicht zu bezweifeln, daß Beinrich IV. feit feiner Rudfehr auf beutschen Boben ben Gedanken ernsthaft erwog, ben burch feinen Abfall ber Rach= folge auf bem Throne unwürdig gewordenen alteren Sohn zu enterben, an Konrad's Stelle den jungeren Bruder, Beinrich, der jest wohl fiebzehn Jahre gahlte, zu fegen. Schon auf mehreren Ber= fammlungen muß der Bater vor den Fürsten die Rlagen über seinen Cohn, wie er, mit den Feinden des Reiches verbundet, die Berr= schaft sich angemaßt und ihm felbst nicht nur nach ber Krone, sondern nach dem Leben gestellt, vorgebracht haben: man muffe die erlittene Unbill als eine allgemeine betrachten, ober wenn bas nicht enwfunden werde, so möchte man um des öffentlichen Wefens willen nicht dulden, daß jemand durch Gewalt und Frevelthat in ber Berrichaft fich befinde, fondern vielmehr die bergeftalt vom älteren Sohne mit Recht eingebüßte Königswahl auf den jungeren über= tragen. Allerdings follen anfangs die meisten Fürsten dagegen Einspruch erhoben haben, nicht aus Recht und Wahrheit, wie ba die Vermuthung ausgesprochen wird, obschon in Wirklichkeit ber Befürchtung faum zu widersprechen mar, daß, wenn Konrad fich als König in Italien behauptete, dadurch ein neuer Gegenfat amischen ber beutschen und italienischen foniglichen Gewalt ent=

gunftig: "Es blieb ftill um ihn, und fein Muth war gebrochen . . . Das Gefühl, güntig: "Ges blieb till um ihn, und sein Muth war gebrochen ... Das Gepugl, daß heinrich und mit ihm das Kaiserthum eine schwere Rieberlage erlitten, mußte sich ... überall in den Reichsgeschäften geltend machen" (günstiger wird dann, 681 u. 682, über die Lage im Jahre 1098, wenn auch stets noch mit Einschränfung, geurtheilt). Auch Kanke, Weltgeschichte, VII, 328, beginnt vielsmehr das neue Capitel, über Heinrich's IV. letzte Jahre, mit: "Die Dynastie der Salier war wieder befestigt und zu einem gewissen Ansehen gebracht".

7) Hend stellt, 1. c., 191, den starten Schlag, der Gebehard's ganze Stellung trei richtig in das Licht (veral auch Senting 1. c., 59 ff.).

<sup>7)</sup> Heyd stellt, l. c., 191, ben starten Schlag, der Gebehard's ganze Stellung traf, richtig in das Licht (vergl. auch Henting, l. c., 59 st.).

3) St. 2940 hat gewisse Ausständigseiten an sich, westhalb Breßlau das Stüd in die Reihe der Kaiserurfunden in Abbildungen, Lieser. IV, Tafel 20, aufnahm (vergl. Tert, 72): indessen sich stellt nichts gegen die Echtheit sest. 200, aufnahm (vergl. Tert, 72): indessen sich sicht seigen die Echtheit sest. 200, aufnahm (vergl. Tert, 72): indessen sich sicht seigen die Echtheit sest. 2164, Heinzich's III. von 1040, völlig an: doch sind über Heinrich III. hinauf noch sechs Bestätigungen — von Heinrich I. die auf Konrad II., zuerst die Gunsterweisung Audwein gleich wie bei den beiden früheren Urfunden — erwähnt. St. 2939, wodurch eine Anweienheit. Heinrich's IV. am 10. Februar zu Aachen bezeugt würde, Bestätigung für die Übtissin Richeza vom Kloster Nivelles betressend ben Kauf einiger Güter von der Gräfin Ida von Bouillon, ist von Steindorff, Heinrich III., I, 350 n. 3, als Fälschung angesehen worden, während Breßlau, l. c., 78, diese Urfunde zum Februar 1099 zieht (vergl. dort bei n. 4).

stehen konnte; aber dann wurde doch dem Wunsche des Raisers Beifall gegeben, und ichlieflich follen Alle eines Sinnes geworden fein. So verurtheilte ein Rechtsfpruch ber jum hofgericht Berfammelten ben Angeklagten als Gindringling, und mit einmüthiger Zustimmung Aller ernannte der Kaiser den jüngeren Sohn als Erben. Doch nahm er Heinrich den Eid ab, daß er sich nie auf ben Weg des Bruders verirre, daß er bei des Baters Leben niemals ohne beffen Einwilligung nach ber Regierung ober nach einem Chrenrechte oder nach irgend etwas, mas dem Bater zustehe oder zustehen werde, die Sand ausstrecken wolle. Der Raifer redete später in Kundgebungen, die er gegen den Sohn erließ, von diesem Eibe als von einer solchen Zusicherung der Treue, wie sie der Baffall feinem Berrn zuschwöre.

Durch diese neue Besetzung des Thrones für die Zukunft aber in der Weise, daß nur das Recht der Nachfolge gesichert erschien, ohne daß eine felbständige Gewalt, so lange der Raifer lebte, für ben Sohn irgendwie begründet war, mochte Beinrich IV. die Gefahr für beseitigt halten, die so abscheulich nach der Verlockung des älteren Sohnes an ihn herangetreten mar. Allein gerade berartige Borsichtsmaßregeln, die in ihrer scharfen Ausprägung leicht miß-beutet und als Anzeichen bes Argwohns ausgelegt werden konnten, mochten anderentheils vielleicht zu Mitteln des Anreizes, zu fünftigem

Widerstande, sich verschärfen 9).

<sup>9)</sup> Das hauptzeugniß über ben Borgang in Mainz legt Heinrich IV. selbst, im Schreiben an Abt Hugo von Clunn, von 1106, ab: Seire enim te credimus . . . quanta affectione . . . contra voluntatem multorum eundem filium nostrum (sc. heinrich V.) exaltavimus usque ad regni solium, worauf von Beinrich V. gesagt wird: qui in ipsa electione sua nobis juravit Moguntiae vitam et salutem personae nostrae, et quod de regno et omni honore nostro et de omnibus quae habebamus vel habituri eramus nullo modo se intromitteret me vivente contra voluntatem et praeceptum nostrum (b'Achérh, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III, 441), woneben im Briefe an König Philipp I., von 1106, von bem Eide fteht: sacramentum quod ut miles domino juraverat (Codex Udalrici, Rr. 129: l. c., 242). Rehulich fauten die Berfe der Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium, v. 33 u. 34: mihi jurasti, quod post male, credo, negasti, te sine me regnum me vivo non habiturum (Holber-Egger, Ausgabe bes Carmen de bello Saxonico, in den Scriptores rerum Germanicarum, 25). Den Inhalt des Eides enthält auch die Ausfage des Libellus de rebellione Heinrici V., unt. zu 1105 in n. 7. Eingehend berichtet die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 7, von Heinrich's IV. Erwägungen: non tam suam injuriam ulcisci, quam exemplum injuriae per ultionem tollere querens, filium exheredare et fratrem eius Heinricum adhuc puerum in regnum promovere cogitabat, worauf Magen des Vaters — multis procesum conventibus habitis — und lein Borichlag: transferrent potius electionem in minorem filium suum, quam jure major amisisset sich auschließen und weiter erzählt wird: Plerique contra nitebantur, magis utentes ingenio quam justo et vero; multi autem publico bono faventes, sententiae votoque imperatoris concordabant, unb: Tandem omnibus in unam sententiam cocuntibus et concordi favere approbantibus, imperator minorem filium, invasore prius ex decreto curiae dijudicato, heredem regni sui constituit, a quo ne et ipse abiret in viam fratris sui, jusjurandam accepit, videlicet ne unquam se vel de regno, vel

Dazu fam nun noch, daß - ohne Zweifel bei Unlag biefes gleichen Aufenthaltes in Maing — ber Raifer auch mit bem beutschen Erstanzler, bem Erzbischof Ruothard, in Zwist gerieth. Ruothard hatte im zweitvorhergebenden Jahre, als die unerhörten Frevelthaten gegen die Juden geschahen und auch Mainz von folchen Berfolgungen erfüllt wurde, jedenfalls nicht genügend fich zur Rettung der Bedrohten angestrengt; nach gewissen Zusicherungen, die gegeben worden waren, wich er, allerdings unter bem auch gegen ihn geübten harten Zwange, gurud, und besonders konnte ihm gur Schuld beigemeffen werden, daß die auf seine eigene Veranlassung hin aus Mainz nach Rübes= heim entflohenen Juden gleichfalls zu Grunde gingen 10). Beinrich IV. fiellte nun über diese Vorgange, gang besonders über das von den ermordeten Juden hinterlassene Vermögen, eine Untersuchung an, geftust auf feine Stellung als Inhaber ber Schutgewalt, und dabei scheint sich ergeben zu haben, daß Verwandte Ruothard's unter den der unrechtmäßigen Bereicherung Angeklagten sich befanden. Als der Raifer biese vorlud und sie sich nicht stellten, vereinigte ber Erzbischof seine Sache mit ber ihrigen, ohne boch sie wirksam vertheidigen zu können, und bazu kam noch, daß nach

de praediis patris, eo vivente, nisi forte ex consensu ipsius, intromitteret (SS. XII, 276 u. 277). Wenn die allerdings in unlogischer und ungrammatischer Verführigung in den St. Albaner Annalen (vergl. Schum, Tie Jahrbücher des Scanct-Albane-Alosters zu Mainz, 36), a. 1097, stehende Notiz, herausgenommen: Juniori filio suo regnum injungit — der Würzdurger Chronit zugeschrieben werden dars (vergl. Buchholz, Tie Würzdurger Chronit, 53 u. 54, dazu ob. S. 5 in n. 9), so steht doch wenigstens jedenfalls die Aussage um ein Jahr zu früh. Nach der zu 1106 gegebenen Aussage der Rec. B. Chron. univ. (vergl. Bd. III, S. 22, n. 1 zu n. 26) galt Heinrich V. damals als primum a patre, deinde ab universis Germaniae principibus jam secundo electus (SS. VI, 231). Vergl. von Truffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 14 u. 15, wo in n. 1 aus Rec. B. Chron. univ. zu 1105: sacramentorum tam filio quam patri factorum consideratio, sc. der vorher erwähnten nonnulli ... principes (l. c., 228) und aus dem Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, der Antwort der zum Kampse gegen Heinrich V. damals ausgesorderten Fürsten: ad hoc compelli eos nec debere nec posse, quandoquidem omnes in commune . . . filii sacramento fidelitatis obligasset (SS. VIII, 629) der Schluß gezogen wird, daß die Fürsten dem jungen Könige — vielleicht erst bei der Weihe, 1099 (vergl. dort bei n. 2) — einen Eib leisteten. Was die Tragweite des abgelegten Eides betrifit, so ist durch Wais, Teutsche Berf. Gesch., VI, 2. Aufl., 274, darauf hingewiesen, daß der Bater, durch die an Konrad gemachten Erschrungen gewarnt, seinen Einsche und Kausen der Gerhammen Buchhelz, Ettehard von Aura, I, 167, n. 5, wandte sich mit Recht gegen die durch Richt, Kelkard von Aura, I, 167, n. 5, wandte sich mit Recht gegen bie durch Richt, Geschard von Aura, I, 167, n. 5, wandte sich mit Recht gegen bie durch Richt, wohl der Einen wollte, Westenstellung der föniglichen Küter für des Vaters Zedenszeit vollständig ausgeichlossen geweien: vielmehr habe der Ein dicht viel Wesentliches am Rech

anderweitigen Aussagen Ruothard selbst einen großen Theil der entfremdeten Gelder in Verwahrung hatte und eben deßhalb jener Angeschuldigten sich so eistig annahm. So verließ Ruothard, ähnlich wie 1077 Siegsried vor Heinrich IV., im Anschluß an den Gegenkönig Rudolf, von Mainz hinweggegangen war, seine Kirche und begab sich nach Thüringen. Man sagte ihm nach, er habe durch die Anlehnung an aufständisch Gesinnte den Kaiser in Schrecken setzen, Vergeltung an ihm üben wollen. Indessen hatte dieses Verhalten des Erzbischofs für die Mainzer Kirche die übelsten Folgen, indem nunmehr der Kaiser auf die Einkünste und auf die Verfügung über die Verwaltungseinrichtungen griff und außerdem besonders an den Besitzungen der mit Ruothard Flüchtigen Vergeltung ausübte 11). Sebenso gerieth der Erzbischof mit Papst

<sup>11)</sup> Der Bericht der Würzburger Chronik lautete fehr mahrscheinlich: Ruothardus archiepiscopus gratiam regis perdidit et simulata indignatione clam ab urbe discedens in Thuringiam venit (Ausg. von Buchholz, 54). Schr eingehend verbreitet sich Frutoss über die Ursache des Zwistes: Inquisitione facta Mogontiae ab imperatore de facultatibus Judaeorum interfectorum, inter ceteros qui eas rapuerunt quidam ex consanguineis archipresulis incusati sunt. Quos cum imperator perquireret, nec in presentiam eius venirent, pontifex causam eorum defendere volens sed non valens, indignatione permotus, ex urbe decessit et Thuringiam cum eis se contulit, quasi suis in hoc melius prospecturus, et ex vicinitate imperatori rebellium quendam ei terrorem illaturus sicque commotionis suae vindictam exacturus. Extiterunt autem qui dicerent, etiam ipsum pontificem multam partem de pecuniis invasis accepisse et idcirco defensioni ceterorum tanto studio cor apposuisse, wozu noch als Beifügung: Imperator vero, pontifice sedem suam tam stolide linquente, omnes epyscopii reditus diversasque agendarum rerum amministrationes suis usibus adjecit, fugacium quoque possessiones publicari moeniaque dirui precepit, sicque presul dum aliis prospicere quodam fastu inconsulte meditatur, ipse sicut et antecessor eius (Siegfried ift gemeint, aller= bings ber zweite Borgänger: vergl. Bb. III, S. 577) circumvagus multis commoditatibus privatur (l. c., 209: in Rec. C. D. E. sehr viel zusammensgezogen). Erst zu 1099 haben Annal. August.: Ruothardus Mogontinus gezogen). Erif zu 1099 haven Annal. August.: Ruotnardus Mogonunus archiepiscopus gratia imperatoris amissa, in Saxoniam profugus secessit (SS. III, 135), ebenjo Cosmaŝ, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 10, zu einem Greigniß von 1100: archipraesul Ruothardus simoniaca haeresi infamatus, relicta Maguncia hisdem temporibus morabatur in Saxonia (SS. IX, 106); auch Evo, Vita Ottonis episcopi Bambergensis, Lib. I, c. 9, läßt bei einem Greigniß des Jahres 1106 einfließen: Ruthardus venerabilis Moguntinus archiepiscopus, quasi rebellis imperatori et pro hoc kathedra sua depulsus, in Thuringia per acto annos jam morabatur (Yofffe Biblioth, reg. German. in Thuringia per octo annos jam morabatur (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 600). Berührungen mit ber Burzburger Chronit haben Annal. s. Disibodi, wo aber als Motiv des Erzbischofs sieht: regi excommunicato savere noluit, und Cronica s. Petri Ersordens. moderna, mit Erwähnung des Umstandes, daß Ruothard pro pecunia quam Judei intersecti reliquerunt, in Ungnade dag Kuotharo pro pecunia quam Judel interfecti reliquerunt, the linguage fiel und entwich: occasionem habens quod communicare excommunicato imperatori nollet (SS. XVII, 16, Holder-Egger's Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII, XIII, XIV, Scriptores rer. German., 156 u. 157). Heinrich's IV. Ginmischung ging nicht so sehr auf menschenfreundliches Mitseld mit den schmählich Mighandelten – so Giesebrecht, III, 688 –, noch auf sinanzielle Erwägungen – so Buchholz, l. c., 107 –, sondern ganz einsach auf die vom jüdischer Seite schon für das Jahr 1096 bezeugte Rechtsftellung des Kaisers als Schulders der Suben – nerel Rd. IV. S. 493, des Gesieries IV. auf Rere Schupherr der Juden - vergl. Bb. IV, G. 493, bag Beinrich IV. auf Ber-

Clemens III., ber ihn ichon im vorhergehenden Jahre vorgerufen hatte, in noch stärkere Reibung. Nachdem jener erste Ruf ohne Erfolg geblieben war, wiederholte jest der Papit die dringende Ginladung, die auf eine nach Bercelli auf den 9. October einzuberufende Synode lautete. Der Erzbischof hatte nämlich zuerft Jugefagt, fich zu stellen, bann aber, als ber papstliche Abgefandte aus einer anderen Urfache nochmals zu ihm zurückgefehrt mar, lügnerisch versichert, er sei durch seinen eigenen an Clemens III. abaciandten Boten ichon von dem Ericheinen losgesprochen worden. Wie fehr bas die Synobe beeinträchtige, da fast alle Sprengelbischöfe von Mainz auf den Erzbischof blicken und fagen, wie der Meister thue, thun sie auch, wie schwer also bas von Seite bes Papftes empfunden werbe, konne nicht gejagt werden - bieje Un= flagen brachte Clemens III. gegen Ruothard vor: fo fei ber lügnerische Bote von aller gottesdienstlichen Sandlung ausgeschlossen und er unterliege, wenn er sich nicht bis zum 29. September zur Genugthung stelle, einem wohl von ihm nicht vorausgesehenen Grade der Ercommunication. Gegenüber Ruothard felbst aber wird vom Papit nochmals eingeschärft, bei feinem Gehorfam, nach Bercelli zu kommen und alle seine Bischöfe in gleichem Gehorsam zu ermahnen 12).

Von Mainz hinweg begab fich ber Kaifer nach Cöln, wo er am 23. Mai dem schon am 10. des Monates mit einer Gunft= erweisung bedachten Abte Otto vom Kloster Werden abermals eine auf bas Verhältniß ber Vogtei bezügliche Befreiung gab 18). Ebenfo

wurde in Coln die Weihnachtsfeier begangen 14).

anlaffung bes Rabbi Ralonymos, Borftebers ber Mainger Gemeinde, ftrenge Beschle zum Schuße der Juden erlassen hatte —, wie auch Wait, l. c., VIII, 248 (vergl. dazu l. c., V, 2. Aufl., 421 u. 422), betont, zurück; allerdings äußerte sich jetzt diese Ausübung des Schuhrechtes, nach der thatsächlichen Wers nichtung ber Mainger Gemeinde, in einer Magregel vermögensrechtlicher Urt, indem der Kaifer Unipruche für fich erhob.

12) Vergl. über die Vorrufung Ruothard's vor Clemens III. in J. 5336 ob. E. 14. Tiese wiederholte sich jest in J. 5337 — Codex Udalrici, Nr. 89, l. c., 174, die mit Giesebrecht, III, 1191, in den "Anmerkungen", zu 1098, nach Nr. 90, anzusehen ist —, und endlich solgte 1099 — vergl. dort bei n. 13 — J. 5339. Während J. 5337 bloß den Bischof Robert von Faenza als Träger der Botichaft nennt, heißt es nun in J. 5339: Et postea, cum venire nollet, ab episcopis Romanis Tiedrico Albanense et Ruopperhto Faventino, postremo etiam per Hugonem sacri palatii diaconum vocatus est

(benn eben befiehlt J. 5337 iterum atque iterum).

13) St. 2941 — composita pax inter abbatem et advocatum Everhardum enthält die gerade im Sinblid auf ahnliche Borgange in Schwaben (vergl. n. 15) bemerkenswerthe Stelle, daß der Abt gebeten habe, ut exactionem quam a suis advocatis paciebatur, auctoritate nostra temperaremus, videlicet ut in hiis curtibus que antiquo jure ab omni introitu cuiuslibet advocati penitus inmunes extiterant, nisi vocante abbate, inmunes permanerent, nec villici aut familia quicquam advocato responderent aut subissent nisi soli abbati; bann folgt die Aufghlung der acht eurtes. Bemerkenswerth ift auch, daß trot der gegenüber Ergbischof Ruothard eingetretenen Spannung - fein Name als Erzfangler gunächft noch fortgeführt wird. - Die hernach folgende Be-

Weiterhin sind noch verschiedene Vorgänge vom deutschen Boben bezeugt, die aber ohne nähere Berbindung unter einander fteben.

Bernold's Aufmerksamkeit war in diesem Jahre gang besonders burch Greigniffe in Anspruch genommen, die in feinem eigenen Klofter in Allerheiligen zu Schaffhausen fich zutrugen. Daß für ben Abt Gerhard, der erst am 2. November 1096 in die Leitung bes Klosters eingetreten war, den aber seine Mönche ohne hin= reichenden Grund eher vertrieben, als entlassen hatten - bas räumt Bernold felbst ein -, trot ber Erlaubniß bes Papftes Urban II. kein Nachfolger gefunden werden konnte, scheint seine Urjache in allerlei Störungen ber inneren Ordnung des Klosters, in Erschütterungen ber noch furz vorher als jo sicher betrachteten monchischen Bucht gehabt zu haben. Go fam es, bag viele Brüder ben flösterlichen Berband verließen und daß daneben von außen ber heftige Unfechtungen geschahen. In die Bogtei des Klofters war schon länger — 1094 ist das zuerst urkundlich nachgewiesen ein Nachkomme bes Stiftergeschlechtes aus weiblicher Abstammung, ber nach ber Burg Mörsburg im Thurgau genannte Graf Abelbert, eingetreten, und dieser ließ sich nun, wie von ihm felbst später ein= gestanden wurde, gegenüber dem der Leitung entbehrenden geiftlichen Gemeinwefen unzählige Vergeben und Schädigungen zu Schulden tommen. Insbesondere hatte er gang nahe bei dem Aloster einen festen Plat errichtet und rif von da aus in tempelräuberischer Beise, wie Bernold klagte, die Güter des Gotteshauses an sich. Als nun die Monche mit Kreuzen und Beiligthumern unter Gefängen zu der Feste hinauszogen, um Abhülfe zu erlangen, murden fie friegerisch empfangen, manche getöbtet, andere verwundet, ihre mitgeführten firchlichen Geräthe zerbrochen und elend über bas Feld perstreut, so daß sie fläglich zurückfehren oder sich nach Saufe tragen lassen mußten 15).

stätigung aller einzeln namentlich aufgeführten Befigungen bes St. Simeons-

stätigung aller einzeln namentlich aufgeführten Bestünungen des St. Simeons-Stiftes zu Trier St. 2942, ohne Ort und ohne Tagesdatum, vielleicht von 1099, mit Erwähnung der petitio dilecti nostri Egilberti Trevirensis archiepiscopi, erscheint, auch als niemals besiegelt, fragsich.

14) Das bezeugt Frutols, a. 1099 (l. c., 210).

15) Bernold, Chron., gab, a. 1096, mit der Tagesdezeichnung: in IV. Nonis Novembris, Gerhard's Nachsolge (SS. V, 464: vergl. Bd. IV, S. 524 n. 88), und läßt jeht dessen Kücktritt, dann die Heinfuchung des Klosters durch den advocatus loci, comes Adelbertus solgen (l. c., 465 u. 466), wobei die anstängliche Aussage über den Abt: pro humilitate locum suum . . . dimisit—terkessert mich (denn es heißt pan der Berkolgung: et inzi monachi judicio verbessert wird (denn es heißt von der Verfolgung: et ipsi monachi judicio Dei hoc promeruisse a quamplurimis judicabantur): — die Mönche hätten Strafe verdient: eo quod abbatem suum non dene tractaverint eumque a se absque competenti ratione non tam dimiserint, quam expulerint (ebenfo folgt, a. 1099, daß Gerhard's Nachfolger Abelbert, den Bijchof Gebehard am 24. Juni 1099 als Abt weihte, de prioris abbatis quasi expulsione infamatus ita se judicio aeclesiae expurgavit, ut ab episcopo - Gebehard - per obedientiam quam regulae debuerit interrogatus se innocentem de illo crimine profiteretur: 466).

Ein zweiter Lorgang, ber Bernold auf bas schmerzlichste berührte, war die Gefangenschaft, in die Manegold von Lautenbach

Day bas fich jo verhielt, fagt auch Bertoldi Zwifaltens. Chron., c. 21, wo von ber Berpflanzung einer Kreugpartitel von Jerufalem nach Zwifalten die Rede ifi: Haec erat crux cuiusdam Gerhardi, abbatis Scafhusensis coenobii, qui expulsus Therosolimam petiit ibique custos sancti sepulchri aliquanto tempore deputatus (vergl. Bernold, a. 1100: Gerhardus, venerabilis abbas, qui dudum Scaphusensem abbatiam pro Deo dimisit, et hoc dum auctoritate domni Urbani papae Ierosolimam cum exercitu Christianorum petiit, qui ... praedicto abbati sepulchrum Domini custodiendum commiserunt, l. c., 467) hunc thesaurum acquisivit (SS. X, 108): vergl. aud, daß im Hierosolymita, c. 30, venerabilis abbas Gerhardus, qui tunc crucem dominicam semper lateri regis sc. Baldnin's 1. — contiguus preferebat, als Zeuge augeführt wird (ed. Hagenmeyer, 271 u. 272). Daß die streuge mönchische Zucht in Schafshausen in das Wanten gekommen war, sagt Bernold beutlich: Set magna calamitas illum locum pastore (sc. Gerhardo) destitutum statim subsecuta est, ita ut ex fratribus multi illum desererent et seculares bona loci illius sibi sacrilege vendicarent. Der in Bb. III, S. 614 u. 615, als Hersteller bes Klosters genannte Sohn bes Grasen Eberhard von Nellenburg, Burthard, sagte in ber sogenannten Relatio Burchardi ausdrücklich: Et quia heredes filios non habui, redemptorem nostrum pre omnibus mihi qualivis consanguinitate adherentibus eorum, quae mihi donare dignatus est, heredem facere decrevi (Baumann, Das Rlofter Allerheiligen in Schaffhausen, Quellen zur Schweizergeschichte, III, 1, 15), und mit Burthard, der gulegt 1105 als lebend genannt ift (in den Ur= funden bei Baumann, 70 u. 71), ftarb bas Geschlecht ber Rellenburger Grafen aus. Bon weiblicher Rachtommenschaft, wohl einer Schwefter Burtharb's, ftammten nun aber Adelbertus comes advocatus monasterii sancti Salvatoris et Theodericus frater illius, die zwijchen 1100 und 1105 in der Urfunde, Baumann, 57, als nepotes des Grafen Burthard genannt find. Besonders Woolbert erickeint seit ungefähr 1100 (l. c., 55: Adelbertus comes et advocatus) fortwährend, 1111 geradezu als Adelbertus comes de Morisberk, advocatus monasterii (l. c., 76), sehr häusig in den Allerheiligen Urfunden; aber nach der in Bb. IV. S. 429, in n. 22, erwähnten, von den Casus monast. Petrishus., Lib. III, c. 27, aufgeführten Conftanger Synode mar ber Scafhusensis abbatis Adilberti advocatus Adilbertus, comes de Morisberch, auch schon 1094 in biefer Stellung gewesen. Daß er biese seine Stellung als Bogt vielsach mißbrauchte — Bernold sagt nach der Erzählung bes llebersalles ber cum crucibus et reliquiis et letaniis ausziehenden Mönche: Hinc ille comes tam clericis quam laicis multum erat abominabilis —, ist durch urfundliche Zeugnisse genügend bewiesen, so schon in der bereits herangezogenen Urfunde zwischen 1100 und 1105 (l. c., 57) in den Worten: Frequenter sactae sunt contentiones et dissensiones inter fratres monasterii et homines comitum (sc. Abelbert's und Theoberich's) pro quibusdam mancipiis . . . ad sedandas frequentes partium lites, weiter 1122 in dem durch Erzbischof Brund von Trier getroffenen Bergleiche zwischen bem Klofter und Abelbert über bie Bogtrechte, wo Bruno fagt: Quodam tempore, dum aderam, difficili orta querimonia, quam abbas et fratres eius adversus Adelbertum comitem, eiusdem coenobii advocatum, habuerunt, eo quod decreta apostolicorum... et statuta fundatorum ipsius loci Eberhardi et Burchardi comitum infringeret, mediator esse studui (1. c., 100), gang besonders aber nach der 1127 geschehenen Bestätigung der von Abelbert gemachten Schenfung von Illnau an Allerheiligen, bon Geite bes Brafen Meginhard von Spanheim, wobei diefer fagt: qualiter comes Adilbertus de Morsberk pro innumeris peccatis suis et incommodis, quae operatus est in advocatia sua Scashusensi, in eodem coenobio, sub fine vitae suae se voluerit reconciliari Deo (l. c., 108). Ueber die noch unversehrt stehende Burg Mörsburg, die als der wahrscheinliche Stammsig der ältesten um 1065 erslochenen Grasen von Kiburg anzusehen ist, vergl. Zeller-Werdmüller, Zürcherische in diesem Jahre, wohl ohne Zweifel im Elsaß selbst, für längere Zeit gelegt wurde. Als Propst des Klosters Marbach hatte er sich burch fein scharfes Auftreten gegen Beinrich IV. und alle Anhänger besselben so heftigen Saß zugezogen, daß es nicht auffällig fein konnte, wenn die Lust nach Bergeltung auf ihn sich richtete. Der Raifer selbst scheint die Festhaltung des Giferers, der in feinem tropigen Widerstande verharrte, befohlen zu haben. Aber nach Bernold's Zeugniß sette das die ganze Kirche weit und breit in Trauer 16). Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Berse eines "rechtgläubigen Sugo" — vielleicht ift Sugo ber Weiße barunter zu verstehen - "an den Hildebrandiner Manegold" gerade dieser Zeit zuzuschreiben find. Sehr heftig äußern sie sich gegen ben nament= lich angeredeten finnlosen, lügnerischen, vom Frrthum geleiteten, durch hildebrand Bethörten; aber die Mutter — die Kirche ist gemeint - will ihn zurückrufen, und beren Arme foll jest Manegold nicht verachten, ba fie ihn heilen kann, die mahre Rirche, nicht die neu angefertigte Lehre, nicht das neue Gefet. Aus einer Anzahl von Beispielen, von Adam über Saul und David bis zu warnenden Begebenheiten der Papftgeschichte, wo Grrthumer von Bapften zur Strafe gezogen wurden, reicht der Manegold gegenübergestellte Sinweis bis auf hildebrand und Turbanus - Urban II. - hin= unter 17).

Burgen, II, in ben ob. S. 25 in n. 5 citirten Mittheilungen, XXIII, 346-348. Gegen die Bermuthung, daß unter ber von Bernold genannten munitio quaedam die erfte Anlage des Schaffhauser Unnot zu erkennen sei, hat fich die neueste

bie erste Anlage des Schaffhauser Unnot zu erkennen sei, hat sich die neueste Behandlung dieser Frage — Henting, Festschrift des Kantons Schaffhausen zur Bundesseier am 10. August 1901, 151 — zweiselnd geäußert.

16) Bergl. über Manegold Bd. III, S. 511—520, zulest Bd. IV, S. 431, mit der Auszage Bernold's in n. 25. Bernold erwähnt die Gesangensehung: diu in captione detentus est... unde et tota aeclesia ei longe lateque condoluit (466) gleich im Anschluß am die in n. 15 erwähnten Ereignisse. Nachher ist Manegold nochmals am 2. August 1103 in J. 5949, des Papstes Paschalis II., als Propst des Klosters Marbach genannt. Im Jahre 1096 war er nach J. 5629, schon als Propst, vor Urban II. nach Tours gekommen (vergl. IV, S. 469, mit n. 1), um sich die Privilegien von Marbach bestätigen zu lassen, sein Todesjahr ist nicht bekannt (vergl. Franke, in den Libelli de lite, I, 300 n. 301).

17) Mirbt, Die Bubligiftit im Zeitalter Gregor's VII., 66 u. 67, macht sehr wahrscheinlich, daß das polemische Gedicht in leoninischen Versen: Hugo orthodoxus Manegoldo Hildebrandino (Libelli de lite, I, 430 u. 431) zu biefem Jahre 1098 zu ziehen fei, wo eine berartige Ergiegung haßerfullten Sohnes auf das haupt bes burch ben Raifer gefangen gehaltenen Feindes wohl bentbar war (vergl. z. B. v. 5–8: Tuque tuis verbis plus quam gladio (ež ift vorher vom gladius deš Golias die Rode gewesen) jugulatus, nomine terrebas populos, leviter superatus. Lumine mentis eges, egeas cum lumine mentis; te ferus error agit, cum, quo fert error, agaris). Die in v. 9 erwähnte "Mutter" — Mater adest revocans: audi revocamina matris — ist selbste berftandlich bie Rirche, die im Ginne des Berfaffers die Orthodoxie vertritt, word ber Gegenfak in v. 32: O nova lex! o dogma novum, noviter fabricatum! ausgesprochen erscheint, und bis zu v. 25 reichen die Ermahnungen zur Rudtehr ju diefer Mutter; dann machen von v. 42 an Erinnerungen an Borgange aus

Mus dem nördlichsten Theile Baiern's, bem Nordgau, ift ein Aufnand Des Grafen Konrad von Hohenburg gegen Beinrich IV. berichtet, der aber mißlungen fein muß, da er mit der Ber-treibung des Grafen endigte. Die Urfache biefer Bewegung liegt im Dunfeln 18).

In einem anderen Theile des Reiches ergab fich eine gegen= über dem bisberigen Stande ber Dinge weiter gebende wesentliche Stärfung ber Stellung eines treuen faiferlichen Anbangers in einer mit großer Leidenschaft durchgefochtenen Streitfrage. Bischof Othert von Lüttich hatte dadurch, daß Abt Theoderich vom Rloster St. hubert fich gezwungen fah, auf feine Abtei Bergicht zu leiften, ichon einen wesentlichen Sieg errungen; allein jest handelte es fich um die Erwählung eines neuen Abtes für das Kloster, und Otbert ermahnte die Monche ein Mal um das andere, zur Wahl zu schreiten. Gie fiel zuerft auf einen aus ihrer Mitte, Namens Birard; aber als dieser schon auf bem Wege nach Luttich mar, um fich von Otbert weihen zu laffen, erwachte unter feinen Begleitern der Zweifel, ob eine folche Handlung, wegen der auf dem Bijchof liegenden schweren Vorwürfe, gesetliche Kraft haben wurde. Das erregte Otbert's heftigen Born, und er bot nunmehr die Abtei dem Abte Berengar bes St. Laurentius-Rlofters ju Lüttich an, ber ichon vorher auch für St. Subert in Erwägung gezogen worben

18) Die Würzburger Chronik (l. c., 54: Schum, l. c., 40, äußert sich gegen eine solche Zuweisung dieser St. Albaner Nachricht) sagt: Cuonradus comes de Hohenburg regi rebellat; ideirco expulsus est. Bergl. Riezler, l. c., I, 875 u. 876, daß dieses wahrscheinlich von der Burg Althohenburg beim Markte Hohenburg, im Landgericht Parzberg, stammende Geschlecht um 1080 zuerst aufstritt, die Stelle Konrad's in der Stammtasel nicht nachzuweisen ist.

der Papftgeschichte — Liberius, Anaftafius II., Bigilius — den Schluß, wonach es von Hildebrand heißt (v. 54): pari meruisti sorte ligari, sc. wie Unastasius (vorher in v. 18 n. 19: Dum vas propinas faciens oblivia mentis, insanire facis caput, Hildebrande, bibentis); von Urban II. sagen v. 30 u. 31: Turbanum (jo nach Wattenbach's Conjectur) turbasse fidem, non credo negabis, sed dieis non confessum, verumque probabis. Während Dummler, als Herausgeber ber Berje (l. c., 430), die Bezeichnung ber Perjon des Dichters ablehnt und Francke, in den Libelli de lite, II, 368, wenigstens den unt. bei n. 39 genannten Cardinaldiakon Hugo von der Autorschaft ausschließt, macht es Mirbt, l. c., 67, recht wahrscheinlich, daß Hugo der Weiße, der ja den beutichen Boden kannte, der Dichter gewesen sei. Dazu weist dann Mirbt, l. c., auch noch auf das Fragment im letzten Stück (XI) der Briefsammlung der Benonis aliorumque cardinalium schismaticorum contra Gregorium VII. et Urbanum II. scripta hin, das (Libelli de lite, II, 421 u. 422) ja so scharfiich gegen die Lehre von der Volkssouveränetät — Ut nullus presumat principe vivente aliquem eligere regem und Ut nemo intendat ad interitum regis, im Anichluß an Capitel des sechsten Concils von Toledo, von 638 — wendet, mit ber Schlußfolgerung: primum quidem in potestate populi est facere sibi regem, quem vult; factum autem repellere non est jam in potestate eius, et sic voluntas populi postea in necessitatem convertitur, damit also auch gegen Manegold (vergl. Bd. III, S. 515 u. 516) tampft, so daß dann auch die Bermuthung nahe liegt, diese Fragment, das Mirbt, l. c., 66, bespricht, sei wirklich auch mit Hugo dem Weißen zusammenzubringen. Doch gehört es wohl ichon der Zeit zwiichen 1085 und 1088 au (Mirbt, l. c., 66).

Berengar lehnte ab, erhielt aber ben Auftrag, selbst einen Borichlag für die Besetzung der Abtei zu machen. Er nannte ben felbst in der veranstalteten Versammlung anwesenden Monch von St. Hubert Wired, und diefer, ber zwar früher zu ben eifrigsten Anhangern des Abtes Theoderich gezählt hatte, nahm jest in geänderter Gesinnung die Abtei aus den Banden des Bischofs in Allein im Kloster dauerte die Abneigung gegen den Empfana. Bijchof in so heftiger Weise fort, daß Wired, gegen ben noch andere Urfachen des Unwillens für die Monche vorlagen, es nicht magte, sich sogleich zum Entgegennehmen der Weihe vor Otbert einzufinden. Er hielt sich also zunächst geschickt zurück, und erst als ihn der Bischof ohne Weiteres auf den 23. Januar nach Lüttich berief, gehorchte Wired, zwar auch jett noch nicht ohne ernste Bebenfen, die Berengar beschwichtigen mußte, mit der Andeutung, die Weihe komme von Gott, nicht von Otbert, bem Unhänger bes Raifers. Zugleich mit Abt Lambert vom Kloster Florennes, auch einem früheren grimmigen Feinde Otbert's, der ichon beim Namen bes Bischofs ausgespuckt hatte, mährend er sich nunmehr burch ihn diese Abtei sich hatte übertragen lassen, murde Wired in Lüttich geweiht. Damit war nun freilich ber Widerstand in St. Subert felbst noch nicht beseitigt, und erst als gehn Brüder, die gang besonders der von Theoderich früher vertretenen Auffassung sich angeschlossen hatten, hinweggegangen waren, vermochte Abt Wired im Klofter festen Fuß zu faffen. So hatte alfo Otbert feinen Willen burchgesett. Allein nochmals griff Theoderich selbst in diese Dinge ein, und er entwarf nun den Blan, die Angelegenheit vor die Ent= scheidung Urban's II. ju ziehen; er wollte felbst, in Zurudbrängung feiner nunmehrigen Abneigung gegen Wired, mit diesem nach Italien zum Papste gehen und ben Versuch machen, burch biesen St. Hubert vom Bisthum Luttich abreißen und gur freien Abtei umwandeln zu laffen. Doch Wired lehnte es porfichtig ab, sich in folder Weise gegen Otbert aufzubäumen, und erklärte, er könne ohne Einwilligung bes Bischofs nicht nach Rom geben, wolle aber fich dessen Entscheidung mit Theoderich fügen, und als ihm bemerkt wurde, Othert fei als Geaner des apostolischen Stuhls aar nicht als Bischof anzuerkennen, antwortete er, er muffe ben als Bischof ansehen, den die Lütticher als den ihrigen betrachten. Theoderich bereute nunmehr feine an Wired gemachten Eröffnungen, und nachbem er die Mittel dazu erlangt hatte, machte er sich allein zu Urban II. auf. In einem längeren Schreiben, bas alle Anklagen gegen Otbert und Wired zusammenfaßte, legte er feine Sache bem Papste vor und schloß: "Wir find also, burch ben Rath vieler Frommen bewogen, deren größte Erwartung an unserem Anblick hängt, hieher gekommen, so daß diese entweder aus unserer Tröstung zum Behufe der Vertheidigung des mahren Glaubens und der Treue Euch gegenüber machsen, ober baß, mas nicht geschehen möge, sie aus unserer Berlaffenheit und Dhnmacht heraus auch felbst abtrunnig werden. Sorget alfo für Gure Gerechtigfeit, Guren Ruf

und Guer Anfeben, und laffet nicht burch Straflofiakeit bie Bewaltsamkeit ber Ungetreuen ober Wiberspenftigen fich verftarten!" Theoderich traf den Papft in Benevent, und am 1. November wurde über Wired die Ercommunication verhängt, wie den Monchen von St. Subert burch Urban II. angezeigt wurde. Zugleich ging an die Rirche und bas Bolf von Lüttich ein papftliches Schreiben ab, in dem die Aufforderung enthalten war, den falfchen Bifchof, ben Gindringling und Mitschuldigen Seinrich's IV. und Wibert's, Otbert, zu vertreiben oder ihm den Gehorsam aufzukundigen; da= neben wurde unter Androhung der Ercommunication jeglicher Berfebr mit Wired verboten und Theoderich die Erlaubniß ertheilt, an bisherige Schismatifer, Die fich gur Rirche gurudwenben wollten, Die Lossagung von der Ercommunication zu geben. 2113 nun aber Theoderich mit diesem papstlichen Briefe nach dem Bisthum Lüttich gurudtam, zeigte fich beffen Wirkungslofigteit in einer Weise, bie Othert als Sieger vollends darstellte. Durch gewiffe lette Berfuche eines Widerstandes gegen Abt Wired fah sich dieser jett veranlaßt, noch ausdrücklicher an den Bischof, bessen Berührung er bisher ftets noch vermieden hatte, sich anzuschließen, seine Machtvollkommenbeit anzuerkennen. Auch in St. Subert felbft murbe offen gu= gegeben, daß die Achtung vor dem papstlichen Urtheilsspruche gering geworden fei 19).

<sup>19)</sup> Bergl. über die letktvorangegangenen Ereignisse im bisherigen Gegensche zwischen dem Bischof und dem Kloster St. Jubert, Bd. IV, S. 406 u. 407. Diese seitherigen Borgänge sinden sich im Chron. s. Huberti Andaginens., cc. 89—92 (in c. 89 das einberusende Schreiben Otbert's an Wired, in c. 90 ein längerer Brief des Abres Theoderich an denselben, mit den bemerkenswerthen Klagen über dessenderung, und die Eingabe an Papst Urban II. mit einer Tarstellung der gesammten Greignisse seit Bischof Heinrich's Tode, in c. 91 und c. 92 Urban's II. J. 5711 und 5712 eingeschoben) behandelt (SS. VIII, 618—625): vergl. Krollich, Tie Klosterchronif von St. Hubert und der Investitursamps im Visthum Lüttich zur Zeit Kaiser Heinrich's IV., 28—32. Als Schlußergebniß des ganzen so einlästlich, mit einer Fülle charafteristischer Einzelzüge, erzählten Kampses gesteht c. 92 mit Widerstreben ein: sie paulatim apud temere tumultuantes animos et apostolica sententia viluit, et favor tuendae veritatis refriguit. In c. 88 (618) ist eine, wegen der Analogie anderer Hälle — vergl. Bd. I, S. 495 u. 496, die Procession der Mönche von Stablo mit dem heiligen Libe des Kemaclus nach Aachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwische des Kemaclus nach Aachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwische des Kemaclus nach Aachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwische des Kemaclus nach Aachen 1066 — bemerkenswerthe Episode aus dem Zwischen Liber und den Mönchen den Schloß zu Chbert aus den Weg machten, aber durch den Bischof, der der Procession entgegensprengte, mit Schloßen aus einander getrieben wurden; auch darin ersinnert diese Geschichte an die ähnliche des Kemaclus (vergl. Bd. II, S. 50), daß, als die Mönche von St. Hubert ihren heiligen Liber durch des seielben spürten: Cuius evectio cum maximi fuisset ponderis, revectio vero levissimi, prodavit eamdem evectionem sid displicuisse et revectionem placuisse — und daş gedracht hatten, sie einen wunderbaren Bechsel im Gewichte desselben spürten: Cuius evectio cum maximi fuisset ponder

In der Reihe der Bischöfe traten für die Kirchen von Freising und Prag Veränderungen ein. Bischof Meginward, der in so eigenthümlicher Weise schwankend zwischen den schroffen Gegenfäßen sich gezeigt hatte, stard am 28. April, und ihm folgte alsbald Seinrich, der einem bairischen gräflichen Hause entstammte, für die Freisinger Kirche nach, am 28. Juni; nach einer späteren allerdings höchst leidenschaftlich gehaltenen Anklage des Erzbischofs Konrad von Salzdurg wäre seine Einsetzung in schroff gegen die Ordnung verstoßender Weise geschehen 20). Der Tod des Bischofs Cosmas von Prag siel auf den 10. December; wenigstens nach der wortzreichen Klage des gleichnamigen böhmischen Geschichtschreibers, der ihn selbst kannte, hinterließ er ein trefsliches Andenken 21).

In Schwaben schloß ein angesehener weltlicher Herr sein Leben, Graf Liutold von Achalm, am 18. August. Sein großer Eifer für die Kirche war von ihm in der mit dem Bruder Euno gemeinsam vollzogenen Stiftung des Klosters Zwisalten bewiesen worden, und dann hatte er selbst in dessen Mauern dem weltlichen Leben entsagt und 1092 nach dem Tode des Bruders die ererbten Güter sogleich an das Gotteshaus übergeben. Hier wurde denn auch sein Andenken in der hingebendsten Weise in Ehren gehalten. Von den Geschichtschreibern des Klosters im zwölsten Jahrhundert bewahrte besonders der zweite, Abt Berthold, noch einige Züge aus dem Leben Liutold's, vor dessen Eintritt in Zwisalten, auf, und nicht

Durbuh, durch den Grafen Heinrich von Durbuh, den Neffen des Grafen Albert von Namur: sed et glamdiu extunc superfuit, numquam adversitatibus et

dedecorosis oppressionibus caruit).

20) Bergl. über Meginward Bb. IV, S. 289 n. 32, 390. Die Annal. s. Stephani Frisingens. sagen: Meginwardus episcopus obiit in 4. Kal. Mai, in qua etiam die prius nos dispersit (eine auch für Meichelbeck, Historia Frisingensis, I, 287, ber eine Beziehung auf Kloster Weihenstephan annimmt, nicht genauer erhellte, jedenfalls aber abgeneigt lautende Angabe). Heinricus episcopus successit in 4. Kal. Jul. (SS. XIII, 53). Die Beifügung zu Conradi sacristae Lib. tradit. Frisingens. bietet die gleichen Daten und noch dazu: Meginhardus... pro episcopatu altercatus est cum quodam Herimanno et obtinuit (SS. XXIV, 321). Ueber Heinrich, ber, gleich den Grafen Friedrich und Konrad von Beilenstein (im Biertel ob dem Wienerwalde), von dem Grafen Friedrich von Tengling (nördlich vom Wagingersee) abstammt (vergl. Riezler, I. c., 861), sagt ein später geschriebener, durch Meichelbeck, l. c., 300 u. 301, mitgetheilter und etwa zu 1116 angesetzer Brief des Grzbischofs Konrad von Salzburg, daß die Einsetzung in nicht kanonischer Weise geschehen sei, in lauter Beslagung der miserabilis matris vestrae (sc. der filli der Freisunger Kirche) miseria ac patriae desolatio inaudita, wo es z. B. heißt: Vineam vestram aper de sylva omnimoda desolatione vastavit et singularis vere serus in flagitiis nulli conparabilis non pascendo contrivit und: Ecce lupus non per ostium, qui Christus est, sed aliunde, ut mactet et perdat, in ovile, sicut omnibus patet, ingressus (etc.), weiter: Vos inutilem, haereticum, ecclesiasticarum rerum distractorem tolerando sovetis et sovendo toleratis. Bon Heinrich's Wahl sprechen Annal. Mellicens, Cod. Zwetlens. (SS. IX, 500).

21) Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 6, wo als Tobestag 4. Idus Decembris genannt ist, überhäust den gestorbenen Bischof mit einer wahren Hülle rhetorisch geschmüsster Lobsprüche (SS. IX, 104). Die Annal. Pragens. seben Cosmas' Tob und Hermann's Nachsoleg schon zu 1097 (SS. III, 120).

ohne Genugthung merkte man da an, daß der Graf einzig einmal gegen heinrich IV. sich zu einer Gewaltsamkeit habe hinreißen lassen, in der räuberischen Besetzung einer schwäbischen Stadt und der Anlage einer Besetzung behuß Festhaltung der Eroberung, was übrigens nicht als ein Raub anzusehen sei, da Liutold so nur eine anderweitige durch heinrich IV. ihm zugefügte Schädigung vergolten habe. Da Liutold durchaus in ehelosem Stande geblieben war — die Mönche sollten dis zum letzten Besitzthum seine Erben sein —, war mit ihm das Haus Achalm im Mannesstamme ersloschen <sup>22</sup>).

<sup>29)</sup> Bergl. über Liutold, Bb. IV, S. 349 u. 350, 387. Bernold ermahnt erft gu 1099 (schon zu 1097, gleichfalls irrig, die Annal. Neresheimens.: Liutoldus comes de Achalemen obiit, SS. X, 21) mit dem Todestage 15. Kal. Septembris den Tod des bonae memoriae comes, jam diu aeger pedibus, sed in causa sancti Petri contra scismaticorum pravitatem propugnator indefessus, tandem ex seculari dignitate in monachicam religionem transmutatus und das ehrenvolle Begräbniß in Zwisalten, quod ipse in proprio allodio de propriis bonis fundavit, et in quo se ipsum monachum fecit (466 u. 467). Doch haben bie Zwifalter Angaben für bas Jahr den Borzug, Annal. Zwifaltens., wo Liutold comes et monachus heißt, Annal. Zwifaltens. major., wonach Liutoldus comes hic ornato fine quievit; Ortlieb widmet im Chronicon, Lib. I, das gange c. 15 bem auch ju 1098 angesetzten obitus Liutoldi comitis, wo zuerft vom gottfeligen Ende, wie der Sterbende auch noch sein Lettes — septem pelles ovinas . . . quas duodus samulis suis, qui eum in sella gestatoria portare consueverant, donare rogavit — hingab, dann vom Begrädniß in nostro capitolio in sepulchro majorum videlicet patris ac fratrum suorum gerebet wird, zuleht sehr einläßlich darüber, quid a nobis agatur pro eius requie; Berthold handelt im Liber de constructione monasterii Zwivildensis in c. 6 in ähnlicher Weise von Lintold, furz vom Tode, dagegen vorher einläßlicher von seinem Grundsatze: nullum militem huic coenobio tradidit, nec ab alio aliquo talem suscipi salubri consilio premonuit. Dixit etenim, milites maximam occasionem destructionis monasteriorum et quietis monachorum perturbationis fore, maximam penuriae et paupertatis causam milites esse (bas wird bann noch weiter ausgeführt), bann von feinem Wefen, wie er ichon im weltlichen Leben valde religiosus nec uxorem vel concubinam habens omnino . . . castus, aber ftreng in der Ausübung der Gerechtigfeit: Nullus furem vel latronem captum de manibus eius incolumem liberare potuit — gewesen sei, daß er in dem humile haditaculum . . . prope monasterium . . . per continuos sex annos cum omni jucunditate et laetitia mit den Mönchen sedte, ader ganz besonders noch, daß er einzig gegen Heinrich IV. eine Gewaltsamkeit begangen habe: regi Heinrico . . . Nurtingin oppidum (doch) ist in Nürtingen das Bisthum Speier saut St. 2308, Heinrich ist 1046 begütert) aliaque in suis finidus posita preoccupando rapuit et sorti presidio, quandiu gladio accinctus suit, eo invito tenuit, quod etiam non rapinam arbitratus est esse, ut ipse dixit, quandium idem rex eo quod ei communicare poluit villas Bachilingin quoniam idem rex eo quod ei communicare noluit, villas Bachilingin, Notzingin atque omnia, quae in orientali Francia in beneficio de episcopatu Wirziburg habebat, plus quam mille mansus ei abstulit (SS. X, 54, 82 u. 83, 100 u. 101). Wie fehr Liutold's Andenken in Zwifalten inmitten ftand, zeigt, baß nicht nur fein Todestag — fundator huius cenobil —, allerbings auf einer Rafur erst später wieder eingetragen, fich findet, sondern daß auch bei anderen Ramen, bei ber Schwester Beatrix, dem Bruder Gotschaft, der Mutter Abelheid, dem Bater Audolf, der Schwester Mahthilt, sogar bei Unruchter proarus Liutoldi comitis —, ganz ausnahmsweise zu den betreffenden Todestagen die Berwandtschaftsbeziehung zu Liutold hervorgehoben ist (Necrol. German., I, 258—251, 253, 259, 261, 265).

Papit Urban II. behielt mährend ber gangen ersten Sälfte des Sahres feinen Aufenthalt in Rom, und aus dem Lateran, wo er feinen Sit hatte, gingen auch für beutsche geiftliche Stiftungen, für die schwäbischen Klöster Biblingen und Beingarten, für die Gründung des verftorbenen Bijchofs Abalbero von Burgburg, Götweih, Schutbriefe, Bestätigungen ber Freiheiten und Besitzungen ab. Nach Bernold's von Freude erfüllter Aussage feierte der Papst - am 28. Marg - bas Ofterfest mit großer Bracht 28). Dagegen lag allerdings noch immer die Engelsburg in den Sänden der Unhänger des Gegenpapstes, und ebenso mar Clemens III., wenn er nun auch mit der Festung Argenta die Beherrschung des Ueberganges über ben Po einbußte, stets noch im Stanbe, ben nach Rom ziehenden Bilgern Nachstellungen zu bereiten; freilich dem Erzbischof Unfelm von Canterbury, von dem das Gerücht ging, er fei mit reichen Schäten an Gold und Silber zu Urban II. auf bem Beae, war es gelungen, diefer Gefährdung glücklich auszuweichen, wenn auch die Anast vor einem Ueberfall nach dem Zeugniß des Begleiters. bes Rappellanes Cabmer, anfangs groß gewesen sein muß 24). Much in der Lombardei mar im Frühjahre die Sache Urban's II. burchaus nicht unangefochten; als im April der zum Bischof von Breggia erhobene Cardinal Hermann als Legat des Bapstes in Mailand mit dem Erzbischof Unfelm eine Synobe veranstaltete, mar diefelbe von den Sprengelbischöfen nur schwach besucht, und die Klage

<sup>23)</sup> J. 5697 und 5698 find (vom 3. April) für Wiblingen und für Got= 23) J. 5697 und 5698 und tom 3. Aprul jur Widlingen und jur Gotzweiß. J. 5701, vom 30. des Monates, für Weingarten, möchte von Truffel, l. c., 16 n. 3, was wenigstens den Inhalt betrifft, wenn auch die Form zweiselbaft erscheint, als in Vetracht fallend auffassen, zumal da Paschalis II., in J. 6017, 1105, den Inhalt bestätigt. Wie von Truffel richtig hervorhebt, ift der Inhalt von J. 5701 für die Bemessung der Stellung des eben erst mit dem Kaiser versöhnten Herzogs Welf zu Urban II. von Wichtigkeit: er wird da vom Papste, dem er für den heiligen Petrus die Abrie zum Schut übertrug, dilectissimus silius noster genannt. Bernold spricht von dem cum magna gloris durch den Naht becangeren Kirchenielte (465).

gloria durch den Papst begangenen Kirchenseste (465).

24) Bergl. wegen der Engelsburg Bd. IV, S. 472, und wegen Argenta
ob. S. 13, mit n. 27. Cadmer sagt in der Historia novorum in Anglia, Lib. II: Inter hec Romam usque vulgatum est, archiepiscopum Cantuariae, primatem Brittanniae, multo auri et argenti pondere honustum mare transisse, Romam pergere. Accensi ergo nonnulli cupiditate non bona, viam observant, exploratores ponunt, laqueos parant, ut eum capiant. His tamen quam maxime homines Alamannici regis intendebant ob dissensionem, que fuerat maxime nomines Alamannici regis intendebant ob dissensionem, que nierat illis diebus inter papam et ipsum. Supererat quoque ea tempestate Wibertus archiepiscopus Ravennas, qui de apostolatu, quem contra jus invaserat, pulsus, omni religiosae personae Romam petenti per se suosque modis quibus poterat struebat insidias. Unde quidam episcopi, monachi et religiosi clerici, ea saeviente persecutione, capti, spoliati multisque contumellis affecti, necati sunt; bann berichtet er bon ber Musiqage bon Mönchen, im März, zu Apremont bei Chambern, über bie Gefahren für nach Rom reijenbe Geiftliche: viam istam quam aggredimini nullus in habitu religioso peragere potest, puin capiatur multisque injuriis afficiatur (SS XIII 140 141) quin capiatur multisque injuriis afficiatur (SS. XIII, 140, 141).

wurde laut, baß gegen bie Pataria in mehreren Städten ber Siea

burd beren Widersacher gewonnen worden sei 25).

Clemens III. weilte mahrend bes Sommers - für Mai und Juni ift co bestimmt bezeugt - in Ravenna 26). Auf ben Berbst nahm er, nach Bercelli, eine Synode in Aussicht, die sich da am 9. October versammeln follte; Erzbischof Ruothard von Mainz wurde, wie schon erwähnt, angewiesen, bort sich einzustellen, und ber Papit erwartete dabei ben Cardinaldiaton Hugo, weiter ben Bijchof Wido von Parma und andere Theilnehmer zu feben 27). Db freilich biefe Synobe, beren Zusammentritt auf Anordnung bes kaiferlichen Paustes, jo weit westlich von Mailand auf lombardischem Boben, einen großen Erfolg gegenüber ber Bataria bedeutet hatte,

mirklich zu Stande fam, ift nicht bekannt.

Urban II. verließ Rom, wohl im Mai, und begab fich nach Unteritalien, wohin ihn die höchst schwierig gewordenen Beziehungen bes römischen Stuhles zu ben normannischen Fürsten riefen. Graf Roger von Sicilien war da zu einer fo großen Gewalt empor= gestiegen, baß er über ben Bereich ber Infel Sicilien immer ent= schiedener auch auf das Festland hinübergriff und hier der Macht= itellung des Lapstthums entgegenzutreten begann. Dadurch, daß Urban II. den Bijchof Robert von Traina zu feinem Legaten für Sicilien ernannt hatte, war Roger's lauter Born erregt worden, jo daß er sich weigerte, ben Bischof als solchen anzuerkennen. Allerdings mißlang dann 1096, weil Boemund und Tantred, indem fie den Kreugzug als Vorwand ergriffen, über das Meer hinmeg wieder nach dem byzantinischen Reiche aufgebrochen waren, die mit vereinigten Kräften von allen normannischen Fürsten begonnene

26) Bergl. Köhnde, Wibert von Ravenna, 92, über die Thätigfeit bes Bapftes im Commer zu Ravenna, ebenfo J. 5338, eine Berfügung, die aber

nur pon localer Tragweite ift.

Die Acten ber Synode gu Mailand fteben bei Giulini, Memorie della città e della campagna di Milano ne' secoli bassi, IV, 539-542 (vergl. basu im Texte 362 ff.), wo unter den Anwesenden Brixiensis electus aufgeführt ist. Tie Verhandlungen richteten sich besonders auch gegen simonistisch er-hobene Bischöse des Mailander Erzsprengels, so beispielsweise gegen Obertus invasor Brixiensis, ebenso gegen die ähnlichen Arnulphus Pergamensis, Gregorius Vercellensis und andere, dann gegen den hochadeligen Landulf (de Carcano): eo quod crudeli et inaudita praesumptione Cumanam ecclesiam contra apostolicam ordinationem invasit. Landulfus von St. Paulus in Compito erzählt von Brescia in der Historia Mediolanens., c. 2, von Ezzbischof Antelm: neglexit Obertum agnomine Baltricum, qui propter investituram Brisiensis episcopatus, quam a rege suo Henrico susceperat, Armano repugnabat, et Armanum, qui se in archiepiscopum elegit, in episcopum Brisiensem ordinavit (SS. XX, 21).

<sup>27)</sup> Das nach n. 12 (ob. S. 30) zu 1098 zu ftellende Schreiben Clemens' III. J. 5337 an Ruothard schließt: Tibi . . . praecipimus, ut ad synodum in festo sancti Dyonisii Vercellis celebrandam venias et omnes suffraganeos tuos per eandem obedientiam admoneas. Gbenso fprach Clemens III. von ber Spnobe in bem unt. in n. 33 erwähnten Lib. VII. ber Gesta Romanae ecclesiae in ben Borten: cupimus te (cum Parmensi episcopo sive cum aliquo alio) synodo quam facere statuimus, interesse.

Belagerung der abgefallenen Stadt Amalfi: Graf Roger ließ nach bem Weggange bes Reffen und feines Begleiters von dem Unternehmen ab, so daß auch Herzog Roger jest Verzicht leisten mußte. Dann aber griffen die Beiden, Oheim und Neffe, wieder zusammen und richteten jest ihre Unftrengungen gegen Capua, um diefe Stadt, die nach dem Tode des Fürsten Jordanus deffen Cohne Richard ben Gehorsam abgesagt hatte, diesem wieder zu unterwerfen und dabei auch den eigenen Vortheil zu mahren; benn Richard hatte bem Gebieter über Sicilien, bem Grafen Roger, ben Erwerb von Reapel versprochen und sich in die Lebenshoheit des Berzogs Roger begeben. So brach benn auch Graf Roger gegen Capua hin auf. und auf dem Wege dahin berührte er Benevent, deffen Besitz ihn ebenfalls anlockte. Als er vor den Mauern lagerte, schickten die erichrocenen Städter eine reichliche Geldzahlung und ein Geschenk von edeln Roffen zu ihm hinaus, so daß er zunächst wieder abzog. Dann legte fich die normannische Kriegsmacht, des Grafen und bes

Herzogs, schon im April vor Capua 28).

Urban II. wollte vor Capua seine Bermittlung eintreten lassen, und so erschien er — schon vor ihm war auf die Einladung bes Berzogs Roger bin Erzbischof Anfelm von Canterbury eingetroffen - in bem Lager ber beiben Fürsten vor ber Stadt. Doch erreichte er nichts von dem, was er sich vorgesetzt hatte. Zwar fam es durch fein Dagwischentreten zum Versuch einer Berhandlung zwischen den Belagerern und ben Capuanern; aber diefer scheiterte an der Weigerung der Städter, und ein Borwurf fiel dabei auch auf Urban II. felbst, insofern als er eben der Unterhändler dafür gemesen war. Der sicilische Geschichtschreiber erklärt bas burch Diefen Mißerfolg bedingte Burudweichen des Papftes bamit, daß biefer den unentbehrlichen Werth bes Grafen Roger für Rom und für Italien flar erkannt habe — benn nur die Furcht vor bem Grafen schrecke in diesen Gebieten die Mehrzahl vor Anmaßungen jurud -, und fo habe er fich damit begnügt, ben drei mit ber Belagerung beschäftigten Fürsten seinen Segen zu hinterlaffen, und fei aus der Gegend von Capua hinweggegangen. Go konnte die Belagerung ungestört fortgefett werden, und ichon im Sommer, in Furcht gesett burch die ernsten Makregeln zur Erzielung der Ginnahme ber Stadt, bequemten sich die Capuaner, unter Anrufung ber Vermittlung bes Grafen Roger zur Unterwerfung unter Richard.

<sup>28)</sup> Diese inneren Angelegenheiten in den normannischen Staaten — vergl. schon in Bb. IV, S. 283, wegen des Absalls von Capua, S. 523, wegen der Belagerung Amalsis — sind hier nur turz zu erwähnen. Die hauptsächlichen Nachrichten darüber enthalten Gausredus Malaterra, Historia Sicula, Lib. IV., cc. 24, 26, 29 (Muratori, Script. rer. Italic., V, 598 u. 599, 600 u. 601) und Lupus Protospatarius, 1096 — über Amalsi —, 1098 — über Capua: comprehensa est Capua a Rogerio comite mense Maji (SS. V, 62 u. 63), was alex durch v. 31 (a. 6.) midresent mird. Nan der Miedersenisunung Capua's aber durch n. 31 (a. E.) widerlegt wird. Bon der Wiedergewinnung Capua's durch Richard und Herzog Roger — aestivo tempore — ipricht auch Petrus, Chron. monast. Casiñ., Lib. IV, c. 10 (SS. VII, 764).

ben Cohn ihres früheren Gebieters. Dann zogen Graf Roger und Bergog Roger, benen Richard feinen Dank aussprach, von Capua ab29).

Urban II. hatte sich zunächst nach Aversa, hernach nach Benevent begeben 30); ohne Zweifel führte ihn nach biefer Stadt bie anaftliche Sorge, baß die herrschfüchtige Sabgier bes Gebieters von Sicilien bier nochmals einareifen möchte, und er wollte ber brobenden Einbuße rechtzeitig ben Riegel ichieben. Jest aber erfuhr er ben weiteren Berlauf ber inzwischen für Capua eingetretenen Greigniffe, fowie daß die beiden Roger, Obeim und Reffe, sich nach Salerno begeben hatten. Um jeden Preis wollte nun der Papft den Grafen sprechen, ebe er nach Sicilien guruckginge; es galt, ihn gu befänftigen, das gute Verhältniß zu dem rucffichtslofen und felbitfüchtigen Fürsten, wenn auch Opfer nothwendig würden, herzustellen. So geschah es. Urban II. fam nach Salerno, begleitet von hoben Beiftlichen, und in ber Art und Weise, wie er nunmehr hier mit bem Grafen Roger verkehrte, sich ihm entgegenkommend erwies, trat auf das deutlichste zu Tage, in welchem Grade der Papft ge= willt war, ben Zurnenden zur Gute guruckzubringen. Um 5. Juli gab ber Papft unter Widerruf ber von ihm ausgesprochenen Er= nennung bes Bischofs von Traina, als Legat von Sicilien, bem Grafen Roger und feinen Erben bas Recht, daß in Zukunft ohne ihre ausdrückliche Ginwilligung tein Legat für Sicilien bestellt

ben wahren Sachverhalt gut durchbliden.

30) Ueber die Verührung Averlaß vergl. die Stelle aus Cadmer in n. 29, wo nur irrig vorausgescht wird, Urban II. sei erst nach Beendigung der Belagerung Capua's von dort weggegangen. Daß der Papst Beneventum secessit, steht am Ende des in n. 29 citirten c. 27 des Gaufredus Malaterra.

<sup>29)</sup> Bon Urban's II. Bersuch rebet Gaustedus Malaterra eingehend in c. 27 und läßt erst danach in c. 28 die Uebergabe Capua's und die Jurückstellung an Richard solgen (l. c., 601). Nach dem am 9. Juni vor Capua gegebenen Privileg — in n. 31 — muß Urban's II. Bermittlung nothewendigerweise auch in diesem Monate, jedenfalls vor der Uebergabe, geschehen sein (nach Gaustedus Malaterra, c. 26, l. c., 600, brach Graf Roger prima hebdomada Aprilis aus Scicisien aus). Bei Eadmer, l. c., und in dessen Vita Anselmi, Lib. II, cc. 45 u. 46 (SS. XIII, 141 u. 142), tritt ganz einseitig Grzbischof Anselmi in den Bordergrund, vor dem Papste, in der Historia novorum in Anglia in den Worten: Rogerus dux Apuliae . . . Capuanam civitatem a sua dicione resilientem obsidebat. Et audita sama Anselmi. civitatem a sua dicione resilientem obsidebat. Et audita fama Anselmi, directis nunciis, rogavit eum venire ad se, cupiens illum videre — Anfunți vor Capua . . . Plures exhinc dies in obsidione fecimus . . . , wonach erst die Erwähnung von Urban's II. Gintressen folgt: Cum autem inter hec sedis apostolicae pontifex Urbanus illo adventaret ..., weiter: Obsidione dehinc soluta, Anselmus cum papa ad Aversanam civitatem vadit. Der Bericht bes Gaufredus Malaterra verichleiert Urban's II. Niederlage ein wenig — Quod (bas Nichteintreten ber Capuaner am dies disputandi) audiens vir apostolicus et quia haec ab illis exequendi internuntius fuerat, aliquantulum erubescens, gladio beati Petri animadvertens interminatur, parti nostrorum ex toto favendo se contulit, constantiam comitis in fortia exercenda per plurimum laudans vitamque eius omni cura Romae et Italiae pernecessariam asserens . . . A postolicus itaque ecclesiasticis negotiis plus quam expeditionalibus exercitiis intentus, totalibus tumultibus mente declinatis, his tribus principibus, sed et omni exercitui apostolica benedictione concessa ... secessit -, lägt aber

werben solle, daß vielmehr sie selbst an Stelle der Legaten die ihnen übermittelten päpstlichen Besehle zur Aussührung bringen dürften; ferner wurde sestgestellt, daß, falls der Papst einen Legaten behufs Geltendmachung der Nechte der römischen Kirche aussende, ein Provincialconcil von Sicilien oder Calabrien über dessende, des en algemeine Synode berufe und Bischöfe und Aebte aus Roger's Gebiet dazu einlade, dieser diesenigen zu schischen das Recht habe, die er auslese, die anderen aber zum Dienste der eigenen Kirchen zurückbehalte. In einer Weise, die also die Kirche der von Roger beherrschten Länder einfach dieser seiner Verfügung unterwarf, hatte demnach Urban II. in geradezu unerhörter Vereitwilligkeit dem normannischen Fürsten Sonderrechte eingeräumt, um nur dessen geneigte Stimmung für sich zurückzugewinnen 31). Dazu kam dann noch im gleichen Monate eine weitere aus Salerno selbst gegebene Gewährung des Papstes für die dortige erzbischössliche Kirche. Der Primat über die Kirchen von Acerenza und Cosenza und deren

<sup>31)</sup> Die abermals äußerst bezeichnende Erzählung bes Gaufrebus Malaterra, in c. 29, lautet: Papa . . . gaudet de fraude compressa et de pace confecta (sc. vor Capua): sed quia ducem et comitem Salernum secessisse audierit, nolens comitem, donec sibi loquatur, versus Siciliam remeare, illorsum accelerat. Veniensque cum archiepiscopis apud sanctum Matthaeum, ut cum debito honore eum acciperet, cum processione praestolatur, et tamen propter amicabilem venerationem, quam versus comitem habebat, primum ad eius hospitium eum amabiliter visum vadit, diuque eius colloquio usus, ad processionem quae praestolabatur, suscipiendus accessit, in crastinumque convenientes, alter alterius colloquio cum maxima dilectione fruuntur. Sed quia ipse apostolicus . . . perpendens hoc (hier folgt die Erwähnung der comite inconsulto vorher geschehenen Ernennung des Bischofs Robert als Legat für Sicilien) comitem graviter ferre et nullo modo, ut stabile permaneat, assentire, cognoscens etiam, ipsum comitem in omnibus negotiis ecclesiasticis excquendis zelo divini ardoris exfervescere, cassato quod de episcopo Trainensi fecerat, legationem beati Petri super comitem per totam Siciliam vel habendam haeredialiter ponit: banach fommt bie nähere Ausführung ber Berfügung, unter Beifügung von J. 5706, Urban's II., vom 5. Juli (l. c., 601 u. 602). Aehnlich jagte ipäter, 1117, Pajchalis II. in J. 6562 gegen= iber Roger II.: antecessor meus patri tuo legati vicem gratuita benignitate concessit. Mit Langen, Geschichte der römischen Kirche von Gregor VII. bis Innocenz III., 204 — biese Gemährung ist da als Grundlage der späteren sogenannten Monarchia Sicula in das Licht gestellt —, n. 2, ist zu dem betressenden Sahe von J. 5706 die Erklärung aus dem vorangehenden Text des Gaufredus Malaterra: si qua Romanae ecclesiae juris exequenda suerint, chartulis a Romana sede in Siciliam vel Calabriam directis per ipsos consilio eniscoparum, earundem provinciarum authentice, desiniantus au gränden episcoporum earundem provinciarum authentice definiantur zu ergänzen. Vergl. insbesondere E. Caspar, Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und die Kirchenholitik Rogers I. (1082—1098) (Berliner Dissert., 1902), 53 u. 54, mit dem Hinweis auf den durch P. Kehr mitgetheilten Brief Urban's II. an die sicilischen Getreuen über die Klage Bischof Robert's im Lager vor Capua, vor Urban II. und Roger, über seine Berhaftung, sowie über die augenblickliche scheinbar nachgiebige Haltung des Grafen gegenüber dem Bischof (Nachrichten d. kglchn. Gesellsch. d. Wissensch. z. Göttingen, Philol.shistor. Cl., 1899, 310 u. 311: Privileg de libertate Messanens. eccles., bei Capua, 9. Juni 1098 — Urban II. sagt: Dum exercitu Normanorum Capuanae civitatis populus obsideretur et nos pacis spe inter ipsos componendae illuc venissemus . . .).

Sprengelbifchofe murbe an Ergbischof Alfanus, auf Bitte bes Bergogs Roger, übertragen und dabei an die Anwesenheit und den Tod bes Papftes Gregor VII. in Calerno erinnert, beffen ausgezeichnetes Leben und herrliche Lehre die römische Kirche verfündige, bas gange Abendland anerkenne, die barnieder geftampfte Frechheit ber Tyrannen bezeuge; ebenfo gedenkt aber auch der Bapft babei deffen, wie er felbst in verschiedenen Berfolgungen bes römischen Stuhles burch bie hingebenbe Gesinnung bes herzogs Robert und feines Cohnes Roger zu Calerno Rube und einen Safen gefunden habe 32).

Während Urban II. in folder Unterwürfigkeit, um nicht bie Unlehnung an die normannische Waffenhülfe zu verlieren, den Winken bes Bruders und bes Sohnes bes verstorbenen Berzogs Robert nachkam und noch auf längere Zeit an die unteritalischen Landschaften gefesselt mar, geschah in seiner Abwesenheit in Rom eine neue ernsthafte Bedrohung seiner bortigen Dachtstellung 38).

32) Das ift der Inhalt bes lang gedehnten J. 5707. In J. 5708 ift, vom 6. August, in superiori camera palatii Salernitani archiepiscopatus, noch eine Handlung bezeugt, in der Urban II. vor Alfanus zurückwich: confessus est culpam suam (fo fteht im parallel ftehenden Ctud Rr. 198 in bon Pflugt= Harttungs Acta pontificum Romanorum inedita, II, 164 u. 165), nämlich indem er auf Borftellungen bes Alfanus bin ertlart, er habe das Rlofter La Cava gegenüber der Rirche von Calerno in unwiffentlicher Weise gu fehr mit Borrechten ausgestattet, fo daß er biefe für ungultig erflare.

<sup>3</sup>º) Für die Ereignisse in Rom im August und deren Folgen tommen von den Gesta Romanae ecclesiae in Betracht: mehr nur mittelbar zuerst Lib. IV. Venerabili episcopo Prenestino U(goni) U(go) cardinalis diaconus mit der Meldung, der Briefichreiber fei von Urban II. abgefallen, und der Begründung Diefes Parteiwechsels (Libelli de lite, II, 403-405), bann aber birect Lib. V. — cunctis fidelibus — eine Proclamation über die Vorgänge im August, eröffnet durch die Zeise: Litterae, quidus vocati sunt Hildebrandini heretici ad audientiam, das Ganze versaßt Ende August oder im September (405—407), Lid. VI. Romanus cardinalis omnibus fidelibus, mit der Antlage gegen Urban II. und bessen Anhang, daß sie sich nicht rechtzeitig rechtsetigten, Piacenza von 1095, auch vom Berbite (408-416), Lib. IX. U(go) venerandis patribus domno B(enoni) et domno R(omano), doch auf einen weiteren Rreis patrious domno iscenoni) et domno kommano), doch auf einen weiteren Kreis berechnet, nach der Augustinnobe und vor der zweiten Eitation, wohl schon Ende August geschrieben (416—417), Lib. X. Venerabili comitissae M(athildae) H(ugo) fidelis servus Romanae aecclesiae, der Bersuch des Eardinalviotons Hugo, Mathilde von der Seite Urban's II. hinweg zu der Gegenpartei zu ziehen, jedenfalls vor Lib. VII anzusehen (417—421). Die gesammten hier in Betracht kommenden Vorgänge stellte ganz besonders Schniher, Die Gesta Romanae ecclesiae des Cardinals Beno und andere Streitschriften der schismatischen Kardinäle wider Gregor VII., 15—26, in das Licht. Taß die

Die auf der Seite des faiferlichen Papites Clemens III. ftehenden Cardinale und ihre Unhanger unter ber Geiftlichkeit, unter dem Abel und dem Bolke von Rom versammelten sich an drei auf einander folgenden Tagen, am 5, 6. und 7. August, in brei verschiedenen Kirchen, bei St. Blafius, bei St. Celjus, in Canta Maria Rotonda 34). Als Theilnehmer find die Bischöfe Abalbert von Silva Candida, Johannes von Oftia, Hugo - ber Weiße — von Palestrina, Albert von Nepi, die Cardinalpriester Beno, Romanus, Guido, Octavian, der Primicerius Paulus, die Abte von St. Silvester, St. Nitolaus und St. Pankratius genannt, weiter die angesehenen Laien Thebald, ber Sohn des Chinchius 85), und Ubalricus von St. Eustachius. Um letten der brei Tage iprachen die Versammelten über Sildebrand's Regereien und über deren Anhänger ihre Berbammung aus, luden aber, unter Busicherung freien Geleites, diese Gegner ein, durch ihre Leiter, Rainer 36) und Johannes von Burgund, ihre Sache zu führen. Die Frist für diese Bertheidigung follte bis zum 1. November dauern, und das Geleit mar auch für den Fall, daß die Gegner babei unterliegen follten, für ben Rückweg gegeben. Da nun biefer Einladung kein Gehör geschenkt wurde, fand — wohl recht bald nach ber ersten — eine zweite Versammlung statt, auf der jest die Gegner förmlich vor eine um den 1. November abzuhaltende Synode geladen murden; dabei murden, wie es in der an die Verurtheilten gerichteten Erklärung ausgesprochen fteht, "in der Mitte der Kirche,

für die Sammlung geworden.

34) Eine Kirche San Biagio (bi Materassari) liegt im nördlichen Theile des linkstiberinischen Rom, eine zweite (alla Pagnotta) ebenso nahe am Tiber im nordwestlichen Theile, in der Bia Giulia, eine dritte in Trastedere hart am Flusse; die Kirche San Celso ist nicht gar weit von der zweiten der eben genannten Kirchen, nahe gegenüber der Engelsdurg; Santa Maria Rotonda ist das Pantheon (vergl. Bd. IV, S. 184, mit n. 39). Die drei Bersammlungsorte scheinen also alle unweit von einander gewesen zu sein. Auch die St. Custachius-Kirche, von der Vodalricus heißt, liegt nahe am Pantheon.

35) Chinchius ift als unus de nobilibus Romanis in den Dicta cuiusdam de discordia papae et regis — vergl. Bd. III, S. 536 u. 537 — erwähnt

cange Grubbe von Schriften jest 1098, oder ficher nicht lange nachher, que fammengestellt worden ift, bewies ichon Giefebrecht, III, 1064, dem fich Dummler, in n. 3, zu 366, ber Ausgabe R. Franke's in den Libelli de lite (l. c.), an= ın n. 3, 3u 366, der Ausgade A. Francke's in den Libell de lite (l. c.), ansichtiest, im Gegensch zu K. Francke selbst, der, im Anschluß an eine Erklärung des früheren Herausgebers Sudendorf, wo — Registrum, II, 116 — Lib. X zu 1112 angeseht wurd, die Anlage der Sammlung diesem Jahre zuichreiben wollte. Die Bezeichnung für die ganze Sammlung ist nach n. a) zu 369 der Titel: Gesta Romanae aecclesiae contra Hildebrandum; doch ist (nach Mirbt, l. c., 59 n. 3) der Specialtitel der in Bd. IV, S. 97 ff. u. 339 ff., behandelten beiden zetten Bücker. Liber de Romanae gesclesiae gestis denn die Gestaumtherennung erften Bücher: Liber de Romanae ecclesiae gestis bann die Gesammtbenennung

<sup>(</sup>Libelli de lite, Î, 459).

36) C6 ber domnus Raynerius der nachher als Paschalis II. ermählte Carbinalpriester bieses Namens ist, möchte France, l. c., 406 n. 1, nicht mit voller Sicherheit annehmen. In J. 5709 Urban's II., aus Salerno, vom September, fteben Rainerius cardinalis und Joannes cardinalis in ben Unterichriften.

im Angesichte der Engel und der Menschen", ihre Beschlüsse dem Feuer übergeben, da sie durch dieselben den Erdereis umgewälzt hätten, in Verfälschung des Wortes Gottes, unter der erlogenen Außenseite der Frömmigkeit, während sie doch durch sechszehn Jahre din niemals der Wahrheit Stätte gegeben, in Flucht vor dem Lichte der Prüfung, in Gewöhnung an die Finsterniß des Jrrthums, in auf falscher Auslegung gestützter gewaltsamer Verdrehung der heiligen Schrift zum Behuf der Unterstützung der abscheulichsten Absonderung von der Kirche.

lleber diese Tinge wurden die Getreuen durch einen umfassenden Bericht unterrichtet, in dem die Absender noch am Schlusse einsläßlich darthaten, daß sie sich verpslichtet erachteten, diese Frethümer zu verdammen, damit nicht sie selbst wegen ihres Schweigens sich die Verurtheilung im letzten Gerichte zuzögen, und das Ganze schloß mit einer Warnung vor den falschen Propheten. Wahrscheinlich nicht zu lange nach den geschilderten Vorgängen, höchstens einige Wochen später, war diese Verkündigung ausgegangen \*7).

Aber wohl schon vor der Aussendung dieser Kundgebung war die Sache des kaiserlichen Papstes in Nom selbst von einem unseilbaren Schlage getroffen worden. Noch immer war die Engelsburg in der Hand der Leute des Papstes Clemens III. geblieben. Jeht ging, wenige Tage nach der dritten unter den zuerst gehaltenen Versammlungen, dieser seste Plah, durch den immer noch der Versehr über den Tiber unterdunden gewesen war, an Urban's II. Anhänger über. Am 10. August wurde die Festung überantwortet, und dreizehn Tage später übernahm jener Petrus, der Sohn des Leo, der schon früher Urban II. in seinen Schutz genommen hatte, die Bewachung der Burg. Bei der Uebergabe muß Verrath statzgefunden haben, und noch später meldet ein deutscher Geschichtsichreiber, daß dabei Geld, das der Papst bei seinem Aufenthalte unter den Normannen gesammelt habe, wirksam geworden seinsel

37) Das ift Liber V (vergl. n. 33).

<sup>28)</sup> Das genaue Datum dieses Ereignisses hat der Catalogus imperatorum et pontiseum Romanorum Cencianus: Tempore Urbani pape et Henrici imperatoris... castrum Sancti Angeli a Romanis captum est in sesto sancti Laurentii. Castrum ipsum Sancti Angeli traditum est Petro Leonis (vergl. Bd. IV, S. 202) in vigilia sancti Bartholomei (SS. XXIV, 106). Ganz ausbrücklich dezeugt Bernold, a. 1099: Domnus papa nativitatem Domini Romae cum magna pace celebravit; nam et castellum sancti Angeli cum aliis munitionibus in sua potestate detinuit omnesque emulos suos in civitate cum Dei adjutorio satis viriliter aut placavit aut vi perdomuit (466). Das diese Borgang als wichtig erachtet wurde, zeigt, das noch Otto von Freising eineghend davon spricht, Chronicon, Lib. VII, c. 6: Urbanus... Gwidertum ab Urbe, excepto castro Crescentii, ejecit (vergl. Bd. IV, S. 473, n. 13)... Inde per Apuliam et Calabriam Siciliam, quas tunc Nortmanni inhabitabant, ingressus (hier greist die Erzählung zu weit), pecuniam magnam collegit sicque ad Urbem regrediens, corruptis eis, qui castrum Crescentii servabant, muneribus Gwiderto tam Urbe quam castro expulso, libere tota potitur Urbe (SS. XX, 251).

Doch dieser Verluft schwächte zunächst die Zuversicht der Unhänger Clemens' III. noch nicht. Zu ben Cardinalen, die sich von der Sache Urban's II. abtrennten, zählte auch der Diakon Hugo, ber noch 1095 an ber Seite bes Bapftes ber Synobe von Biacenga beigewohnt hatte. In einem Schreiben an Bugo den Weißen recht= fertigte er diesen seinen Abfall. Die Borschrift, Bater und Mutter zu ehren, gelte — so führte er aus — nicht mehr, wenn der Glaube verlett werde, und das wollte dann der Berfaffer durch ältere Beifpiele aus ber Geschichte bes Papftthums felbft belegen. So habe er - heißt es weiter - in vollem Bertrauen fich von bem Manne - Urban II. ift gemeint - geschieden, ber auf all= gemeinen Synoben auf Antrieb bes Teufels bas ungenähte Rleib der katholischen Kirche zertheilt, die simonistische Reperei in Thaten und Schriften ausgestreut, in falfchen Erflärungen bas Wort Gottes verkehrt, den außerhalb der Kirche Verstorbenen das Beil gugesprochen habe. Umsonst habe er — klagt Hugo — drei Jahre hindurch Tag und Nacht ihn gebeten, seine Füße geküßt, worauf aber jener, wenn er einmal feine Grrthumer zu beffern verfprach, ftets wieber mit verhartetem Bergen gu Berten ber Bermeffenheit jurudgefehrt fei. Dabei ichaltet ber Schreiber noch ein, ber Bapft habe ihm von sich aus verschiedene Ehren, auch Bisthumer angetragen. Allein er fann bie unaufhörlichen Beleidigungen Gottes nicht mehr ertragen und forbert also zur Festigkeit im Kampfe für ben Glauben auf; er ermahnt am Schlusse auch ben Empfänger bes Schreibens zu folder Standhaftigkeit 39).

Daß nun diefer gleiche neue Anhänger Clemens' III. es außer= bem magte, ben Berfuch anzustellen, eine fo getreue Bundesgenoffin Urban's II., wie die Gräfin Mathilde mar, auf die entgegengefette Seite hinüberzuheben, verräth, daß doch trog ber Erschütterung ber Stellung des kaiferlichen Papstes die Entmuthigung in Rom noch nicht so groß sein konnte; benn fonst mare eine folche Ber= meffenheit undenkbar gemesen. Sugo ließ nämlich ein langes Schreiben an die Gräfin abgeben, von der er, wie er bezeugt, buldpoll behandelt worden mar; es follte diese bewegen, sich von Urban II.

<sup>39)</sup> Hugo — vergl. über ihn France, l. c., 368 — war noch 1095 im J. 5540 genannt. Gegen Schnizer, l. c., 17 n. 3, wo dieser Liber IV in den August 1098 selbst geletzt ist, wollte Mirbt, l. c., 63, eine so genaue Ansechung nicht zugeden und das Schreiben überhaudt zwischen Frühjahr 1095 und Herbst 1098 stellen; doch dürsten die Worte: ad quem revocandum trium annorum dies et noctes . . . frustra consumpsi (404) doch auf die von 1095 an derslossen Zeit, also wenigstens 1098, hinweisen. Die specielle Ermahnung an Hugo den Weißen am Ende: Quapropter te, specialiter te, moneo, miles Christi . . Constans esto (405) zeigt, wie genau man auch jezt seinen Charatter, bei dem Alles möglich war, sannte. Köhnse, l. c., 101 n. 5, macht darauf ausmerksam, daß ein mit der Juschrist: a. d. i. 1093 . . . apostolico Romano pontisce III. Clemente ab Ugone Praenestino episcopo dedicatum bezeichneter Alltar in Cava dei Kalestrina ein erstes Zeugniß für Hugo als Bischof von Balestrina darbiete (vergl. Cecconi, Storia di Palestrina città del prisco Lazio, 241, n. 43, wo die Inschrift abgedruckt ist).

abzulöfen. Sugo begann bamit, Mathilbe wegen ihres Gifers für Die Ginheit ber Rirche laut zu preisen, wie sie taufend Gefahren über fich habe ergeben laffen, wie außer ihrem Willen auch ber Ruhm ihrer Werke vor Engeln und Menschen befannt fei: nicht nach dem Ansehen der Person habe fie in Gottes Cache gehandelt, ihr angetragene Bergogthumer, irdifden Ruhm verschmäht, erlittenen Schaben für Gewinn erachtet, burch ihr Borbild bas romische Reich gur Vertheidigung ber Gerechtigkeit ermuthigt. Im Erbarmen über jo viele Unstrengungen feiner Gläubigen - fahrt bas Schreiben fort - habe jest Gott, damit jene nicht der Frucht ihrer Bingebung verluftig wurden, die Verräther an der Kirche, die unter bem Scheine der Frommigkeit das Brod der reinen Lehre durch das Gift des Jerthums befleckten, offen hingestellt: nicht einmal die Seelen ber Unschuldigen hatten biefe Berrather geschont, indem fie Die Brelehre hinsichtlich ber von Ercommunicirten getauften und gleich nach ber Taufe gestorbenen Kinder vorbrachten 40). Dann will der Berfaffer des Schreibens zeigen, wie er nothwendig bagu gefommen fei, fich von Urban II. abzuwenden. Bei allen Gläubigen muß man fich bitter über biefen beklagen, ba er prebigte, bag bas Seil außerhalb der Kirche gefunden werden könne, da er durch Werfe und Lehre Satans alle Aleinen Christi ärgerte und die Bergen der Söhne der Kirche in neuer Verwundung so schwer traf. baß — Sugo meint sichtlich fich felbst — wer früher bereit gewefen war, für die römische Rirche zu sterben, nunmehr gang anders benkt: er lehrt öffentlich, daß er Gott ein Opfer barbringe, wenn er jenen verfolge, der den Erdfreis verwirrt, die Grundlagen des Glaubens erschüttert, ber unwiderruflich verhärtet neue Gefete ben göttlichen Gefeten entgegenstellt, der die Rathschlüsse Gottes und ber Menschen gleichmäßig verachtet, ber das Schifflein Betri, bas er anscheinend lentte, in die Wogen unerträglicher Frrthumer gurud= gedreht hat, so daß zu Gott um Sulfe geschrieen werden muß. Die Gläubigen muffen alfo bekennen, daß fie zwar im Gifer für Gott, doch nicht in wahrer Erfenntniß, dem Urheber folcher Berkehrtheit früher Hülfe und Gunft gewährt haben. Seiner Pflicht entsprechend, hat eben auch Hugo umsonst mehrere Jahre hindurch in heilfamen Rathschlägen das Gift aus bem Bergen des Irrenden zu entfernen gesucht. So aber hat nun endlich die römische Kirche erkannt, daß sie mit ftarker Sand eingreifen muffe, und fie hat die Regereien des neuen verstockten Pharao auf der abgehaltenen Berfammlung 41) öffentlich verdammt. Es ist nämlich ein Vorrecht

40) Das bezieht sich auf bas dampnatissimum decretum dampnatissimi Anastasii scriptum (417), von dem schon in dem Bb. IV, S. 100, n. 185, erwähnten Zusammenhang des Liber III. Beno's, cc. 10 u. 12 (1. c., 393, 396), die Rede gewesen war.

<sup>396),</sup> die Rede gewesen war.

41) Die Erwähnung des Lateranense concilium, cui presens pocius corporaliter quam spiritualiter presidebat (418) greift mehrsach entschieden sehl: dennoch möchte Schnitzer, l. c., 22, in n. 5, darunter die hier S. 45 geschilderte Augustspinode, der ja zwar selbstverständlich Arban II. nicht beiswohnte, die nicht im Lateran tagte, verstehen.

bes römischen Stuhles, daß Cardinalpriester und Cardinaldiakone ftets ben Bapft als ben Bicar biefes Stuhles umgeben 42), biefes Stuhles, burch ben allein ber Papft, als Mund besfelben, predigt, bie Sacramente verwaltet, bestätigt und verwirft, ohne beffen Buftimmung der öffentliche Ausspruch des Papftes unkräftig bleibt 48). Ein Zeugniß des hieronymus - in diesem weist schon der erfte Sat ben Anspruch des Borranges des Bapftes zuruct 44) -, bann Beispiele aus ber Geschichte ber Papfte Liberius, Anaftafius, Marcellinus, Leo III. und andere Borgange ber Kirchengeschichte sollen bas beweisen. Zulett aber wendet fich der Berfasser des Schreibens nochmals unmittelbar an Mathilde, daß sie fich nicht der Frucht ihrer Mühen für die Rirche berauben laffe. Die simonistische Regerei mit so großen Rräften bekämpft zu haben, hilft nichts, wenn der Verkehr mit denjenigen, die die Kirche in zwei Theile gerissen haben, fortdauert, zumal da ja nun die römische Kirche durch ein Synodalurtheil die Jrrthümer des "Turbanus" verbammt, ihn von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen habe. Bieles fonnte Sugo noch ichreiben von ben vielen Berfolgungen und Ge= fahren, die er erlitten, von dem, wie er der Hoheit des Ronigs, anderen Fürsten für Gottes Sache entgegengetreten sei, wie er angebotene Ehren verschmäht habe, wie er durch alle diese Sahre 45) vom Reichthum zum Mangel und schließlich zur Verbannung gekommen sei, so daß er jest denen zur Verachtung gereiche. Die er früher aus feinen Reichthumern unterftütt habe. Sugo hofft, Mathilde werde, wenn sie erwäge, was fie der in Drangfal liegenden alternden Mutter, der römischen Kirche, und ihrer eigenen Ehre schuldig sei, diesen sie beschwörenden Mahnungen folgen. Gott wird, wie er das Zerstreute sammelt, durch die Gebete der Kirche und durch die Gulfe und den Rath der Grafin Rirche und Reich zur Gintracht und Ginigfeit gurückführen 46).

Allein Mathilbe zeigte sich ganz ungeneigt, diefem Mahnschreiben Gehör zu leihen, und sie nütte vielmehr augenscheinlich

der absolutistischen Macht des Papstthums: Qua (sc. Romana sede) non subscribente invalida est publica summi pontificis sententia (418) ist durch Mirbt,

<sup>42)</sup> Aud bas hier (418) erwähnte privilegium Romanae sedis geht auf ein früher von Beno, Liber I, c. 2, vorgebrachtes Argument, daß die heiligen Kanones vorichreiben: ut in omno loco tres cardinales presbiteri et duo diaconi papam non deserant propter testimonium aecclesiasticum et propter stilum veritatis (l. c., 370: vergl. Bb. IV, S. 98, mit n. 176) zurück.

43) Tiese wichtige Stelle über den Anspruch der römischen Cardinäle neben

<sup>1.</sup> c., 561 u. 562, in das Licht gestellt.

44) Dieser Satz des Heiner Bomanae aecclesiae presditer cardinalis — aus Epist. XV sautet: Romani culminis recedat ambitio, und Hugo sossert: quod Romana sedes nullum primum nisi Christum sequitur (418). 45) Hier (421) find plus quam quindecim anni erwähnt, gegenüber ben XVI anni in Liber V (vergl. ob. S. 46).

<sup>46)</sup> Das ift ber hauptinhalt von Liber X. Der hinmeis auf die früheren Beziehungen Sugo's ju Mathilbe fteht gegen Ende: Scripsi majestati vestrae non immemor gratiae, quam exhibuistis paupertati nostrae (421).

ihre Macht aus, um hugo zu verfolgen. So fchrieb Clemens III. - por dem 9. October, da er Sugo auch zugleich zur Synode, die an biefem Tage zusammentreten follte, einlud - an Sugo einen troftenden furgen Brief. Er begann: "Bon bem umlaufenden Gerücht haben wir erfahren, daß die neue Jezabel Dir heftig feindfelig gefinnte Rachstellungen bereite und fehr unfreundlich es empfindet, daß Du sie der Frrthumer beschuldigt haft. Das follft Du aber nicht für wunderbar halten und die weibliche Buth für nichts anschlagen und Alles, was sie broht, männlich vorüberziehen laffen. Denn der hund ist im Born und wendet sich zu Biffen; aber jogleich läßt er auch von feinem gewohnten Gebell ab, wenn ihm ein Knüttel entgegengehalten und gegen fein Rläffen erhoben wird. So erinnere auch Du Dich, theuerster Sohn, wie Du Dich vor folder hündischer Raferei bergeft, und falls etwas übles Dir geschehen sein wird, so hüte Dich, abzufallen". Dergestalt soll Sugo in jeder Weise in feinem Dluthe gestärkt werden, daß er, im Gedanken an die ja gleichfalls vielfach mitgenommene Kirche, mit= leibe, um mitzuherrichen. Der gebührende Lohn wird bem zu Theil, ber bis an das Ende aushält, und so wird Sugo Ehre und Suld und Freundschaft verheißen, wenn er zu Clemens III. eben zu der ausgeschriebenen Versammlung, mit Gottes Fügung, tommen will 47).

Ueberhaupt dauerte auch in Rom der Widerstand unvermindert fort. Der Cardinalpriester Romanus, ber an ben Versammlungen im August mitbetheiligt gewesen war, ließ ein furzes Unklageschreiben gegen die Feinde der Wahrheit ausgehen, daß sie jene ihnen ein= geräumte Gelegenheit zu ihrer Rechtfertigung verabfaumt haben. Die heilige Versammlung, vor die die Gegner berufen waren, von ber fie ohne eine vernünftige Entschuldigung weggeblieben find, wäre für sie nicht zu fürchten gewesen, ba weber ber Raiser, noch irgend ein Fürst oder ein Prafect anwesend war, da auch ber Papst Clemens III. ist selbstverständlich gemeint — nicht berselben beiwohnte. Allein die in diesem Schreiben Angeredeten nennen eben die Katholiken Keter und bemänteln die wahren Keter mit dem Namen der Katholifen, in völliger Unwahrheit. Aber wie foll Renntniß der fanonischen Satungen erwartet werben burfen, wenn ein Abtrünniger als Nachfolger auf dem papstlichen Stuhle empfohlen wird - Otto von Oftia durch Gregor VII. -, und wie foll folden Glauben zugemeffen werden, die den offentundigen Ab= trünnigen aus Monte Cassino als Papst erwählten? 48)

48) Liber VI ift schon ob. S. 44 in n. 33, hinsichtlich ber Erklärung bes sacer conventus, besprochen. Der Casinas, publicus apostata ift Bictor III.;

<sup>47)</sup> Dieser Liber VII war nicht richtig durch Giesebrecht, III, 1175, in den "Anmerkungen", ebenso durch Köhnde, l. c., 70, auch J. 5320, zu 1084 oder 1085 gesetht worden, da der Empfänger U. auf Hugo den Weißen bezogen wurde (vergl. Bd. IV, S. 135, n. 48). Schniker, l. c., 25 n. 1, gab zuerst die richtige Erklärung — als Antwort auf Liber X — und die zutreffende Einreihung zu 1098.

Einen etwas abweichenden Vorschlag machte wieder Cardinalbiason Hugo an Beno und Romanus, aber in einem Schreiben, das er an Gläubige, wie an Ungläubige, in weite Kreise hinaus, verbreitet sehen wollte. Zwar — wird da ausgeführt — gedietet der Apostel Paulus, den Umgang mit Kepern ganz zu vermeiden; aber Petrus mildert diese ganz ausschließende Vorschrift, wenn er sagt: "Seid immer bereit zur Rechtsertigung für jeden, der von Such Nechenschaft sordert über die Hoffnung, die in Such ist". Hugo ist also dazür, daß Herzen und Ohren nicht verhärtet sein sollen, so daß, mag auch noch so sehr die kezerische Ansicht der Gegner sestgestellt sein, doch noch weiter mit ihnen verhandelt werde, so daß man sie und ihre Anhänger noch zu Rede und Untwort zuslasse, ihre Vertheidigung anhöre. Allerdings schließt er dann mit dem Bunsche, daß alle Welt wisse, wie sich die Dinge verhalten, damit die Ungläubigen es verlernen, das ganze Gesetz zu zerreißen, indem sie Theilchen des Gesetzes erraffen, gleich den Nachtvögeln, die die Tage der Prüfung scheuen, sich in die Finsterniß der salschen Ausrede verbergen, die Mücken seihen und Kameele verschlucken, die Meineide, Verräthereien vergöttern, neue und alte Retereien dem Priesterthum der neuen Gewaltherrschaft weihen 49.

Rulett verbanden sich noch die gleichen Unhänger Clemens' III., bie im August ichon zusammengewirkt hatten, Abalbert, Johannes, Hugo, Albert, Beno, Romanus, Guido, Octavianus, Paulus, Ni-kolaus — es fehlt bloß ber Abt von St. Pankratius —, bazu aber noch außerbem der Cardinaldiakon Sugo zu einer umfaffenden Erklärung gegen "Turbanus", wie Urban II. hier durchgängig bezeichnet wird. Diese Kundgebung beginnt mit der nicht vollftändigen Ginrudung der Beschlusse ber Synode von Piacenza von 1095, die aber durchweg je am Ende eines Abschnittes als Irr= thumer erflart werden. Der einleitende Sat fagt, in biefen falichen Beschlüffen erscheine, mas gesehmäßig sei, als verurtheilt und, mas fegerisch sei, als bestätigt, und weiter wird behauptet, erst nach der Versammlung zu Biacenza seien nächtlicher Weile im Geheimen diese Aufzeichnungen gemacht worden, während eines noch nie seit Anfang ber Welt gesehenen Falles von Sternen 50), damit an= gedeutet werde, was für ein großer Frevel da begangen worden fei. Deßhalb behaupten auch die anwesenden Unterzeichner aus brudlich vor der Aufführung ihrer Namen, daß sie diese falschen

4\*

bei bem vorher genannten apostata, ber als Nachfolger empjohlen worden sei, wird allein an den durch Gregor VII. empfohlenen Otto von Oftia gedacht werden dürsen (vergl. Bd. IV, S. 59, sowie France, n. 8 zu 407).

<sup>49)</sup> Liber IX ift nach dem S. 44 in n. 33 Gesagten zeitlich einzuordnen. Die Aussage des Baulus steht Tit. III, 10, die des Petrus I. Petr. III, 15.
50) Bon diesem in c. 1 erwähnten casus stellarum, qualis non suit ab initio (408) spricht Sigebert, Chron., a. 1095, jum 4. April (vergl. Bb. IV, S. 481 u. 482), ebenso Hussell von Flavigny, Chron., Lib. II: A. i. D. 1095...
2. Non. Aprilis a noctis medio usque ad auroram stellae de celo cadere visae sunt (SS. VIII, 473 u. 474).

Beichluffe bem Teuer übergeben hatten 51). Dann wird noch verbreitet, daß, ale Urban II. auf der Synode felbst feine Borichlage mit Worten ausgesprochen habe, dieselben aus dem Dlunde der Gläubigen zur Stunde verworfen worden feien, wie benn ferner die Erregung dieser Rechtgläubigen eine fo große gemesen sei, baß ber Papit faum ihren Zornausbrüchen und Angriffen habe entgeben können und gezwungen war, drei Male den Ausspruch seines Irrthums zu verdammen. Danach folgt noch eine Reihe von weiteren Unflagen gegen Urban II. Er hat heilige gesetliche Vorichriften verworfen, Geistliche, die nicht simonistisch von Simonisten ordinirt waren, dennoch in verkehrter Weise abgesett, und ferner sind von ihm folde, die in höheren Würden stehend Rirchen fauften, bei diesen Rirchen in diesen ihren Burden zur Buße zugelaffen, die aber, die das Gleiche in niedrigeren Bürden thaten, von ihren Rirchen hinweggestoßen und zu anderen versett worden, so daß bas fich dahin auslegen ließe, die simonistische Reperei sei in niedrigerem Grade größer, als in höherem, mahrend doch die Synode von Chalfedon verfüge, gerichtlich überwiesene Simonisten feien abzufeten, Laien aber zu ercommuniciren: "Im Geifte bes Frrthums haft Du, Turbanus, Alles, so viel Du gekonnt haft, verwirrt". Ein anderes Vergeben des Papstes wird darin ertlärt, daß er tanonische Ordinationen von Simonisten, die noch nicht angeklagt oder vom Berichte überwiesen worden waren, verdammte, mährend er offenkundige Simonisten ohne Bahl bestätigte, und zwar habe er das erste gethan, mahrend ein vorliegender Nothfall die Strenge ber firchlichen Gesetze, so weit eine Milderung zulässig ift, zu er-leichtern vorschreibt. Nach einander werden im Weiteren Stude aus Schreiben bes Papstes Urban II., die er ausgehen ließ, eingerückt und in heftigen Worten verurtheilt. Es find die nachfolgenden: ein Schreiben an den Probst Lucius von St. Juventius bei Pavia, mit der Erklärung Urban's II., daß von Regern ertheilte Taufen und andere Sacramentshandlungen gultig feien, Rundgebungen des Jahres 1089 an die Bischöfe Gebehard von Constanz und Libo von Toul, daß mit Ercommunicirten Berkehrende vom Anathem auszunehmen feien und daß die ohne Titel Bewählten in ihren Graden belaffen werden dürften, zulett einer ber Beichluffe ber im gleichen Sahre abgehaltenen Synode von Melfi über die Altersgrenze der Weihen zum Subdiakonate und Diakonate 52). Gang am Ende faffen die Abfender der Vermahrung gegen Urban II.

51) 3n c. 2 fteht: Haec decreta Turbani cum in conventu Romanae

aecclesiae incendio dampnarentur (409).

<sup>182)</sup> Ju c. 4 neunt das Schreiben zuerst einen Satz eines Brieses ad Lanfrancum Papiensem, der nicht befannt ist, und stellt danach irrig ein Stück des Inhaltes von J. 5743 an Papst Lucius als in eadem (sc. epistola) stehend hin; c. 6 schaltes aus dem Bd. IV, S. 255, bei n. 12, erwähnten Schreiben J. 5393 wesentliche Theile ein: c. 8 enthält Sätze aus J. 5409 (vergl. l. c., S. 273, bei n. 61): endlich bringt c. 9 aus den Beschlässen der I. c., S. 271 n. 272, erwähnten Spnobe von Melsi einen Theil bes vierten Capitels.

bie Namen Silbebrand's, bes Bifchofs Anselm von Lucca und Deusdedit's mit dem feinigen zusammen, um zulett nochmals zu zeigen, daß das göttliche Urtheil nach Berdienst Sildebrand vom römischen Stuhle ausgeschlossen habe 58).

Während in folder Beise Urban's II. Gegner in Rom gegen ihn ihre gange Rraft zusammenfaßten, mar der Papft felbft zu einer neuen großen Mufterung der ihm zu Gebote ftebenden Kräfte

porgeschritten.

Am 3. October fam Urban II. nach Bari und hielt hier eine Boche hindurch ein Concil ab, bem hundertfünfundachtzig Bischöfe beiwohnten. Auch hier mar Erzbischof Anfelm wieder anwesend, und in einer lebhaften Erörterung ber Frage, über ben Musgang bes heiligen Geistes, wo die Griechen aus der heiligen Schrift beweisen wollten, daß er nur vom Bater aus feinen Ursprung habe, jog ber Bapft ben bescheiben mitten unter ben übrigen Bischöfen figenden Freund durch feinen Ruf hervor und machte die Berfammlung auf beffen Tugenden aufmerkfam, worauf am folgenden Tage durch Unfelm die Ginwendungen der Griechen gurudgewiesen wurden. Aber auch Anselm's Angelegenheiten selbst tamen hier gur Grörterung; benn ber Grabischof hatte wegen feiner Streitig= feiten mit König Wilhelm II. - bem Rothen - England verlaffen und fich nach Italien begeben, um da Urban's II. Rath einzuholen, worauf der König die Büter der Kirche von Canterburn einzog. Jest tam auf bem Concil Diefe Gewaltthätigfeit Wilhelm's zur Anzeige; der Papft klagte, daß er den König oft umfonft ermahnt habe, so daß also beffen ungeachtet Anselm verfolat werbe. daß Rirchen verkauft und unterbrückt worden feien. Schon wollte die Versammlung über Wilhelm den Fluch der Kirche aussprechen, als Anselm sich Urban II. zu Rüßen warf und um Aufschub bes Urtheilsspruches bat. Ferner wurde wieder gegen die Laieninvestitur die Ercommunication verhängt. Auch über die Unternehmung der Rreuzfahrt zur Befreiung Jerufalem's fand eine Berhandlung statt. Denn inzwischen war der Bapft von Antiochia aus durch die Eroberer ber Stadt unmittelbar aufgefordert worden, felbst nach bem Morgenlande zu fommen, in dem dem Christenthum wieder aufgeschloffenen Blate ben Stuhl Petri einzunehmen. Bielleicht ift icon auf biefer Verfammlung feftgefett worden, bag an die Stelle bes am 1. August 1098 verstorbenen Bischofs Abbemar, ber als päpstlicher Legat dem Kreuzzuge beigeordnet gewesen mar, in Erz-

<sup>53)</sup> Bergl. über Liber VIII S. 44, in n. 33. Die decreta Turbani ent= sprechen übrigens nicht allen fünfzehn, resp. sechziehn, Abschnitten der Bb. IV, S. 442—444, behandelten damaligen Beschlüsse, sondern reichen — in acht Abschnitten — bloß bis zum Ende des zwölsten dortigen Stückes. Der Schlußist die wörtliche Wiederholung vom Ende von c. 13 (399) des Bb. IV, S. 99 und 100, besprochenen Theiles von Liber III, in Antnupfung an ein Stud aus J. 744, des Bapftes Anaftafius II. an Kaifer Anaftafius.

54 1098.

bischof Daibert von Pija ein anderer Stellvertreter Urban's II.

zu den Kreuzfahrern abgeordnet werde 54).

Außerdem jedoch scheint auch in Berbindung mit diesen in Bari gesaßten Beschlüssen eine Entscheidung von Urban II. gefaßt worden zu sein, die tief schädigend in den Bereich der großen Thätigkeit der erzbischöflichen Kirche von Hamburg-Bremen ein-

<sup>34)</sup> Berichte über die Synobe enthalten Anonymi Barens. Chron., a. 1099: Tertia die intrante mense Octubri venit papa Urbanus cum plures archiepiscopi et episcopi, abbatibus et commitibus; intraverunt in Bari, et suscepti sunt cum magna reverentia . . . et fecti ibi synodum per unam ebdomada. Post completis dies octo perrexit in pace (Muratori, Script. rer. Italic., V, 155), Lupus Protospatarius, a. 1099: de mense Octobris papa Urbanus congregavit universalem synodum in civitate Bari, in qua fuerunt 185 episcopi (SS. V, 63), Angaben des Leo Marsicanus bei Gattula, Hist. abbat. Cassinens., 54: concilio interfuere omnes fere episcopi et archiepiscopi atque abbates tam Principatus et Marchiae, quam et Apuliae et Calabriae atque Siciliae, dux quoque Rogerius et alii proceres multi et reliquorum vulgus permaximus. Aber gang befonders berichten wieder wegen der Anwesenheit bes Erzbischofs Anselm bie englischen Quellen von den Berhandlungen, zuerft Cabmer, Historia novorum in Anglia, Lib. II: er läßt Urban II. zu Unfelm fagen: moneo, quatinus concilio, quod apud Barum ante corpus beati Nicholai Kalendis Octobris celebrare constitui, presentiam tuam exhibeas, worauf: Instante autem termino concilii, ad apostolicum reversus est (sc. Anfelm) et cum eo Barum usque profectus, mit Erzählung ber Berhandlung über bie processio Spiritus sancti im Gegenfat ju den Greci und derjenigen über ben processio Spiritus sancti im Gegenfaß zu den Grect und derjentgen über den rex Anglorum, ebenfo in der Vita Änselmi, Lid. II, cc. 10, 47 (SS. XIII, 142 u. 143 mit n. 7), dann Florentii Wigorniens. Historia, a. 1120 (refp. 1098): Urbanus papa, comitante secum Dorodornensi archiepiscopo Anselmo, ut illi mandarat, ad concilium quod apud Barum Kal. Octobris celebrari constituit, proficiscitur. In quo concilio plurima de fide catholica ab apostolico diserta sunt facunda oratione, mit Grwähnung der mota quaestio ex parte Graecorum (SS. V, 564). Die Acten der Synode felbst fessen: vergl. Mansi, Saerorum conciliorum nova et ampliss. collectio, XX, 947—952, wo auch der Bericht des Wilhelm von Malmesburn, aus Lib. I der Gesta ponti-ficum Anglorum, über die Glaubensdifferenz mit den Griechen, eingeschoben ift, sowie die Ausjage Paschalis' II. gegenüber Unselm, daß adversus illam venenosam simoniace pravitatis radicem, ecclesiarum videlicet investituram auf bem apud Barium collecto venerabilium episcoporum et abbatum ex diversis partibus concilio, in qua tua religio et nos ipsi interfuimus, be: ichloffen worden fei. Im Schreiben ber Beiftlichkeit und bes Boltes von Lucca, wom October 1098, wird am Schlusse gemeldet: Notum quoque vobis facimus, quod dominus papa Urbanus apud Barum tenet concilium, tractans et disponens cum multis terrae senatoribus ad Jerusalem profecto tendere (Hagenmeher, Tie Areuzzugsbriese aus den Jahren 1088–1100, 167, in Nr. XVII, wozu 369–371 in den "Erläuterungen", sowie die in Nr. XVI—164 u. 165 — direct durch Boemund und bessen Genossen aus Antiochia an Arban II. gerichtete Aufforderung). Röhricht, Regesta regni Hierosolymitani 1097—1291, 2, sest die Absendung des Erzbischofs Taibert nach dem Morgenlande zu October bis Tecember 1098. Dagegen will Norben, Das Papfitum lande zu Cetober die Tecennber 1098. Tagegen will Norden, Das Paptitum und Byzanz, die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Biedervereinigung die zum Untergang des byzantinischen Keichs (1453), 65 u. 66, aus diesem nur eine Hoffnung in sich abspiegelnden Briefe der Luccenser und aus dem Umftande, daß Urban II. und Erzbischof Anselm mit den Griechen über den Ausgang des heiligen Geistes disputirten, zu viel für einen Entschluß des Papstes, selbst mit neuen Schaaren nach Syrien aufzubrechen, herauslesen. Bergl. auch Heele, Conciliengeschichte (2. Aust.), V, 253 u. 254.

schnitt. Erzbischof Liemar hatte augenscheinlich die Beziehungen jum banischen Reiche erneuert, wo feit 1095 Erich, ber vierte von ben Sohnen König Svend Estrithson's, die bem Bater auf bem Throne folgten, in die Regierung eingetreten mar; aber nun mar zwischen dem Könige und dem Erzbischof Streit ausgebrochen, beffen Urfache durch die spätere dänische lleberlieferung in einseitiger Weise einzig Liemar beigemessen wurde, als habe berfelbe um eines leeren und ungerechten Berdachtes willen die Uneinigkeit angezettelt und den König mit dem Banne bedroht. Erich mandte fich jest unmittelbar an Urban II. und begab sich zu diesem Behuf selbst nach Rom — man brachte später noch die Erzählung einer zweiten Romfahrt des Königs auf -, wo es ihm leicht gelang, ben Papft zu einer gunftigen Entscheidung für sich zu bringen. Liemar mußte, als Anhänger bes Kaisers, Unrecht behalten, und so gewann ber König den vollen Erfolg. Wie das in der dänischen Ueberlieferung ausgefagt wurde, gab Urban II. dahin feinen Ausschlag, daß das Baterland und die heimischen Heiligthümer von der fächsischen Oberleitung befreit werden sollten. Hoch erfreut durch diese Berheißung, kehrte der König nach feinem Reiche gurud; fur ben Bufammenhang bes ber Stiftung bes heiligen Unstar zugewiesenen großen nordischen Bekehrungsgebietes war damit ichon bas vernichtende Urtheil gesprochen, weil die bald folgende Unabhängigkeits= erklärung der Kirche der nördlichen Länder darin ichon enthalten war. Bei ben nahen Beziehungen bes Erzbischofs Unselm zu Bischof Asgar von Lund liegt es fehr nabe, anzunehmen, daß die längere Anwesenheit des Erzbischofs von Canterbury in ber nächsten Umgebung Urban's II. zu diesem der vornehmsten fächsischen Kirche so idadlichen Entscheibe wesentlich beigetragen habe 55).

Dif Dehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen, II, 21, darf das wohl aus Savo Grammaticus, Gesta Danorum, Lid. XII, geschlossen werden: Forte autem (voran geht die Erwähnung dessen, das Lundense sacerdotium übernommen habe) Hamburgensis antistes ob inanes et salsas suspiciones Ericum execratione mulctandum censuerat. Quod veritus rex appellatione sententiam procucurrit Romamque e vestigio petivit; udi causae suae examine diligencius habito, pontificis accusationem potenter reppulit cunctisque desensionis partibus actore superior rediit. Nec contentus essensimum causidictionis suae propugnatorem egisse, adversariae partis odio penetralium sacrorum decus externo sacerdocio subjectum habere passus non est. Quamobrem Romam regressus, tum se, tum etiam patriam ac domestica sacra Saxonica prelatione liberari petivit, ne religionis ratione exteris admodum obsequi cogeretur, aut eius disciplinam ab alienigenis petere necesse haberet. Nec difficilem curiae consensum habuit. Quae ne clarissimum virum repulsa afficeret, tum dignitatis, tum etiam fatigationis eius intuitu mota, petitioni annuit, seque regnum ipsius summi sacerdocii insignibus adornaturam spopondit, atque ea promissorum spe regem a se exhiliratum dimisit (SS. XXIX, 70). Neber Liemar's Etellung zur nordischen Kirche und zu Rom, in Bezug auf dies Fragen, vergl. Desho, l. c., 20 u. 21, auch die Hallenser diestellen capitel: Quemodo factum sit, ut Hammaburgense archiepiscopo, 55 fl., im Capitel: Quemodo factum sit, ut Hammaburgense archiepiscopi lega-

1098. 56

Bon Bari kehrte Urban II., wieder von Erzbischof Anfelm begleitet, nach Rom gurud, wo ichon in ber erften Balfte bes Rovember feine Unwefenheit bezeugt ift 56). Bahrend es als febr ungewiß bezeichnet werden muß, ob die gegnerischen Cardinale noch jene auf den 1. November in Aussicht genommene Versammlung hatten abhalten können 57), kam jest Urban II. mit den wesent= lichsten Erfolgen aus Unteritalien an, und er fonnte, jumal ba jest die Engelsburg ihm offen ftand, mit ungleich größerer Sicherheit seine Weihnachtsfeier in Rom begeben 58).

tionem ad populos septentrionales amitterent. Besonders icheint Unfelm an

bieser Zurnatweitung Liemar's einen Antheil gehabt zu haben, wofür Dehio, l. c., Anmertungen, 6, Beweise zusammenstellt.

56) Rach J. 5710 war Urban II. noch am 10. October in Bari und begab fich dann nach den Aussagen in J. 5713 — an Anso, Beneventanorum dominus, für Monte Cassino —, vom 3. November, aus Ceperano, und J. 5716 — wieder für Monte Cassino —, vom 8. December, Romae apud beatum Petrum, sowie für Nonte Capino —, vom S. Vecember, Komae apua deatum keirum, swienach J. 5864 (Paschalis' II.), über Benevent und Sinuessa, San Germano, Ceperano, nach Nom zurück. Eadmer bezeugt, l. c., 143, daß Anselm und dessen Begleiter sortwährend im Gesolge des Papstes dis zur Rückehr nach Kom sich befanden. Laut J. 5714 war der Papst am 24. November in Rom. Die schon ob. S. 36 erwähnte Entickeidung gegen Rischof Otbert von Lüttich (in J. 5711, wozu J. 5712) sällt in dies Zeit, zum l. November.

67) Greiserscht, III, 692, bezweiselt mit Recht, ob die — vergl. S. 45 — in Aussicht genommene Bersammlung abgehalten wurde.

58) Neral. Vernash's Levauss ab. S. 46 in n. 38.

58) Bergl. Bernold's Zeugniß ob. G. 46 in n. 38.

## 1099.

Seinrich IV. muß sich gleich nach ber Feier des Weihnachtsfestes aus Cöln 1) nach Aachen begeben haben, wo nun die im vorhergehenden Jahre geschehene Einführung des jüngeren Sohnes in die Nachfolge den Abschluß fand. Am 6. Januar, am Fest der Erscheinung, wurde Heinrich seierlich als König gesalbt und geströnt, nachdem er auf das Kreuz, den Nagel vom Kreuz des Herru und die Lanze vor allen Fürsten den schon bei der ersten in Mainz vorgenommenen Handlung abgelegten Sid wiederholt hatte. Dasnach leisteten auch die Fürsten dem jungen Könige den Sid der Treue<sup>2</sup>). Aber auch noch darüber hinaus behielt der Kaiser in Aachen seinen Aufenthalt. Er ertheilte da am 30. Januar dem neuen Abte von St. Trond, Theoderich, den Abistab; das war wieder ein Sieg des Bischofs Otbert von Lüttich — er führte selbst

1) Beral. ob. S. 30.

1101 in n. 8).

2) Die schon ob. S. 27 u. 28 in n. 9 erwähnten Zeugnisse kommen zum Theil hier wieder in Betracht. Heinrich IV. sagt in dem dort citirten Briese an Abt Hogo: Idem quoque super crucem et dominicum clavum cum lancea (vergl. Baik, Deutsche Bers. Gesch., VI, 2. Ausl., 299 u. 300) coram omnidus principibus nodis juravit (sc. Heinrich V.) cum inthronizatus susset Aquis, und in der Heinrich IV. in den Mund gelegten Conquestio stehen die an den Sohn gerichteten Borte in v. 29 st. (am dort angegedenen Orte, 25): quid sit Aquisgrani factum, poteris memorari, quo te, nobilium, servorum tamque clientum spernens consilia, midi qui dixere sutura (wohl als eine auguratio post eventum, ohne sachliche Bedeutung). constitui regem, propriam tradens tidi sedem, woran sich die den Jahre 1105 über den von den Fürsten geleisteten Eddschwur. Aussagen der Geschichtschreiber sind dei Frutoss, Chensuniv.: Heinricus imperator . . . in epyphania Aquisgrani silium suum juniorem Heinricum quintum regem fecit, reprodato majore silius Heinricu quarti imperatoris, in epiphania Domini Aquis unctus est in regem, Cunrado fratre eius deposito, Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris Heinricus levatur in regem Aquisgrani, Cuonrado rege cum inimicis patris sui in Italia consistente et consentiente, serner ganz surzi in den Annal. Corbeiens., Annal. S. Mariae Ultrajectens, Annal. Pegaviens. (SS. VI, 210, XVI, 685, Ausgabe de Scheffer-Boichorst, 106, III, 7, XV, 1301, XVI, 246). Auch in St. 2955 ist der Tag der seierlichen Handlung durch Heinrich IV. erwähnt (vergl. zu

ben Abt bem Kaiser nach Aachen zu —, ben bieser, in biesem Male gegen die Kirche von Met, beren kaiserseindlicher Bischof Poppo eingegriffen hatte, hierin ersocht. Denn gegen den von anderer Scite ber ausgedrängten Abt Hermann war Theoderich, der von den Mönchen selbst gewünschte und erwählte Abt, als einer der Brüder von St. Trond, der schon in der Zeit früherer Wirren von dort nach Gent in das dortige St. Peters-Kloster sich entsernt und auch schriftsellerisch sich bethätigt hatte, zur Frende der Lütticher und Bischof Otbert's, hervorgezogen worden 8). Auch am 10. Fe-

<sup>3)</sup> Rodulfi Gesta abb. Trudonens. handeln, Lib. V, jehr einläßlich von den Wirren in St. Trond, die infolge der in Bb. IV, C. 514, erwähnten Aufbrangung bes Abtes hermann eingetreten waren (SS. X, 251-254). hermann hatte fich (cc. 2, 3) an den dem Raifer feindlichen Bischof Poppo von Det hatte sich (cc. 2, 3) an den dem Kaiser seindlichen Bischof Poppo von Metzgewandt und von diesem St. Trond übertragen erhalten (vergl. in c. 5: temporale bonum nostrum ad Metenses, curaque animarum tantum pertinet ad Leodienses), werauf die schwer geschädigten und in übessten Berhältznissen Nönche den Bischof Stdert von Lüttich anriesen, Hermann dagegen, der seht von Litert vergeblich vorgerusen und zuleht excommunicirt wurde, dei dem Grasen Heinrich von Limburg — dem Bruder des Bischofs Poppo — als dem masor tunc temporis advocatus nostrae aecclesiae Antehnung suchte; darauf sährt c. 4 fort: Interea necdum cessante discidio quod erat inter Mettensium episcopum (sc. Poppo) et imperatorem Heynsicum, imperator partem illam dominicalem, guam Mettensis episcopus ricum, imperator partem illam dominicalem, quam Mettensis episcopus apud nos habere videbatur, tradidit in beneficio comiti Arnulfo de Los-Quod indigne ferens comes Heynricus de Lemburg . . . introivit oppidum nostrum cum aliquantis equitibus, usurpans sibi quod comes Arnulfus in eo habere videbatur - und ebenso führte Beinrich ben Abt Germann mit fich, ben bie Monde von fich abwiefen (rudblidend werben ba bie Schabigungen den die Wonde von ing advielen (rindvickend werden da die Schädigungen des Alosters nochmals ausgezählt: Nam dux Godefridus... nostra sibi quaeque erant in Hasdania et in Testerbant ad libitum servire faciedat; comes Heynricus quae erant circa et ultra Mosam et in Ripuaria et circa Renum; comes Heynricus palatinus — vergl. Bd. IV, S. 461, daß dieser schon 1095 gestorben war — quae habere videmur supra Mosellam); in c. 5 tommt die Frage zur Besprechung, von welchem Bisthum der Abt von St. Irond einzusehen sein dehere nodis abbatem danare sed tantum ordinare und in Leadienses non dehere nodis abbatem danare sed tantum ordinare und in Leodienses non debere nobis abbatem donare, sed tantum ordinare, und in c. 6 richtet fich die Aufmerksamkeit barauf: quod Gande in monasterio sancti Petri moraretur unus de nostris fratribus nomine Theodericus, qui a loco nostro recesserat sub contentione abbatum Lanzonis et Liuponis (vergl. Lib. III, 1. c., 240-246, in ben Jahren 1085-1089), von bem bann gerühmt wird, er fei gur Leitung der Abtei geeignet erschienen, u. a. als Theutonica et Gualonica lingua expeditus, liberalibus artibus egregie eruditus, in prosa et versu nulli suo tempore secundus (etc.): - c. 7 endlich bespricht bas in Nachen jest Geichehene, daß episcopus Obbertus ... electum a fratribus necnon clericis et laicis . . . ductum secum Aquisgrani facit accipere domum abbatiae nostrae de manu imperatoris, sicut mos erat tunc temporis (immerhin mit einer gewissen von dem Geschichtschreiber von St. Trond gegebenen Motivirung: imperator, quicquid beatus prothomartyr — sc. St. Laurentius — in partibus nostris habere videtur, suo juri manicipaverat, propter Popponem episcopum Metensem, qui episcopatum absque dono et consensu imperatoris obtinebat; adhuc enim imperator hoc in toto regno suo jure antiquo possidebat, ut absque dono eius nullus in eo constitueretur episcopus). Theoberich ift ber Neberarbeiter ber Vita s. Trudonis und ber Vita s. Bavonis, auf Ersuchen ber Benter, Arbeiten, die er felbst als pignus . . . ab exilii nostri angustia destinatum, als exulatus libellus bezeichnet (Surius, Vitae Sanctorum, VI, Novembris, 503 ff., V, Octobris, 4 ff.).

bruar weilte der Kaiser noch in Aachen, als er dem Propste des dortigen St. Marienstiftes, Gottschalk, seinem Kappellan, nochmals ein urkundliches Zeugniß über schon länger von ihm ertheilte Gunstbezeugungen, aus den Jahren 1072 und 1076, gab; für Gottschalk waren König Heinrich, die Bischöse Otbert, Widelo von Minden, der hier zum ersten Male am Hofe genannt wird, Burchard von Münster, der fortan zu den regelmäßigsten Begleitern der kaiserlichen Hoshaltung gehörte, weiter die Markgrasen Burchard und Werinher mit Fürditte eingetreten, und der Kaiser hatte neben dem eigenen des Seelenheiles der Eltern und Getreuer gedacht. Auch noch einen schon früher von der Abtissin des in Otbert's Sprengel liegenden Klosters Nivelles gemachten Kauf bestätigte Heinrich IV. zu Aachen 4).

<sup>4)</sup> St. 2943, vom 10. Februar, ift die Wiederholung der icon 1072 und 3) St. 2943, bom 10. zevruar, ist die Wiederholung der jahon 1072 und und 1076 in St. 2756 und 2790 (vergl. Bd. II, S. 152, sowie S. 667 u. 668) von Heinrich IV. gegebenen Berfügungen, aber ohne Erwähnung derselben (Steindorff gab die, Heinrich III., I, 350 n. 3, gegen die Echtheit geäußerten Bedenken später auf: vergl. Eöttinger Gel. Anz., 1885, 727 n. 1, ebenso auch wegen der Datirung Ficker, Beiträge zur Urfundenlehre, I, 168, wo die Ansetzung zu 1098 vorgenommen wird); sie nennt eine Reihe von Intervenienten — dabei zum ersten Male: ob interventum dilecti fili nostri Heinrici regis — weich ist de gericheine enpellerii nostri Godesscalei deuensis gescheine propositi und ift ob servicium cappellarii nostri Godesscalci Aquensis aecclesiae prepositi gegeben, ein lettes eigenhandig vom Dictator Abalbero C gefchriebenes Stud, fo daß Gundlach — vergl. in Excurs III — in seinen Schriften: Ein Dictator aus der Kanzlei Kaiser Heinrich's IV. — und: Wer ist der Versasser des Carmen de dello Saxonico? die Annahme aufstellte, der Dictator sei der seit Carmen de bello Saxonico? Die Annahme auftiellte, der Victator sei der sett 1085 zum Propst der Mariensirche zu Aachen beförderte Gottschalt selbst, der hier also das von ihm empfangene Diplom selber ausgesertigt habe. Hier in St. 2943 lautet ein lettes Mal die Recognition: Humbertus cancellarius vice Ruothardi archicancellarii recognovi, dagegen schon in St. 2939 — Breflau, Kaiserurfunden in Abbildungen, Ursunden der Salischen Periode, Text, 78, setzt eben deswegen diese Stück zu 1099 — nur noch: Hubertus cancellarius recognovi: Ruothard's Absall vom Kaiser ist jetzt auch für die Kanzlei voll wirssam geworden. St. 2939 ist die kaiserliche Bestätigung für einen 1096 burch die Abtiffin Richega für ihr Alofter Nivelles im Bisthum Lüttich gegenüber ber Gräfin Ida — in Gegenwart ihrer Cohne, Herzog Gottfried und Balbuin — vollzogenen Anfauf eines Gutes; es fteht da im Texte, daß die beiden Brüder tanto fideliore consensu et alacriori voto traditionem laudabant et confirmabant, quanto jam ipsi eterne hereditatis spe et amore correpti et confirmabant, quanto jam ipsi eterne hereditatis spe et amore correpti Hierosolimam Deo militatum ire parantes, sua quoque omnia vendebant et relinquebant. — Mit Vijdhof Wibelo beginnt wieder eine engere Verbindung zwischen Heinrich IV. und einem Inhaber des Visthums Minden. Der von der gregorianischsächsichen Partei erhobene Vischof Reinhard war am 25. Fesbruar 1089 (Necrol. monast. Visbeccens., Vöhmer, Font. rer. German., IV, 496) gestorben, der faiserliche Vischof Foltmar, der infolge dessen sich jeht im Stiste zu behaupten vermochte, am 29. August 1095 (l. c., 498), wahrscheinlich durch Mordershand, und zwar durch Anstitung seiner geistlichen Gegner, im Iode nachgefolgt, wobei der Haß gegen den Lebenden sich nachher auch noch auf die Leiche übertrug, so daß sie aus der Kirche entsernt wurde (peral. in der Vd. III. Ruchje übertrug, so daß sie aus der Kirche entsernt wurde (vergl. in der Bd. III, S. 343 in n. 177, citirten Chronif des Hermannus de Lerbete, 173 u. 174). Ter Nachsolger Bischof Udalrich, gestorben 7. December 1097 (l. c., 500 — Annal. necrol. Prumiens., SS. XIII, 223), wahrscheinlich von der päpstlichen Partei, ist sast nur dem Namen nach bekannt. Danach ist Widelo, wohl 1097, ipätestens 1098, ohne Zweisel durch Heinrich IV. eingeseht worden (vergl. Lössler, Die

Der Kaifer war von bem Willen erfüllt, ben mit ber Nachfolge betrauten Sohn auch ichon in die öffentlichen Angelegenheiten felbittbatig eintreten zu laffen. Gin Auftrag, ber bem jungen Beinrich gleich jett ertheilt worden fein muß und in dem er einen der bewährtesten Unhänger bes Baters unter ben geiftlichen Fürsten jum Gefährten hatte, ben Bischof Konrad von Utrecht - außerbem noch ben Pfalzgrafen Beinrich, ber - Graf von Limburg als Nachfolger des 1095 verstorbenen Pfalzgrafen Beinrich von Lagd eingetreten war, und andere Fürsten -, führte den König nach Münstereifel, wo ein zwischen bem Rlofter Brum und beffen Boaten ichwebender Zwift geschlichtet werden follte 5). Dann nahm ber Raifer den König mit sich nach Baiern, wo er die Oftertage qu= zubringen gedachte. Die bortigen Großen, die bis babin noch nicht bei ben dem Rachfolger abgelegten Schwuren zugegen gewesen waren, follten biefen gleichfalls anerkennen. In Regensburg murbe, ohne Zweifel inmitten gahlreicher Fürsten, bas Ofterfest - am 10. April - gefeiert 6).

Allein die Versammlung in Negensburg wurde durch eine schwere anstedende Krankheit, die hereinbrach, gestört. Unter ben

westfälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Sachsenkriegen unter Heinrich IV. und heinrich V. — Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, Reue Folge,  $\mathrm{II}=60-62$ ).

5) Heinrich IV. sagte später, wohl 1103, in St. 2961, für Kloster Prüm: filium nostrum Henricum regem et episcopum Trajectensem Cuonradum et Henricum comitem palatinum aliosque quamplurimos principes nostros convenire ad Novum Monasterium ipsius abbatis precepimus pro justicia intereos (sc. Abt Wolfram und dem Mönchscondente einere, den advocati et subadvocati anderesseits) examinanda et injusticia prodidenda; da nun Bischof Konrad schon um 14. April (vergl. dei n. 14) stard, muß dieser Austrag vorher, wohl gleich in den Ausenthalt zu Aachen, sallen. Schmiß, Die Geschichte der lothringischen Pfalzgrafen dis auf Konrad von Stausen, dehnibelt, 40 u. 41, 76 u. 77, diesen auf Heinrich (III.) von Laach (vergl. zulest Bd. IV, S. 461) folgenden Heinrich (III.), Grasen von Limburg, der auch noch 1096 und 1097 in Artunden der Erzbischöfe Herimann von Soln und Egilbert von Trier genannt erscheint, während schon am 9. Rovember 1099 Siegstred von Ballenstedt als Psalzgraf — vorher, 8. Februar 1097, als advocatus der Trierer Kirche (Beyer, Ursundenbuch der jest die Preußischen Regierungsbezirke Goblenz und Trier bilbenden mittelrheinischen Territorien, I, 448), also aussallenberweise im gleichen Jahre, wo Heinrich (III.) — am 11. Juli (l. c., 449) — eben als palatinus comes Zeuge für Egilbert ist.—ausgesührterschein. Witte, Genealogische Anterjuchungen zur Reichsgeschichte unter den salischen Rassen (Wittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband V, 449—453), sest aus einander, daß nicht etwa, wie Schmiß, l.c., 41, annimmt, Heinrich (III.) für den — nicht vollzährigen — Siegsried die Berwaltung der Pfalzgrafschaft übernahm, sondern daß Heinrich IV. entscheden gegen Heinrich (III.) 1099 den — jedensalls schon ganz vollzährigen und verheirateten — Grasen Siegsschauch im Hinblist auf dessen Hamilienverbindungen (vergl. zu 1101 bei n. 4), zur pfalzgräflichen Würde erhoben habe.

regem constituit, his qui prius non affuerunt, ut regem illum haberent, commendavit (l. c.). Von der Ofterfeier sagt die Würzburger Chronif: Imperator pascha Radisponae celebravit (ed. Bucholz, 55): vergl. auch die unt. in

n. 11 aufgeführte Stelle bes Cosmas.

zahlreichen Opfern waren auch hohe Herren aus ber Reihe ber bairifchen Fürften, gang voran ber treue Unhänger bes Raifers, Pfalzgraf Ratpoto, der bei Bernold, eben wegen diefer feiner hin-gebung für Heinrich IV., als das verstockteste Haupt ber Feinde der fatholischen Ginheit und des apostolischen Stuhles galt, sowie deffen Better, Graf Udalrich von Baffau, genannt der Bielreiche 7). Die beiben Todesfälle, von benen berjenige Ratpoto's jedenfalls als ein wirklicher Verlust für Heinrich IV. anzusehen war, hatten auch nicht unwichtige Veränderungen innerhalb ber Zusammensetzung der bairischen angesehenen Geschlechter zur Folge. Denn Ratpoto hinterließ keine Kinder, so baß jest die sehr ansehnlichen Eigenguter auf einen Bermandten größtentheils übergingen. Des Pfalggrafen Ratpoto Vater schon, Graf Ratpoto von Cham, der 1080 in der Schlacht an der Grune als einer der Kämpfer für Heinrich IV. gefallen war, hatte einen von ber geschäftigen Sage verherrlichten Befit - auf ber ganzen Strafe bis nach Rom fei er ausgebehnt gewesen — innegehabt. Dazu waren für den Pfalzgrafen noch durch Heinrich's IV. Gunst die Vogteien über die bischöfliche Kirche zu Regensburg und das dortige Stift St. Emmeram, sowie die Grafschaft im unteren Innthal gekommen. Jest war ber Erbe bes Pfalzgrafen fein Bermandter, der Markgraf Dietpold bes bairifchen Nordgaues, ber Sohn bes 1078 für Heinrich IV. bei Melrichstadt gefallenen Markgrafen Dietpolo und ber Zähringerin Liutgard, und biefer hatte, obichon ihn die Beziehungen zu feinen Dheimen, Berchtold und Bischof Gebehard von Constanz, in das entgegen-gesetzte Lager gewiesen hätten, in Italien an Heinrich's IV. Seite, wo er 1093 erschien, ausgeharrt. Jest trat er die Eigengüter

diebus magna mortalitas exoritur, in qua Rabbodo palatinus comes cum aliis innumerabilibus obiit (l. c.). Frutolf hot bloß furz: Inter haec palatinus comes Ratpoto et patruelis eius Uodalricus, quem multum divitem appellabant, defuncti sunt, während päter die Michelsberger Rec. B. Chron. univ. (vergl. Schunt, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Klosters zu Mainz, 41, über die Beziehung dieser Aussiage zur Würzdurger Chronit) im Anichluß daran noch weiter aussührt: Dum enim imperator cum principibus colloquium Ratisponae haberet, mortalitas subito exorta prenominatos duos magnates, de inferioribus vero quam plures absumpsit, per civitates quoque atque regiones non modicam vulgi stragem secit, ebenso der Zusab des Annalista Saxo, wo aber dum ldderich gesagt wird: qui predives fore serebatur (SS. VI, 210, 218—732). Tie Annal. August. berichten: Ratpoto palatinus comes oddit, qui dedit canonicis Augustensibus magnum praedium in Creino (SS. III, 135: das Gut liegt zu Gremheim, an der schwädischen Donau — die Eintragung im Necrol. monasterii s. Udalrici Augustens. civitatis: XVIII. Kal. Maji Ratpoto comes palatinus, die auf die Tage der Csterwoche diese Zahres trifft, paßt schr gut auf diesen Ratpoto, Necrol. German., I, 122, wozu freisich 1. c., 762, ein diel späterer 1231 verstorbener Pfalzgraf diese Ramens herangezogen wird, der aber nach Necrol. German., II, 695, am 19. März gestorben ist.). Bernold's hart seindselige Worte lauten, Chron.: Rapoto palatinus comes de Bajoaria, pertinacissimus sautor immo caput eorum qui apostolicae sedi et catholicae unitati hactenus adversati sunt, diem clausit extremum (SS. V, 406).

1099. 62

Ratvoto's an und hieß infolge beffen von nun an Markaraf von Bobburg, wie auch die Graffchaft Cham auf ihn überging. Die pfalz= gräfliche Burbe bagegen fam an einen Grafen Engelbert 8). Ebenfo bedingte ber Tod des Grafen Ubalrich, badurch daß sich beffen Wittwe Abelheid mit dem Grafen Berengar von Gulzbach vermählte, ber seinerseits mit den Zähringern und mit Dietpold, dem Erben Ratvoto's, verwandt war, eine Anhäufung von Besit in der Sand eines zweiten nordgauischen Saufes. Denn Abelheid brachte aus ihren beiden ersten Chen - durch die erste war sie in das Markwartstein'iche Erbe eingetreten — ihrem nach Udalrich's Tode mit ihr verbundenen dritten Gemahl ansehnlichen Besit mit 9).

Beinrich IV. war auch noch am 30. April mit den Bischöfen Ruopert von Bamberg, bem Erwählten hermann von Augsburg, Wido von Denabrud, mit Bergog Friedrich von Schwaben, Mart-

eigenen Bürde für Kärnten geschaffen habe.

9) Ueber Ubatrich, resp. seine Gemahlin Abelseid, vergl. Riezler, l. c., 874. Abelheid, Tochter des Erasen Kuno von Rott und Frontenhausen, bairischen Pialgrasen (vergl. besonders Bd. III, S. 41 n. 68), hatte aus ihrer ersten tinderlosen Ghe, mit dem Grasen Markwart von Markwartstein und Hohenstein, ihrem zweiten Gemahl Udalrich große Bestügungen süblich und westlich vom Chiemsee zugedracht. Jest aber verband sie sich, wieder Wittwe geworden, mit dem Sohne des Grasen Gebhard I., dem Grasen Berengar I. von Sulzbach, aus dem im bairischen Kordgau sehr mächtigen Hause von Sulzbach, Kastel und Habsderg (vergl. Riezler, l. c., 876 u. 877, und Döberl, l. c., 30 u. 31 — da ist auch, 30, n. 21, ausgeführt, die Bd. III, S. 201, mit n. 45, genannte Richwara, Mutter der ob. im Texte genannten Zähringerin Sulzbach).

Gulzbach).

<sup>5)</sup> Bergl. über ben Bater, Grafen Ratpoto, besonders Bb. II, G. 192 in n. 8, über den Sohn Wittmann, Die Pfalggrafen von Bapern, 28-32, ferner Ricgler, Geschichte Baierns, I, 559 u. 560, wo auch von den Verhältniffen der Erbschaft die Rede ift. Bon den Bogteien — einmal heißt Ratpoto ganz ausbriidlich advocatus eiusdem dioecesis, sc. pontificalis cathedrae Ratisponae handeln Eintragungen des Schenfungsbuches von St. Emmeram (Quellen und Erörterungen zur bagerischen und beutschen Geschichte, I, 36, 42, 43, 46, 61), von dem pagus Intale, comitatus palatini comitis Rapotonis die ob. S. 1 ers wähnte Schenkung Heinrich's IV. für St. Georgenberg, St. 2935. Ueber Diepold vergl. Doberl, Die Martgrafichaft und die Dartgrafen auf dem baherischen Nordgau (Programm d. K. Ludwigs-Ghmual, in München für das Studienjahr 1893/4), 27 ff., sowie Riezler, l. c., 875, über die Berwandtschaft mit Ratpoto, dazu Bd. III, S. 202, Bd. IV, S. 390. Gegen die Zuweisung des neuen Psalzgrasen Engelbert — vergl. über ihn Wittmann, l. c., 32—36 bes neuen Pjalzgrafen Engelbert — vergl. über ihn Wittmann, l. c., 32—36—
zu ben Aribonen burch Muffat (Sigungs-Verichte der königl. baherischen Atademie
der Wissenschaften, 1866, II, 195—203: Ueber den Zeitpuntt, in welchem das
durchlauchtigste Haus Schevern Wittelsbach die pfalzgräftiche Wirde in
Bayern wieder erlangte), dem sich auch Giesebrecht, III, in den "Anmertungen",
1191, und Niezler, l. c., sowie 863 (er ertlärt Engelbert als aus dem Haus
der Erasen von Limburg und Wasserburg stammend), anschlossen, ertlärt sich
Witte, l. c., 432 u. 433, der den von Muffat herangezogenen Pfalzgrafen
Engelbert auß J. 6962, Calirtus II. von 1122, als den Pfalzgrafen von Kärnten
aus dem Hause Görz ertlärt und es als wahrscheinlich sinstellt, daß Engelbert
von Görz, eben nach Ratpoto's Tode, ursprünglich auch Pfalzgraf von Baiern
gewesen sei, wonach dann Heinrich V. als Absindung für Engelbert, als dieser
die Pfalzgrafschaft an Otto von Wittelsbach abtreten mußte, die Bildung einer Die Bfalggraffchaft an Otto von Wittelsbach abtreten mußte, Die Bildung einer eigenen Burbe für Rarnten geschaffen habe.

graf Burchard und anderen Getreuen in Regensburg anwesend. Er erstattete da auf Bitte des Abtes Abalram von Kremsmunster Güter im Traungau, die dem Kloster ichon vor längerer Zeit, burch Bischof Christian von Passau, entfremdet worden waren, nachdem die von weltlichen hohen herren, besonders auch vom Markgrafen Liupold III. von Desterreich, erhobenen Ansprüche rechtlich abgewiesen erschienen, an das Kloster zurück 10). Aber außerdem bot sich jest hier dem Kaiser die Möglichkeit,

in die Angelegenheiten der öftlich an das deutsche Reich angrenzenden

Länder einzugreifen.

Nachdem im gleichen Jahre 1092 Wratiflav, der mit bem foniglichen Ramen Bohmen beherrichte, und beffen Bruder und Nachfolger, Herzog Konrad, gestorben waren, hatte Bratislav's Sohn Bretiflav, der zwar in der letten Zeit, vor dem Tode des Baters, mit diesem völlig entzweit und nach Ungarn ausgewichen war, die Anerkennung bes böhmischen Bolkes als Berzog gewonnen. Bretiflav wird in ausbrücklicher Weise von Cosmas, gleich im Beainn bes britten Buches feines Geschichtswerfes, gelobt, baß er noch reifer an Ginsicht, als an Jahren, gewesen sei, ein ansehnlicher Fürft, im Feld ein berufener Führer, ein unüberwindlicher Krieger. Schon gleich im folgenden Jahre, 1093, zeigte er feine Thatkraft in dem gegen Polen eröffneten Kriege. hier hatte Bergog Bladiflav-Hermann, der durch die Vermählung mit der Wittme des Ungarnfönigs Salomon, Judith, Beinrich's IV. Schwager geworden war, zumal durch feinen Palatin Zeczech, der in der Gunit des herzoglichen Paares ftand, sich zu einer fraftigen Sandhabung der Herrschergewalt erhoben, zur Bezwingung der Pommern neuerdings die Wassen ergriffen. Aber dadurch, daß vor Zeczech angesehene Flüchtlinge aus Polen sich zu Bretislav nach Böhmen begeben hatten, und weil Wladislav-Hermann sich weigerte, fernerhin den Tribut an Böhmen zu zahlen, wurde eben Bretislav dazu gebracht, in einem verheerenden Buge nach Schlesien auszuruden und ben Polenherzog zur Nachgiebigkeit zu zwingen; Bladiflav-Hermann's

<sup>10)</sup> St. 2944, mit den ermahnten Intervenienten, jagt von den brei ge= nannten praedia, daß fie ab episcopo quodam nomine Christiano (Bijchof von Baffau: bergl. hirich, heinrich II., I, 59 n. 1) prius ablata monasterio . . . quod Cremsemunster dicitur, et longo tempore injuste ab eodem monasterio abalienata et a marchione Liudpaldo et a comitibus Perngario et Engelberto, qui illa injuste tenebant, judicio et justitia convictis in manus nostras et Tyemonis Pataviensis electi reddita jest an das Moster unveränderlich juruderstattet werden, mit der Berpflichtung der Monche: ut . . . Dei omnipotentis misericordiam pro nobis et pro filio nostro rege Heinrico (ichon vorher ftand erwähnt: filii nostri Heinrici regis salute) et pro omnibus parentibus nostris incessanter orare non desistant. Wenn in Berengar mit Döberl, l. c., 31, ber nachherige Gemahl ber Abelheib (vergl. n. 9) zu erblicken ift, fo war biefe gegen ihn gehende Entscheidung allerdings geeignet, ihn gegen den Kaiser zu stimmen. Doch führt die Urfunde davon, daß Martgraf Liupold III. und die Brafen felbft in Regensburg gemefen feien, wie Biefebrecht, III, 683, fagt, nichts an.

eigener Cohn Boleslav (III.) trat, mit ber Lanbichaft Glat ausgestattet, unter Ablegung bes Treuegelöbniffes in Abhangigfeit von Bohmen. Alls bann nach brei Jahren ein zweiter Krieg glücklich durch Bretiflav geführt worden war, mußte Bladiflav-Bermann vollende ansehnliche Theile feines Reiches an feine Sohne abtreten, und besonders erhielt Boleflav zu Glat hinzu noch weitere Befitungen in Schlesien und ebenfo Abtheilungen von Polen zugewiesen. In Diesen Kämpfen hatte sich König Ladislav von Ungarn, der allerbings mahrend beren Dauer - 1095 - ftarb, auf ber Seite Bolen's gehalten, und jo fam es, daß, als Bretiflav mit mächtigen Bertretern des Adels feines eigenen Landes, ebenfo mit feinen mährischen Bettern in Streit gerieth, Dieje Gegner theils in Bolen, theils in Ungarn — bei König Coloman — Anlehnung suchten und fanden. 3mar gelang es jest - 1099 - Bretiflav, nach beiben Seiten bin Die Reindfeligkeit zu beseitigen. Gleich nach bem Pfingftfeste fam er an der Grenze zwischen Mähren und Ungarn mit Coloman gufammen und stellte unter Gidesleiftung bas, wie Cosmas versichert, schon alte Bundniß in Frieden und Freundschaft mit Ungarn her. Ebenso hatten sich durch die fortgesette enge Verbindung Bretiflav's mit Boleflav (III.) die Beziehungen zu Polen gebeffert. Bladiflav= hermann hatte nämlich - Judith war inzwischen gestorben endlich fich gezwungen gefehen, Zeczech in Ungnade fallen zu laffen und zu verbannen; überhaupt trat er aber jest hinter seinen beiden Söhnen, eben Boleflav (III.) und besien älteren Salbbruder Bbigniem, gang gurud. Bon diefen beiben mar Boleflan weit ber hervorragendere, und diesen verstand Bretiflav durch die Ernennuna zu feinem Schwertträger, durch Geschenke, auch durch Gaben aus bem vom eigenen Bater Boleflav's an Bohmen wieder entrichteten Tribute an sich zu ziehen.

Indessen hatte eben auch ichon vorher Herzog Bretiflav es für nothwendig erachtet, die Gunst Heinrich's IV. für sich zu gewinnen. Schwierige Berhältnisse im eigenen Hause, heftige Reibungen mit ben mährischen Seitenverwandten hatten ihn bazu vermocht.

Bisher hatte für die Nachfolge in Böhmen die Nechtsanschauung gegolten, daß der älteste Vertreter des Herrscherhauses, also durchaus nicht nothwendig der Sohn des zulett regierenden Herzogs, den Anspruch darauf erheben durste. Nun aber hatte Bretislav schon 1097 seinen Vetter Udalrich von Brünn, den älteren Sohn des Herzogs Konrad, gefangen setzen lassen, und jetzt ging er darauf aus, auf den Fall seines eigenen Todes hin die ganze disherige Erbsolge umzustoßen. Sen Udalrich hätte, als der an Jahren Aeltere, das Anrecht darauf gehabt; aber statt dessen arbeitete der Herzog für die Anersennung des Rechtes seines eigenen jüngeren Bruders Boriwoi. Am 19. April traf Bretislav bei dem Kaiser in Regensburg ein, wie Cosmas sagt, mit der Hauptabsicht, den kurz vorher, am 28. Februar, an Stelle des am 10. December 1098 verstorbenen Bischofs Cosmas für die Kirche von Prag erwählten Hermann, Propst von Altbunzlau, der schon König Wratislav's

Rappellan gewesen war, zur Bestätigung und zum Empfang von Ring und Stab zu empfehlen. Schon die Art und Weise, wie ber Bergog feinen Gingug in Regensburg vorbereitet hatte, bewies, wie viel ihm daran lag, gut aufgenommen zu werden. Bor bem Diterfeste waren Geschenke an den Raifer und beffen Große, fo weit sie ihm am hofe befreundet waren, vorausgeschickt worden; fo hatte er es erzielt, daß man ihm fast drei Meilen weit entgegenkam und ihn unter vielen Chrenbezeugungen in die Stadt hineinführte. Erstlich erhielt Bischof Bermann die Investitur; bann aber war Heinrich IV. gleichfalls auf die Bitten des Bergogs willfährig, wirklich beffen Bruder Boriwoi die Kahne zu geben und fo diefen allen Bohmen, die in Bretiflav's Gefolge nach Regensburg gekommen waren, als den Nachfolger zu be= zeichnen, ber für ben Fall bes Todes Bretiflav's auf den Thron bes Herzogs zu erheben sei. Dergestalt mar nun aber freilich auch ber Gegensat zwischen Bretiflav und beffen Bermandten aus bem mährischen Rebenstamm vollends verschärft, und begwegen erschien eben für Bretiflav ein gutes Verhältniß zu Ungarn und zu Polen um so münschenswerther 11).

Meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V.

<sup>11)</sup> Bergl. zuleht Bb. IV, S. 372 u. 373, sowie S. 493, über Böhmen, S. 169 u. 372 über Polen (barüber, daß der S. 169 genannte Prinz Mieczhsslawar nach Polen zurücktehrte, dort aber in jungen Jahren, angeblich an Gift, starb, was seines Cheims Wladislav-Hermann Herrschaft sicher stellte, vergl. Röpell, Geschichte Polens, I, 209, mit n. 7), S. 474—477 und S. 504 ss., 521 u. 522 über Ungarn. Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, ist die Hauptquesse für diese Dinge: c. 1 über den Krieg von 1093 und Wladisslav's Anbequemung an die böhmischen Forderungen, c. 4 über den Ausbruch bes Krieges 1096, c. 5 über Ubalrich's Gefangensetung 1097, c. 6 über ben Tob des Bijchofs Cosmas — 4. Idus Decembris (1098) — und c. 7 — sehr einläßlich (besonders hinsichtlich der Anrusung und Anhörung des Kathes Wiprecht's von Groitsch, des vir sapiens et in talibus negotiis eruditus valde et perspicax, durch Bretissav) — über die Erhebung Hermann's als dessen Nachsfolger: pridie Kalend. Marcii — 1099 —, c. 8 über Bretissav's und Hermann's Unwesenheit in Regensburg: Et quia eodem anno imperator tercius Henricus celebravit pascha Ratisponae, jussus est dux Bracizlaus cum electo suo (sc. Hermann) illuc venire, qui . . . tercia die post octavam paschae venit Ratisbonam . . . caesar . . . dans Hermanno anulum et virgam episcopalem. Item et hoc obtinuit precibus apud caesarem (sc. Bretiflav), ut eius fratri Borivoy vexillum daret et cum Boemis omnibus, qui cum eo venerant, assignaret, quo post suum fratrem eius Borivoy sublimarent in solium (baju ift zu ziehen ber Sat von c. 13: Justicia enim erat Boemorum, ut semper inter principes eorum major natu solio potiretur in principatu, über bas fier burch Bretiflab verlete Senioratserbfolgerecht), c. 9 über die Friedenserneuerung mit Coloman: dux Bracizlaus . . . pentecosten celebravit. Deinde occurrens Pannonico regi Cholomanno (etc.) und über die Gunsstezeugungen für Bolessaulli. in nativitate Domini (SS. IX, 102–105, 108). Die Bermuthung wegen der schon in Regensburg geschehenen Berlöbnisverabredung zwischen Boriwoi und Gerberga, Liupold's Schwester, die Juritsch, Geschichte der Babenberger und ihrer Känder, 119, äußert, wird infosse der in n. 10 erwähnten Einwendung unsicher. Bon den polnischen Angelegenheiten reden die Chron. Polonorum, Lib. II, der von Ansang an die Thaten tertii Bolezlavi in die Mitte stellt, zuerst noch cc. 1 ff. (vergl. Bd. IV, S. 371, mit n. 3) vom Bater Wladislav und gleich auch von Setheus (Zeczech) . . . qui tunc militiae

1099. 66

Um Ende bes Juni feierte ber Raifer bas Fest ber beiben Apostel Betrus und Paulus - am 29. - ju Bamberg. Da fällt aus einer an Ort und Stelle gebotenen Nachricht auf Beinrich's IV. fortgesette Bestrebungen für Erhaltung bes Landfriedens ein deut= liches Licht. Der Kaiser richtete an die Fürsten der umliegenden Landschaft, die hier sich versammelt hatten, die bringende Aufforderung, getreulich Frieden zu halten, und er verpflichtete fie insbesondere durch einen abgenommenen Gidschwur, Räuber und Gehülfen bei Raub und Diebstahl ohne alle Zurückhaltung zu verfolgen und zu verurtheilen. Außerdem verbot er auch ernstlich den im Besitz von Bogteien stehenden Serren, weitere Uebertragungen an Untervögte eintreten zu laffen, mas zur Beraubung bes Bolfes und der Kirchen führe. Allein die Berichterstattung fährt klagend fort, daß das vergeblich gewesen sei. Sobald der Raifer hinweggegangen mar, fielen die alfo Ermahnten in ihre gewohnte alte Sitte gurud; sie konnten sich nicht entschlichen, auf die Schaaren von Kriegern Bergicht zu leiften, die sie eben gang besonders durch auf solchem Wege geschehende Lehensertheilungen an sich fesselten 12).

princeps erat, von den Rämpfen mit den Pommern, in c. 7 De divisione regni inter utrumque filium (Boleflav III. und ben ichon feit c. 4 viel genannten Zbignevus), hernach von c. 9 an wieder von Boleslau's helbenthaten, befonders auch nach der Seite der Befämpfung der Pommern (SS. IX, 444 ff.). Bergl. Röpell, I. c., I, 214 ff., Bachmann, Geschichte Böhmens, I, 275 ff.. Huber, Geschichte Desterreichs, I, 282—284, 331, Lüdinger, Ein Buch ungarischer Geschichte 1058—1100, 139 u. 140, sowie Giesebrecht, III, 683—686.

<sup>12)</sup> Frutolf fpricht von biefer Feier bes natalis apostolorum, von Beinrid)'3 IV. Ermahnungen de conservanda pace an die illarum partium (sc. von Babenberg) principes, der Verpflichtung sub jurisjurandi sacramento: ut latrocinantes furtisque studentes absque retractatione persequendo dampnarent, von dem Verbote für die advocati: ne sub se alios advocatos in depredationem populi et aecclesiarum constituerent, von der Fruchtlofigseit dieser Anstrengungen: quia principes turmis militum carere nolentes, quas talibus maxime beneficiis sidi conciliaverunt (SS. VI, 210 u. 211). Daß nicht etwa schon 1097 an der Austrichtung eines allgemeinen Reichsfriedens durch dem Aasier gearbeitet worden war, vergl. ob. S. 4 in n. 7, und auch hier richtete sich der Berück dash in erster Linie auf die pie öftlichen fich ber Bersuch boch in erfter Linie auf die illae partes, also die öftlichen franklichen Lande. Besonders bemerkenswerth ift die hervorhebung ber Mißftande, die in der lehnsweisen llebertragung an Untervögte (vergl. Wait, 1. c., VII, 346, die bort in n. 3 gesammelten Stellen betreffend das Ausgeben von Gutern beneficii loco in vicem advocatiae, die Bestellung eines subadvocatus) zu Tage treten. Giesebrecht, III, 686 u. 687, macht fehr richtig darauf auf-merkjam, daß der Raiser durch diese wohl gemeinten, aber fruchtlosen Anftrengungen feine Stellung in Deutschland verschlechterte: "Diefe Beftrebungen prengingen seine Steilung in Deutschlander nicht näher, entfremdeten ihm sogar manchen alten Anshänger. Nicht deshalb hatten sie ihn so lange unterstützt, um nun aufzugeben, was sie in den Wirren der Zeit gewonnen hatten; sie waren nicht gewillt, die Zahl ihrer Vassallen und Dienstleute einzuschränken, welche sie zum größten Theil mit Kloskerlehen unterslieten". Herzeberg-gränkel, Forschungen zur deutschen Geschichte, XXIII, 155, erinnert an den Bb. IV, S. 430, erwähnten 1094 auch in Franken angenommenen, mit dem ichwäbischen Frieden combinirten Gottesfrieden. Buchholz, Eftehard von Aura, I, der fich hier im Einzelnen gegen Giesebrecht und Herzberg-Frankel wendet, ift, 43, der Unficht, Beinrich IV. habe wohl in Diefen Jahren mehrere folcher particularer Landfrieden aufgerichtet, ohne dag von den anderen Runde erhalten geblieben fei.

Für Heinrich IV. wurde es gerade zu dieser Zeit zum Nachtheil, daß in der Reihe der Kirchenfürsten auf deutschem Boben. auf die er sein Bertrauen seten konnte, immer weitere Beränderungen ungünstiger Urt eintraten, und baneben setzte sich die Spannung zwischen dem Kaiser und dem Erzbischof Ruothard von Mainz, der ja schon im vorhergehenden Jahre sich von seiner Kirche hinmeg nach Thüringen begeben und von Beinrich IV. sich gelöst hatte, in unverminderter Beije fort. Bon Papst Clemens III. wurde jest am 29. Juli neuerdings ein Schreiben nach Mainz, an ben Bropft ber erzbischöflichen Rirche, gerichtet, in bem im Gingange alle bisherigen Darlegungen von Trot und Ungehorfam von Seite Ruothard's aufgezählt wurden, die nun nicht mehr länger unbestraft bleiben durften. Auf feinen der wiederholten Rufe folgte ber Erzbifchof, fügte vielmehr zu ben Laftern, Ungerechtigkeiten, Berbrechen noch weitere gotteslästerliche und ber göttlichen Religion gang widersprechende Sandlungen hingu. Besonders ift dabei felbst= verständlich auch Ruothard's Treubruch gegenüber Heinrich IV. her= porgehoben, daß er sich zu den Keinden des Reiches und des Briefterthums und zu den Berächtern des göttlichen Gesetzes begeben und. so viel er es vermochte, die Feinde gegen Heinrich IV. aufgereizt habe, als ein Nachsteller gegen Leben und Krone des Raifers, eben in der Art, daß er mit großer Boswilligkeit gegen den herrn und seinen Gesalbten nichtswürdig sich auflehnte. Dazu findet sich noch als einzelner Fall angeführt, daß Ruothard einen von den Juden erhaltenen goldenen Kelch ber Speirer Kirche zuerst abgeleugnet habe, bis er, überwiesen, einen Theil der Stude besselben guruderstattete, mit dem Versprechen, auch den Rest folgen zu lassen. Nach all dem verfündigt der Papst das Urtheil gegen Ruothard als gegen einen verabscheuenswerthen und gänzlich berüchtigten Menschen, gegenüber welchem der Gehorsam und jeder Bertehr aufgehoben fei, unter Berhängung bes firchlichen Fluches und mit ber Berfügung ber römischen Rirche, daß an Stelle bes Abgesetten ein anderer Erzbischof einzuseten sei 13).

Für den Kaiser war unter den Todesfällen deutscher Kirchenfürsten besonders der Tod des Bischofs Konrad von Utrecht ein

<sup>13)</sup> Bergl. ob. S. 14 (mit n. 29), besonders aber S. 28—30 (mit n. 12). Clemens' III. J. 5339, an G(odeboldus) Mogontinus prepositus, universus quoque clerus et populus gerichtet, gegeben 4. Kal. Augusti — Jasié, Biblioth. rer. German., III, 377—379 —, spricht einleitend von der tanta pacientia tamque prolixae induciae, den totiens repetitae vocationes, adjunctis etiam vocationum causis, die dann wieder aufgezählt werden, mit Nennung der Namen der Träger dieser Borrusungen (vergl. l. c.). Nach Aufzählung allgemeiner gehaltener vicia, crimina — u. s. f. — folgen die Versehlungen Ruothard's gegenzüber dem dominus suus, Dinge, die ein herausgehobener Sah der Toletana synodus verdamme, ebenso wie das furtum cum sacrilegio einem Ausspruch des Augustinus unterliege. Ausdrücklich wird eine Neubesehung des Mainzer Stuhles in Aussicht gestellt: sancta Romana aeclesia . . . repudiato alterum loco suo subrogandum confirmavit.

empfindlicher Verluft. 1076 erhoben, war ber Bischof in wichtigen Augenbliden, 1080 bei Wibert's Erwählung in Briren, 1084 bei beffen Inthronifation in Rom als Papft Clemens III., 1085 als Wortführer für Beinrich IV. auf ber Versammlung zu Gerftungen= Berka und als Theilnehmer an ber kaiferlichen Synobe zu Maing. 1090 als folder am neuen Zuge nach Italien, auf Seite bes Raifers eingetreten; aus ben Achtungen bes ungetreuen Markgrafen Ethert waren der Utrechter Kirche große Schenkungen zu Theil ge= worden; bagegen hatte sich ber Bischof durch feinen Nachbarn, ben Grafen Dietrich V. von Solland, in feinem Bisthumsgebiete heftig angegriffen und geschädigt gesehen. In gewaltsamer Weise nahm am 13. April bas Leben biejes Bischofs sein Ende. Konrad hatte am Mittwoch der Ofterwoche die Dlesse vollendet und war eben nad ber Rückfehr von ber Kirche in fein haus eingetreten, als ihn ein gewaltsamer Tob traf. Gin Angehöriger feines Sprengels verübte die Unthat mit einem Dleffer, und das Ende scheint fogleich eingetreten zu fein. Der Mörder wird als ein frisischer Raufmann bezeichnet, und Bernold, ber auch hier wieder feinen Saß gegen einen bijdoflichen Unhänger bes Raifers, "ben Nichtbischof, sondern Schismatiker", nicht gurudhalt, wollte wiffen, Konrad habe bie That badurch felbit berbeigeführt, daß er die Bergubung des Dannes angeordnet hatte. In der Kirche der heiligen Maria, die er felbst mit großem Aufwande errichtet hatte, fand der Bischof feine Rubestätte. Als sein Nachfolger wurde ein Angehöriger des bairischen Stammes erhoben, Burchard, ein Cohn bes Grafen Ronrad von Lechsgemund und ber Mathilbe aus bem gräflichen Geschlechte von Achalm, ber Schwester bes Gründers bes Rlofters Zwifalten 14).

Um 22. November folgte Erzbischof Herimann von Coln,

<sup>14)</sup> Bergl. über Bijchof Konrad Bb. II, S. 678, Bb. III, S. 68 u. 69, 285, 528, Bb. IV, S. 5 u. 6, 21, 113 u. 114, 115, 246, 280. Aus Utrecht selfbst melben die Annal. s. Mariae Ultrajectens.: Cuonradus episcopus interfectus est, mit der beigefügten Angabe: a quodam pledeio cultello miserabiliter eodem momento postquam missam cantaverat et ad domum vix venerat, worauf zu 1100: 3. Kal. Jun. Burchardus episcopus effectus est (SS. XV, 1301 u. 1302). Andere Nachrichten von niederlothringischem Boden sind: — in den Annal. Egmundani: Cuonradus episcopus in propria domo post celebrationem missae, in quarta seria paschalis eddomodae, cultello perimitur et in aecclesia sanctae Mariae, quam ipse magno sumptu construxit humatur, der Annal. Leodiens. Contin., a. 1098: Cuonradus Ultrajectensis episcopus a quodam suorum perimitur, daraus Sigebert, Chron., and, a. 1098, mit Einfügung von: seria 4. pascae post missam a se celebratam . . . in domo sua (SS. XVI, 448, IV, 29, VI, 367 — in den Gesta abb. Trudonens., Lid. IX, c. 3, ist bloß wegen einer dem Kloster St. Trond zuständigen Kirche, die durch das Kloster dem Bisthum zurückgewonnen werden sollte, der Wechsel der Biddöse erwähnt: Sudsecutus est Conradum episcopum Burchardus episcopus, SS. X, 281). Die Würzburger Chronif (l. c.) berichtet: Cuonradus Trajectensis episcopus 4. feria paschae a negociatore Fresico crudeliter occiditur. Pro quo constituitur Burchardus, Frutoss. Frunoss. Frunoss. VI, 211, III, 135). Bernold sann seinen Haß wieder nicht unterdrücken: Item (im Anschlüß an die Nachricht in n. 7) Chonradus Trajectensis non

jedenfalls nach einer nur gang furzen Krankheit, ba er noch breizehn Tage zuvor bei Beinrich IV. am Hofe weilte, im Tode nach. Ein Mann hoch vornehmer Geburt, der Reiche beigenannt, als Ranzler für das beutsche Reich seit 1085 thätig, bis er dann in= folge seiner Bahl als Erzbischof von 1090 an die italienische Erz= tanglerwürde antrat, war er ohne Frage eine Stute ber taiferlichen Cache in den niederrheinischen Landschaften geblieben 15). Gbenfo ist aus Zuwendungen, die Beinrich IV. mit anerkennenden Worten für den Vorsteher der Kirche von Sichstädt gemacht hatte, den gleichfalls jett verstorbenen Bischof Udalrich, zu schließen, auch dieser habe zu den treuen Anhängern des Kaisers gezählt; er starb am 17. November. Auf ihn folgte Eberhard, ein Sohn aus der Che bes Markarafen Beinrich vom Nordgau aus dem Saufe Silbrighausen und der Beatrig von Schweinfurt, als Bischof 16).

episcopus sed scismaticus turpiter a quodam occisus interiit, quem ipse depraedari praecepit (466). Eine Beziehung Konrad's zu Hilbesheim verräth bie Eintragung: Conradus Trajectensis episcopus occisus in den Nomina fratrum nostrorum episcoporum (SS. VII, 848). Die Abstammung des Nachsfolgers Burchard erwähnt Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 19: Mahtilt, soror Liutoldi comitis (von Achalm), nupsit Cuononi comiti de Lechisimundi genuitque ex eo . . . Burchardum episcopum Trajectensem (SS. X, 106). Wenn dieser Cuono mit dem Bd. IV, S. 345, erwähnten Konrad identisch sift, so war Burchard vom Bater her der kaiserlichen Partei angehörig, während freilich der Bruder der Mutter ganz zum anderen Lager zählte.

15) Vergl. über Herimann III. Bd. IV, S. 35 u. 36, 251, sowie nachher

bei n. 19. Seinen Tod erwähnen nur ganz furz die Würzburger Chronif (l. c.), Frutolf (l. c.: daraus die Annal. Coloniens. max., SS. XVII, 744), die Annal. necrol. Prumiens. (bort ift auch Konrad von Utrecht genannt) (SS. XIII, 223), Annal. Corbeiens (SS. III, 7). Die Catal. archiepp. Coloniens. geben Herimann eine Regierung annis 10 et mensibus 5 und die Beifügung: Sepultus est in capitolio Sigebergensi (SS. XXIV, 340 u. 341). 213 Tobestag neunt jür Herimannus archiepiscopus das Kalend. necrol. eccl. Colon. major.: A. Kal. Dec., das Kalend. neerol. canonic. Spirens. recent. (jedenfalls wegen ber Anniversariensstiftitung durch den verwandten Bischof Johannes von Speier: vergl. Bd. IV, S. 291, mit n. 34) dagegen XI. Kal. Dec. (Böhmer, Fontes rer. German., III, 344, IV, 326).

16) Bergl. besonders Bd. III, S. 325, Bd. IV, S. 115, 335, 412, über

Mbalrich, beffen Tod die Würzburger Chronit (l. c.: bergl. Schum, Die Jahrbucher bes Sanct Albans-Alosters zu Mainz, 41 u. 42, über die Gerkunft dieser und ber zusammenhängenden Nachrichten) ganz kurz anmertt: Obierunt episcopi Uodalricus Eichstatensis . . ., woneben in den Continuationes des Lib. pontif. Eichstetensis: Nobilis Uolricus post hos virtutis amicus, S. a. 23 (24 a.: in der Series ep. Eichstetens., SS. XIII, 336) 1099 15. Kal. Dec. ob. (SS. VII, 250). Daß der Eistetensis electus (Eberhard) — über die Abstammung vergl. Stein, Geichichte Frankens, I, 169, II, 331, wo auf die Angabe des Codex Hirsaugiensis: Eberhardus Aystetensis episcopus pro fratre nostro Ottone Ceco, Heinrici marchionis filio de Hiltersshusen, dedit . . . quia frater eiusdem Ottonis erat (Württembergische Geschlichtsquellen, I, 37) hingewiesen wird — erst 1110 für die Weihe in Frage kam, zeigt der Brief des Erzhlichofs Brund von Trier diese Jahres (Codex Udalrici, Nr. 144: Jaffé, Biblioth. rer. German, V 260 u. 261); daß durch (Kherhard indier die sämmtlicken iränkischen German., V, 260 u. 261); daß burch Gberhard später die fammtlichen frantischen Besitzungen aus dem Schweinfurter Erbe ber Beatrig an bas Bisthum Gichftabt gelangten, bezeugt die Beifügung zu den Continuationes von Gundechari Lib. pontif. Eichstetens.: Eberhardus et sua progenies dederunt bona Suinvurt cum eius attinenciis (SS. VII, 250 n. \*).

Aus dem hohen Abel Schwaben's starb, am 22. September, zu Hirfau, Graf Abalbert von Calw. Die Neugründung des Klosters Hirfau, bas zu seiner Lebenszeit eine so hervorragende Bedeutung gewann, war sein Werk gewesen, und in dessen Mauern hatte er dann auch an sich selbst mit jenen Gesinnungen, die aus der Mönchsegemeinde Abt Wilhelm's hervorgegangen waren, Ernst gemacht. Wie Bernold es rühmt, daß der durch sein ganzes Leben stets dem heiligen Petrus getreue Mann frommen Angedenkens aus einem Grafen ein Mönch geworden sei, so hatte er freiwillig die Welt verlassen. So sand er, nachdem ihm schon sechs Jahre zuvor die Gemahlin, Wiltrud, in der Bestattung zu Hirsau vorangegangen war, hier im Kloster, das er aus seinem Vermögen erbaut hatte, in ehrenvoller Weise die letzte Ruhestätte 17).

- Beinrich IV. war bis gegen Ende des Jahres an ben Rhein gekommen, wo er, wie überhaupt mit Borliebe in ben nächsten Jahren, in Ruothard's verlassener Bijchofsstadt Mainz weilte 18). Am 9. November umgaben hier den Kaiser, als er zu einem Tausch zwischen ben Bischöfen Johannes von Speier und Ruono von Worms feine Zustimmung gab, vier Erzbischöfe, breizehn Bischöfe, von hoben weltlichen herren ein Bergog und ein Pfalzgraf und mehrere Grafen. Die Erzbischöfe maren Egilbert von Trier, Berimann von Coln, ber hier eben zum letten Dal erscheint, Sartwig von Magbeburg. Liemar von Bremen, die Bischöfe - neben ben Ramen ber zwei am Taufche Betheiligten - Burchard von Bafel, Otto von Straßburg - dieser war also aus dem Kreuzzuge schon zurückgekehrt -. Emchard von Würzburg, 11do von Silbesheim, Friedrich von Salberstadt, Albuin von Merseburg, Walram von Naumburg, Wibelo von Minden, Burchard von Münfter, Beinrich von Paderborn, Wido von Donabrud; Bergog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Siegfried von Lothringen, ber hier zum ersten Male als folcher genannt wird - ichon am 8. Februar 1097 hatte er die wichtige Stellung eines Bogtes der Trierer Kirche eingenommen —, ferner Graf Konrad von Beichlingen, ber Sohn Otto's von Nordheim, Graf

<sup>17)</sup> Bergl. über Abalbert's II. Berdienste um Kloster Hirjau schon Bb. II S. 97 u. 98, 526 u. 527, Bb. III, S. 32 u. 33, über den Tod der Gräfin Wiltrud Bb. IV, S. 428 n. 19. Bernold's sehr lebhait gehaltene Aussage preist den comes piae recordationis, in sidelitate sancti Petri contra scismaticos jam ex antiquo studiosissimus et demum ex comite monachus sactus, mit Erwähnung der Grabstätte in Hirjau (467). Den Todestag: 10. Kal. Octobr. hat auch das Necrolog. Hosense minus (Necrol. German., I, 176).

I, 176).

18 Giesebrecht, III, 689, n., macht barauf aufmerksam, wie regelmäßig Heinrich IV. in ben nun folgenden Jahren in Mainz sich aufhielt, daß er von 1100 bis 1102 und wieder 1104 das Weihnachtsfest hier beging, ebenso 1100, 1104 und 1105 die Oftertage da zubrachte. Wie schon ob. S. 29 angedeutet wurde, hatte so die von ihrem Erzbischof verlassene Kirche mit ihren Einstünsten großentheils die Kosten der Hosphaltung zu tragen, und deßhalb unterließ es auch der Kaiser, obschon Clemens III. durch seine Verfügung — vergl. S. 67 — eine Neubesehung ermöglicht hatte, eine solche anzuordnen.

Gerhard von Jülich, Burggraf Gerhard von Mainz, bann noch vier weitere, barunter Markgraf Burchard, waren die weltlichen Vertreter bes Fürstenstandes 19).

Das Weihnachtsfest feierte ber Kaiser zu Speier 20).

Durch Papst Urban II. war schon von Beginn bes Jahres an eine Synobe auf die britte Woche nach Ostern nach Kom ausgeschrieben worden <sup>21</sup>). Vom Lateran aus wurden in den ersten Monaten an deutsche Klöster mehrere wichtige Zusicherungen päpstelichen Schirms ertheilt, an Blaubeuren und St. Blassen in Schwaben, an St. Paul in Kärnten <sup>22</sup>). Dann aber trat zur angegebenen Zeit, am 24. Upril, die angesagte Versammlung in der St. Petersfirche zusammen <sup>23</sup>).

<sup>19)</sup> St. 2944 a betrifft einen Tauich, durch den Johannes die episcopalis justicia in ecclesia et villa Sunnescheim gewann, wo er dann — dergl. zu 1100 in n. 2 wegen St. 2945 — das schon Bd. IV, S. 291, genannte Klosser Sinscheim stiftete, das Ganze confirmatum assensu Heinrici tercii imperatoris in praesencia complurium ipsius principum (dajür, das der unter den Zeugen der Handlung genannte Wippreth als Wiprecht von Groitsch zu erklären sei, was Posse, Tie Warczasen von Meisen und das Haus Wettin, 253, n. 133, annimmt, spricht tein Zeugniß). Hier und in St. 2945 ist der sonst nicht erwähnte kaiserliche Gegenbischof von Worms Cuono genannt (durch die Neunung Hartzwig's ist das Bd. IV, S. 415, in n. 43, Gesagte ausgehoben). Ueder den Pfalzgrasen Siegsried ist schon od. S. 60 in n. 5 gesprochen (den Tod der Mutter Siegsried's, Abelheid, merth hernach die Würzburger Chronit, a. 1100: Adela marchya Romam pergens mortua est (l. c.) an, edenso — aber mit richtigerer Rangbezeichnung und genealogisch erweitert — Annalista Saxo, a. 1100: Adela sive Adelheit palatina Romam pergens defuncta est. Hec et soror eius Cunigunda silie erant Adhele marchionisse ex Ottone marchione, SS. VI, 733 — bergl. Bd. I, S. 566 n. 32); über den Burggrasen Gerhard vergl. Bd. IV, S. 503 in n. 59, und Hegel, Forschungen zur deutschen Geschichte, XIX, 573 u. 574.

<sup>573</sup> u. 574.

20) Nach dem Zeugniß Frutolf's, a. 1100: Heinricus imperator natalem Domini Spirae celebravit (SS. VI, 218).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Bernold sagt gleich im Beginn des Jahresberichtes von Urban II.: sinodum suam in tercia epdomada Romae celebrandam post pascha missis literis usquequaque denunciavit (466).

<sup>22)</sup> J. 5781 — vom 25. Januar — für Blaubeuren ift schon Bb. IV, S. 353 n. 35, genannt; J. 5783 — vom 26. März — bezieht sich auf Et. Blasien, J. 5784 — vom gleichen Tage — auf St. Paul (vergl. Bb. III, S. 621).

Et. Etalien, J. Jier St. 1988.

28) Die Acten dieses Concils stehen bei Mansi, Sacrorum conciliorum nova et ampliss. collectio, XX, 961—964. Zeit und Ort nennen das Chron. Malleacense: Romae . . . septimo Kalendas Maji (Labbe, Nova biblioth. manuscript. librorum, II, 216): — es seist da auch von Urban II.: confirmavit viam sancti sepulcri domini Jesu Christi —, die in Bb. IV, E. 409 in n. 30, erwähnten Gesta Lamberti: Anno Dei Christi 1099 dominus Urbanus papa II. . . Romae in ecclesia beati Petri apostoli (vergl. in J. 5800: ante corpus beatissimi Petri) pro errore et haeresibus Graecorum diversarum regionum et provinciarum primates archiepiscopos et episcopos ad celebrandum concilium studuit convocare in secunda Dominica post Albas qua Misericordia

Un ber Synobe betheiligten sich hundertundfünfzig Bischöfe und Aebte und eine fehr große Bahl anderer Geiftlicher, aus Stalien und Frankreich, besonders aber auch wieder Erzbischof Anfelm von Canterbury. Die Berurtheilung des Gegenpapites und feiner Un= banger wurde auch bier wiederholt, und weitere Berordnungen früherer Bapite fanden ihre Bestätigung. Sauptfachlich befraftiate Die Versammlung in den achtzehn erhaltenen Beschlüffen Borichriften ber Synoden Urban's II. felbst, von Biacenza und von Delfi, mit ber ausdrücklichen verbietenden Beifugung, daß irgend ein Inhaber eines Brimates, Erzbijchof ober Bijchof, für Ordination und Confecration von Bischöfen und Aebten ein Geschenk verlange ober an= nehme. Ebenjo wird hervorgehoben, daß da der Ausichluß aller mit Concubinen Lebenden, bis fie diese entlaffen hatten, vom Abend= mahl verfügt wurde. Weiter beschloß man die Unterstützung ber im Morgenlande im Kampfe stehenden Brüder; es wird dem Papste zugeschrieben, daß er nachdrudliche Bitten dafür eingelegt habe. Ein gang besonders bemerkter Borgang aber war, als Bischof Rangerius von Lucca bei Verlefung der zu bestätigenden Beschluffe ber vorangegangenen Synoden sich unterbrach und in großer Aufregung auf den in der Versammlung anwesenden Erzbischof Angelm hinwies, mit der Hervorhebung des Umstandes, daß diesem jest schon im zweiten Jahre gegenüber bem feiner Rirche Unrecht gu= fügenden Gewaltherricher - König Wilhelm II. - feine Gulfe zu Theil geworden fei, eine Erscheinung, die mit den verlefenen Berboten, der Investitur von Geistlichen durch Laien und der Ablegung bes Lehnseides für Laien, allerdings wenig zusammenstimmte; doch Urban II., ber noch Schlimmeres befürchtete, fiel Rangerius in die Rede und suchte zu beschwichtigen, worauf der Bischof aber noch=

Domini cantatur (Migne, Patrol. latin., CLXII, 644: Norden, in dem ob. S. 54 in n. 54 genannten Werf, 66, schließt, die Unionsfrage zwischen Kom und Byzanz sei ein Mittelpunkt der Berathungen der Versammlung gewesen). Vernold schenkt dieser Synode auch größere Aufmerksamklung gewesen). Vernold schenkt dieser Synode auch größere Aufmerksamklung gewesen). Vernold schenkt dieser Synode auch größere Aufmerksamklung gewesen). Vernold sie ein Wittelbunkt der Versacha domnus papa generalem sinodum 150 episcoporum et abbatum et clericorum innumerabilium in tercia epdomada post pascha collegit; in qua sinodo confirmatis suorum antecessorum statutis etiam sententiam anathematis super Guidertum heresiarcham et omnes eius complices iteravit. Statuit quoque idi, ne communicare praesumerent, qui concubinas haberent, nisi prius eas omnino dimitterent. De Ierosolimitano itinere multum rogavit, ut irent, et fratribus suis laborantibus succurrerent (466). Wegen der Angelegenheit des Erzdisches Anfelm gedenken der Synode in eingehenderer Weise auch mieder englische Berichte: Eadmer, Historia novorum in Anglia, Lid. II, mit Erwähnung der Anweisenheit den Bichofösen de Italia et Gallia, speciell des Lucensis episcopus Reingerus und scines Austretens, ad presinitum tempus concilii (sc. tertia hebdomada paschae), Florentii Wigorniens. historia, a. 1121 (SS. XIII, 143, V, 565), und Wischem den Malmesdurth, Gesta pontificum Anglorum, Lid. I: Jamque aderat tempus concilii (vergl. vorher Urban's II. Beschl: tertia hebdomada post pascha ad concilium in hac urbe celebrandum affer responsum), omnibusque episcopis Gallicanis sedes suas agnoscentibus . . In ecclesia sancti Petri erat concilium, ingens strepitus astantium, multus concursus venientium (Migne, l. c., CLXXIX, 1494 u. 1495). Bergl. Hefele, Concilienzeschichte (2. Aust.), V, 255—258.

mals erzürnt entgegenrief, es werbe sich wohl gehören, daß biefe Angelegenheit gut berathen werde. Anselm verließ bann gleich nach Schluß der Synode, am 1. Mai, Rom und begab sich zu Erz= bischof Sugo nach Lyon.

Urban's II. fortgesette Unftrengungen für die Förderung ber Unternehmung des Kreuzzuges hatten auch schon in Italien neue Früchte getragen. Schon im Sommer 1097 hatte Genua Schiffe mit ben tapfersten Kriegern und mit Lebensmitteln reich belaben nach Sprien ausgesandt, deren Bemannung dann bei der Belagerung und Eroberung Antiochia's eifrig mithalf, und dann war Bifa, vielleicht schon im Winter 1098 auf 1099, spätestens etwa zur Zeit diefer römischen Synode, in hervorragendem Umfange gleichfalls thätig hervorgetreten. Unter der Führung des Erzbischofs Daibert war eine Flotte von hundertundzwanzig Schiffen ausgefahren und hatte schon auf bem Wege, ehe sie später vor Laodicea landete, an ben griechischen Ruften wichtige Eroberungen gemacht 24).

Aber trot des durch die Abhaltung der großen firchlichen Ber= fammlung verbürgten allgemeinen Ansehens war doch Urban II. in ber Stadt Rom felbst noch immer teineswegs zu eigentlich unan= gefochtener Stellung emporgewachsen. Jener Kappellan Gadmer, der den Erzbischof Anselm zuletzt auch wieder nach Rom begleitet hatte, bezeugt, bag noch zur Zeit ber Synode, als Unfelm mit ben Seinigen vom Lateran burch die Stadt zur St. Beters-Rirche sich begab, Bürger von Rom aus haß gegen den Papft diese Fremden einen Augenblick mit Waffen bedrohten, weil immer noch die große Menge aus Anhänglichkeit an den Kaifer Urban II. feindlich ge= finnt war 25). Go durfte es denn auch Clemens III. wagen, noch= mals den Versuch anzustellen, Urban II. in Rom selbst zu bebrängen 26). Da trat völlig unerwartet Urban's II. Tod ein, und Clemens III. hatte die Genugthuung, augenscheinlich aus nächster Nähe, am Todestage felbst, in einem nach Deutschland abgeschickten Schreiben diefes Greianis zu melden, mit der Beifügung, ohne eine

und 39 gegebenen Zeugniffen zu ichliegen.

<sup>24)</sup> Bergl. hierüber Röhricht, Geichichte des erften Rreuzzuges, 206, mit n. 1, und Hagenmeyer, Tie Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088—1100, "Erläuterungen", 371—373 (dazu 308 u. 309 über die Anstrengungen der Genuesen). Ter Stolz der Pisaner über ihre Thaten — vergl. auch J. 5857, das von Paschalis II. 1100 oder 1101 gegenüber den Pisaner Consuln auszgesprochene Lod über die anno praeterito ausgesührten Leistungen — tritt ganz besonders in der Schrift Gesta triumphalia per Pisanos facta de captione Hierusalem et civitatis Majoricarum et aliarum civitatum 1099—1120 (Muratori, Script. rer. Italic., VI, 99—106) hervor. Daibert ist da als

ductor et rector genannt.

25) In der Vita Anselmi, Lib. II, c. 49: Quid referam, nonnullos cives Urbis, quorum ingens multitudo propter fidelitatem imperatoris ipsi papae erat infesta, nonnumquam in unum conglobatos Anselmum a Lateranis ad sanctum Petrum cum suis euntem propter odium papae capere volentes, sed mox . . . projectis armis terrae procumbere (SS. XIII, 143).

26) Dieses Borrücken des Gegenpastes gegen Rom ist aus den in n. 37

lette geistliche Wegzehrung sei der Gegner aus dem Leben gegangen <sup>27</sup>). Auch die Stätte des Todes Urban's II. war geeignet, zu deweisen, daß dessen Beherrschung von Rom stets noch eine recht ungenügende gewesen sei. Denn im Hause eines seiner den stets noch unentbehrlichen Schut darbietenden Anhänger, der neu in den Adel emporgestiegen war, bei dem Sohne des Juden Leo, Petrus, neben der Kirche San Nicola in Carcere, am Tider, war die lette Stunde des Papstes eingetreten, und wegen der Nachstellungen der Feinde konnte die Leiche nur auf dem Wege durch Trastevere, also gewissernaßen verstohlen, nach der St. Peters-Kirche gebracht werden <sup>28</sup>).

Urban II. hatte mährend feiner in ein zwölftes Jahr hinein bauernden Leitung der römischen Kirche weit größere Erfolge erreicht, als fie Gregor VII. zu Theil geworden waren. Das geschah einmal burch die geschickte Wahl von Mitteln, die ein größeres Entgegenkommen, allerdings mehrjach burchaus nicht in Folge= richtigkeit nach dem von Gregor VII. beschrittenen Wege, bewiesen, in der Betonung von Rudfichten auf die Gegnerichaft, die bisher gegenüber den ftrengen Begehren fich abweisend verhalten hatte und nunmehr badurch in sich getrennt und nach Möglichkeit berüber= gezogen werben follte. Go maren ichon Erfolge gewonnen, als bann ber Bapft im Beginn ber zweiten Salfte feiner Regierung, von 1094 und vollends von 1095 an, wieder in der heftigsten Weise, mit Verdammungen gegen Heinrich IV. und wider ben Gegenpapst Clemens III. vorzugehen anfing, aber zugleich baneben von neuem durch die wohl überlegte Feststellung von Unterscheibungen in der Benennung und Behandlung der Gegner diesen abermals Die Bahn jum Uebertritt ju erleichtern verstand, in jener Beife, für die bann ber Cardinal Deusdedit in feiner gewandten Schrift bie Formel aufstellte. Gben auf folche Weise hatte Urban II. die Unhangerichaft bes faiferlichen Papftes aus einander gebracht und auf das tieffte erschüttert, und vielleicht wurde er bei langerem Leben jogar das Ziel erreicht haben, daß Beinrich IV. feinen Er= mählten von Briren preisgegeben hätte. Denn eben nur die Röthi= gung, daß ber Raijer burch ben zwingenden Gang ber Dinge an Clemens III. gebunden war, ihn nicht verlassen durfte, hatte

27) Clemens III. gab J. 5339 (vergl. ob. S. 67, mit n. 13) per manus Tiedrici Albanensis episcopi 4. Kal. Augusti, defuncto Urbano 6. (falsch: statt 4.) Kal. Augusti sine viatico corporis et sanguinis Domini. 28) Tie Vita Urbani II. des Petrus Pisanus bezeugt am Schlusse von Urban II.: apud sanctum Nicolaum in Carcere (am sübwestlichen Fuß des Carital am Linter Stuffuser caequiller des Tiberes Stuffuser Carba des

<sup>28)</sup> Die Vita Urbani II. bes Petrus Bisanus bezeugt am Schlusse von Urban II.: apud sanctum Nicolaum in Carcere (am südwestlichen Juß bes Capitol am linken Fluguser gegenüber der Tiber-Jusel, am oberen Ende bes früheren Ghetto) in domo Petri Leonis . . aninam Deo reddidit atque per Transtyberim propter insidias inimicorum in ecclesiam beati Petri, ut moris est, corpus eius delatum est et ibi honorisce humatum (Watterich, Vitae pontis. Roman., I, 574). Es ist aufsallend, daß dennoch Gregorodius, Tie Grobbenkmäler der Päpste (2. Ausl.), 53, es als zweiselhaft bezeichnet, ob nicht Urban II. im Lateran bestattet worden sei.

immer von neuem den Rampf verschärft. Aber neben diefen großen Gegenfäten lief fortwährend ber Rleinkrieg in Italien und um Rom zwischen ben beiben Bapften ber, oft zur harteften Bedrangniß Urban's II., fo daß er immer wieder die papstliche Stadt verlaffen, auswärts, bei Mathilbe, bei ben Normannen, Anlehnung juchen mußte. Der zweite geradezu große Vorgang in Urban's II. Walten aber war jelbstverständlich sein Aufruf zum Kreuzzug gewesen. Inbessen sogar nachdem der Papst diese großartigen Erfolge von Piacenza und von Clermont eingeheimst, fich zum Führer bes all= gemeinen hingebungsvollen Willens der abendländischen driftlichen Welt erhoben hatte, dauerten ja für ihn bis zulett in Rom die Berlegenheiten weiter; freilich wollte das fehr wenig fagen gegenüber der fläglichen Stellung, die durch Urban's II. Siege bem in einen Wintel Oberitalien's zurückgedrängten Raifer die längste Zeit hindurch aufgenöthigt worden war. In der Wahl der Werkzeuge zur Gewinnung der Erfolge war Urban II., gegenüber Gregor VII., einsichtiger gewesen, wie gang besonders die enge Berbindung bewies, die er von Anfang an mit feinem Stellvertreter in Deutschland, Bijchof Gebehard von Conftanz, geschloffen hatte. Aber über fittliche Bedenken hatte fich dabei ber Papft oft fühn hinmeggesett, gleich seiner Bundesgenoffin, der großen Gräfin Mathilde. Den Sohn gegen den Bater aufzuheten, ein verworfenes Weib als Un= flägerin gegen ben eigenen Gemahl zu benuten, hatte zu ben Mitteln dieser päpstlichen Oberleitung im Kampfe gegen Beinrich IV. aezählt 29).

Uls Todestag des Papstes ift durchwegs der 29. Juli auf-

geführt 30).

<sup>29)</sup> Turch Hauf, Tie Kirche Teutschlands unter den sächsischen und fränklichen Kaisern, 853 ff., 870 ff., ist die Bedeutung Urban's II. am besten in kurzen Zügen dargestellt. Bergl. auch Bd. IV, S. 254 u. 255, 447, ob. S. 21.
30) Urban's II. Tod ist auch in nicht italienischen Geschichtsauszeichnungen dielsach angemertt, am eingehendsten durch Bernold: Romae venerabilis papa Urbanus, huius nominis secundus, postquam sedem Romanam 11 annos et 5 menses gubernavit, post multas tribulationes tandem 4. Kal. Augusti de hac luce migravit (467), dazu vielsach ganz surz, aber mehrsach doch mit bestimmten Beisügungen, so durch Annal. s. Aldini Andegavens., mit Tagesangabe: In sine mensis Julii . . . 4. Kal. Aug., durch Florentii Wigorniens. histor., a. 1121, mit Tagesangabe: 4. Kal. Augusti seria quinta, durch die Rec. B. des Michelsberger Chron. univ. mit Erwähnung z. B., daß Urban II. super aecclesiarum hactenus heu! manente commotione concilia multa congregavit, multa etiam decreta promulgavit, durch Sigebert, Chron., a. 1100, in eigenthümsicher Zusammenstellung: Guicbertus et Urbanus, qui de papatu Romano contendedant, moriendo sinem faciunt suae contentionis, durch Annalisto Saxo mit der Beisügung: in Romana ecclesia majori, scilicet sancti Petri. sepultus est (SS. III, 168, V, 565, VI, 218, 368, 732), dann durch die ob. S. 71 in n. 23 citirten Gesta Lamberti: IV. Kal. Augusti . . . ingressus est viam universae carnis dignae memoriae religiosus papa Urbanus II. et sepultus est in ecclesia deati Petri apostoli juxta sanctum Leonem papam et Ephesini concilii auctorem (l. c., 644 u. 645). Bon italienischen Zeugznissen sulio, Lupus Brotospatarius: de mense Julii, Donizo, Vita Mathildis, Lib. II,

1099. 76

- Die Nadricht vom Falle Jerufalem's, vom Greigniffe bes 15. Juli, hatte Urban II. nicht mehr am Leben getroffen. Der Urheber ber erften Kreugfahrt erfuhr die Erreichung bes eigentlichen Rieles, bas er ben Gläubigen icon 1095 gesteckt hatte, bie Be-

freiung bes beiligen Grabes, nicht mehr.

Mehr oder weniger einlägliche Erwähnungen wenigstens ber Sauptereignisse find, wie fie aus Asien eintrafen, den deutschen Geschichtserzählungen einverleibt worden, und jener eingehende Bericht, den im September nach ber Ginnahme Jerufalem's ber Rappellan des Grafen Raimund von St. Gilles, der Propencale Raimund de Aguilers, an den Papft, die Bifchofe und die Chriften aus Laodicea abgeben ließ, in dem von den Thaten feit ber Eroberung von Nitaa die Rede ist, aber gang besonders die nach der Erstürmung Jerufalem's folgende siegreiche Schlacht bei Askalon einläßlich ergählt wird, ift in Schilderungen deutschen Ursprunges übergegangen. Gben ber Fall Nitaa's - am 19. Juni 1097 ist da überall das erste hervorgehobene Ereigniß. Die langwierigen Rämpfe um Antiochia, mit ihren vielfachen Wechselfällen, von der ersten Lagerung vor ber Stadt im October bis zur Ginnahme bes Plages am 3. Juni 1098 und bis zur Gewinnung ber Burg, nachdem am 28. Juni der Emir Rerbuga von Dojul gludlich zuruckgewiesen worden war, bilden einen weiteren Sauptgegenstand. Endlich war selbstverständlich die nach langer abermaliger Berzögerung des neuen Aufbruchs geschehene Erfüllung bes Sauptgelübbes - am 7. Juni 1000 geschah die Ankunft vor Jerusalem — der Gegenstand all= gemeiner Theilnahme: am achtunddreißigsten Tage nach dem ersten Aufrücken vor ber Stadt geschah die blutige Erfturmung, und wie mit Jubel niedergeschrieben murde, mar jest bas beilige Grab befreit, die Kirche an der Todesstätte des Herrn hergestellt; man rechnete aus, wie lange Jerusalem in der Sand der Beiben gewesen fei. Das Anerbieten der Herrschaft im neu errichteten Königreich an Herzog Gottfried, der zwar die Krone als deren Abzeichen zurück= wies, feine Abwehr bes von neuem brobenden Angriffs im Siege bei Astalon am 12. August sind die letten erwähnten Vorgänge. Daß weiter feitab liegende Ereigniffe, wie die Festfetung Balduin's in Edessa oder Boemund's Gründung des Fürstenthums Antiochia, in deutschen Erzählungen nicht mit berücksichtigt wurden, war ein= Ieuchtend 31).

bem dronologischen Regifter Sagenmeger's Die Rreugzugebriefe, 449 ff., gegeben

v. 871: Julius ipse dies binos cum dat prope finem (SS. III, 183, V, 63, XII, 396). Ordericus Vitalis, Hist. eccles, Lib. X, wo auch der Todestag 4. Kal. Aug. steht, enthält zweierlei Gedächtnißverse eines Petrus Leo, allegemeinen Inhaltes, auf Urban II. (SS. XX, 67 u. 68). Netrologische Notizen enthalten, mit übereinstimmender Angabe des Todestages, die Necrol. Casinense, Necrol. s. Sabini Placentin., Catal. pontif. et imperat. Romanor. Tiburtin. (Muratori, Script. rer. Italic., VII, 944, Reues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde, V, 441, SS. XXII, 356).

31) Wie schon Bd. IV, S. V, im "Borwort" gesagt wurde, zählen die Greignisse des ersten Kreuzzuges auf asiatischem Boden, deren Daten hier nach

Aber bald follten neue Anstrengungen für die Erhaltung des im Often für die Chriften Gewonnenen sich als unumgänglich noth=

werben, nicht zur Aufgabe ber "Jahrbucher". Ginzig barauf mag turz hier ein Blick geworfen werben, in wie weit einzelne Borgange ber Jahre 1097 bis 1099 in der deutschen Geschichtschreibung spater berücksichtigt worden find. Rimmt man die hauptfachlichsten zusammenhangenden Darftellungen der Greigniffe biefer Jahre bor, jo find es überall jo ziemlich die gleichen Greigniffe, über die Die aus bem Driente fommenben Nachrichten Die Aufmertsamfeit ber Autoren feffelten. Bernold faßte gu 1098 furg die Ginnahme bon Rifaa, Diejenige Untiochia's, von aliae civitates de potestate paganorum ereptae jusammen, begeht dann aber in der Angabe: praecipue patriarcha Ierosolimitano in locum suum restituto, usque prope Ierosolimam cum multis praeliis atque victoriis pervenerunt - in Berwechslung mit bem allerdings nach der Ginnahme Antiochia's wieder eingesetten Patriarchen diefer Stadt - einen Irrthum (bergl. Strelau, Ecben und Werte bes Monches Bernold von St. Blafien, 103: dagegen gehört die da gleichfalls als chronologischer Jrrthum angemerkte, bei Bernold im folgenden Sate erwähnte Absendung einer legatio, des venerabilis Theobertus Pisanae aecclesiae archiepiscopus durch Urban II., wahricheinlich wirflich ju 1098: vergl. ob. G. 54 in n. 54); am Schluß Diefes Abichnittes erfährt Raifer Alexios harten Tadel: Constantinopolitanus rex huic dispositioni (sc. ber Thatigteit Daibert's, qui et illis - sc. ber multitudo ber Rreugfahrer - in omnibus apostolica vice adesset et aecclesias in locis, unde pagani expulsi sunt, instauraret) impedimento fuit, qui se omnimodis a nostrorum adjutorio subtraxit. Nam civitates illas quas nostri de manibus paganorum eripuerunt, ille penitus incendio devastare vel paganis reddere non timuit, iterque Ierosolimitanum per suam potestatem omnibus peregrinis omnino prohibuit. Danach folgt noch zu 1100 nur ganz beiläufig — bergl. ob. S. 32 in n. 15 — die Erwähnung des exercitus christianorum qui post multos labores civitatem (sc. Jerufalem) obtinuerunt (466, 467). Die Würzburger Chronif hat bloß, a. 1099: Hierosolyma a christianis capitur, Gotefrido duce exercitum regente (l. c., 55). Frutosf erzählt, a. 1097, wie Gottfried nach Erreichung Conftantinopel's in die Romania gelangte: ibi sociatis sibi tam Siciliae quam Graeciae, Danorum, Northmannorum ceterorumque transmarinorum exercitibus, immo universorum Christum colentium nationum auxiliis, frequenti congressu barbaros atterere coepit, tandemque Romania occupata, in Antiochiae consedit obsidio, bann a. 1099 ganz furz: Capta est Hierusalem a christianis Id. Julii, feria 6.; bagegen nahm Frutolf, a. 1098, den größten Theil des Inhaltes des durch Hagenmeher, l. c., 103–114, erläuterten und auf die Person des Autors zurückgeführten Berichtes über die Ereignisse des Areuzzuges vom Sommer 1097 dis September 1099 in sein Buch auf, jener l. c., 167–174, als Ar. XVIII: Epistola (Dagoberti) Pisani archiepiscopi et Godefridi ducis et Raimundi de S. Aegidio et universi exercitus in terra Israel ad papam et omnes Christi fideles absgebruckten Enchelica über das für die Gesammtheit Wissenswertheste aus dem Kreuzzuge (SS. VI, 208-210, 211 - bagegen wird hier absichtlich auf die erft nach Ettehard's Bilgerfahrt von 1101 geschaffene umgearbeitete Darftellung der Geschichte bes Kreugzuges, im Buch Hierosolymita, nicht Bezug genommen). Sigebert, Chron., fagt, a. 1097: Exercitus Dei aggressus terminos paganorum, viriliter agit; primumque eis fuit bellum ad pontem Pharphar fluminis 9. Kal. Martii, ubi multi Turcorum occisi sunt (biejer noch auf bulgarijchem Boden am Bardar, am 18. Februar, gegen griechische Truppen gelieferte Rampf ist unrichtig auf asiatischen Boben versetzt). Seeundum eis tut bellum apud Niceam, 3. Nonas Martii, in quo etiam pagani victi sunt —, und er nimmt bann auch Auszuge aus dem genannten Briefe auf, worauf a. 1099 die turze Ungabe: Capta est autem Hierusalem, mit ber Beifügung, Die Stadt fei etwa 460 Jahre im Besitze ber Saracenen gewesen (SS. VI, 367 u. 368). Auch bie Annales Patherbrunnenses schließen sich vielsach an den Brief an, haben aber dazwischen felbständige Rachrichten eingeschoben: a. 1098 Sicque ad ob-

wendig dem Abendlande darstellen, und noch in diesem Jahr der Eroberung Jerufalem's mußte der Nachfolger Urban's II. neue Mahnung hiefür ausgehen lassen.

Der burch Urban's II. Tob erledigte römische Stuhl war schon am fünfzehnten Tage banach neu besetzt 22).

sidendam Antiochiam venerunt. Quae . . . obsessa et capta est [tandem a Bohamundo] aliisque commilitonibus suis. Qui etiam post aliquod tempus intra obsessi sunt a paganis; set afflicti fame nimis et siti in tantum, ut multi ex ipsis cruciferis equos et asinos comederent . . . clamaverunt ad Dominum, ne traderet christianos in manus gentilium, bellumque inire cum hostibus proponunt . . . signo salutari praeeunte, cum hostibus foras muros congrediuntur eosque Dei virtute in fugam vertunt, caedunt et persequuntur, und a. 1099: Christiani ceperunt Ierusalem, multis milibus gentilium prostratis ibidem, et dux Gotefridus praefectus est civitati. Rex autem Babiloniae venit Ierusalem contra Christianos proeliaturus, et Christiani procedentes contra eum (: folgt ein Ausgug des Briefes über die Schlacht dei Astalon) (ed. Scheffer-Boichorft, 104–106). Auch die Annal. August. melden, a. 1098, den den multis laboribus affecti Ierosolimitani viatores, daß fie divina favente clementia Constantinopolitano quaeque abstracta restituum imperio: civitates etiam a Doricis (d. h. Turcis) et aliis harbaris Nicaem Antischiam aliagana pagasaga augustii cacigis appalia barbaris Niceam, Antiochiam aliasque possessas, superatis, occisis, expulsis adversariis, ditioni subiciunt christianae (bie Offenbarung des sparus, id est clavus . . . a sancto Petro dudum Antiochiam allatus - vom heiligen Rreug ift dabei angeführt, die Geschichte von dem de Antiochia in monomachum progressus - statura horribili, facie terribili -, ben ein chriftlicher miles nieberstrectte, erzählt), a. 1099: Hierosolima a duce Gotefrido et sequacibus eius est capta; religio christiana per provincias dilatatur; barbari omnes aut extincti aut fugati sunt (SS. III, 135). Wo — recht zahlreich — furze Angaben in Annalen von den orientalischen Ereignissen reden, find es auch fast burchaus nur die Ereigniffe von Antiochia - hier in den fogenannten Annal.

Ottenbur. auch bloß die Auffindung der heiligen Lanze, nicht die Eroberung der Stadt oder die von Jernfalem —, die zur Erwähnung gelangen.

32) Die Erhebung Pajchalis' II. ift im Texte nach der Hauptquelle, der Vita des Petrus Pijanus (Watterich, l. c., 1—3), geschildert (vergl. dazu Martens Die Bestung des papsstichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV., 261—263, mit besonderer Auseinandersehung über die Wählerichgit: patres cardinales et episcopi, diaconi, primoresque Urdis, primiscrinii et seridae regionarii). In Florentii Wigorniens. histor., a. 1121, ist die genauere Angase enthalten: Paschalis, vir venerandus, qui ad Hildebrando papa presdyter suerat ordinatus, a Romano populo Idid. Augusti electus, die sequenti, id est 19. Kal. Septemb., seria prima, in papam est consecratus (SS. V, 565); ebenso bezeugt Paschalis II. in J. 5807 (vergl. die n. 43) von sich selbst, daß er, nachdem Arban II. IV. Kal. Augusti starb, die post eius transitum XVI. totius cleri et catholici populi assensu erwählt worden sei. Von außeritalienischen Zeugnissen send angemertt, die Vernold: post cuius (sc. Urdani) obitum domnus Paschalis, qui et Reginherius, in ordine 163 us papa ordinatur, et hoc ex divina revelatione factum ubique divulgadatur. Ordinatus est autem sollemniter a clero et populo post discessum sui praedecessoris die 16. (467), dann in einzelnen furzen Erwähnungen noch mit Veisügungen, so bei Frutols mit der Beisügung: adhuc vivente papa Wigperto, qui et Clemens (auch die Annal. Laudiens. Contin. nennt Reschalis II. irrthümlich als Nachsolger Wibert's), in der Ree. B. der Mickelberger Chron. univ. mit der alkerdings durch Martens, l. c., 261 n. 109, wohl mit Recht, abgelehnten Erwähnung: Sed antequam ex hac vita migraret (sc. Urdan II.), spiritu instructus divino, Rainerum cardinalem de Sancto

Die gesammte Wählerschaft - Cardinale, Bischöfe, Briefter, Diakone, sowie die niedere Geiftlichkeit und die angesehensten Laien von Rom — trat am 13. August in der Kirche San Clemente zusammen, an diefer nicht gewohnten Stelle außer Zweifel aus Beforgniß vor den Unhängern des Gegenpapftes. Bald einigte fie fich auf den Namen des Rainerius, und als sich dieser durch Flucht, und indem er sich versteckte, der Wahl entziehen wollte, zog man ihn alsbald hervor und schalt ihn wegen seiner versuchten Ab= weifung der ihm zugedachten Aufgabe. Auf feine Worte, daß ihm Diefe Ehre nicht gebühre, daß er der Last erliegen werde, fagten ihm die Läter: "Siehe, Dich begehrt für sich das Bolk der Stadt zum hirten; Dich erwählt die Geistlichkeit; Dich loben die Läter. Die von Gottes wegen hier Versammelten erwählen und bestätigen Dich im Ramen Gottes zur Spipe ber oberften Briefterschaft". Aber noch widerstrebte Rainerius länger; da geschah von den unteren Graden der Geiftlichen aus die dreimalige Anrufung und Untwort, mit dem veränderten Ramen Baschalis. Daran schloß fich die Ueberführung in den Lateran zur Inthronisation in der bortigen Kirche 33). Um folgenden Tage, am 14. bes Monats, folgte noch in der St. Beters-Rirche die bischöfliche Beibe, bei der als Sauptbetheiligter Bischof Otto von Oftia, dann ber Bischof Mauritius von Porto, Walterius von Albano, Bovo von Tusculum 34), Milo von Paleftrina, Offo von Nepi mitwirkten; dar= auf fehrte Baschalis II., unter allgemeinem Beifall ber Menge, von den Ehrfurchtsbezeugungen der Geiftlichen begleitet, wieder in den Lateran zurück.

Clemente, sanctae conversationis et boni testimonii abbatem, nobilem Romanum, designavit in regimen apostolicum eligendum; quem etiam revelationibus aliis insuper denotatum universa Romana aecclesia pastorem sibi consecrat, licet invitum, Paschalem appellans eum (SS. VI, 211 — IV, 21 — VI, 218). Bon italienijonen Zeugnijfen ift daß der Annal. Benevent., Cod. 1, zu nennen: electus est Paschalis, qui et Raynerius cardinalis; inde cessavit schisma; Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, v. 874 u. 875, jagt wenigftens: Post quem (sc. Urbanum) papa . . . laudatur . . . Pascalis, consecratur quoque statim (SS. III, 183, XII, 396).

<sup>33)</sup> Die Beschreibung des Eeremoniale im Lateran bei Petrus Pisanus (l. c., 2) ift sehr einläßlich: clamide coccinea induitur a patribus et, tyara capiti eius imposita, comitante turba, cum cantu Lateranum vectus, ante eam portam, quae est ab australi plaga, ad basilicam Salvatoris, quam Constantinianam dicunt, adducitur; equo descendit locaturque in sede, quae ibidem est, deinde in patriarchali, ascendensque palatium ad duas curules devenit (so, mit Jöpssel, Die Papstwahlen, 198, nach dem dei Madiston, Museum Italicum, II, 230 u. 231, mitgetheisten Ordo Romanus XIII.: ad portam ecclesiae sancti Silvestri, udi sunt duae sedes porphyreticae, et primo sedet — sc. papa — in illa quae est ad dexteram . . . accedit ad aliam sedem similem, quae est ad sinistram). Hic daltheo succingitur cum septem ex eo pendentidus clavidus septemque sigillis . . . Et locatus in utrisque curulidus, data sibi ferula in manum, per caetera palatii loca, solis pontificidus Romanis destinata, jam dominus, vel sedens, vel transiens electionis modum implevit.

34) So reflârt Batterich, 2, n. 6, die Bezeichnung Lavicanus.

Rainerius, ber wahrscheinlich aus dem südlichen Theile von Tuscien stammte, war schon in jungen Jahren Mönch geworden und im zwanzigsten Lebensjahre in Geschäften seines Klosters — Vallombrosa wird von einer Seite als solches genannt — vom Abte nach Rom geschickt worden. Sein Austreten, der trefsliche Eindruck seiner Sitten und seiner geistigen Geschicklichkeit empfahlen ihn dei Gregor VII., der ihn prüste und darauf hin dei sich zurückdehielt, worauf Rainerius, noch durch diesen Papst, zum Cardinalpriester von San Clemente erhoben wurde. Als solcher wirkte er 1088 zu Terracina dei Urban's II. Wahl mit, und er hatte auch in der Zeit der Bedrängniß an der Seite dieses Papstes sich des währt. So war er für die Nachfolge dei dessen Tod wohl empfohlen gewesen 36).

Es war unleugbar eine Probe auf das Verhältniß der Parteien in Nom geworden, daß, trot der Anwesenheit des Gegenpapstes Clemens III. in nicht großer Entsernung von der Stadt, jest nach so kurzer Frist die Wahl und Inthronisation für Paschalis II. ge-lungen war. Augenscheinlich hatten doch die Feinde des verstorbenen Papstes sich nicht getraut, die seierliche Handlung zu stören. So scheint denn auch Paschalis II. wirklich von dem überwiegenden Theil der Vevölkerung Rom's, zumal da er deren Bedürfnisse, ihre

Unsichten kannte, freudig aufgenommen worden zu sein 36).

Aber noch hielt sich Elemens III. wenigstens im Albanergebirge, jedenfalls unter Anlehnung an den Bischof Theoderich von Albano. Das fanden die Anhänger Paschalis' II. in Rom unerträglich, daß der Keterführer, den Gregor VII., Bictor III., Urban II. verurtheilt hatten, noch stets in der Stadt selbst und den Vorstädten Anzettelungen gegen den neu gewählten Papst wage, und sie betonten, solches dürse durch Paschalis II. nicht gedulbet

<sup>36</sup>) Afferbings wird das glänzende Bild, das Petrus Bijanus entwirft: Cuncta prospera, cuncta salubria in Urbe inveniedantur, quies pro tumultu, pax pro bello, pro seditionidus concordiae gratae indissolubilesque connectedantur. Omnes gaudedant et coelitus eum (sc. Paschalem) advenisse clamadant et merito dominari debere dicebant, qui statum Urbis, mores hominum, copias egestatesque cognoverit. Is multorum hominum saluti publice privatimque sine offensione providere coepit; omnibus erat amabilis; ab omnibus diligebatur, ut tanto affectu in pontificio quisque sibi applauderet, quanta familiaritate in sacerdotio cuique fuerat conjunctus (l. c., 3) mit einer

gemiffen Borficht aufzunehmen fein.

<sup>35)</sup> Neber das Borseben des Rainerins dis 1099 bringt Petrus Pisanus einen furzen Neberblick (l. c., 1). Während er da als natione Flaminee provincie, Blede patrie (Bieda, südssüdswestlich von Viterbo, in dem hier nach der flaminischen Straße genannten Südetrurien) bezeichnet wird, nennen die Annal. Romani den Papst natione Ravenne, de oppido quod vocatur Galliata (SS. V, 478). Ordericus Vitalis, l. c., nennt ihn Vallis Brutiorum (Vallombrosa) monachus (l. c., 66), Petrus, Chron. monast. Casin., Lib. IV, c. 18, abbas sanctorum Laurentii et Stephani (San Lorenzo Fnori le Mura) (SS. VII, 771). Tie als Vrestauer Tissertation (1877) erschienene Viographie des Papstes, vom Ed. Franz, ist — als "Erster Theil" — ein Fragment geblieben. Bergl. Rennungen des Rainerius Bd. IV, S. 193, 420.

36) Microings wird das glänzende Bild, das Petrus Pisanus entwirst: Caneta prospers eureta salubris in Urbe inveniebantur quies pro tumultus

werben. Die Bater verhießen, wenn Geldmittel fehlten, mit Gold und Silber hülfreich eintreten zu wollen. Aber mährend die Borsbereitungen gegen Clemens III. eifrig im Gange waren, erschienen Boten bes Grafen Roger von Sicilien in Rom, begrüßten Bafchalis II. als Bapft auf das unterwürfigfte und leaten im Namen ihres Serrn taufend Unzen Goldes ihm zu Füßen. So faßte Paschalis II. frischen Muth: "Nun können wir — Gott sei Dank! — weit eher an bas Werk geben, als blok unter uns berathichlagen!" So murbe ber Abfall Albano's von Clemens III. erreicht, so baß dieser nicht nur von dort, sondern überhaupt mit den Seinigen aus der Rabe

von Rom weichen mußte 37).

Nach der Räumung Albano's nahm Clemens III. den Weg öftlich um Rom herum nach bem füdlichen Tuscien, und so weilte er unterwegs am 18. October zu Tivoli, umgeben von den Unhängern, die ihm treu geblieben waren. Es waren ber römische Archidiakon Johannes, die Bischöfe Hugo von Palestrina und . Theoderich von Albano, der Primicerius der römischen Kirche Paulus, die Cardinäle Johannes von Santa Prisca, Guido von Santa Balbina, Romanus von San Marco, Romanus von San Ciriaco in den Thermen des Diokletian, Nikolaus von San Sabina, Octavian, besignirt für Santa Sufanna, ferner die Diakone Betrus von San Abriano und Erzpriefter von San Agnese, Guido, Ba= ganus von Santa Maria in Bia Lata. In einer durch die Hand bes Vicekanzlers und Bibliothekars Bischof Wido von Ferrara gegebenen Bulle bestätigte ber Papst am ermähnten Tage dem Cardinal Romanus für feine Rirche San Ciriaco alle Besitzungen berfelben in Rom und bei Albano 38). Dann wurde der Rückzug nordwest= warts über ben Tiber nach Sutri angetreten, bas ftets ein hauptfächlicher Stütpunkt für Clemens III. gewesen zu sein scheint; hier war ja der Neffe des Papstes, Otto, von diesem als Graf eingesett worden und für ihn, auch mit Unwendung gewaltsamer Maßregeln, thätig gewesen. Bon Sutri aus versuchte nunmehr Clemens III. nochmals Anzettelungen unter ben Römern gegen

37) Auch hievon berichtet Petrus Pisanus, daß man in Rom fand, es sei unwürdig, daß der haeresiarcha noch stets in Urbe suburdisque gegen Paschalis II. allerlei bewerkstellige, worauf die legati Rogerii comitis kommen

Pajchalis II. allerlei bewerkstellige, worauf die legati Rogerii comitis kommen und Clemens III. aus Alba weichen muß (l. c., 3 u. 4).

38) Das zweite durch Kehr — Archivio della R. Società Romana di storia patria, XXIII, 280—283 — herausgegedene Stück (vergl. Bd. IV, S. 269 n. 47) ist eine wichtige Ergänzung zur Geschichte des Papstes Clemens III. Als Besig der ecclesia tituli beati Ciriaci martiris que est juxta Thermas Diocletiani ist angegeben: claustrum eiusdem tituli cum edificiis, parietidus, terris et vineis circumquaque positis, item porta Numentana (also das zunächst liegende Thor, neben der jezigen Porta Pia) cum omnibus sibi pertinentidus, item tres petie vinearum que posite sunt in Albano in loco qui dicitur Luccianum. Die unteridireibenden Zenaen zeigen die Umgebung des Babstes. Die Kirche Die unterschreibenden Zeugen zeigen die Umgebung des Papstes. Die Kirche bes St. Cyriacus ist seit dem 15. Jahrhundert verschwunden, der Rang des titulus auf die Kirche Santa Maria in Bia Lata übertragen.

1099. 82

Baschalis II. zu bewertstelligen. Hernach schlug er, vielleicht schon por Schluß bes Jahres, feinen Sit nicht weit von Sutri, wieder näher am Tiber, in Civita Castellana, auf, wo er durch die natürlich

feste Lage ber Stadt gesichert erschien 89).

Wohl eine der ersten Handlungen des neu erwählten Papstes Paschalis II. war die Anknupfung mit ber Bundesgenoffin feiner Borganger auf dem Stuhle Betri, der Gräfin Mathilde. Er ichrieb ihr, mit seinem Segen, als Dahnung, daß sie in der Gefinnung, die sie bisher gezeigt habe und die ihr die Liebe der Papste erworben, verharren möge 40). Allerdings erscheint gerade zu diefer Zeit unerwartet als mit der Gräfin durch Annahme an Kindes Statt in Beziehung gefetzter Sohn, zuerst am 12. November, Graf Guido Guerra, ber Sohn bes tuscischen Grafen Guido Guerra 41). neben Mathilde thätig: er spricht seine Zustimmung zu einer Schenkung ber Gräfin aus, und auch noch vier und neun Jahre hernach schenken Mathilde und Guido in gemeinfamer Rechtshandlung Besitzungen an die Klöster Ballombrofa und Polirone; allein daraus icheint teine Trübung der Beziehungen zur römischen Curie erfolgt zu fein, und überhaupt tritt Guido später gang in den Sintergrund zurück 42).

Donizo erwähnt, l. c., v. 878 ff., alsbalb nach der Wahl Pajchalis' II.: Domate pro Christi certanti porro Mathildi signatos apices benedicentes sibi mittens, illos ut mores teneat monet anteriores, quos docuere patres ipsam

vehementer amantes (l. c., 396).

41) Der Bater Guido Guerra erfcheint mit bem Sohne und der Gräfin Dathilbe handelnd in einer 1100 ober 1101 ausgestellten Urfunde fur Rlofter

<sup>39)</sup> Donizo erzählt, l. c., v. 884 ff.: Planiciem cuius (sc. Pascalis) didicit Guibertus homullus mox antichristi, sedem sibi tollere gliscit. Qui Sutrium venit, cives seducere caepit Romanos parvos precioque nimis simul altos (l. c., 397). Ter schon in n. 30 crwähnte Dichter Petrus Leo sagt von Wibert: Qui Sutriae vivens male dictus papa fuisti (bei Ordericus Bitalis, l. c., 66). Petrus Pisanus erwähnt bloß den zweiten Ausenthaltsort: Miser Guidertus, jam non-papa, qui numquam papa, dimissa Urbe, nec adhuc securus, in Castellum se proripuit (l. c., 4 — nachher, 5, heißt bei ihm die civitas Castellana ein locus natura satis munitus). Köhnde, Wibert von Ravenna, 97 — er stellt, 100 u. 101, die Bedeutung, die Sutri für Clemens III. besaß, in das Licht —, seht das Eintressen Clemens' III. in Cività-Castellana schon zum Herbst 1099 an.

Wallombroja (Overmann, Gräfin Mathilbe von Tudcien, 167).

42) Diese Adoption, über die — in sehr bezeichnender Weise — Donizo wieder völlig schweigt (vergl. z. B. auch Bb. II, S. 656 n. 58, Bb. IV, S. 472 n. 9), geht aus der durch Overmann, 165, verzeichneten am 12. Nos vember 1099 ausgestellten Urtunde der Mathilbe für das Kloster Bresello hers bor, wo es heißt: Ego Wido comes, qui dicitur Werra, filius Widonis comitis, factus adoptionis filius dominae comitissae Mathildis. Doch ift biefes Aboptioneverhaltnig nur hier bezeugt, in späteren Urfunden - 1100 ober Aboptionsverhältnig nur hier bezeigt, in ipäteren Urkunden — 1100 oder 1101, 19. November 1103, 24. April 1104, 30. December 1105, 16. October 1108, Mai 1115 (l. c., 167, 172, 173, 176, 181, 189) —, wo doch drei Male Mathitde und Guido zugleich handelnde Persönlichkeiten sind, dagegen nicht mehr erwähnt, so daß mit Giesebrecht, III, 1192, in den "Anmerkungen", anzunehmen ist, das Verhältniß habe sich später wieder gesöst. Schesser-Boichorst tritt in der Bd. III, S. 260, in n. 47, aufgessührten Abhandlung, 183 u. 184, auf diese Adoption ein, resp. auf das Verhältniß berselben zu der 1102 (vergl.

Die erste bekannte Kundgebung des neuen Bapstes war außer= bem an Abt Sugo von Cluny gerichtet; es mar die am 10. Geptember gemachte Mittheilung über seine durch die ganze Geiftlichkeit und das fatholische Volk volkzogene Erwählung 48). Dann ging eben noch vor Jahresschluß jene abermalige dringende Aufforderung hinaus, an die frangofischen Erzbischöfe, Bischöfe und Abte, also in jenes Land, von dem aus die Sauptanstrengungen für die Befreiung bes heiligen Grabes von Anfang an geschehen waren. Paschalis II. forberte hier die Empfänger jeines Schreibens auf, den an der Stätte ihres Sieges zurückgebliebenen Kreuzfahrern wirksame Sülfe zu leisten. Alle Krieger in ihren Landen follen sie ermahnen, zum Behufe der Vergebung ihrer Sunden zu der morgenlandischen Mutter Kirche ichleunig aufzubrechen, aber gang besonders Diejenigen, bie ichon das Rreuzzugsgelübde abgelegt haben, außer wenn Bedürftigkeit sie von der Erfüllung abhalte; vorzüglich jedoch weist ber Papit auf jene fleinmuthigen und in zweifelhaftem Glauben stehenden Wortbrüchigen bin, die feige bei der Belagerung von Antiochia entwichen, daß sie jett sich stellen möchten, wenn sie nicht der Ercommunication anheimfallen wollten 44). Daß diese Ermahnung des Bapstes von Erfolg war, dürfte aus einem weiteren jedenfalls diefer gleichen Zeit angehörenden Schreiben entnommen werben, das Erzbischof Manaffes von Reims an Bischof Lambert von Arras abgehen ließ. Der Erzbischof hat theils aus Jerusalem felbst Nachrichten erhalten, theils ben Aufruf bes Papstes in die Sand bekommen, fo daß er jett seinem Sprengelbischof aufträgt,

bort bei n. 31) wiederholten Schenfung bes Gutes ber Mathilbe an bie romifche Riche; auch er ist der Ansicht, daß Guido's Beziehung zu der Adoptiomutter ohne dauernden Bestand war, daß ber Graf vielleicht irgendwie anderweitig abgesunden worden sei. — Giesebrecht macht, l. c., auch darauf aufmerksam, daß Mathisde's Notar Gosbertus noch 1098 und 1099 Urkunden regnante imperatore Heinrico ausstellte; doch legt er mit Recht darauf nicht so viel Geswicht, wie von Trussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 10 n. 2.

<sup>13)</sup> In J. 5807.

43) Ju J. 5807.

44) Daß J. 5812 — Hagenmeher, Die Kreuzzugsbriese, Nr. XIX, 174—175, wozu "Erläuterungen", 403—407 — in den December 1099 anzusehen sei, macht eben, in Nebereinstimmung mit Riant, Hagenmeher, 1. c., 115 u. 116, durchaus wahrscheinlich. Paschalis II. schrieß diesen Brief, als der Brief Daibert's — Nr. XVIII — bei ihm eingelausen war und als er von den aus bem Morgenlande gurudtehrenden Kreugfahrern, Die fich in Laodicea eingeschifft hatten und in Rom eingetroffen waren, Näheres über die Borgänge, besonders auch bei der Belagerung von Antiochia, vernommen hatte; solche heimfehrende Pilger beauftragte der Papst wohl mit der Neberbringung des Briefes nach Frankreich. Die Worte des Briefes: frakribus, qui post perpetratam divinitus victoriam revertuntur, jubemus sua omnia restitui, sicut a beatae memoriae Urbano praedecessore nostro reminiscimini synodali definitione sancitum, erinnern - vergl. l. c., 406 u. 407, in n. 14 - an die achte Bestimmung ber durch Urban II. in den Jahren 1097 bis 1099 zu Rom abgehaltenen, aber nicht bestimmt zeitlich anzusetenden Snnobe, beren Acten von Pflugt-Harttung, Acta pontif. Roman inedita, II, 167 u. 168, herausgegeben find: omnia bona eorum, qui Hierosolimis pergunt, semper et ubique esse in pace et treugua, quousque redierint.

zum Danke für die Befreiung des heiligen Grabes Fasten, Almosen und Gebete anzuordnen; ebenso soll Lambert strenge dafür sorgen, daß diesenigen, die das Pilgergelübde schon abgelegt haben, sosern sie gesund sind und die Wittel ihnen nicht abgehen, auch wirklich dem Gelübde nachkommen, und er soll ebenso die Uebrigen aufstordern, dem Volke Gottes zu Hülfe zu kommen 45).

In gleicher Weise mußte es ferner für Paschalis II., im Hinblick auf den fortwährend vorliegenden Gegensatz gegenüber Kaiser Heinrich IV., selbstverständlich ganz nahe liegen, mit dem zuverstässigen Vertreter der Sache Rom's in Oberdeutschland, mit Bischof Gebehard von Constanz, die Verdindung neu zu begründen. Gebehard hatte in den letten Jahren Urban's II. seine Thätigkeit innerhald des Sprengels unvermindert fortgesett. Gine Anzahl von Weihehandlungen für Klöster und Kirchen — besonders zu Isny, Mehrerau dei Bregenz, dann zu Alpirsbach, für die dortige Kirche —, ferner diesenige für Abalbert, als Abt von Allerheiligen zu Schafshausen, fallen in diese Zeit. Der aus dem Erzsprengel Salzburg, nach längerer harter Gefangenschaft, aus der er durch Bestechung des Wächters frei geworden war, völlig ausgestoßene Erzbischof Thiemo sand bei Gebehard, zeitweilig im Kloster Betershausen, Zuflucht; so betheiligte er sich auch neben dem Bischof bei der endgültigen Uebernahme des Klosters Ochsenhausen in die Obhut des Abtes Uto von St. Blasien 46). Zett übergab Paschalis II.

<sup>45)</sup> Dieses als Nr. XX von Hagenmeher, l. c., 175 u. 176 (wozu 116—119, 407—412), aufgenommene Schreiben ift in die Monate November oder December — richtiger in den letteren — zu sehen, als theils Paschalis' II. Schreiben Nr. XIX (vergl. n. 44), theils seht versorene Berichte unmittelbar aus dem Morgenland, von dem neu bestellten lateinischen Patriarchen Arnulf — dieser mußte dann Taibert weichen — und von Gottsried selbst, in Reims eins getraffen waren.

<sup>46)</sup> Neber Gebehard's Thätigfeit seit 1096 — vergl. schon oben S. 31, in n. 15, über die Weise des Abtes Abalbert von Allerheiligen — bringen Henting, Gebhard III. Bischof von Constantian, 1088—1100, 60 u. 61, Henst, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 191—193, Regesta episcoporum Constantiensium, I, 74 u. 75, Zusammenstellungen (eine der letzten von Bernold, a. 1100 — 467 —, mitgetheilten Rachrichten bezieht sich aus die Ermordung des abbas Manegoldus de monasterio s. Georgii — a monacho suo —, des uach einer Angade 1096 durch Gebehard geweisten Klosters Jönh —: den Todestag 12. Kal. Martii, diese primus abbas, destätigt auch das Necrol. Isnense, Necrol. German., I, 177). Thiemo's Anweienseit (vergl. ob. S. 6) geht hervor aus der Passio Thiemonis archiepiscopi, c. 10: Qui post captivitatem ... solutam sin der in diesem c. 10 angegebenen Weise). ... in Sueviam se contulit et cum venerabili Gedehardo Constantiensi episcopo tempus redimens, sanctis Deo servientium monasteriis, quae in circuitu erant, suam commansionem indulsit, aus den Casus monast. Petrishus., Lid. III, c. 28 De passione Diemonis archiepiscopi: ... Diemo Juvavensis archiepiscopus multis diedus exul cum Gedehardo Constantiensi episcopo apud monasterium Domus Petri morabatur (SS. XI, 58, XX, 656), sowie aus der Urfunde vom 31. Dezember 1099 betressend bie schon Bd. IV, S. 399 u. 400 (mit n. 15), behandelte Bezeugung der Stistung von Ochsenhausen, wo Abt Uto von St. Blasien cum consilio archiepiscopi Saltzburgensis Thiemonis et episcopi Constantiensis

an Bischof Gebehard neuerdings, in Wiederholung bes von feinem Borgänger ertheilten Auftrags, Die Bertretung des römischen Stuhles in Deutschland, und alsbald entspann sich ein fruchtbarer Berfehr zwischen dem neuen Papit und Gebehard 47).

Die Weihnachtsfeier beging bann Paschalis II. in vollem Frieden - fo glaubt Bernold bezeugen zu burfen - in Rom 48).

In diefes Jahr des Todes Urban's II., der Wahl feines Nachfolgers fällt nun aber auch noch eine Schrift, die fich fcharf gegen die sittliche Haltung der Kreise der Umgebung Urban's II. richtet, und ebenso laffen sich mit gewisser Wahrscheinlichkeit wenigstens noch zwei weitere berartige Außerungen über die die öffentliche Aufmerksamkeit beschäftigenden Fragen in diefe Zeit einfügen.

Die mit Sicherheit in das Jahr der Neubesetzung des papft= lichen Stuhles, turz vor Urban's II. Tode, anzusegende Schrift 49) ift eine in geschichtliche Umrahmung eingefügte Satire, Die wohl auf einen spanischen Geistlichen als Verfasser zurückzuführen ift. Eingekleidet ist das Ganze in die Erzählung einer Reise des Erz-bischofs Bernhard von Toledo nach Rom, die dieser in Wirklichkeit schon seit einer Reihe von Jahren durch Urban II. mit der Stell= vertretung für gang Spanien und die narbonensische Proving be-

Gebehardi . . . hoc confirmante et in Christo roborante archiepiscopo Salz-

fest in Rom seiern (467).

49) Diese — Libelli de lite, II, 425—435 — burch Sackur publicirte Streitschrift trägt in ber kurzeren Recension B den Titel: Tractatus Garsie Tholetane ecclesie canonici de reliquiis preciosorum martirum Albini atque Rufini. Der Herausgeber — ebenjo Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Eregors VII., 69 — leitet aus ber Erwähnung der Engelsburg in c. 3: Romanus pontifex Crescentii domum viriliter irrupit (428) als ganz selbstverständlich ab, daß die Schrift nach dem 10. August 1098 (vergl. ob. S. 46) verfaßt sein muß; anderntheils bezeugt c. 5 als Tag der Niederlegung der heiligen Restiquien Kal. Majas, was, da Arban noch lebt, nur auf 1099 gehen fann. Mirbt, l. c., charafterisirt die Schrift sehr gut: "Die Gesahr der Frivolität ist micht immer vermieden; aber auch, wo der Autor sich in vollster Freiheit bewegt, ift es nicht die Tendenz, Heiliges in den Staub zu ziehen, sondern das Streben, dem Unheiligen die Maste der Heiligkeit herunterzureißen. Charafterissieren will die Schrift, nicht geschichtliche Darstellung liesern"—; er stimmt auch ju Cadur's Bermuthung (l. c., 424), daß ein fpanifcher Rlerifer ber Berfaffer fei.

Gebehardi . . . hoc confirmante et in Christo roborante archiepiscopo Salzburgensi et episcopo Constantiensi handelt (Wirtemb. Urt.=Buch, I, 321 u. 322, wo aber irrig 1100, statt 1099, steht).

47) Bernold sagt, a 1100, von Paschalis II.: per literas suas venerabili Gebehardo Constantiensi episcopo in Teutonicis partibus apostolicas vices commendavit, quas et ab antecessore eius jam multis annis obtinuit (467), was sicher so bald als möglich nach der Papstwahl geschah (vergl. dagegen Hend, l. c., 192, n. 630). Bergl. nachher zu 1100, bei n. 4, über die von Paschalis II. auf Fragen Gebehard's ertheilten Antworten.

48) Bernold, a. 1100, läßt den Papst cum magna pace das Weihnachtsfelt in Rom seiern (467).

auftragte spanische geistliche Würdenträger 50) nach bem Urheber ber Schrift unternommen hatte, um erft jest eben biefe Rangerhöhung, durch reiche Gaben an Silber und Gold - das ift unter den beiligen Gebeinen der Martyrer Albinus und Rufinus, die "Grimoardus" von Toledo nach Rom bringe, zu verstehen 51) —, von Urban II. zu erlangen, und in Wahrheit ift auch der Erzbischof am 4. Mai in Rom gewesen, an welchem Tage Urban II. ihm die über seine Kirche zustehenden Metropolitanrechte, auch über bie Bisthumer, beren Gebiete zur Zeit noch von ben Saracenen besetzt waren, bestätigte 52). Allein die Schrift will gleich von Ansfang an den Papst als den "sehr geldgierigen" Vorsteher ber Kirche, pon dem der Erzbischof wußte, daß ihm solche Darreichung der so= genannten heiligen Ueberreste gefallen werde, barstellen, und so ist eben die gange Unwesenheit Bernhard's in Rom auf die gegenseitige Erreichung eigenfüchtiger Absichten abgestellt 53). Eingehend ift bann ber Empfang des Erzbischofs im Lateran erzählt. Urban II. fist prächtig unter feinen äußerst feisten Cardinalen, von benen vier einen schweren goldenen Becher mit bestem Bein für den Bapst ftets in der Sand halten; benn er muß für feine von den reichlich genoffenen falzigen Speisen brennenden Gingeweide die Site fleißig auslöschen, woran die Cardinale in ahnlicher Weise sich ihm anichließen — und in dieser Weise geht die Schilderung weiter 54).

Bunächst folgt die Ginschiebung einer mit geradezu vernichtendem Tabel gemischten Lobpreifung ber beiden fogenannten Märtyrer, Die aus einem Buche vor den Ohren des Papstes mit Zustimmung ber Cardinale von einem aus ihnen gelesen worden fei. Gie be= ginnt gleich damit, daß mit dem Besitze von diesen Gebeinen von Silber und Gold - ein Sünder gerechtfertigt, ein Erdenmenich himmlisch, ein Gottlofer unschuldig werbe: "Wir haben Bischöfe, die Simonisten, Tempelräuber, Berschleuberer zu Ungunften ihrer Kirchen waren, zum Papfte fommen geschen, die wegen ber heiligen Reste dieser Märtyrer durch den papstlichen Scaen gereinigt. von keinem Verbrechen verstrickt, so daß sie nichts mehr vom alten

52) J. 5801 jagt u. a.: sancimus porro personam tuam propensiori gratia

in nostra manu tenendam.

Bernhard fehr gut bei feinem Befuche in Rom hat treffen tonnen.

<sup>50)</sup> In J. 5465, von 1092, redet Urban II. von den nostrae sollicitudinis vices in Mispania universa et in Narbonensi provincia ministrandae ale einer icon früher vollzogenen Nebertragung, ebenfo 1096 in J. 5643. Dagegen heißt es hier in c. 1 - Tert A - von Bernhard: Suspirabat (sc. eben jest 1099) idem Toletanus pontifex Equitaniae legationem, quam ex beati Gregorii ordinatione antiquis adtestantibus privilegiis Toletana metropolis obtinuerat (426).

<sup>51)</sup> Bergl. bie burch Cadur, 424 n. 1, mitgetheilten Berfe: Martiris Albini seu martiris ossa Rufini Rome si quis habet, vertere cuncta valet.

<sup>58)</sup> Schon c. 1, besonders der einläflichere Text A, lautet fehr beleidigend für Urban II.: gazophilacium sanctae Cupiditatis, aber cbenfo für Bernhard, bie tantae gravitatis persona, tam pinguis, tam rotunda, tam delectabilis... fortis ad bibendum vinum (etc.) (426).

54) In c. 2, wo, wie n. 1 u. 5 (427) zeigen. Cardinäle genannt find, die

Wefen an fich trugen, als Neue und gleichsam Wiedergeborene in ihr Baterland gurudfehrten", und bann werden alle Fehler und Lafter und Verbrechen aufgezählt, die in folder Beife Guhne gu finden vermögen: "Das ist ber Weg, der auf dem rechten Pfade jum Papite führt". Auf diesem Wege, durch diese zwei werthvollen mächtigen Märtyrer hat der Papst den Gegner Wibert nieder= geftrect, Beinrich IV. völlig bewältigt, ben Senat gezähmt und die Stadt Rom felbst besett; so ift er mannhaft in die Engelsburg eingebrochen, hat er das Capitol erstiegen und den tarpeischen Berg mit Kraft verschloffen, die Kirche des heiligen Betrus geöffnet; Alles unterliegt ber Wirkung biefer beiden Beiligen, und zwar gilt bas gang besonders für Urban's II. Zeit. In der boshaftesten Weise wird ba ausgemalt, wie dieser Papit im brennenden Gifer dieser Martyrer seinen eigenen Leib dem Martyrium preisgegeben, daß er nämlich als ein Schlemmer, als Berichwender, in Uepviafeit und Pracht gelebt habe, auch als er, "ben Albinus durftend und den Rufinus glühend", in Frankreich die Kirchen besuchte: benn in voller Unersättlichkeit hatte er nie genug 55).

Nach vollendeter Lefung hindert der Erzbischof von Toledo die ichon im Gange befindliche Fortsetzung des Becherleerens und begrüßt jest den Papst mit dem Gesange: "Heiliger Albinus, bitt für uns! Heiliger Rufinus, bitt für uns!", womit er sich auf das Beste beim Papste und seiner Umgebung 56) einführt. Darauf legt ber Papft am 1. Dai die überreichten heiligen Refte in den Schat ein 57) und knüpft baran zum Breise des da Geborgenen eine längere Rede an die Cardinale an, die mit den Worten beginnt: "Dieser Berg hier foll machsen, wie der Garganus!" —, mit einem Ueberblick über die dadurch von der Kirche gewonnenen Siege, in Frankreich und England, in Flandern und Apulien, mit immer neuen Ausrufen über die Besiegung Wibert's und Heinrich's IV.: burch Albinus und Rufinus fei die Rudtehr vom Schiffbruch in ben Hafen, aus der Verbannung in das Vaterland geschehen 58).

<sup>55)</sup> Diese sententia füllt cc. 3 u. 4 (427—430), von benen das zweite mit ben Worten: Hanc potestatem ligandi atque solvendi et maxime in diebus Urbani papae habent (sc. hii martires preciosi, potentes terrarum, triumphatores orbis) speciell auf Urban's II. Zeit eintritt. Die Anspielung des Sațes: Cum nuntiabatur, Guibertum Romanum sanguinem sicientem ad radices montium cum armata manu praeinsidiari, Henricum vero Allemanno fultum robore letum minari a tergo, beatus Urbanus suis confisus martiribus viriliter clamabat: Albinus mihi adjutor est (etc.) bezieht hier Sactur auf bas Jahr 1091.

56) Hier ift nun — in c. 5 — auch Rangerius, ber Bischof von Lucca,

genannt (430).

<sup>57)</sup> Das ift in c. 5 wieder fehr bezeichnend bargeftellt: reliquiarum pondus maximum, scilicet de renibus Albini, de costis Rufini, de pectore, de bracchiis et de sinistro humero... Romanus pontifex detulit in gazophilacium sanctae Cupiditatis juxta propiciatorium beatae Avidissimae sororis eius, haut longe a basilica Avariciae matris eorum (431).

<sup>68)</sup> Urban's II. Rede fordert in c. 5 zu ganz materieller Feier bes Sieges auf: Nunc itaque bibendum est . . . Indulgeamus ventri, satisfaciamus gulae! . .

1099. 88

Nachbem Urban II. geschlossen: "Siehe, siehe, neu mache ich Alles" -, ruft er ben Ergbifchof auf feine rechte Seite, und bann bebt Garfias, ber toletanische Geiftliche, ber Bernhard begleitet hatte und bem die ganze Schrift zugeschrieben erscheint, ein spöttisches Zwiegespräch mit Urban II. an, in bem der Papft geradezu als lächerlich bingestellt wird. Nachher beginnt das Trintgelage wieder 59), und auch ber Erzbischof von Tolebo leert nun brei Becher, bem er ben vierten folgen laffen foll, um fich ber Legation für Aguitanien würdig zu erweisen; bergestalt geht die gegenseitige Anfeuerung jum Trinten weiter bis jum Schluffe, ber

an die Romödien des Terenz anklingt 60).

So ift gang vorzüglich ber Borwurf ber Unmäßigkeit, ber allerdings burch Worte der sich Unterredenden am Schlusse: "Zu trinken ist menschlich" und: "Menschen sind wir" — eine gewisse Entschuldigung icheinbar empfangen foll, gegen Urban II. und feine nächste Umgebung hier erhoben und der Papit als ein völlig in äußerlichen Dingen aufgehender Leiter ber römischen Rirche bin= gestellt. Unleugbar mar der Verfasser in den biblischen Schriften und in der classischen Litteratur gleich gut zu Saufe, und besonders mischt er diese Lesefrüchte in der Unterhaltung des Papstes mit Garfias in beluftigender Beife; baneben erscheint er unzweifelhaft als ein Kenner der Verhältnisse am papstlichen Sofe, wenn er sie auch einseitig zu einem Zerrbilde ausmalt.

Ein völlig anderes Schriftwerk, das diesem gleichen Jahr ansgehört, ist ein Brief des Bischofs Ivo von Chartres, der am Ende des Jahres 1093, als Urban II. noch unter recht eingeschränkten Verhältniffen in Rom leben mußte, bei ihm gewesen war 61). Das Schreiben ift an Erzbischof Hugo von Lyon gerichtet. Es gehört in die Reihe ber Erörterungen über die Streitfrage wegen der Weihe des für den erledigten erzbischöflichen Sit von Sens erwählten Daimbert. Dem Borganger Daimbert's, bem 1096

Bibite, inquam, vinum aromatum, Massicum, Falernum, pigmentum, meracum, hysopum, Aluntinum. Quid plura? incorporate vobis mellitas potaciones et liquores nectareos, und Ahnliches (432).

<sup>59)</sup> Hier erscheinen in c. 7 noch neue Ramen als Mithandelnde: Johannes Gaditanus (ipater Papft Gelasius II.), Oddo Hostiensis episcopus (Otto II., 1088 Urban's II. Nachsolger in Oftia), Bruno (Bischof Bruno von Segni), und weitere (433 ff.).

<sup>60)</sup> In A am Schluß von c. 7: Vos valete et plaudite, ebenso die Worte: Ego Calliopius recensui an Terenz-Handschriften (vergl. n. 3 zu 435). 61) Bergl. über Bischof Ivo Bd. IV, S. 397 u. 418. Seine Bedeutung als firchlicher Schriftsteller hebt besonders die Königsberger Differtation von A. Sieber, Biichof Ivo von Chartres und seine Stellung zu den firchen-politischen Fragen seiner Zeit (1885) hervor, ferner Esmein, La question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres (Bibl. de l'Ecole des hautes études, Sciences religieuses: 1889), jowie Foucault, Essai sur Ives de Chartres d'après sa correspondance (1883): vergl. auch ben Artifel von Mirbt, Real= enchklopabie für protestantische Theologie und Kirche, 3. Aufl., IX, 664-667.

verstorbenen Erzbischof Richer, war, weil er die Anerkennung des Primates des Erzbisthums Lyon verweigerte, das Pallium entzogen worden, und jest forderte Sugo, daß die Weihe Daimbert's, für vie Ivo gebeten worden war, nicht stattfinde, ehe von jenem der Unterwürfigkeitseib für den Primat geleistet sei. Außerdem wurde von Sugo noch betont, er habe vernommen, daß Daimbert von König Philipp I. die Investitur entgegengenommen habe. Auf biese Einwürfe antwortete Ivo in diesem seinem Schreiben 62).

Ivo beginnt damit, daß er nach dem Befehle bes Erzbischofs gehandelt habe; aber er bittet und rath zugleich, daß instünftig weniger ftrenge möge vorgegangen werben, so daß nicht durch die Aufladung unerträglicher Dinge auf die Schultern ein hineinaleiten in Ungehorfam hervorgerufen werbe. In Fragen, die die Bertheidigung des Glaubens, die Zurechtweisung der Gläubigen, die Besserung der Verbrecher, die Vermeidung drohender oder zustünftiger Uebel betreffen, ist Ivo zu aller Unterwürfigkeit bereit. Wo es sich aber um gleichgültige Dinge handelt, bei beren Nicht= beachtung das Seelenheil durchaus nicht Gefahr leidet und durch beren Beobachtung es feineswegs gefördert wird, verhält das fich anders, und in äußerst mohl erwogenen Worten will hier ber Schreiber dem Erzbischof klar machen, daß er dessen Handlungs= weise nicht billigen könne 63). Dafür werden dann aus zahlreichen Zeugnissen Beweise angeführt, daß, wenn es auch gestattet sei, gegen neue Ausschreitungen neue Berordnungen zu verfündigen. boch die gewichtigsten Stimmen davor marnen, entgegen den Borschriften der Läter Aenderungen und Neuerungen anzubahnen 64).

64) Jvo schließt seine Zeugnisse mit einer längeren Außerung des Papstes Gelasius I. ab (643) und greist dann mit den Worten: Cum ergo tam ista quam alia generalia instituta tam absolute consecrationem metropolitani contineant, miramur (etc.) auf die speciess gegenüber Hugo vorliegende Frage

wieder gurud.

<sup>62)</sup> Diejer Brief - Hugoni Lugdunensi archiepiscopo sedis apostolicae legato Ivo humilis aecclesiae Carnotensis minister - ift durch Sactur, l. c., 11, 642—647, wieder herausgegeben und durch Mirbt, l. c., 70 u. 71, außebrücklich dem Jahre 1099 zugeichrieben. Den Anlaß des Briefes erörtert Sachur, 640 u. 641, seine Bedeutung für die Frage der Investitur Mirbt, l. c., 512—514. Des Schreibens gebenkt auch Sigebert von Gembloux, De scriptoribus ecclesiasticis, c. 167: Ivo Carnotensis episcopus scripsit ad Hugonem Lugdunensem archiepiscopum ... epistolam non multum prolixam, sed multum proposition of archiefiscopus contentions archiefiscopus contentio tum canonicis et catholicis testimoniis auctorizatam, pro dissidio regni et sacerdotii et pro inusitatis ecclesiae Romanae decretis (Fabricius, Biblioth. ecclesiast., 113).

<sup>63)</sup> Diese ausgezeichnet geschickte Auseinandersetzung lautet: Cum vero ea quae indifferenter se habent, in quibus non observatis minime salus periclitatur vel observatis minime juvatur, tam obnixe servanda sancitis vel cum ea quae antiquitas sanxit, consuetudo servavit, venerabilium patrum auctoritas sacrata firmavit, prout vultis, minuitis aut mutatis: attendere debet prudentia vestra, quid saluti eorum, quibus per omnia prodesse debetis, conferatis vel quorum institutio pocius sit tenenda vel quibus obedientia pocius sit exhibenda: an illis sanctis patribus, qui adhuc nobis in scripturis suis locuntur, an vobis, quibus nichil est aliud propositum, nisi priorum sequi et honorare vestigia (642).

90 1099.

Da num die Sache sich so verhält, kann Ivo es nicht versstehen, wie Erzbischof Hugo all dem entgegen fordern mag, daß der Erwählte von Sens vor seiner Weihe sich vor ihm stelle und nach dem Rechte des Primates von Lyon Unterwerfung und Geborsam bezeuge, was dis dahin weder in dem Sprengel von Sens, noch in anderen Sprengeln weder Einrichtung, noch gebräuchlich gewesen sei. Dabei wird auch noch darauf hingewiesen, daß Daimbert durch seine Geburt, seine Bildung, seinen Wandel, sein öffentliches Auftreten, durch Alles, wodurch er seinen Wählern bestannt war, zur Wahl empfohlen erschien 65).

Weiter aber geht das Schreiben auf die Frage ber königlichen Investitur über: "Was Ihr aber geschrieben habt, ber vorgenannte Erwählte habe die Investitur jum Bisthum aus ber Sand bes Rönigs empfangen, ift uns weder von irgend jemand, ber es gesehen hat, berichtet, noch bekannt". Doch fogar, wenn diese Investitur por fich gegangen mare, vermöchte Ivo nicht einzusehen, daß damit bem Glauben und der heiligen Religion entgegen gehandelt würde; benn diese Sandlung enthält keine auf das geistliche Sacrament bezügliche Gewaltübung bei ber Ginfetzung eines Bischofs in fich. So ist benn auch nicht ersichtlich, daß die Könige nach geschehener kanonischer Erwählung von Bischöfen durch die apostolische Macht= vollkommenheit von der Bewilligung der Bisthumer - fo ift die Investitur durch Ivo hier bezeichnet — abgehalten worden seien: vielmehr fei zu lefen, daß Papfte heiligen Gedachtniffes etwa bei Königen für Erwählte eingetreten seien, damit diesen von den Königen felbst die Bisthumer, zu denen sie erwählt maren, bewilligt würden, und es feien Weihen von Bischöfen, weil fie biefe Bewilligung von den Königen noch nicht erlangt hatten, aufgeschoben worden. Was trage das nun für diefe Bewilligung aus, auf welchem Wege immer sie geschehen sei, da die Könige nicht darauf benken, daß sie etwas Geistliches geben, sondern nur, daß sie ent= weder den Wünschen der Bittenden zustimmen, oder daß fie den Rirchen zustehende Landbesitzungen und andere äußere Güter, die Die Kirchen aus ber Freigebigkeit ber Konige inne haben, ben Gewählten felbst bewilligen ? 66) Mus Stellen bes heiligen Augustinus

<sup>65)</sup> In n. 4 zu 644 ist noch eine Außerung Ivo's in bessen Epist. 59 herausgehoben: Commendant enim eum (sc. Daimbertum) satis accurate electores eius, et generis nobilitate et morum honestate et publicarum actionum strenuitate.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) In der Erörterung über die fönigliche Investitur sind die wichtigsten Außerungen Ivo's die solgenden: cum hoc (sc. die Außübung der Investitur) nullam vim sacramenti gerat in constituendo episcopo, dann: Quae concessio sive siat manu, sive siat nutu, sive lingua, sive virga, quid refert, cum reges nichil spirituale se dare intendant, sed tantum aut votis petentium annuere, aut villas ecclesiasticas et alia bona exteriora, quae de munificentia regum optinent aecclesiae, ipsis electis concedere, und über Arban II.: Domnus quoque Urbanus reges tantum a corporali investitura excludit, quantum intelleximus, non ab electione, in quantum sunt caput populi, vel concessione

wird ferner gezeigt, daß der irdische Besit der Kirche als solcher bem weltlichen Richte unterliegt: "Das göttliche Recht haben wir in ben beiligen Schriften, bas menschliche in ben Gefeten ber Könige. Woher also besitt ein jeder, was er besitt? Doch durch bas menichliche Recht?" 67)

Im Weiteren tritt Ivo auf die übeln Wirkungen ein, die sich für die Gegenwart aus biefen Fragen ergeben, gang besonders aus ben widerspruchsvollen Entscheidungen. Nicht bas göttliche Gefet hat die Vorschrift hierüber aufgestellt; vielmehr liegt die Ent= scheibung, bald strenger, bald milber, in der hand der Leiter ber Kirche, und jo sind viele widerspruchsvolle Urtheile geschehen und ift Plünderung gahlreicher Kirchen, Entstehung großer Argerniffe. Trennung zwischen weltlicher Berrichaft und Priefterthum, die boch zum Besten der menschlichen Dinge in Gintracht leben follten, erwachien 68). Ohne Zweifel mitten aus dem Leben find babei einzelne Erscheinungen herausgegriffen, von Bischöfen und Aebten, die nicht auf Befferung ber zerftorten Sitten oder Berftellung ber gertrummerten Mauern ausgehen, sondern bloß irgend eine groß= sprecherische Zunge sich als Freundin zu erwerben suchen, um durch deren Fristansekungen sich wie immer zu vertheidigen, oder von zwar gang fanonisch Gewählten, die aber, infolge von eintretenden Aufschüben und Sinderungen, sich mit Geld Fürsprecher und Bermittler verschaffen und so in die Gefahr einer mit Simonie beflecten Weihe hineingerathen. Mit großem Freimuth fährt banach der Verjasser des Schreibens fort, er sei weit davon entfernt, gegen ben apostolischen Stuhl fein Saupt zu erheben, wolle aber mit vielen Alehnlichdenkenden, daß die Diener der römischen Kirche als erprobte Merzte an die Beilung ber größeren Krankheiten schritten und nicht von Spöttern ben Bibelfpruch vom Mückenseigen und Rameel= verichluden sich vorrücken laffen mußten 69), wo boch fast burch die ganze Welt öffentlich Verbrechen und Unthaten geschehen, ohne daß fie durch eine Sichel ber Gerechtigkeit abgeschnitten murden, und zwar redet da 3vo unmittelbar auch den Erzbischof selbst an 70).

Endlich fommt das Schreiben auf die Angelegenheiten von Cens zurud. Ivo bittet, Sugo möchte nach der alten Gewohnheit die Weihe des Ermählten gestatten. Wird das geschehen fein, fo

68) Aus ber in manu presidentium liegenden, in ben einzelnen Fällen ungleichen Enticheidung - Nunc vero, quia ea (sc. haec, bie eben nicht aeterna lege sancita) illicita maxima facit presidentium prohibitio, licita quoque eorundem pro sua aestimatione remissio - leitet Ivo die im Folgenden

(645 u. 646) dargelegten schlimmen Erscheinungen ab.
<sup>69</sup>) Matth. XXIII, 23 u. 24. 70) 300 fagt: cum ... videamus ... nec ea (sc. flagitia et facinora) a vobis aliqua justiciae falce resecari (646).

<sup>(644</sup> u. 645). Mirbt fagt, l. c.. richtig, daß hier Jvo nur ausspreche, mas die Investitur — concessio — nicht sei, dagegen die positive Bestimmung ihres Bejens schulbig bleibe.
67) Tiese Stellen find aus Augustinus: In evangel. Johannis, Tract. VI;

will 3vo mit allem Gifer Daimbert überreben, daß er ben Primat von Enon anerkenne, Sugo nach ben Ueberlieferungen ber Bater alle geichuldete Chrfurcht erweise. Schließt fich aber Sugo ben Bitten 300's nicht an und entsteht eine Spaltung, fo fann ber Bischof ba bezeugen, daß das gegen seinen Willen geschehen sei, und Sugo wird nicht fagen können, es fei ihm nicht die Sache vorausgefagt morden 71).

Gine der am besten in sich abgerundeten, am flarsten erwogenen Musführungen der an folden Schriften fo reichen Zeit liegt in Ivo's Sendschreiben vor. In wohlthuender Weise zeigt ber französische Bischof sein maßvolles Verständniß, wie er da die nach seiner Unsicht zweckbienlichste Reihenfolge der Sandlungen bei Besekung von Kirchen auf einander folgen läßt, zwischen der tanonischen Wahl durch Klerus und Bolf des Bisthums am Anfang und der Schließlichen geiftlichen Weihe am Ende inmitten die Bestätigung ber Ermählung und die Bewilligung des Genuffes die zur Rirche gehörenden weltlichen Güter durch den König, wobei je nach der Auswahl die Form der Uebertragung fich geftalten fann.

Mur gang annähernd fann noch eine weitere Meußerung über die die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Angelegenheiten etwa zu diesem Zeitabschnitte herangezogen werden 72). Das ift bas Buch bes Cardinalbischofs Bruno von Segni: "Ueber die Simonisten", das allerdings gang fo gut, wie unter Urban II.,

<sup>71)</sup> Ter Schluß des Schreibens, dem diese neue Betonung des Falles Daimbert's vorangeht (646 u. 647), betrifft eine anderweitige Angelegenheit.
72) Nur noch erwähnt sei, daß Mirbt, l. c., 68 u. 69, die Querela in gratiam notdorum eines unbefannten Berfassers, eine Streitschrift in dichterischer Form (Libelli de lite, III, 580—583, ebirt als Defensio pro filiis presbyte-rorum und durch den Herausgeber Böhmer als nach 1095 geschrieben erklärt), an biefes Enbe ber Reunziger Jahre fiellt. Die Schrift befampft ben Ausschluß ber von Prieftern erzeugten Sohne von geiftlichen Weihen, also eine Wirtung bes Colibatsgefels, als eine Reuerung (v. 4 n. 5: Nova quo sententia jure immeritos urget — v. 10 n. 11: Hec qui tractatis, prolatores novitatis, dum nova jura datis, lavacri jus evacuatis — v. 46 n. 47: qui nova jura paras et leges ponis amaras et sic nos mordes . . .). Uns v. 96 n. 97: Huc descendentes ex Urbe viri sapientes Alpes transissent frustra, nisi quod statuissent dentes ex Urbe vir sapientes Alpes transissent trustra, nist quod statussent ergiebt sich für Mirbt der Schluß, daß die Schrift außerhalb Italien's, und war wohl in Frankreich, entstanden sein müsse, und Böhmer ist eben der Anficht, daß wohl die Eynode von Clermont, durch die Urban II. frühere Beschlüße, der Versammlung von Poitiers von 1078, bestätigte, den Anstoß zur Absassiung der Schrift darbot. In diesem Zusammenhang mag auch noch auf die von Tümmsler, in der philosophisch-historischen Classen-Sigung der Berliner Atademie vom 17. April 1902, vorgelegte Erickstrischrift vie Priesterska kinnemiesen merden (Sibungaborichte von 1902, 426—441) die gleich dem ehe hingewiesen werden (Sigungsberichte von 1902, 426—441), die gleich dem sogenannten Ubalrich (vergl. Bb. III, S. 180, in n. 11) wahrscheinlich dem achten Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts angehört, wohl mit dem Jahre 1079 als unterer Zeitgrenze. Dümmler möchte die gut verjaßte, maßvoll gehaltene, ein eigenthumlich felbständiges Geprage aufweisende Schrift einem beutschen Berfaffer zumeifen.

auch in den ersten Jahren des Nachfolgers Paschalis' II. abgefaßt fein kann 78).

Die Schrift knüpft an den Todestag bes vom Verfasser hoch verherrlichten Papstes Leo IX. — 19. April 1054 — an. In bufterem Lichte werden im Beginn bes fleinen Buches die Zustände ber Kirche zu der Zeit, als dieser Papst eintrat, geschildert —: "Symon der Zauberer besaß die Kirche" — "Alles Salz war dumm geworden, und nichts war da, worin es gewürzt werden konnte" -: ba eben kam durch Bischof Bruno von Toul ein großes Licht auf den Leuchter der allgemeinen Kirche. Dann wird ausgeführt, wie dieser als Papit nach Rom gekommen sei und den Mönch Hilbebrand mit sich gebracht habe, wie er dann, vom Feuer des heiligen Geistes erfüllt, vorzüglich auch gegen die Simonisten entbrannt sei. Ueber Leo's IX. weitere große Thaten hat Bruno Bieles aus ben Ergählungen Gregor's VII. vernommen, wie denn diefer feine Zuhörer und gang befonders ihn felbst dafür verantwortlich gemacht habe, daß Leo's Wirtsamkeit nicht durch Stillschweigen ber Bergeffenheit anheimfalle. So hat benn nunmehr Bruno aus dem Leben bes Papites Verichiedenes hervorgehoben, die Befämpfung der Simonie auf den von ihm gehaltenen Synoden, einige Wunder, die fich für ihn zutrugen, die Befriegung der Normannen; an die eingehend geschilderten letten Lebenstage Leo's IX. schließen sich Geschichten von Wundern, die nach deffen Tode beobachtet worden seien 74). Im Weiteren erzählt das Buch die Veranlaffung, die zu der Nieder= fcreibung den Unftoß geboten habe. Bifchof Johannes von Tusculum theilte nämlich einen Traum mit, den er über eine Forderung Leo's IX. an den Bischof von Segni gehabt, von einer hohen Summe Geldes, worauf die Geiftlichen von Segni Bruno nach ber Ruckfehr aus Rom die Löfung gaben, daß unter dem Gelde die Abfassung einer Schrift zu Ehren bes Papstes zu verstehen sei 75).

Jest erst kehrt Bruno zu der Frage zurück, die er schon im Anfange des Buches angekündigt hatte. Da war gesagt, daß seit den Zeiten, wo Leo IX. als Papst eintrat, kaum irgend jemand aufzusinden sei, der nicht selbst Simonist sei oder von Simonisten

<sup>73)</sup> Sadur erörtert die Frage der Zeit der Abfassung dieses von ihm — Lidelli de lite, II, 546—562 — herausgegebenen Sermo de symoniacis in der Einseitung (543—546), wo auch die Personsichtet des Berfassers, in seinen Beziehungen schon zu Gregor VII., der ihn zur dischöflichen Würde erhob, gewürdigt wird. Auch Mirbt, l. c., 71 u. 72, will keine Entscheinung über die Zeit der Niederschung äußern und bringt nur als Bermuthung, daß das Buch noch unter Urban II. sallen könne.

<sup>74)</sup> Die Ausführungen über Leo IX. — der Bibelspruch Luc. XIV, 34, fteht in c. 2 (547) — reichen durch cc. 1—8 (546—553) und lehnen sich dabei theils an Bonitho, theils an Wibert's Vita s. Leonis IX. papae und besonders an die Historia mortis et miraculorum des Kanzleibeamten Lietbuin Lev's IX.

<sup>75)</sup> Der Traum des Bischofs Johannes (vergl. über ihn Bb. IV, S. 194, als über einen Haupturheber der Papstwahl Urban's II.) ist in c. 9 erzählt (553 u. 554). Als anwesend in Rom bei Erzählung des Traumes nennt Bruno noch Ubaldus vir religiosissimus, Sabinensis episcopus.

94 1099.

die Ordination empfangen habe: so wurde stets wieder ausgesprochen, daß die Priesterschaft in der Kirche seit jenen Tagen an Kräften abgenommen habe, weil eben für alle jest lebenden Priester ein anderer Weg zur Ginführung nicht bestand. Hierauf will nunmehr

Bruno die Antwort geben 76).

Buerft 77) gedenkt Bruno festzustellen, mas unter Simonisten zu verstehen fei, bann, daß zwischen Simonisten und durch Simonisten Ordinirten, falls lettere nicht wußten, daß die Ordinirenden mit Simonie beflect feien, ein großer Unterschied bestehe. Wer allerdings wiffentlich von einem simonistischen Bischof die Ordination annimmt, wer weiß, daß diefer ein Dieb und Räuber fei und daß er felbst nichts Anderes, als den Fluch und die Bollmacht zu verfluchen in seiner Ordination empfangen habe gang fo, wie Simon burch Petrus -, ber fteht gang nahe an bem simonistischen Ertheiler ber Ordination felbst. Denn Simonisten find, die die Gabe Gottes, das heißt die Gnade des heiligen Geiftes, zu kaufen suchen, und wer überhaupt irgend etwas anbietet und giebt, um diese Gabe zu erlangen, verübt Simonie. Solchen Gluch hat Simon allen feinen Schülern als Erbichaft hinterlaffen, weil fie bas Geschenk Gottes burch Gelb in Besit ju haben meinen. So haben folche, die infolge von Geld oder von irgend einem Bersprechen oder durch eine weltliche Gewalt, und nicht durch die Erwählung von Geistlichkeit und Bolk gang allein, und zwar burch eine reine und ohne Berderbniß geschehene, ju den Batern, den fatholischen Bischöfen, zum Empfang von Segen und Weihe geschickt werden, von diesen Bischöfen nur Fluch, nicht Segen empfangen; benn sie betrogen diese Bischöfe und haben in diebischer Weise und burch Raub den Segen unter der Hand an sich zu reißen gesucht. Wenn sie nun auf solchem Wege zu den ihnen anvertrauten Kirchen tommen, ift Alles, mas sie an Handlungen vollziehen, eitel und unwürdig, mit einziger Ausnahme der heilfamen Rathschläge, die auch fie oft zu geben im Stande sind, und ber Taufe.

Mit der Taufe nämlich verhält es sich — so fährt Bruno fort — anders, indem diese gut ist, von wem immer sie vollzogen werde, weil sie nicht auf dem Glauben der Ertheilenden, sondern dem der Empfangenden ruht. Freilich ist dieser Glaube einzig innerhalb der katholischen Kirche möglich. In eingehender Unter-

76) Mit c. 10: Restat autem, ut nunc ad eam quaestionem respondeamus, ad quam nos superius responsuros fore promisimus (554) fehrt Bruno jur

betreffenden Anfündigung am Schluß von c. 1 (547) zurück.

77 Bergl. über die in cc. 10—12 (554—559: c. 11 handelt im Besonderen von der Taufe) folgenden Ausführungen Mirbt, l. c., 384 u. 385, 423 u. 424, 522. Es ist da auch gezeigt, daß Bruno, ausschließlich durch die Simonic in Anspruch genommen, hier der Laieninvestitur nur Seitenhiebe zumist, ohne regelrechte Bekämpfung derzelben. Ein solcher gelegentlicher Aussall steht gleich gegen Ende von c. 10, daß die Kirche, die rechte Mutter, den Bischließen nur die zu einer zum wahren Segen gereichenden Weihe zusende, qui . non per secularem potestatem, sed sola cleri et populi electione, et ipsa pura, et sine pravitate mittuntur (555).

suchung scheibet dann das Buch im Weiteren die verschiedenen Folgerungen, die sich daraus für die Getauften ergeben, und dabei tritt es auch auf die Frage ein, ob die Sacramente der Ordination und der Taufe für die zur Kirche Zurückkehrenden wiederholt werden dürften, stellt das aber als nicht zulässig hin, während bei anderen Sacramenten eine solche Wiederholung denkbar sei.

Wieder greift Bruno auf den Theil seines eigentlichen Vorfapes zurud, von den Nichtsimonisten zu fprechen, die aber durch Simonisten ordinirt worden find 78). Da entscheibet er sich dabin, daß die Reterei und Berfündigung der Simonisten eben in ihrer Ordination enthalten ist, so daß sie infolge dieser Art des Empfanges ihres geistlichen Ranges von der Kirche nicht angenommen werden dürfen, weil sie in dieser von ihnen vollzogenen Sandlung sich ver= fehlt haben. Bei anderen Regern, die die Erörterung beispielsweise aufzählt, verhält sich das anders: denn deren Verirrung hat mit dem Empfang der Weihen nichts zu schaffen. Und im Anschluß hieran wird nochmals die Frage aufgeworfen, ob die Gültigkeit ber burch Simonisten vollzogenen Weihen Davon abhänge, ob der Empfänger gewußt habe, ober nicht, daß der Ertheiler der Ordination simonistisch befleckt sei. Daß im ersten Falle die Weihe ungültig ist, versteht sich von felbst. Wurde aber der Weihende für einen Katholiken gehalten und lebte er mit Katholiken in der Rirche zusammen, dann ift die Gultigkeit nicht zerstört, weil Gott auf den Glauben des Empfängers allein schaut, so daß der heilige Beift auch durch den übel beschaffenen Menschen das Gute wirkt; boch muffen die so Geweihten innerhalb der Kirche stehen, damit Diese Anerkennung eintreten kann. Damit will Bruno auch jene Stimmen zum Schweigen gebracht haben, die da fagten, daß seit Leo's IX. Tagen das Priesterthum in der Kirche erloschen sei.

Endlich kommt noch die Frage zur Behandlung, wie es sich mit denjenigen verhalte, die sich nicht für Simonisten halten, weil sie nicht die Weihen erkauften, wenn sie auch schon Kirchen oder Gut von Kirchen — Ländereien, Weinberge, Güter, Burgen — angekauft haben 79). Da antwortet Bruno, daß hier in jedem Falle Simonie vorliege, ob nun solcher Kauf vor der Ordination oder nach derselben geschehen sei, weil eben Geld jedensalls bei diesen vom Empfänger vollzogenen Schritten zur Erreichung des Zieles gegeben oder versprochen worden sei. Würde vollends der Kauf

<sup>78)</sup> Am Anfang von c. 13 und wieder von c. 14 nimmt sich Bruno — ad propositum revertamur — vor, zu sprechen de illis, qui quamvis non symoniace, a symoniacis tamen ordinati sunt (559—561).

79) Mit c. 15 tritt Bruno noch auf die Frage ein über diejenigen, qui,

<sup>79)</sup> Mit c. 15 tritt Bruno noch auf die Frage ein über diejenigen, qui, quoniam ipsos sacros ordines non emerunt, se symoniacos non esse contendunt, quamvis aeclesias vel aeclesiarum partes emissent (561). Mirbt, l. c., 522 n. 10, macht hiezu wieder darauf aufmerksam, daß Bruno in vollster Beschränkung auf sein eigentliches Thema die Mittelglieder, die dasselbe mit der Frage der Investitut verknüpfen, nicht berücksichtigt.

96 1099.

por ber Ordination geschehen sein und biese bann gar nicht nach-

folgen, fo lage einfach Raub ober Diebstahl vor.

Damit glaubt Bruno auf Alles geantwortet zu haben. Er schließt mit den Worten: "Es gehört aber auch dieses hier zu den Lobeserhebungen für den seligen Leo, durch bessen inständige Ermahnung zum größten Theile all das verbessert worden ist" 80).

— Mag nun diese wichtige Beleuchtung der Frage der Simonie noch unter Urban II. gefallen sein oder erst unter Paschalis II. ihren Ursprung gehabt haben, ihr Versasser, der dann seine ernste Gesinnung in den ersten Jahren dieses neu gewählten Papstes durch den Eintritt als Mönch in Monte Cassino darlegte, war auch mit diesem Nachfolger Urban's II. enge verbunden.

<sup>80)</sup> Damit fchließt (562) bas lette c. 16 ber Schrift.

Beinrich IV. fette feinen Aufenthalt zu Speier auch noch in bas neue Jahr fort1). Denn am 6. Januar mar er felbst ba Beuge, als Bischof Johannes von Speier ber von ihm gestifteten Abtei Sinsheim aus feinem Gigengute ansehnliche Schenkungen qu= wies und im Einzelnen weitere Verfügungen baran anschloß, worauf am nächsten Tage, am 7., die kaiserliche Bestätigung des Besites ber schon 1087 geschenkten Abtei Hornbach für Johannes folgte, mit Zuweisung ber bortigen Bogteiberechtigungen, und von ben fürstlichen Namen, die schon am 9. November des vorhergehenden Sahres zu Mainz für den kaiferlichen Sof bezeugt gewesen waren, ift der größte Theil bei beiden Rechtshandlungen wieder als Zeugen aufgeführt. Das maren der neue Erzbischof Friedrich von Coln. Liemar von Bremen, bann die Bischöfe Burchard von Bafel, Otto von Strafburg, Ruono von Worms, Heinrich von Paderborn, Widelo von Minden, ferner Berzog Friedrich von Schwaben, Markgraf Burchard, Graf Wilhelm. Neußerst nachbrücklich sprach Heinrich IV. in der Berfügung für Bischof Johannes seine Chrfurcht vor der Jungfrau Maria, in deren Kirche seine Vorfahren begraben lagen, aus?).

Für die Zeit dieses Aufenthaltes Heinrich's IV. zu Speier ist nun, wie erwähnt, auch schon der neue Inhaber des Erzstiftes von Coln, der Nachsolaer Berimann's, genannt. Eben am Tage

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 71.

<sup>2)</sup> St. 2945, die Schenfungsurfunde des Bischofs Johannes (vergl. schon Bb. IV, S. 291, in n. 34, serner wegen St. 2944 a ob. S. 70), neunt zu: Huic traditioni testes intersuerunt zuerst ipse imperator Heinricus, dann sieben geistliche und zwei weltsiche Fürsten, St. 2946, Heinrich's IV. sür Johannes, fün geistliche und drei weltsiche fürstliche Namen. In St. 2946 ist die Beziehung des Kaisers zur Speirer Kirche wieder sehr start hervorgehoben: Beatam Mariam, quam reginam esse seimus angelorum, quae mundo edidit salvatorem, prae caeteris post Deum venerantes ecclesiam Spirensem in honorem ipsius a nostris parentidus, avo scilicet Cuonrado et patre nostro Heinrico imperatoribus augustis in eadem ecclesia consepultis, devote constructam et dotatam nos quoque ditare... studemus; den Bogt Hermann neunt der Text utpote samiliam ipsius ecclesiae (sc. der abbacia Hornbach in pago Blisengouve in comitatu Godefridi sita) inhumane tractantem. Wegen der Abtei Hornbach vergl. Bd. IV, S. 162.

98 1100.

ber Erscheinung, 6. Januar, war Friedrich aus dem Hause Spanseim, Sohn Engelbert's I., der nach dem im bairischen Nordgau liegenden Schloß Schwarzenburg den Namen führte und bisher Geistlicher der Bamberger Kirche und ebenso derzenigen von Speier gewesen war, durch Heinrich IV. für den erledigten Erzstuhl erlesen worden. Sin noch junger Mann, von großer körperlicher Schönheit, von ausgeprägter Willenskraft, schien er eine Stüße der kaiserlichen Sache werden zu können<sup>3</sup>).

<sup>3)</sup> Friedrich's Erhebung ift durch Frutolf, Chron. univ., gang besonders hervorgehoben: Heinricus imperator . . . in epiphania Fridericum Baben-bergensem canonicum, adhuc adolescentem, Coloniae archiepiscopum designavit. Qui ordinatus est in festivitate sancti Martini die dominica (SS. VI, 218: Buchhol3, Effehard von Aura, I, 43 u. 44, erklärt aus der Zu= gehörigfeit Friedrich's zur Bamberger Kirche die — gegenüber der Bürzburger Chronit, a. 1099, in seiner Ausgabe, 55, wo ganz furz: pro quo (sc. Herimann) Fridericus constituitur — außerordentlich genaue und ausführliche Angabe —: dem filius karissimus, sub pennis nostrae fraternitatis fotus et altus, dem primevae indoli virtutum ac dignitatum assecutioni respondenti sprechen prinevae inton inton ac digintatum assection responsent springer praepositus cum toto Bambergensium fratrum collegio ihren Glüchvunsch ans, Codex Udalrici, Nr. 95, Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 183 u. 184). Ganz furz erwähnen Annal. Leodiens. (SS. IV, 29: darans Sigebert, Chron., SS. VI, 368). Annal. Brunwilarens., Annal. Corbeiens., alle a. 1099 und zumeit im Unichluß an die Aufführung des Todes des Borgangers Herimann III. (SS. XVI, 726, III, 7), die Bahl. In den Catal archiepiscopor. Coloniens. steht von Friedrich: magis instancia imperatoris quam priorum electione episcopatum adeptus; nam usque ad illud tempus imperatores anulum et baculum dabant. adeptus: nam usque ad illud tempus imperatores anulum et baculum dabant. Hic Fridericus vir pulcherrimus erat, vir magne constancie, adeo ut nec imperatori resistere timeret (SS. XXIV, 341). Taß Friedrich, wie zu Bamberg, so auch zur Speirer Kirche vor seiner Wahl in Beziehung stand, geht auß dem Kalend. necrol. canon. Spirens. recent.: VII. Kal. Nov. Fridericus canonicus et Coloniensis archiepiscopus (1131) hervor (Böhmer, Fontes rer. German., IV, 325). Er stammte nach den Chron. Aldrici monachi Trium Fontium, a. 1126: fratres Ingelberti nobilis marchionis Forojulensis (statt Friaul stehe "Istrien": vergl. Bd. IV, S. 285 n. 29) erant episcopus Ratisbonensis (vergl. Vita Norberti archiep. Magdeburgens., c. 15: Frater episcopi civitatis eiusdem — sc. von Regensdurg, Hartwig: vergl. unt. zu 1105, bei n. 54 — erat Engelbertus marchio, SS. XII, 689) et archiepiscopus Coloniensis Fredericus (SS. XXIII, 826) auß dem Hause Spanheim, und nach Witte Zusschung — Zeitherist sir die Geschichte des Oberrheins. und nach Witte's Aussührung — Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, I., 223 (n. 2) —, daß nämlich Engelbert II. die bairische Grafschaft Ortenburg begrundete und bas Schlof Schwarzenberg zu diefer Grafichaft guhlte — vergl. von Spruner-Mente, hiftor. band-Atlas, Karte 40, wonach ber nordgauische Bezirk mit Schwarzenberg ein Stud der Grafichaft Ortenburg ift -, ift auch die Angabe der Annal. Rodens., a. 1122, damit zu vereinigen: Conduxit bie Angabe der Annal. Rodens., a. 1122, damit zu vereinigen: Conduxit connubio Adolphus comes (sc. von Saffenberg) Margaretam, quae neptis erat Friderici Coloniensis archiepiscopi, natu de Svarcendurch castro Bawarie, quod situm est juxta terminos Boemiae, de quo etiam castro constat ipse Fridericus fuisse (SS. XVI, 703), dadurch, daß eben Friedrich nach diesem Schloß im bairischen Nordgau den Namen führte. Bergl. auch Bernhardi, Lothar von Supplindurg, 409 u. 410. Toch ist zu der dort hervorgehobenen Begünstigung geistlicher Stistungen durch Friedrich nachzutragen, daß in der der Vita Brunonis altera angehängten Visio abbatis Wolderonis der Erzebischof in ein sehr ungünstiges Licht gerückt erscheint, indem dessen des insesse et infesta gerüftende klatter, wo die Auszeichnung geisteln, invisa et infesta ger für das betreffende Aloster, wo die Aufzeichnung geschah, invisa et infesta ge= weien leien: eiusdem sacrae congregationis violentus invasor multis etiam gravavit adversis (etc.) (SS. IV, 275 u. 279). Monographifd ift Friedrich burch S. C. Stein,

Aber zugleich hatte nun auch schon die engere Anknüpfung zwischen Paschalis II. und Bischof Gebehard von Constanz beftimmte Gestalt angenommen, und damit war ausgesprochen, daß auch unter dem neuen Bapfte der Rampf in Schwaben nicht er-

löschen werde.

Gebehard empfing ein am 18. Januar von Paschalis II. aus Rom abgeschicktes Schreiben mit einer Reihe von Antworten auf Fragen, die jedenfalls an den Papft gerichtet gewesen maren, und mit weiteren wichtigen Mittheilungen. Zuerst wird ber Bischof ermahnt, rücksichtslos Alle, die von der Wahrheit das Gehör abwenden, zur Rechenschaft zu ziehen. Dann folgen die gewünschten Belehrungen, über einzelne Fragen, wegen ber Taufen, wegen der Berechtigung von Mönchen, die nicht in einem firchlichen Amte stehen, wegen ber Richtzulaffung Strafwürdiger gur Ordination, und Aehnliches. Ganz besonders fällt dabei die Nachricht in das Gewicht, daß es leeres Gerede sei, der Papst wolle sich mit Heinrich IV. und dessen Anhängern vergleichen. Dagegen hatte Gebehard felbst bem Papite die Melbung überfenden können, daß innerhalb ber Reihe ber ichwäbischen Bijdbofe ein Abfall von Beinrich IV. geschehen sei. Bischof Germann von Augsburg mußte schon mehrmals an Paschalis II. sich gewandt haben, ohne Antwort vom Papste zu erhalten. Jett aber hatte Paschalis II. burch Gebehard vernommen, daß der Bischof burch Gottes Gnade zur fatholischen Gemeinsamteit gurudgekehrt fei. Es icheint, baß bringende Aufforderungen von Angehörigen des Augsburger Bisthums, die das über den Sprengel hereingebrochene Unheil ausmalten und ermahnten, der Bischof möge zur rechtmäßigen Sache in der Kirche übertreten, dazu beigetragen hatten, freilich nicht ohne baß barauf zwischen bem Bischof und seinen Domherren Zwistig= feiten ausbrachen und die firchlichen Ginrichtungen vollends ger=

De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Tisset. von Münster, 1855) und Mülleneisen (Programm des Kgl. fathol. Chmnas. an Aposteln, Cöln, 1898) behandelt: es ist da, 4 n. 3, auf Zeugnisse hingewiesen, die nähere Beziehungen Friedrich's zur Kirche von Bamberg deweisen, daß der freie Herr Berchtold von Schwarzenburg vor dem Ausbruch in den zweiten Kreuzzug Güter, die er domini Friderici Coloniensis episcopi scilicet patrui sui libera et justa donatione empsangen hatte, in daß Kloster St. Michelsberg auf den Fall seines Todes vergabte (vergl. auch im Michelsberger Todtenbuch zu X. Kal. Sept.: Jasse, Biblioth. rer. German, V, 575). Bergl. serner Die Regesten der Erzbischöse von Köln im Mittelalter, II, 1 st.

4) Neben diesem Schreiben vom 18. Januar — J. 5817 — könnte vielzleicht noch J. 6252, vom 6. Februar eines nicht angegebenen Jahres — aus De Friderico archiepiscopo Coloniensi (Differt. von Münfter, 1855) und

leicht noch J. 6252, bom 6. Februar eines nicht angegebenen Jahres - aus dem Lateran —, wo von verbotenem Berkehr mit Excommunicirten — auch nach dem Tode sind ihre Leichen aus den Kirchen zu wersen — und mit Kepern — von solchen bereitetes Chrisma ist in der Kirche zu verbrennen — die Nede ist, in Frage kommen. In J. 5817 lanten die Worte über Heinrich IV.: Nec te conturbent nugarum rumores aut eorum vaniloquia, qui jactitant, nos Heinrico vel eius kautoribus consensuros. Prestante siquidem Domino, usque in sinem satagemus, ut eorum et perversitas et potestas anostologum moritis evertuur.

apostolorum meritis evertatur.

fielen. Immerbin mar nun aber zunächst Baschalis II. über biefe Wendung hoch erfreut. Er fprach am 7. April in feinem ben Segen barbietenden Schreiben an Bischof Hermann ben Wunsch aus, bag nicht nur biejer, fondern alle Infaffen ber bortigen Gegenden zum Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhle zurückgerufen jein möchten 5).

Das Ofterfest - 2. April - feierte Beinrich IV. in Mainz. Sier stellte fich, burch feinen Bergog Bretiflav mit Geschenken an ben faiserlichen Sof abgeschickt, in deffen Auftrage der erwählte Bijdog Bermann von Brag, um die Beihe in Empfang zu nehmen. Da aber Muothard, wegen feines Streites mit bem Raifer, noch immer von Mainz abwesend war, vollzog am 8. April, auf Befehl bes Raifers und mit Zustimmung aller Mainzer Sprengelbischöfe, Cardinal Ruopert, Apocrifiarius des Papftes Clemens III., in deffen Namen, Die Weihehandlung 6).

Dagegen verlor der Kaifer am 3. August in Bijchof Otto von Strafburg, dem Bruder seines Schwiegersohnes Friedrich, einen jener geiftlichen Fürsten, die - Diefer freilich nach einem turgen

gehend, wie Bretislav — quibusdam referentibus habens compertum pro certo, quod imperator in urbe Moguntia pascha celebrare vellet — ben Biichof Hermann berthin sandte, freilich mit irriger Erwähnung des Papstes Clemens III.: committens enim (sc. Hermannum) Wiberto, qui similiter debuit

interesse caesaris palatio (SS. IX, 106).

<sup>5</sup> J. 5-25 ift an hermann gerichtet, mit Erwähnung Gebehard's: ex vicarii nostri G(ebehardi', Constantiensis episcopi, litteris agnovimus . . . ab eodem vicario nostro tuae dilectioni credimus esse injunctum. Im gleichen Ceder ber Munchener Bibliothet, ber aus Augeburg stammt, folgt auf J. 5825 bie im Reinen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtschinde, VI, 628 u. 629, abgedrichte Formel zur Verfluchung des faiserlichem Papstes Clemens III. und seines Anhanges, durch irgend einen N., Lischof oder Geistslichen, tidi Gebehardo) legato sedis apostolicae et per te sancto Petro apostolorum principi eiusque vicario beatissimo Paschali successoribusque eins abzulegen. Das Schreiben aus der Augeburger Diocefe an hermann (vergl. Ubalstalt's Erzählung — c. 12 — über die Bischofsweihe des noch am 30. April 1099 — vergl. ob. S. 62 — als electus bezeichneten Hermann durch den Patriarchen Udalrich von Nguileja: SS. XII, 437) malt die Lage in derselben qua: tua haec, quam regendam aecclesiam invasisti, quam pene ignorantem se, quam egredi jam abireque cogendam invenisti, tot confusionum scismatibus perturbata, tot erumnarum miseriis calumniata, paupercula videlicet et egena, super quam beatus intellegas, eget, tu vero, quem in die mala Dominus liberet. Postquam egregius doctor obdormivit Embricius (Bijdor Embrito, gefterben 1077: vergl. Bb. III, S. 62), a pacis visione latrunculis illapsi decidimus. Levita post hunc preteriit sacerdosque (Siegfrieb, Wigolt), quorum alter paucis conplacuit et de simplicibus vix alter fructificavit, et quis nos eruet a direptione? (l. c., 629–633: durch Pflugt-Harttung da, weil das Schreiben eben hieher poßt, zu spät, zu 1104—1106, gestellt). Bergl. Gebele, Tas Eeben und Wirfen des Viscosis Hermann von Augsdurg vom Jahre 1096—1133 (Augsdurg, 1870), 18 ff. Bemerkenswerth ist, daß Annal. August von diesem Parteiwechiel schweigen, dann aber, a. 1101, berichten: In Augusta dissensio inter episcopum et canonicos; canonicae conversionis exterminium (SS. III, 135). Eine Dielbung aus Schwaben ift noch in den Annal. Neresheimens. zu diesem Jahre: Seditio inter Heinricum et Paschalem (SS. X, 21).

6) Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 10, berichtet hierüber ein=

Schwanken — noch in letter Zeit wieder getreu an feiner Seite geblieben waren. Bernold fagte auch diesem Anhänger Beinrich's IV. nach, daß er, trot feiner Fahrt nach Jerufalem, unbekehrt aus bem Leben gegangen fei. Auf ihn folgte nur fechs ober acht Wochen lang Balbewin. Dann murbe Cuno, ber Cohn bes im Ufgau reich begüterten Werinhard, jedenfalls ganz mit Beinrich's IV. Zu-ftimmung, da ber Erwählte nachher Paschalis II. sehr mißfällig erichien, als Nachfolger bestellt 7).

Gegen das Ende des Jahres geschah durch den Markgrafen ber fächsischen Nordmark, Ubo (III.), seit längster Zeit wieder ein erster fräftiger Vorstoß gegen die wendische Bevölkerung auf der rechten Seite ber Elbe. Mit fächsischer Waffenhülfe griff Diefer die Liutizen an, führte den Kampf erfolgreich durch und bemächtigte fich, nach einer Belagerung von vier Monaten, die allerdings erft am Beginn des folgenden Jahres zu Ende ging, des flavischen Hauptplates Brandenburg's).

<sup>7)</sup> Bernold's Ausjage lautet, Chron., daß Otto als scismaticus, de Ierosolimitano itinere reversus, set de scismate, ut putabatur, non emendatus (vergl. Bd. IV, S. 470) gestorben sei (467). Den Todestag neunt das Kalendar, necrol. Argentinense: III. Non. Aug. (Böhmer, Font. rer. Germ., IV, 310); Annal. necrol. Prumiens. sühren den Tod Otto's auch auf (SS. XIII, 223). Bon der Nachsolge reden die Würzdurger Chronit (Ausg. von Buchholz, 56): Hottho Argentinae episcopus odiit, pro quo Baldewinus constituitur, qui vixit menses duo et moritur, fowie Annal. Argentinens., die an die Bernold entnommene Stelle anichließen: cui Baldewinus, sex tantum victurus hebdomadas, successit. Huic eodem anno Cuno successit (SS. XVII, 88). Guno's Ub-ftammung geht aus St. 2957 (vergl. zu 1102 in n. 3) hervor: Werinhardi (ingenuus homo, qui in pago Uffgouve quaedam praedia hereditario jure possedit) filii, Cuono videlicet designatus Argentinensis episcopus, Eberhardus et Werinhardus. Daß diese lettere Wahl ganz im Sinne Keinrich's IV. gesichen war, geht aus den 1107 zwischen den Straßburgern und Paschalis II. gewechselten Briefen hervor, wo der Bischof als intrusus et ecclesiae Dei tediosus bezeichnet wird (Codex Udalrici, Kr. 137 u. 138, l. c. 254—256).

3) Bon diesem Feldzuge spricht die Würzburger Chronif: Vodo marchyo

et alii plures Saxonum barbaros, qui Liuthici vocantur, invasit et honorifice triumphavit (l. c.), mozu der Annalista Saxo noch beifügt: urbem Brandeburh per quatuor menses obsedit et cepit l. c. -: a. 1101 folgt: Brandeburh ab Udone marchione et Saxonibus per quatuor menses obsessa capta est, l. c., 734 ähnlich Annal. Palidens., a. 1100. Annal. Rosenveldens., a. 1100, Annal. Magdeburgens., a. 1100, SS. XVI, 72, 102, 180). L. Giefebrecht, Wendische Geschichten, II, 188 u. 189, glaubt, obschon das betreffende Zeugniß — die in die Chronit des Pulkawa aufgenommene Brandenburger Chronit — erft aus dem 14. Jahrhundert herrührt, doch, da die Angabe älterer unverwerslicher Neberlieferung entstammt, annehmen zu dürsen, daß die Eroberung Brandensburg's deswegen gelungen sei, weil in der gemischten liutizischen Bevölkerung ein Zwiespalt seinen Ursprung genommen habe, so daß Udo mit Hülse heidenischer Sachsen, die auch Liutizen hießen, die slavischen Angehörigen dieses Namens angegriffen, Brandenburg genommen habe. Bergl. Breglau, Bur Chronologie und Geichichte der alteften Bischöfe von Brandenburg, havelberg und Albenburg (Forichungen gur Brandenburgifchen und Preugischen Geichichte, I, 2, 70, resp. I, 394), daß der nach Gesta. archiepp. Magdeburgens., SS. XIV, 406, durch Erzbischof Hartwig — nach Volcmarus (mahrscheinlich einem 1085 bem zuleht Bb. IV, S. 51, erwähnten Tiedo von gregorianischer Seite gegensüber gestellten Gegenbischof) — Brandeburgensi ecclesie ordinirte Bischof Hart-

Gine Beränderung trat auch im Often, in ben Berhältniffen pon Bohmen, ein. Bergog Bretiflav hatte feinen Bruder Boriwoi noch fortwährend weiter in feiner Stellung befestigt. Ills von ben Bettern aus dem mährischen Stamme des Berzogshaufes, die fich burd bie Zuweisung mährischer Gebietstheile, besonders von Brunn, an Boriwoi, abgesehen von der Menderung der Erbfolgeordnung, verfürzt faben, Lutold - von der bairifchen Ditmark aus - Gin= fälle nach Mahren hinein begann und Boriwoi hiedurch schädigte, 30g Bretiflav gegen ben Friedensbrecher und zwang Lutold, feinen bisherigen Zufluchtsort in der Mark zu verlaffen. Das mußte noch um jo mehr gefchehen, als in ber gleichen Zeit Boriwoi in pracht= voll festlicher Weise sich mit der Schwester des Markgrafen ber Oftmark, Liupold's III., mit Gerbirga, zu Znaim vermählte, am Allein Bretiflav überlebte biefe glückverheißenden 18. October. Ereigniffe nur gang furg. Um 20. December traf ihn, mahrend er der Raad oblag, ein Meuchler nächtlicher Weile bei der Rückfehr vom Jagdgelände mit einem Jagdspieß, so baß er, nachdem er besonders dem Bischof Hermann die Beichte abgelegt hatte, am zweiten Tage banach ftarb. Auf eine eilige Botschaft Bermann's und der Grafen kam Boriwoi herbei und übernahm mit allgemeiner Buftimmung am erften Weihnachtstage die burch Beftätigung bes Raifers ihm zugesicherte Berrichaft über Böhmen 9).

Auf die Weihnachtszeit hatte Heinrich IV. felbst schon im Berbste 10) nach dem Rath der ihn umgebenden Fürsten einen Reichs-

bertus vor dem 17. Juni 1102 (Hartwig's Todestag) muß eingeset worden sein (ob Tiedo oder Volcmar damals noch sebten, ob einer von ihnen schon 1088 bei Hartwig's Versöhnung mit Heinrich IV. aufgeopsert worden, steht nicht sein. Auf diese siegreiche Bewährung ist vielleicht auch das Schreiben Beinrich's IV. im Codex Udalrici, Nr. 126 (l. c., 238), zu beziehen, das an omnes episcopi comites capitanei cives castellani totius Marchiae, majores et minores, gerichtet ift; der Raifer danft für die integra fidelitas quam nobis sicut optimi fideles observatis, und den labor, quem pro honore nostro, nostris inimicis viriliter resistendo, sustinetis, und fündigt die Zusendung cince tam verus et tam credibilis nuncius et fidelis noster et familiaris

Einladungsichreiben (Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica impera-

<sup>9)</sup> Cosmas, 1. c., erzählt fehr eingehend von biefen Dingen (vergl. vorher ob. S. 63 ff.), querft in c. 12 von ber Hochzeit ber hier Helbirk (Kerberk bei ihrem Todesjahr 1142 in Monachi Sazavens. Contin. Cosmae: vergl. bei ihrem Lodesschr 1142 in Monachi Sazavens. Contin. Cosmae: verglierner Contin. Claustroneodurgens. I.: Habuit prius Liupoldus tres sorores; quarum . . . tertiam dux Boemiae Pozwaius nomine . . duxit uxorem: SS. IX, 159, 612) genannten Schwester Liupold's (ausdrücklich eiusdem anni — vergl. in c. 10: Anno domin. incarn. 1100 — 15. Kal. Novembr.: also setzt Bachmann, Geichichte Böhmens, I, 277, die Bermählung irrig zu 1099) und von Bretislav's Kamps gegen den silius Conradi Lutoldus, in c. 13 von Bretislav's Jagd in villa Stideena und seiner tödtlichen Berwundung ansancti Thomae apostoli vigilis und dem John II. Kal. Januarii jomie dem Gere sancti Thomae apostoli vigilia und dem Jobe 11. Kal. Januarii, fowie dem Gerüchte: ducem esse interfectum Bosey et Mutinae consilio quos antea expulerat dux de regno suo, endlich der Mcldung an Borimoi: quo acceleret sibi a caesare olim datum tocius Boemiae accipere ducatum, was geschicht: festinus veniens in ipsa nativitatis Christi omnibus simul faventibus intronizatur (l. c., 196-108). Bergl. Bachmann, l. c., 277-280.

10) St. 2948, das Tegrinsensi abbati (Ubalichalf) zugeichickte faiferliche

tag in Aussicht genommen, der nach Mainz einberufen werden sollte; denn mit dem Tode des durch ihn zu Brizen erhobenen und zwanzig Jahre hindurch festgehaltenen Papstes Wibert-Clemens III. war er in seinen Entschließungen wieder frei geworden. In dem Sinsladungsschreiben war ausgesprochen, daß alle Fürsten zu dem Behuse zusammentreten sollten, damit nach einem gemeinsamen Rathschlage der römische Stuhl besetzt und die Art und Beise der Serstellung der Sinheit der Kirche, die schon lange Zeit sich fläglich zerrissen darstelle, gewonnen werde. In dringendsten Worten erging die Sinladung an die Empfänger des Sinderusungsschreibens, daß sie, wie sie Gott und den Frieden, die christliche Liebe und die Gnade des Kaisers sich zur Sorge sein ließen, sich durchaus besleißigen möchten, sich zum Reichstag einzustellen. Der Kaiser erklärte, daß er diese Mühewaltung keinem Fürsten zu erlassen, daß er keine Nachlässigskeit eines derselben gleichmüthig zu ertragen gedenke 11).

Die Versammlung kam, sehr zahlreich beschickt, um Heinrich IV., als er das Weihnachtssest beging, zu Stande. Es wurde von den Fürsten beschlossen, Boten nach Rom abgehen zu lassen, um die Sintracht der Kirche herzustellen und gemäß der Erwählung durch die Römer und durch alle Kirchen den Papst zu bestätigen. Wenn das in Rom angenommen wurde, so war Paschalis II. anerkannt und die Spaltung der Kirche beseitigt. Aber bei dem am 13. August 1099 erwählten Papste sehlte dieser Wille des Entgegenkommens. Er verharrte dei der schon am 18. Januar gegenüber Bischof Gebehard von Constanz ausgesprochenen Ueberzeugung, daß von einer Versöhnung mit Heinrich IV. und dessen Anhängern keine Rede sein könne: "Unter dem Schut des Herrn werden wir dis zum Ende Genüge thun, so daß sowohl die Verkehrtheit, als die Macht der Feinde durch die Verdenste der Apostel vernichtet werde" 12).

torum et regum, I, 124 u. 125), ift nach bem Eingang: Comperto nuper apud nos domni apostolici C(lementis) obitu etwa in den October zu setzen.

<sup>11)</sup> St. 2948 will die Bersammlung beauftragen, quatenus . . . Romana

sedes ordinetur et reformande unitatis ecclesiastice . . . ratio capiatur.

12) Die Mainzer Reichsversammlung erwähnt die Würzburger Chronik, a. 1101: Imperator natale Domini Mogontiae celebravit, ubi multi principes convenerunt et consilium imperatori secerunt, ut Romam mitteret nuncios propter unitatem aecclesiae et papam constitueret secundum electionem Romanorum et omnium aeclesiarum (l. c., 57, vozu Buchholz, Estehard von Aura, I, 139 n. 2, wo entgegen l. c., 58, dieser letzte Satz auch der Würzburger Chronif zugewiesen wird). Frutolf, a. 1101, hat nur: Heinricus imperator natale Domini Mogontiae plurimis convenientibus celebravit (l. c., 219), Annal. August., a. 1101: Imperator in nativitate Domini Mogontiae moratur (l. c.). Iteber die Verhandlungen in Mainz ist Näheres absolut nicht vorhanden, und Buchholz, l. c., 139 ff., will in dem sehr eindringlichen Verhach, diese Fragen aufzuhellen, zu viel als erkenndar hinstellen, indem er — 140 n. 1 — Paschalis' II. Schreiben J. 5817 (vergl. ob. S. 99, n. 4), statt zu 1100, zu 1101 ziehen und eben mit diesen Mainzer Verhandlungen in Verbindung sehen will, übrigens mit der sehr richtigen Verhandlungen in Verbindung des Papstes nicht verliere. Giesebrecht, III, 699, ist der bestimmten Ansicht,

104 1100.

— Diefer Entschluß heinrich's IV., ben Versuch eines folchen Entgegenkommens gegenüber bem neugewählten Papste in das Werk zu setzen, stand wohl auch in Verbindung mit der Erwägung, daß in der letzen Zeit Urban's II. und sogar seit seinem Tode wieder die Zahl der kaisertreuen Inhaber hoher geistlicher Würden in

Deutschland sich vermindert habe.

Bon den Erzbischöfen waren Egilbert von Trier, Liemar von hamburg-Bremen unentwegt treu geblieben, Friedrich von Coln fürglich erft durch ben Raifer felbst bestellt; aber in Salzburg mar heftiger Zwiespalt, ferner zwischen Ruothard von Mainz und Beinrich IV. vollste Entzweiung, und auf Bartwig von Magdeburg konnte kaum großes Vertrauen gesetzt werden. Unter den Bischöfen hatten die allerletten Jahre einige, deren Unhänglichkeit außer allem Zweifel stand, Konrad von Utrecht, Udalrich von Eichstädt, hinmeagenommen. Wieder andere aber hatten fich erst gang fürzlich, wie hermann von Augsburg, ober schon vor geraumerer Zeit, von bem Raifer und seinem Papste abgetrennt. Bon ben zwei oberdeutschen Bischöfen, die 1096 zu Urban II. nach Frankreich zum Behufe der Unterwerfung gekommen waren, hatte zwar Otto von Straßburg fich wieder zu Beinrich IV. jurudgewandt; bagegen scheint Emehard von Würzburg diesen Rudweg verschmaht zu haben, und beffen Nachbar, Bijchof Ruopert von Bamberg, zog fich wenigstens von Clemens III. wegen gewiffer Bernachläffigung ber Pflege ber Beziehungen Tadelsworte zu 18). Daß in Lothringen Richer von Berdun abgefallen mar, daß in Cambray für den faiferlich gefinnten Bijchof Walcher Die beftigften Anfechtungen ftets fortbauerten, daß Bijchof Otbert die längste Zeit in Lüttich den ärgsten Anfechtungen ausgesett gewesen mar, konnte gleichfalls gur Entmuthigung bei-

Heinrich IV. selbst habe an eine Romfahrt gedacht, was ohne Frage zu viel in die Worte hineinlegt. Dagegen ist — das sagt zulett auch wieder Hauch, Die Kirche Deutschlands unter den sächstischen und fränklichen Kaisern, 874 — sicher nicht zu bezweiseln (von Trussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 19, war der Ansicht, der Kaiser habe durch steis erneute Versprechungen nur die endliche Entscheidung der schwebenden Fragen in immer weitere Ferne rücken wollen), daß in allem Ernst von deutscher Seite an Aufrichtung des Friedens, an Anertennung des Papstes Paschalis II. — wohl unter gewissen Geneessionen —, zum Behuf der Herstellung der tirchlichen Einheit, gedacht wurde. Allein die in J. 5817 ausgesprochene Gesinnung stand dem im Wege.

13) Hauch, l. c., 873 (n. 9), weist da auf das ob. S. 14 besprochene Schreiben hin, wo es allerdings heißt: Quod autem, que de ecclesia tua

<sup>13)</sup> Hauch, l. c., 873 (n. 9), weist da auf das ob. S. 14 besprochene Schreiben hin, wo es allerdings heißt: Quod autem, que de ecclesia tua Romanae debes ecclesiae, te din injuste detinuisse, din pacienter expectavimus, non propter ignorantiam fecimus. . . firmiter praecipimus, ut, quod debes, solvas ablatumque temere restituere non differas. Si hoc non feceris, inde advocato nostro imperatori et omnibus fratribus nostris publice et per legatos nostros querimoniam faciemus. Tagegen fällt das, l. c., n. 4, für eine neue Sinnesanderung des ja allerdings recht schwachen und ichwankenden Liichofs Benno von Meißen angernsen Zeugniß dahin, weil dieser Brief eines Abets H. von Klosterbergen bei Magdeburg nicht zu 1098, sondern zu 1185, als an Papst Urban III. gerichtet, anzuießen ist (vergl. Benz, Die Stellung der Lischöfe von Meißen, Mersedurg und Naumburg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V., 12 n. 3).

tragen. Aber stets blieb ber entschlossenste Gegner ber in Schwaben thätige Stellvertreter bes römischen Papstes, Bischof Gebehard von Constanz.

Indessen ging eben auch in einem schwäbischen Kloster in diesem Jahre ein Leben zu Ende, dessen Träger der treueste Gehülfe dieses Bischoses Gebehard gewesen war. Bernold starb am

16. Ceptember in feinem Kloster zu Schaffhausen 14).

Bernold schloß sein Buch in düsterer Stimmung. Vielleicht hing das auch mit allerlei betrübenden Erscheinungen in der ihn umgebenden Welt, mit der fortwährend noch sich ausdehnenden Sungersnoth, der verheerenden Sterblichkeit 15), zusammen. Aber ganz besonders gereichte ihm der Blick auf die Lage der Kirche, zumal was die Zucht in den Klöstern betraf, zum Kummer. Er sette in seinen letzten Jahresbericht die Schilderung: "Schon begann fast überalt das Urtheil der Ercommunication viel zu erstalten, so daß auch gewisse Mönche, die bis zu dieser Zeit in sener Ungelegenheit die seurigsten waren, von den Katholischen hinwegtraten und nicht sich schwenzer, unter den Ercommunicirten zu Stellen aufzurücken. Aber nichts destoweniger verharrte die heilige Kirche gegenüber den Ercommunicirten im Gehorsam für den apostolischen Stuhl, sie, die wußte, daß nach dem Abfalle des Judas die übrigen Apostel auch noch sicherer mit dem Herrn festgehalten haben" 16).

<sup>14)</sup> Bernold's Todestag ist — vergl. Baumann's "Nachwort" zu Quellen zur Schweizer Geschichte, III, 1, 181 u. 182 — nur durch eine nicht mehr vorsliegende, noch durch Ussermann benutte Chronit von Allerheiligen aus dem 14. Jahrhundert bezeugt: doch scheint die Nachricht, ebenso daß Bernold mit dem venerabilis Aldrechtus, Benedictinus Constantiensis — wohl dem Bd. II, S. 709, n. 150, genannten doctor Adalbertus — im gemeinsamen Grabe im Klosterfreuzgange an der Münsterpsorte bestattet worden sei, glaudwürdig zu sein. Denn daß Bernold die letzte Lebenszeit in Allerheiligen zubrachte, hier also wohl auch gestorben ist, geht hervor aus den vielsachen Erwähnungen dieses Klosters in der Chronit vom Jahre 1092 an, ebenso daraus, daß laut der Widmung: Hae sunt cronica Bernoldi, quae contradidit monasterio Domini Salvatoris (SS. V, 400, sowie Tad. III) Bernold sein Geschichtswert diesem Kloster vergabte.

<sup>19)</sup> Bei Eurschmann, Hungersnöte im Mittelalter, 127 u. 128, sind die Zeugnisse gesammelt, daß 1099 eine Nothzeit begann, deren Gebiet von 1099 die 1100 aus Oberdeutschland auch nach Lotyringen und den niederdeutschen Landschaften sich ausdehnte. Aus Schwaben insbesondere bieten Annal. August., a. 1099: Hiems continua, sterilitas terrae, fames valida, Annal. Monasteriens. (Münster im Esquis), a. 1099: Fames maxima tribus annis, Annal. Einsidlens., a. 1100: Yemps aspera et fames valida, Annal. Argentinens., a. 1100: Facta est fames incomparabilis et mortalitas horribilis, Annal. s. Blasii, a. 1099: Fuit sames valida per tres continuos annos, cepta ad eo quo hec facta sunt anno (sc. die Eroberung Jerusalem's), set in medio maxima, quia erat hiemps durissima, et semina et ardores desecerunt, vozzüglich einläßlich jedoch Bertholdi Zwisaltens. Chron, c. 29, mit Erwähnung dessen, daß die Hungernden sich mit venenata herba quae collo vocatur... aliis innocuis cum farina et aqua — veluti boves indiscrete devorantes — nährten und daran starben (SS. III, 135, 154, 146, XVII, 88, 277, X, 111 u. 112).

Bernold felbst freilich gablte bis gum Ende unentwegt zu biefen Getreuen. Roch mahrscheinlich 1094 hatte er in einer der letten ber gablreichen von ihm verfaßten Streitschriften im Auftrage feines von ihm hochgeehrten Bijchofs Gebehard von Conftanz zwei ichwebende Fragen behandelt, allerdings in einer gegenüber ber früheren etwas mehr entgegenkommenden, milbernden Auffassung 17). Aber über diefen Zeitpunkt ber Abfaffung ber letten nachweisbaren Beitrage zur Bahl ber Streitschriften hinaus mar er eben noch als Geschichtschreiber thätig geblieben. Seit bem Jahre 1074 mar von ihm, nachdem er vorher nur das Geschichtswerk Bermann's bes Lahmen, im Anschluß an beffen Arbeit und an beren Fortsetung über das Jahr 1054 hinaus, also unselbständig, weiter geführt hatte, die Geschichte der eigenen Zeit durch mehr als ein Biertel= jahrhundert, gang besonders, wegen der gleichzeitigen Aufzeichnung, für die Zeitfolge höchst zuverlässig, verfolgt worden, allerdings gang im Sinne ber von ihm verfochtenen Sache, in ber Auffaffung von Hirfau, in ber Beleuchtung, die ihm burch den engen Anschluß an Gebehard von Conftang gewiesen war. Schon gleich am Beginn feiner Arbeiten in St. Blaffen, fpater, wohl feit 1091, im Rlofter in Schaffhaufen, auf biefem burch bie geistigen und bie Waffenfampfe fo tief erschütterten schwäbischen Boben, fonnte eine unbefangene Geschichtschreibung nicht mehr gedeihen. Aber mochte er auch ben König heinrich IV., bessen Namen er zur Berachtung fogar in griechischen Buchstaben eintrug, ober den Regerführer von Ravenna oder den Antichrist von Mailand, und wie alle von ihm verachteten Gegner des heiligen Betrus hießen, noch fo fehr haffen, es ist burchaus zuzugeben, daß Bernold zwar einseitig erzählt, aber nicht, wie so manche seiner Zeitgenoffen, in beiben Lagern, es thaten, mit Luft und Absicht lügt und erfindet, daß er ftrebte, bas Richtige zu erfahren, das ihm bann allerdings oft recht gefärbt heraustam, bag er auch in ben letten Jahresberichten fich, gegenüber früher, gegenüber bem Jahre ber Schlacht bei Bleichfelb beispielsweise, wo er selbst mit seinem Bischofe bem Rampfe beigewohnt hatte, ruhiger und gemäßigter fich ausdrückt. Mit bem Berfiegen des Bernold'ichen Geschichtswerkes hört ein unschätbarer Führer für die Geschichtschreibung der Zeit Beinrich's IV. auf 18).

Die eigenthümliche gegenseitige Beobachtung, in der sich die Papfte Paschalis II. in Rom, Clemens III. in Civita Castellana hielten, dauerte auch in diesem Jahre noch burch eine Reihe von

<sup>17)</sup> Bergl. über Bernold als Berfaffer ber Libelli de lite, II, 1-168,

burch Thaner herausgegebenen Streitschriften zuerst Bd. II, S. 703 ff., zulest Bd. IV, S. 434—437.

18) Ueber Bernold als Geschichtschreiber vergl. neben Wattenbach, Deutschschweise Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Ausl., II, 55—58, besonders Strelau, Leben und Werfe des Wönches Bernold von St. Blasien, 67—110, sowie auch Bd. II, S. 704, betreffend den Ansang der Thätigseit als Chronist.

Monaten weiter. Da die nach Rom führende Strafe von bem Bufluchtsorte des kaiferlichen Bapftes aus fich fehr leicht überblicken ließ, fiel es Clemens III. nicht schwer, Bilgern, die auf dem Wege nach Rom waren oder von dort zurückehrten, Rachstellungen zu bereiten. Festhaltungen, Beraubungen, fogar längere Gefangensetzungen jolcher zum Theil angesehener Männer werden mehrsach berichtet. Zwar mar Erzbischof Anselm von Canterburn im vorhergehenden Sahre noch ungefährdet bavongekommen, als er nach der noch von Urban II. abgehaltenen Synode Rom verlaffen hatte, um fich nach Lyon zu Erzbischof Sugo zu begeben. Man erzählte fich, Clemens III. habe eigens einen Maler nach Rom gefandt, um bas Bild Anfelm's zu erhalten, damit diefer erkannt und, wie immer er sich verkleiden murde, festgehalten werden könnte; bennoch habe fich der Erzbischof, indem er abgelegene Wege durch Wälder und Berge mählte, glücklich diesen Nachstellungen entzogen. Da= gegen fiel noch in der letten Zeit Clemens' III. der Bischof Bernardus von Macon in die Sande der Anhänger des faiferlichen Papftes, als er von Rom gurudfehrte, fo daß er einer Ende September in Balence stattfindenden Synode ferne bleiben mußte. Gbenfo murbe ber Karthäuser Prior Landuin von Lucca, ber auf einer Reise nach Calabrien in Sachen seines Ordens begriffen mar, unterwegs aufgehoben; aber er widerstand allen Drohungen und Versprechungen bes Papstes, vor den er geführt war, so daß er dann in einen festen Plat nahe bei Civita Castellana, am Jug bes Berges Soracte, gebracht murbe 19).

Allein Clemens III. selbst starb in Civita Castellana am 8. September, und hier fand er auch seine Ruhestätte. Jedenfalls hat er ein hohes Alter erreicht; denn schon 1058 hatte ja seine Thätigkeit als königlicher Kanzler für Italien begonnen, so daß er wohl über siedzig Jahre, vielleicht gegen achtzig, zählte. Einer schweren Krankheit, die ihn besiel, hatten die Kräfte nicht mehr

<sup>19)</sup> Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, berichtet, v. 888 u. 889, im Megemeinen von Wibert: atque viam domni Petri faciebat hic hostis custodire, viros spoliare jubens peregrinos (SS. XII, 397). Ueber Anselm handeln Wilhelm von Malmesburh, Gesta pontificum Anglorum, Lib. I, von dem pictor Romam missus (durch Wibert) und daß der Erzbischof plurimis laborum jactatus periculis, per montuosa et saltuosa loca — neque rectum tramitem tenere potuit — reisen mußte (Migne, Patrol. latina, CLXXIX, 1495), und Cadmer, Historia novorum in Anglia, Lib. II: Via redeundi tunc temporis multis erat periculis odnoxia (SS. XIII, 144). Bon Berardus bringt Hugo von Flavignh, Chron., Lib. II, die Mittheilung: Matisconensis (sc. episcopus) in redeundo a Roma captus a Wiberto in custodia detinedatur (SS. VIII, 488). Tie Chicffale des Priors Landuim — frater Landewinus, natione Tuscus, de civitate Luca, der 1090 Bruno in prioratu domus Carthusiae nachjolgte — erzählt die Brevis historia ordinis Carthusiensis (Martene u. Durand, Veter. scriptor. et monumentor. ampliss. collectio, VI, 162), daß Landuin in die Gewalt Wibert's, des papa schismaticus quem plurimum abhorredat, fiel: adversus cuius minas atque promissiones, dolos etiam ac violentias divina juvante gratia immobilis omnibus modis perseveravit et inflexus.

108 1100.

Widerstand geleistet. So sehr in ben letten Jahren seine Stellung an Bedeutung verloren hatte, wurde boch sein Tob, auch in deutschen Zeugnissen, vielfach angemerkt 20).

Der Verstorbene hatte als Erzbischof von Ravenna seit 1072, als gegen Gregor VII. in Brixen im Namen Heinrich's IV. auf-

20) Ten Tob Clemens' III. erwähnt Petrus Bijanus, Vita Paschalis II., in febr verächtlichen Worten, im Anschluß an die Stelle ob. S. 82 in n. 39: hie (sc. in Castellum) terminus, et merito: nam dum superbe agendo Deum, quem in servis suis impie offenderat, fugere nititur, infelix subita morte praeventus, diabolum, cui contumaciter servivit, invenit. Transitus, immo mortis eius diem scire aestimo indignum mortalibus fore ac eius memoriam in terris scribere, cuius nomen Deus in coelis de libro vitae delevit: haeresiarcha fuit, hic sibi sit titulus (Watterich, Pontif. Roman. Vitae, II, 4). In den l. c. citirten Versen bei Erdericus Vitalis sährt Petrus Leo sort: Guitberte . . . qui . . . in Castellana mortuus urbe jaces. Sed quia nomen eras sine re, pro nomine vano Cerberus inserni jam tidi claustra parat (SS. XX. 66). Etwas eingehender ist Donizo, l. c., wo in Lid. II die gange zweite Salfte des Capitel 12. de prava Guiberti morte handelt, in v. 890 ff.: Hic per viginti tres annos denique Christi ecclesiam nisu toto turbarat iniquus ... Accclesiae cunctae Petre jam prebe promocunde, iste senex ut hebes homines sinat esse fideles. Post annos binos Urbanus erat quod ab isto seclo portatus caelique choro sociatus, iste dolore gravi tactus Guibertus inanis mortuus est (am Schluffe fommen noch metra eines dictator quidam) (SS. XII, 397). Hugo von Flavigny erzählt, Chron., Lib. II: In spacio temporis quo Valentinense celebratum est concilium (b. fi. 2. Kal. Octobris), obiit Wibertus, 20. anno ex quo sedem invasit apostolicam, cum haberet in captione Matisconensem episcopum (vergl. vb. E. 107) et alios quamplures clericalis ordinis, quos omnes pro absolutione sua in egressu suo per se absolvit, monens episcopum, ut Romam remeans apud papam pro sua laboraret ereptione (SS. VIII, 490). Ueber ben ob. S. 107 erwähnten Prior Landnin, ber am 14. September starb: Guibertum in suo errore defunctum lacrymabiliter planxit, ist bezeugt, daß sein Tod am siebenten Tage nach dem Tode Clemens' III. eintrat (l. c.). Bon deutschen Quellen berichten (nach der Würzsburger Chronit, l. c.) Frutols — die Rec. B. des Michelsterger Chron. univ. viel eintäßlicher: Wigbertus Ravennensis archiepiscopus, qui super Hiltibrandum Gregorium positus Clemens papa dictus est, obiit, vir utique satis ingenio, facundia, nobilitate personaeque reverentia clarus, nec Roma tunc nec Ravenna bene usus, et qui super unum papam viventem, quamvis coactus, ut ajunt, ascendit, ipse tres sibimet alternatim succedentes supervixit, extorris utraque sede Romae et Ravennae, malens, ut ab ipsius ore didicimus, apostolici nomen nunquam suscepisse -, bann Annal. August. (Wibert heißt da superpositus), Annal. Laubiens. (aber a. 1099), Annal. Leodiens. und Aunal. s. Jacobi Leodiens. (da ist Urban's II. Tod baneben genannt), die so: genannten Annal. Ottenbur., meiter Sigebert, Chron., bessen Aussigge schon ob. E. 75 in n. 30 steht, Annal. s. Disibodi, a. 1099, noch mit der Beifügung, daß mit dem Tode des invasor jest, quia non habuit successorem suae sectae, ruit omnis populus ad Paschalem papam, et sic adnichilata est heresis eius, quae hactenus vigebat; Annalista Saxo entnahm seine Beurtheilung bes Berstorbenen zumeist Bernold, a. 1084, und ben Ucten der Shnode von Piacenza (SS. VI. 218 — 219 —, III, 135, IV, 21, 29, XVI, 639, V, 8, VI, 368, XVII, 177, VI, 734). Genson erwähnen den Tod ganz furz Florentii Wigornians histor. niens. histor., a. 1122, in Italien Annal. Benevent., Annal. Casinens., wo Wibert heresiarcha invasor Romanae ecclesiae heißt (SS. V, 565-III, 183, XIX, 639). Nur fragmentariich lauten die Annal. Besuens., a. 1101: Hoc anno obiit Wibertus, successit ... et conciliabulum ... ceu ... II. Kal. Octobr. (SS. II, 250).

gestellter Pavit feit 1080 in der Sache bes beutschen Königs und vollends, feit dieser am 31. März 1084 burch seine hand als Raifer in Rom gefront worden war, durchaus die Stellung eines Vorkämpfers in Stalien eingenommen 21). Allerdings hatte sich ba feine Einwirtung in der Hauptsache auf das Po-Gebiet eingeschränkt; in Mittelitalien trat er ja freilich zeitweise in Rom, in beffen Umgebung mächtig hervor, und bis zulett gab er ba Urban II. und deffen Rachfolger zu schaffen; aus Unteritalien liegt von einer Berbindung mit dem Dietropolitan Basilius von Calabrien nur eine vereinzelte Spur vor 22). In die Angelegenheiten der deutschen Kirchen griff Clemens III. ohne Frage ganz vorzüglich durch seine Vertreter auf der Mainzer Synode von 1085 in nachhaltiger Weise ein. Bon hohen Geistlichen hatte ba Egilbert von Trier bas Ballium von dem faiferlichen Bapfte fich erbeten, für Conftang der Gegenbischof Gebehard's, Arnold, in Ravenna die Weihe von Clemens III. erhalten 28); noch in der letten Zeit war durch einen Legaten an Bischof Hermann von Prag die Weihe vollzogen worden, wie benn Clemens III. stets mit Böhmen, besonders auch mit Ronia Bratiflav, zwar durchaus nicht immer mit Ausdruck von Zufriedenheit, in Berbindung geblieben mar. Gine lette tiefer einschneidende Machtausübung gegenüber Deutschland war die Maßregelung des unbotmäßigen Ruothard von Mainz gewesen, die in den Zwist des Raifers mit diesem Erzbischof eingegriffen hatte. Aber überhaupt war ja stets Clemens III. überall für die Gehorsamsleistung in Deutschland an das Ansehen, das Heinrich IV. genoß ober einbüßte, gefnüpft, und anderentheils hatte der Kaiser gegenüber dem unter feinem Schute erwählten Papit fich in feiner eigenen Saltung gebunden erachtet. In wichtigen Augenblicken icheiterten Bersuche einer Aussöhnung zwischen Beinrich IV. und seinen Gegnern baran, daß er seinen Papft nicht preisgeben durfte und wollte. Dagegen laffen sich außerhalb des Herrschaftsbereiches des Raifers Unzeichen von Unterordnung unter Clemens III. fast gar nicht aufweisen. Doch ift immerhin darauf eine Meußerung Urban's II. gegenüber Rönig Coloman von Ungarn zu beziehen 24). England bagegen verhielt sich unter König Wilhelm II., der am 2. August biefes gleichen Jahres ftarb, im Befentlichen gleichgültig gegenüber dem

<sup>21)</sup> Köhnde, Wibert von Ravenna, stellt in Kap. X und XI (100-125) bie Zeugniffe über bie Stellung Clemens' III. als Inhaber papftlicher Rechte gegenüber den verschiedenen europäischen Landern - jo besonders auch, 113-118, gegenüber Bohmen - vollständig überfichtlich zusammen.

<sup>22)</sup> Röhnde, l. c., 102 u. 103, weist da auf die Bb. IV, G. 278 u. 279, behandelte Berbindung mit Bafilius hin und ftellt durch biefelbe auch eine Untnüpfung mit dem Batriarchen Nitolaus Grammatitus von Conftantinopel feft.

<sup>23)</sup> Die Sinwissigung Clemens' III. zur Ernennung des Heinrich von Werl als Bischof von Paderborn ist nicht so unmöglich, wie Köhnde, l. c., 109 u. 110, das darstellt, da der Borgänger Poppo 1083, nicht 1084, starb (vergl. Bd. III, S. 505, mit n. 56).

24) Köhnde, l. c., 119, weist auf J. 5662 (Bd. IV, S. 476 u. 477) hin.

110 1100.

über den Anspruch auf die Geltung für den römischen Stuhl bestehenden Zwiste<sup>25</sup>); nur insosern als der König mit Lanfrant's Nachfolger auf dem Stuhl von Canterbury, Anselm, in jenen heftigen Streit gerieth, der diesen veranlaßte, sich an Urban II. nach Italien zu wenden, wäre hier sogar mittelbar eine Wendung auf die Seite Clemens' III. hinüber zu verspüren gewesen. Vollends in Frankreich konnte von irgend einem Anschluß an Clemens III. nirgends die Rede sein; das Land, das dem Ruse Urban's II. so hingebend folgte, durfte für den Papst Heinrich's IV. nicht in Betracht kommen<sup>26</sup>).

Clemens III. hielt, trot immer schwierigerer Gestaltung seiner Berhältnisse, mit großer Thatkraft aus. War Heinrich IV. burch die Folgerichtigkeit der Ereignisse an seinen Papst gebunden, so erscheint hinwider dieser als ein Opfer des ganzen Vorgehens des Kaisers <sup>27</sup>). Aber in dieser Stellung bewies er fortwährend die schon als Kanzler dargelegte Einsicht, eine unleugbare Klugheit in der Verwendung der ihm zu Gebote stehenden Mittel, gewaltige Willensstraft in der Art und Weise, wie er dis zuletzt seine Ansprüche festzuhalten suchte, seinem Gegner standzuhalten wußte <sup>28</sup>).

Trot ihrer Erschütterung, zumal mit dem Verluste der Engelsburg, muß doch die Anhängerschaft des verstorbenen Papstes in Rom noch in ihrer Unternehmungslust sich gleich geblieben sein. So geschah es, daß, als die Nachricht vom Tode Clemens' III. in

in ber Vita s. Bernardi Clarevallens. abbatis, Lib. II, c. 2, an: Neque enim Francia, caeteris regionibus proclivibus ad scismata, aliquando Guiberti vel Burdini susceptione fedata, nec malignorum acquievit erroribus, nec fabricata est ydolum in aecclesia nec venerata in Petri kathedra monstrum (SS.

<sup>26)</sup> Bezeichnende Stellen Cadmer's, l. c., in Lib. I: Erant quippe illo tempore duo, ut in Anglia ferebatur, qui dicebantur Romani pontifices, a se invicem discordantes et ecclesiam Dei inter se divisam post se trahentes, Urbanus videlicet . . . et Clemens, ähnlich in Lib. II: Erant . . . Romae in illis diebus, sicut praediximus, duo pontifices, qui a diversis apostolici nuncupabantur; sed quis eorum canonice, quis secus fuerit institutus, ab Anglis usque id temporis ignorabantur (SS. XIII, 139, mit n. 3, wo auch noch eine ähnliche Angerung in einem Briefe des Erzbischofs Lantrant: Nondum insula nostra priorem (sc. Gregor VII) refutavit, nec, utrum huic (sc. Clemens III.) obedire debeat, sententiam promulgavit) zeigen diese Unestage des Ernaldus in der Vita s. Bernardi Clarevallens. abbatis, Lib. II, c. 2, an: Neque enim

XXVI, 101).

27) In seinem Kap. XII "Schluß" (l. c., 125—129) ist Köhnke der Anssicht, daß Wibert ein Opser der Politik Heinrich's IV. gewesen sei, im Ganzen, wenn auch nicht Bewunderung, doch Mitleid verdiene: Heinrich IV. habe für seine Politik — der Kaiserkrone halber — eines Papstes bedurft, wöhrend sür einen klugen Mann, wie der Erzbischof von Navenna war, die Einsicht vorlag, daß er einen schlechten Tausch mache: "Tenn das Papstkhum beauspruchte jett, über der weltlichen Macht zu stehen: diesem Anspruch konnte sich tein Inhaber der Würde mehr entziehen. Ein von der welklichen Macht erhobener und gehaltener, von ihr abhängiger Papst litt darum wosort an einem inneren Widerspruch in seiner Stellung und mußte daran scheitern".

28) Vergl. schon die in Bd. III, S. 300, n. 116, gesammelten Zeugnisse.

Rom eingetroffen war, diese Feinde des Papftes Paschalis II., gang auf eigene Fauft 29), sich alsbald sammelten und, wohl ohne Zeitverluft, einen Gegenpapst aus ihrer Mitte aufstellten. Bu nächt= licher Zeit traten sie in der St. Beters-Rirche zusammen — Geistliche und Laien — und wählten und weihten den Bischof Theoderich von Sanct Rufina, der daneben auch den Sprengel Albano verwaltet haben muß; dann festen fie ihn alsbald auch auf den papit= lichen Stuhl. Aber ber Reugewählte erkannte, daß er sich in der Stadt nicht halten könne; nach einer Nachricht wollte er zum Kaifer aufbrechen. Doch noch an tiesem gleichen Tage ergriffen ihn die Getreuen des Bapftes Baschalis II. Bor diesen geführt, murde er zur Ginschließung als Mönch im Kloster La Cava verurtheilt, wo er dann nach zwei Sahren starb. Aber dieses Difgeschick entmuthigte die Wähler des Gefangenen nicht. Sogleich sammelten fie fich nochmals, dieses Mal in der Stadt Rom selbst, in der Kirche Santi Apostoli, und jetzt wählten sie den Albertus, Bischof der Sabina, ber bann, als fich nach ber Mittheilung von ber Wahl Unruhe in der Stadt erhob, aus Angst vor Nachstellung durch die Leute des Papstes Laschalis II., fogleich in nächster Nähe bei der Wahlörtlichkeit, im festen Hause bes Johannes, bei ber Kirche San Marcello, untergebracht wurde; benn hier war ein bem Neuerwählten gunstiger Cardinal. Freilich entgingen einzelne Geiftliche vom Unhang des Gegenpapstes der Züchtigung durch Schläge und Aus-plünderung nicht. Dagegen vermochte sich der Gegenpapst selbst hundert und fünf Tage, also bis in das nächste Jahr, zu halten. Dann aber ließ sich sein Beschützer durch Geld gewinnen und lieferte ihn an Pajchalis II. aus. Das Pallium murbe Albertus entriffen, er selbst in schimpflichem Aufzuge zum Lateran gebracht, hier in einen Thurm eingeschlossen, bann jedoch, gleich feinem Vorgänger, bald in ein Rlofter geftogen. Für diefen zweiten Gegenpapft las Paschalis II. das Kloster San Lorenzo in Aversa aus. Es ist ganz bezeichnend, daß beide Gegner in Klöster des normannischen Landes in Gewahrsam gegeben murden 30).

29) Bergl. den Ercurs I bei von Druffel, l. c., 84-88, daß Beinrich IV.

an diefen Dingen gang unbetheiligt war.

<sup>30)</sup> Neber diese neuen nach Clemens' III. Tode aufgestellten Gegenpäpste sind die Zeugnisse von Zetrus Pijanus, Vita Paschalis II., und den jogenannten Annal. Romani dargeboten (Watterich, l. c., 4, SS. V, 477). Entgegen der Anordnung der Ereignisse in den Regesta pontisicum Romanorum, auch in der zweiten Aufgage, I, 772 u. 773, wo Theodericus antipapa 1100 und Albertus antipapa 1100 und Albertus antipapa 1102 zeitlich gang getrennt ericheinen, bebt Giefebrecht, III, 1193, in ben "Anmerkungen", gewiß richtig bervor, bag burch ben Ausbruck bei Petrus Bisanus: Alter post alterum duo statim eliguntur pape zwingend bargethan ift, daß auch ber zweite ber beiben Gegenpäpste im Jahre 1100 erhoben worben Grabinschrift (im Codex diplomat. Cavensis, I, Adnotationes zur Synopsis historico-diplomatica, LXVIII) auf dem Friedhoffe des Klosters, wo der Grabftein noch jetzt die Worte zeigt: † Theodericus in pace MCII — im Jahre 1102 flarb, worauf in den Regesta Gewicht gelegt wird, kann dagegen nicht in die Wagschafe gelegt werden (vergl. Buchholz, Ekkenrd von Aura, I, 146

112 1100.

Paschalis II. begab sich im Laufe bes Jahres auch selbst nach bem Gebiete ber süditalischen Bundesgenossen. Um 30. August weilte er in Salerno, und im October hielt er zu Melsi eine Synobe ab, auf der über die Stadt Benevent die Excommunication verhängt wurde. Erst im November war er über Monte Cassino und Anagni nach Rom zurückgekehrt<sup>31</sup>).

n. 6: alabalb nachdem ber erfte Gegenpapft nicht mehr fich frei bewegen tonnte, murde der zweite aufgestellt. Der erfte - nach Petrus Bifanus eodem (sc. die electionis suae: fo ift auch für ein conciliabulum, wie es bie Regesta aus ber Stelle ber Annal. Besuens. in n. 20 herangiehen wollten, gar fein Raum vorhanden) a fidelibus captus ... Theodericus apud sanctam Trinitatem in Cava heremeticam vitam addiscere patrum judicio adjudicatus est — ift burdh bie Annal. Romani - biefelben bezeichnen alle brei Gegenpapfte, auch Maginulf, als a clero et populo qui ex parte Clementis pontifici fuerunt erwählt und gemeiht - als episcopus sancte Rufine, gewählt in basilica beati Petri clam noctis tempore, benannt: non fuit ausus manere in civitate. Egressus de hac urbe, ut pergeret ad regem, a fidelibus pontifici Paschalis comprehensus eum ei Romam miserunt. Qui statim eum in Apuleam misit, aput monasterium sancte Trinitatis, quod situm est in Cava, ibique monachus effectus est. Bom zweiten jagt Petrus Pijanus: alter post centesimum quintum electionis suae diem a fidelibus captus, qui Albertus vocabatur. apud sanctum Laurentium Aversae retrudi . . . patrum judicio adjudicatus est, während bie Annal. Romani von biejem episcopus Savinensis, ber in basilica Apostolorum Johannem Ockoline filium Zustuckter. wie er ad basilicam saneti Marcelli aput Johannem Ockoline filium Zustuckt fand, dann aber von diesem data pecunia ausgestiesert wurde, worauf ebenfalls das Kloster San Lorenzo in Aversa als Plat der Einiperrung erwähnt erscheint. In J. 5339 (vergl. ob. S. 30 in n. 12) ist Tiedricus durch Clemens III. als Bischof von Albano genannt; Giesebrecht vermuthet, l. c., er habe damit den Sprengel von Sanet Rustina vereinigt. In den Kundgebungen für Clemens III. im Jahr 1098 erscheinen ein Bischof Abalbert von Silva Candida und ein Bischof Albert von Nepi (vergl. ob. S. 45 u. 51).

31) J. 5837 ift aus Salerno, J. 5843 (10. November) aus Monte Caffino,

31) J. 5837 ist auß Salerno, J. 5843 (10. November) auß Monte Cassino, J. 5844 und 5845 (14., 15. November) auß Anagni, erst J. 5846 (19. November) wieder auß dem Lateran. In den Annal. Benevent., Cod. 1, steht: Paschalis papa descendit in Apuliam et fecit synodum in Melphia mense Octobris, et

excommunicavit Beneventanam civitatem (SS. HI, 183).

Beinrich IV. ericheint nach ber in den Weihnachtstagen in Mainz abgehaltenen Reichsversammlung neuerdings in Speier 1), wo er am 26. März und am 10. April genannt wird. Denn am ersten ber beiben Tage gab er an bas Kloster St. Maximin bei Trier zwei demfelben entfremdete Höfe, im Umfange bes Wormsgaues, zurück; er wies dabei auf ein schweres förverliches Leiden. von dem er angefochten gewesen sei, und wie er in besonders voll= ständiger Aufzählung seiner Ahnen gedachte, stiftete er auch auf ben Sahrestag feiner Kaiferfronung, auf ben 31. Marz, aus biefer Wiedererstattung an das Kloster eine Zuwendung für die Brüder und die Armen, die als Jahresgabe später nach seinem Tode fort= bauern follte. Um 10. April bagegen wurde auf die Bitte bes Bischofs Johannes von Speier hin der dortigen Kirche, deren nabe Beziehungen zu dem faiserlichen Hause abermals hervorgehoben ericheinen, in einer umfaffenden Beife eine Beftätigung der Besitzungen, ber Rechte und Freiheiten gegeben, und zwar insbesondere berjenigen ber Brüder des Domstiftes, theils gegenüber dem Bischof, theils gegenüber ben Bürgern von Speier, in gang eingehender Ausführung der einzelnen Umftände 2).

1) Rilian, Itinerar Raifer Beinrichs IV., 124 u. 151, fest irrig, ftatt

Speier, Mainz.

2) St. 2949, für St. Maximin, betrifft die Höfe Schwabenheim und 2000 St. 2949, für St. Maximino Treverensi servire debeant, sed ob negligentiam abbatum et malorum hominum cupiditatem fratribus abalienate fuerant et in beneficium date fuerant, nos quoque in beneficium donavimus, quia ipsos abbates eas in beneficium dedisse cognovimus, sed divina misericordia nos exterius gravi corporis molestia corripiente (nachher nochmals: gravi corporis egritudine liberati), interius vero occulta sua inspiratione clementer monente contra Deum et sanctum Maximinum nos peccasse recognovimus, et quod deliquimus ex toto corde corrigere preposuimus, sperantes nobis divinam gratiam meritis et intercessionibus beati Maximini reconciliari; dann erwähnt Heinrich IV. das remedium animarum parentum nostrorum und führt Konrad II., Geinrich III., die Kaiserinnen Gijela und Ugnes, weiter ben filius noster dilectissimus Beinrich V., aber auch alii nostri parentes, auf; die Stiftung lautet: ut in anniversario die nostre ordinationis ad imperium, que est pridie Kalendas Apriles, fratres servitium inde

114 1101.

Zur Feier des Oftersestes — 21. April — wurde dann der Sit des Hofes nach Lüttich verlegt, und jest wurde Heinrich V., der schon zwanzig Jahre zählte, von Heinrich IV. mit dem Schwerte umgürtet, also gegenüber dem schon 1065 im fünfzehnten Jahre dergestalt als mündig erklärten Bater in einem erheblich höheren Alter. Zahlreiche Fürsten wohnten der seierlichen Handlung bei, Erzbischof Friedrich von Cöln, von Bischöfen selbstverständlich Otbert von Lüttich, dann Burchard von Münster, Adalbero von Met, Walcher von Cambray, Kuono von Worms, von hohen weltlichen Herren Pfalzgraf Siegfried, Herzog Friedrich von Schwaben, Markzgraf Burchard von Istrien, der Sohn Welf's Heinrich, ein schwäbischer Graf Hartmann und manche weitere<sup>8</sup>).

habeant et trecenti pauperes pascantur et ex his duodecim vestiantur, et quod nobis vivente de pauperibus et fratribus fieri constituimus, idem post obitum nostrum in anniversario nostro observari disponimus. St. 2950, für Speier (jest auch abgedruckt durch A. Hilgard, Arfunden zur Geschichte der Stadt Speier, 14–17), ist, gleich den folgenden Arfunden St. 2957 und 2958 (von 1102), 2963 (von 1103), 2973 (von 1104), 2974 (von 1105), wegen der Zufügung im Tatum: Acta Spirae in Christi nomine ad salutiferam memoriam Heinrici tercii Romanorum imperatoris augusti feliciter amen burch Ficter, funde in der Reihe, bei biefer Beneralconfirmation fur die Speirer Rirche, eine folde hingufügung eines Cabes auch jum Gebachtniß Beinrich's IV. felbft, gur Feier berjenigen ber Uhnen hingu, fich recht wohl verftebt, worauf bann zur Feier derjenigen der Ahnen hinzu, sich recht wohl versteht, worauf dann die Zufügung des Satzes auch in andere Urkunden sür Speier, ebenso in die vom gleichen Dictator herrührende Urkunde sür Lorsch .— St. 2963 — gleichschläß Eingang sand (Tümge, Regesta Badensia, 131, n. \* zu 83, hatte die Echtheit sür St. 2950 aus verschiedenen Ursachen angezweiselt). Auf den mit St. 2946 — vergl. od. S. 97, n. 2 — ganz übereinstimmenden Ansang solgt eine Aufzählung von Schenkungen Konrad's II., Heinrich's IV. selbst — darunter die Bd. IV., S. 125 n. 39, genannte Schenkung mit der genaueren Angade: pro anima filiae nostrae Adelheid in Spirensi crypta sepultae —, die bestätigt werden,, mit außdrücklicher Ordnung der Berwaltung im Einzelnen, daß diese den clerici literati, morigerati, discreti, religiosi — ipsos in vulla ecclesia sine cottidianae stipendio praedendae stadiliter Deo ipsos in nulla ecclesia sine cottidianae stipendio praebendae stabiliter Deo in divini officii constitucione posse servire videmus -, ben fratres, ad praebendas ertheilten Zuwendungen ungeschmälert bleiben, ohne Gingriff von Seite bes Bischofs, unter Hinzusung von angedrohten Maßregeln auf den Fall solcher Beeinträchtigung hin; weiter erneuert der Kaiser für diese nostri in Spirensi ecclesia canonici claustrales die von den Königen Childerich, Chlodes wich, Dagobert, von den Kaisern Karl, Otto I., II., III., Heinrich II. (Heinricus Babenbergensis), von Konrad II., Heinrich III. ertheilten Freiheiten; der Schluß bezieht sich auf das aliud jus, der fratres nostri Spirenses gegenüber den cives huius loci (nachher ift von aliquis forensis die Rede).

3) Die Würzburger Chronif (ed. Buchholz, 57) bezeugt das: Imperator Leodio pascha celebravit; filius eius junior gladium accepit (vergl. Vb. I, S. 400 u. 401, über die gleiche an Heinrich IV. vollzogene Handlung). Nach St. 2953 — vergl. in n. 6 — waren, als me (sc. Heinrich IV.) celebrante pascha

Die Urfache, um beren willen ber Raifer sich auf niederloth= ringischen Boben begeben hatte, lag jedenfalls in dem gewaltthätigen Vorgeben des Grafen Beinrich von Limburg. Diefer hatte fich. abgesehen von dem Gegensate, der zwischen ihm und dem an feine Stelle gesetzten Pfalzgrafen Siegfried feit zwei Jahren sich unvermeiblich verschärft haben mußte, allerlei Gewaltsamkeiten erlaubt, insbesondere auch sich an einem Gute der Abtei Prum vergriffen und dasselbe miderrechtlich für sich in Besitz genommen. Auf die Klage des Abtes Wolfram, die dieser mit feinen Mönchen lange Zeit hindurch vor Heinrich IV. vorbrachte, hatte ber Kaifer nach dem Urtheil der Fürsten die Waffen gegen den Grafen erhoben, da dieser in seinem Trope verharrte und mit dem Grafen Dietrich von Ahr offen gegen bas faiferliche Gebot sich emporte. Sehr wahrscheinlich gleich von Lüttich hinweg zog Heinrich IV. vor Beinrich's feste Burg Limburg, die rechts landeinwärts von der Maas östlich von Lüttich lag, und am 16. Mai war er da mit ber Belagerung beschäftigt. Bier befanden fich in feinem Lager jene gleichen geiftlichen Fürsten, die ihn in Lüttich umgeben hatten, ferner wieder Herzog Friedrich, Markgraf Burchard, bazu aber auch Markgraf Hermann, Graf Albert von Namur und deffen Sohn Gottfried, Graf von Löwen, dann Graf Arnulf von Los, Graf Gerhard von Waffenberg, ein Graf Beinrich, und auch ber Sohn, König Heinrich V., scheint mitgewirft zu haben. Die Burg fiel und wurde zerftört, und dasselbe Schickfal theilten andere feste Plate bes Grafen, so daß er sich zur Unterwerfung gezwungen fühlte4).

Leodii ein judicium gehalten wurde, neben Bischof Otbert — episcopum Leodiensem Obertum ut suos super hoc judicio ammoneret precepi — die im Texte genannten Persönlichseiten betheiligt. Der durch Dümmler, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde, XXV, 205 u. 206, mitgetheilte Brief an Heinrich IV., dessen Absender aus der theilweise ersoschenen Anrede nicht zu ersennen ist, gehört wohl hieher, eher als zum Juli 1103 (vergl. dort dei n. 15); denn die Worte: Leodii cum utrosque (sc. Heinrich IV. und Heinrich V.) vidissem et dominum imperatorem filiumque eius regem, indolis eximie adolescentem, gloria diadematis coronatos ceterisque regalibus insignibus indutos, aggratulatoria persusus jocundiate, quasi tota curia mihi agi, me respicere propria aliqua videretur singularitate. Illic in tam celedri sesto, in tam totius populi sestivo applausu considerans dominum meum psalmodie diligentius immomari . . passen doch aus desse beste sür die Feier des hohen mit der Schwertumgürtung verbundenen Kircheniestes.

<sup>4)</sup> Tiese Ereignisse müssen ziemlich große Ausmerksamkeit erregt haben. Denn neben der Würzburger Chronik (l. c.): Heinricus comes imperatori rebellat et Theodericus comes; idcirco castellum suum Lintdurch obsedit et fregit, postremo ipse comes se in potestatem regis dedit — reden Frutols, Chron. univ., dessen Wert mit der Außigge: Heinricus comes de Lintpurg rebellavit, sed obsessis et destructis castellis suis in deditionem venit abschließt, Sigebert, Chron.: Heinricus inperator Ileinricum Lemburgensem adversantem sibi debellat, et expugnatis eius castellis eum ad deditionem cogit, die Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator Heinricum Lemburgensem debellat, Annal. Aquens.: Lemborch obsessum est et captum ab imperatore Heinrico (SS. VI, 219, 368, IV, 79, XVI, 685). Als Ilrsache des

116 1101.

Während die Belagerer vor Limburg standen, suchte der Kaiser auch noch eine weitere Beeinträchtigung, die einem niederlothringischen Kloster zugefügt worden war, gut zu machen. Sben am 16. Mai ertheilte er dem an die Lütticher Kirche übergebenen Kloster Lobbes und seinem von Bischof Otbert bestellten Abte Fulcard, auf Otbert's Bitte, die Bestätigung der, wie hervorgehoben wird, schon durch Otto II. zugewiesenen Freiheiten und Rechte, unter Erwähnung des Seelenheiles seiner Ahnen in langer Aufzählung, Konrad's II. und der Gisela, Heinrich's III. und der Agnes, sowie seiner versstorbenen Gemahlin Bertha<sup>5</sup>). Ebenso war Heinrich IV. abermals

Gingreifens heinrich's IV. nennt St. 2955 bie Beeinträchtigung bes Klosters Prüm burch ben Grasen Heinrich: Illud predium (sc. Pronsselb: vergl. n. 8) ab einselem aecclesiae (sc. Prüm) abbatibus absque ulla contradictione diu possessum diu retentum quidam comes Henricus de Lintburc invasit, rapuit et quod suum non erat quasi proprium possedit. Quam injuriam dominus Wolframmus abbas Prumiensis cum fratribus tam diu est conquestus nobis, donec misericordia moti zelo Dei accensi judicio principum super eundem comitem predictum cum exercitu venimus, castella eius destruximus eumque, ut huic Dei aecclesiae aliisque quas devastavit justiciam faceret compulimus, und biefer gang ausbrucklichen Bezeugung ftellt Witte in ber ob. S. 60 in n. 5 genannten Untersuchung, 452 u. 453, taum mit Recht eine Anzweifelung gegenüber, wenn auch im Uebrigen feine Musführung alle Beachtung verdient, daß nämlich (vergl. l. c.) auch der zwischen dem jetigen Pfalzgrafen Siegfried und dem früheren, eben Heinrich (III.), durch das Eingreifen Heinrich's IV. ers wachiene Gegensaß werde mitgewirkt haben. Daß Feinrich von Limburg auch sonst gewaltsam gegen firchliche Nachbargebiete auftrat, zeigt in St. 2955 der Ausdruck: aliis (sc. aecclesiis), quas devastavit, und so ist er — abgesehen von ber ob. G. 58 in n. 3 durch die Gesta abb. Trudonens. erwähnten Reibung mit Kloster St. Trond — auch in den Gesta Treverorum, Additam. et contin. I, c. 16, in der Geschichte Erzbischof Egilbert's, in nicht günstiger Beije genannt: Heinricus quidam dux, cuius dicionis erat castellum, quod vulgo Lempurch nominatur ... bona ecclesiae (sc. Güter, die Trier von der Brafin Abelheid von Arlon geschenft erhalten hatte) tollere et in suos usus vendicare nitebatur. Propter quod cum fuisset saepius ab episcopo ad satisfactionem vocatus et nollet desistere, sequestratus est a communione ecclesiae: cumque nec ideo manus suas ab incepta malicia contineret, immo magis et alia episcopatus bona devastaret, episcopus maledixit ei anathemate maranatha (bie Geschichte endigt mit einer fleinen gur Unehre Beinrich's aussaufenden Geschichte) (SS. VIII, 189). Den Theodericus comes exflart Witte (453) als den Grafen von Ahr, der durch das Eindringen Siegfried's in die Erbschaft seines Stiesvaters Heinrich, in das Gebiet um den Laacher See, sich ebenfalts beeinträchtigt fühlen mußte. So erscheint denn oben auch Siegfried selbstverständlich unter den Theilnehmern der Belagerung Limburg's — in obsidione castri vocadulo Lemburg, wie es am 16. Mai in St. 2951 (und fast gleichlautend in St. 2952) heißt - in ben beiben urfundlichen Zeugniffen. Bergl. über heinrich von Limburg besonders auch Ernft, Histoire du Limbourg, II, 145 ff.

5) Zu St. 2951 ist — vergl. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, on histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes (etc.), II, 48 st. — burch die Gesta abbat. Lobbiens., wo c. 12 die Urfunde enthält, die Reihe von Borgängen vor der faiserlichen Verfügung — Klage des Abtes und der Mönche vor dem Throne mit Herandringung der Reste des heiligen Bischofs Ursmar über seit dreißig Jahren, seit der Zeit des Bischofs Dietwin, besonders durch die Kriegsmannschaft der Gräsin Richtlofs von Mons, durch den Erasen Heinrich der Hasbania, erlittene Vereinträchtigungen — in einem in c. 11 eins

am 1. Juni, als er nach bem Falle ber Limburg in Nachen sich aufhielt, bestrebt, ein ber Abtei St. Jakob zu Lüttich geschehenes Unrecht aufzuheben. Stephan, ber Abt bes Klosters, hatte sich zu jener Ofterfeier bes Raifers in Lüttich eingestellt und feine Rlagen über den Grafen Arnulf von Los vorgebracht, ber, entgegen ben Bestimmungen, die der Gründer des Klosters, Bischof Balderich von Lüttich, gegeben, als Bogt die Bogtrechte über zwei Guter ber Abtei, aus beren Erträgen ber Lebensunterhalt ber Monche zumeist floß, an einen gewaltthätigen Inhaber zu Leben ertheilt habe, unter bessen ungerechten Handlungen die Abtei jett schwer leibe. So war durch Heinrich IV. auf jener Versammlung in Lüttich ein Gericht gebildet worden, das sein Urtheil, wie jest in Aachen urkundlich festgestellt wurde, dahin abgab, daß, was Graf Arnulf in ungerechter Weise anmaßend herbeigeführt hatte, aufgehoben fei, gemäß bem Gründungsbriefe des Klosters, nach dessen Wortlaut bas Rlofter im Genuß aller feiner Guter und Rechte geschüt werben muffe. Für diese Wiederherstellung ihrer Rechte sicherten Abt und Monche für Beinrich's IV. Lebzeiten Gebete für ihn und feinen Sohn, nach deffen Tode aber ein Jahresgedächtniß für ihn und feine Gemablin Bertha, fowie für feine Vorfahren qu'e).

gerudten Briefe bes Abtes Fulcard und bes pusillus grex caenobii Lobiensis vorausgeschieft: bann folgt noch in c. 13 bie Erwähnung einer in eadem castri Lemburcensis obsidione in testimonio imperatoris et principum burch Otbert für Lobbes geschehenen Rechtschandlung (SS. XXI, 314—317). Bischof Otbert heißt in der Urfunde St. 2951: nostrae voluntatis fautor simul et adjutor, vir venerandus et illustris, und es ift auf St. 601 — Otto's II., von 973 verwiesen und im Gingelnen an jenen Wortlaut genau angeschloffen; neben der eterna animae nostrae (und ber im Texte genannten Borfahren) remuneratio eterna animae nostrae (und der im Legte genannten Vorjahren) remuneratio ift auch der stadilitas regni et imperii nostri ac Henrici regis dilectissimi filii nostri gedacht, dann der interventio der im Texte aufgeführten fideles curiae nostrae. St. 2952 ift die don Heinrich IV. und dem filius eius Henricus rex. don Herzog Friedrich, Pfalzgraf Siegfried, den Grafen Heinrich, Albert, Gottfried bezeugte auf Heinrich's IV. precatus et ammonitio, auf des Erzhischvif Friedrich interventio gegebene Urtunde Bischof Ctbert's für Abt Fulcard: ut amodo sicut antiquitus nocturna vive diurna diverticula commeantium negotischem aus danseitione et impositione exercinarum engmendem Laubiis tiatorum cum depositione et impositione sarcinarum eorumdem Laubiis habeatis.

6) Die Klage bes Abtes in St. 2953 lautet: plurimum de advocato suo Arnulfo scilicet comite de Los, qui advocatiam duorum prediorum, de quorum reditibus maxime fratres vivebant, cuidam potenti et inclementi viro Wilelmo videlicet Namucensi injuste in beneficio dederat, qui utique loco gravis et intolerabilis imminebat, utriusque loci leges et consuetudines violenter infringebat, ad utrumque locum cum turba non minore quam triginta militum absque plebecula placitare veniebat, was bann eingehend im Gingelnen Alosters, Bischof Balberich II. von Lüttich, gegenüber bem vom Gründer des Alosters, Bischof Balberich II. von Lüttich, gegenüber bem von ihm bestellten Bogt, seinem Bruder, Graf Giselbert von Los, besestigten Ordnungen zuwider gehandelt worden sei. Die Besetung des Gerichtes — duces, comites, marchiones et alios regni optimates majores et minores consului, judicium super hac re quaesivi et episcopum Leodiensem Obertum, ut suos super hoc judicio ammoneret, precepi - geschah (vorher noch find fünf geiftliche Fürften genannt: Huic judicio interfuerunt), wie die namen eingeleitet find: Fuerunt vero qui judicaverunt inprimis de Leodiensi militia, burch neun genannte

In Nachen war der Raifer auch noch am 1. Juli, wieder um= geben jumeift von ben gleichen geiftlichen und weltlichen Fürften, Die schon seit der Ofterzeit um ihn gewesen waren, und wieder be= müht, bei ber Befferung eines burch weltliche Gewalt einem Kloster verurfachten Unrechtes zu helfen 7). Dann begab fich Beinrich IV. über Coln nach St. Suitbert's Werth, wo am 3. August in ber Streitfrage zwischen ber Abtei Prum und bem Grafen Beinrich von Limburg die Entscheidung geschah. Obschon auf die Klage des Abtes Wolfram, wegen Begehrens der Rückerstattung des Gutes Pronsfeld, die Bekämpfung und Bestrafung des Grafen, durch Zerftörung seiner festen Pläte, durch Heinrich IV. schon eingetreten war, hatte sich der Einbrecher in das Kirchengut, wie er in der urfundlichen Darstellung genannt erscheint, zunächst noch nicht gefügt. Zwar gab er in Coln in Gegenwart bes Raifers, König Heinrich's V., der Erzbischöfe Egilbert von Trier und Friedrich von Coln, der Bischöfe Burchard von Münfter, Wido von Denabrud, Seinrich von Baberborn, Abalbero von Met, Cuno von Worms, bes Bergogs Friedrich, des Markgrafen Burchard, ber Grafen Gerhard von Waffenberg, Gerhard von Julich, Werner von Groningen, Abolf von Berg und vieler anderer Fürsten bas ent= zogene Gut nach dem Urtheil der Fürsten in die Band des Raifers und des Abtes, sowie des Vogtes desselben zurück. Aber nachher, als die hofhaltung nach St. Suitbert's Werth verlegt worden war, leugnete der Graf die an die Abtei geschehene Auslieferung, jo daß der Raifer die Fürsten da zusammenkommen ließ und den Grafen nach beren Ausspruch und Zeugniß überwies, so baß er fich nicht mehr ber Zumuthung widersetzen konnte. Als anwesend werden da neben Heinrich V. — einige Namen aus der zu Cöln vollzogenen Handlung fehlen — und den dort Erwähnten noch Bischof Hecelo von Verona, Herzog Magnus von Sachsen, die

(ber achte: comes Gerardus de Wassenberge) et alii fideles ecclesiae sancti Lamberti, weiter durch fünf genannte weltliche hohe Herren (der erste: comes palatinus Sicfridus) et alii optimates regni quamplures.

<sup>7)</sup> St. 2954 ift für das Frauentlofter Andennes, bei Namur, gegeben und betrifft wieder bie Zuruderstattung einer entfremdeten Besitzung, hier die ipsa villa Andana, burch Graf Albert von Namur — quod quidam praedecessor suus injuste suis distribuerit militibus -, an das Klofter. Heinrich IV. fagt: Hac poenitentia ductus Leodium venit (sc. Albert, wohl auch zur Ofterzeit), me super hac re consuluit et omnino sui propositi dispositorem constituit. At ego videns mihi praesentatum sacratissimae Beggae corpus (also ift wieder nach befonders hier in Riederlothringen ichon mehrmals ausgeübter Art ein Reliquienichein an den Hof des Herrichers, zur Erzielung einer bestimmten Absicht, gebracht worden) et insuper divina inspiratione tactus, adjudicavi, non aliter legitime id posse sieri, nisi eo pacto, ut comes villam licet injuste militibus benesiciatam per aliquam mutuationem recuperaret et recuperatam libere et pacifice in manu nostra ad usum ecclesiae reponeret (bas geschieht: Ego igitur Andanensem principalem villam . . . ad corpus beatae viduae Beggae reportavi et tradidi). Unter den bei den zahlreichen Zeugen genannten Grafen find besonders lothringische Ramen, so der Grafen von Los, dann auch brei de familia imperatoris, adit de familia sancti Lamberti.

Grafen Otto von Zütphen, Dietrich von Tomburg, Heinrich von Dietz und ein Graf Berchtolf aufgeführt. Wieder gedachte der Kaiser bei den von Abt Wolfram ausdrücklich versprochenen Gebeten der Mönche neben den Vorsahren und der Erwähnung seiner selbst und des Sohnes der verstorbenen Gemahlin; aber außerdem ließ er sich in ganz eingehender Aufzählung weitere Andachtsübungen und bestimmt ausgemachte Spenden an die Armen zusichern. Hier in Cöln und auf St. Suitbert's Werth war Vischof Wido von Dsnabrück, der seine auch schriftsellerisch dargelegte treue Gesinnung dis an das Ende bewahrt hatte, zuletzt an Heinrich's IV. Seite erschienen; er starb noch in diesem Jahre, am 11. November 8).

Die ganze Thätigkeit des Kaisers war, so viel zu sehen ist, in diesen Monaten während seines Aufenthaltes am Rheine und im Bisthum Lüttich einzig der Sorge für Erhaltung von Recht und Frieden zugewendet. In Lüttich hatten sich in der Osterzeit vor seinen Ohren die Klagen über die argen Beeinträchtigungen gehäuft, die aus den Anmaßungen der Bögte geistlicher Stiftungen

<sup>8)</sup> St. 2955 enthält nach einer einleitenden Ausführung über die Uebergabe bes Gutes Pronsfeld burch ben Grafen Bruno von Hengebach an Prum Die icon in n. 4 eingerückten Worte über ben invasor Grafen heinrich, hernach bie Erwähnung der Acte in Edin und in St. Suitbert's Berth: Deinde cum de Colonia ad insulam Werde venissemus curtem nostram, idem comes Henricus predium, quod Coloniae reddidit, se reddidisse Werde negavit, ubi principes convenire fecimus et eundem Henricum in presentia nostra judicio et testimonio principum, quod abbati predium quod negaverat, reddidit convicious, quod ut nunquam ulterius negare posset idem predium in manum nostram . . . eum reddere fecimus — beide Male mit Aufführung der anwejenden Beugen (in der zweiten Reihe find die von Witte, l. c., 453 n. 1, vorgeschlagenen Berbefferungen angenommen); von den in der erften Reihe ftehenden Ramen ift Wernerus de Gruoninche comes wohl aus Groningen — in Frisland — abzuleiten, da Prüm auch in Frisland Besthungen hatte. Bon den genannten Bilchöfen starb Wido von Osnabrück noch in diesem Jahre, am 11. November (nach dem Todtenbuch des Tomes, Mittheilungen des historischen Bereins zu Osnabrück, IV, 189 — die Osnabrücker Annalen, wo auch a. 1100: Ecclesia Osn. exuritur, haben: Wido odiit, Johannes successit. Osnabrücker Geschichtsquellen, I, 2, und das Osnabrücker Arfundendah, I, 190, die Schenfung zum Seelgedächnis); Wido's Nachfolger ift wohl ber im Urfundenbuch (168, 185) zu etwa 1080 bis 1088 als clericus, 1096 als prepositus genannte Johannes (vergl. Löffler, Die weststälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Sachsentriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V. — Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung, Keue Folge, II, 1903 —, 48 u. 49, wo — 48 n. 4 — gezeigt ift, wie Ertman für Wido zur unrichtigen Tagesangabe des Todes: XI. Kal. Maji sam). Unter den pro hoc labore ac studio nostro bom Klofter Brum beriprochenen Gegenleiftungen ind als Gebenttage besonders herborgesbosen: in die ordinationis nostrae in regnum, id est XVI. Kal. Aug. (vergl. Bb. I, E. 9 n. 13)... in die ordinationis nostrae in imperium, id est II. Kal. April... in die ordinationis filii nostri Henrici regis in regnum, id est in epiphania Domini, und aud schon für die Zeit, postquam de hac vita migraverimus, ego videlicet et filius noster Henricus rex, ift für ben anniversarius depositionis in beiden Fallen vorgesorgt. Gundlach, Gin Dictator aus der Kanglei Raifer Beinrich's IV., nimmt, 5, 57, gang befonders megen der mehrmaligen Wiederholung der Worte reddere und negare in der Narratio, dieje Urfunde nochmals für Abalbero C in Unipruch.

120 1101.

gegenüber folchen Gotteshäusern erwachsen waren, ganz besonders auch durch die Zulassung von Gewaltsamkeiten, die sich die bestellten Untervögte zu Schulden kommen ließen. Heinrich IV. hatte durch die Besehdung des mächtigen Grasen Heinrich von Limburg deutlich gezeigt, daß er solche Unordnungen, die zur Störung des Landfriedens führten, nicht dulden wolle. Anderenstheils tritt aber auch gerade in diesem Jahre in der mehrsachen gestissentlichen Hervorhebung der Beziehungen zu dem königlichen Sohne, in der ehrenden Erinnerung an die nun schon vor über dreizehn Jahren verstorbene treue Kaiserin Bertha, neben dem Hinweise auf die Lorsahren, der deutliche Bunsch entgegen, den Zusammenhang innerhalb des kaiserlichen Hauses auf das nachs drücklichste zu betonen.

Much in einem an die niederlothringischen Landstriche an= stoßenden Gebiete hatte der Raifer eine neue Anordnung getroffen, die allerdings alsbald in der gewaltsamsten Beise umgeworfen wurde. Jene frisischen Grafschaften, Die nach ber Aechtung und bem Untergang des Markgrafen Ekbert endaültig durch Beinrich IV. bem Bischof Konrad für sein Bisthum Utrecht zugewiesen worden, waren nun nad) bem gewaltsamen Tobe Konrad's an ben Schwager Efbert's, ben Gemahl ber Gertrud, Beinrich ben Retten, ben Cohn Otto's von Nordheim, gegeben worden. Gine gewiffe Mißstimmung, die zwischen ihm und dem Kaiser gewaltet hatte, vielleicht wegen einer anfangs verzögerten Zuweisung diefer frisischen Mark, auf bie Beinrich wegen ber Erbanfprüche feiner Gemahlin Forberung erheben mochte, war dadurch gehoben. Heinrich IV. durfte glauben, fo ben Rürften, ber in Sachfen eine fo wichtige Stellung einnahm, daß ihm geradezu nachgesagt wurde, er habe nach dem Kaiser die zweite Stelle im Lande eingenommen — als Heinrich V. zu biefer Zeit nach Sachsen zu gehen wünschte, bat er eigens den Vater, daß er sich bei Heinrich für ihn verwende, damit er sicher mit den Seinigen nach Saalseld kommen könne 10) —, für sich gewonnen zu zu haben. Der neue Markgraf ging mit seiner Gemahlin Gertrud nach

9) In St. 2953 steht ausdrücklich, daß bei ber in n. 3 berührten Answesenheit zur Osterzeit plures in Lüttich anwesend waren, qui super advocatorum injuria et subadvocatorum rapaci turba Dei misericordiam imperialemque

justitiam implorarent.

<sup>10)</sup> Für die Behauptung der Rec. B. Chron. univ. Michelsberg, a. 1103, über Heinrich den Fetten: tantus vir, qui nimirum totius Saxoniae principatum secundus a rege geredat (SS. VI, 225) ift der Brief Heinrich's V. an Heinrich IV., über eine beabsichtigte Reise nach Saalseld, wo er mit dem Bater das Weihnachtssest zu seiern hoffte, etwa von 1099 oder 1100, und wo es heißt: Nunc ergo ad huius negocii inceptionem hoc precor et samiliariter suggero, ut savor vester apud Il(einricum) silium O(ttonis) ducis tutam viam mihi ceterisque, qui mecum prosecturi sunt, ante provideat (Codex Udalrici. Nr. 94, Jasse, Biblioth. rer. German., V, 182 u. 183), der beste Beweis. Witte, l. c., 452, macht darauf ausmerksam, daß Pfalzgraf Siegsried durch seine Eemablin Gertrud der Schwiegeriohn Heinrich's des Fetten, durch seine Schwägerin Richenza, Gemahlin des Lothar von Supplindurg, auch mit diesem nahe verbunden war (vergl. die Stelle des Annalista Saxo in Vd. III, S. 503, in n. 48).

Frisland ab; aber hier begegnete er im Volke, und zwar nach einer Nachricht ganz besonders bei den Leuten der Utrechter Kirche, der heftigsten Abneigung, da von dem neuen Herrn schwere Belästigung erwartet wurde. Heinrich suchte den Nachstellungen, durch die er sich bedrängt sah, durch die Flucht an die Küste sich zu entziehen. Allein hier vollends ereilte ihn die Mordlust der Schiffleute. Bon einer Lanze getrossen, aus dem Schiffe verwundet in das Wasser geworsen, wie eine Mittheilung meldet, erlag er dem Tode — nach einer späteren Aussage bei Norden —, und kaum entging auch Gertrud dem Verderben. Durch das ganze deutsche Reich soll die Trauer um den Fürsten sich verbreitet haben. Da die in der Bezgräbnißstätte, dem sächssischen Kloster Bursselde, angebrachte Inschrift den 10. April als Tag der Bestattung neunt, muß das Ereigniß schon im Frühjahr sich zugetragen haben 11).

Doch trafen auch in den mittleren Theil des Jahres Todes=

fälle in der Reihe der deutschen Fürsten.

In Sachsen riß der Tob des etwa in der Mitte der Sechziger Jahre stehenden Erzbischofs Liemar der Kirchen von Hamburg und Bremen — am 16. Mai — eine tiefe Lücke in den Kreis der

<sup>11)</sup> Bon diefen Greigniffen fprechen die Quellen vielfach und einläglich. Die Würzburger Chronif fagt: Comes Hiericus gratiam imperatoris acquisivit, et ipse imperator marchyam Fresonum sibi tradidit. Qui statim illuc pergens cum uxore sua (hier hat die Cronica s. Petri Erfordens. mod. den Zusat: ipse quidem lancea transfixus est, et de navi ejectus, sic: etc. — Holders-Egger, Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV, 157 u. 158) ipse interfectus est, et illa vix evasit (l. c.). Die schon in n. 10 citirte Stelle der Rec. B. lautet im Ganzen übereinstimmend, und der Annalista Saxo hat dabei hinzu noch selbständige Nachrichten: Heinricus Crassus, Cuononis germanus et natu senior, dum in Fresiae marcham, cui preerat, res acturus proficiscitur, a vulgaribus Fresonibus (ftatt beffen Annal. Saxo: potentissimus comes Saxonie, gratiam imperatoris adeptus, marchiam Fresie ab imperatore in beneficium suscepit, sicut fertur etiam per testamentum scripture. Qui profectus in Fresiam possidere comitatus eiusdem provincie pertinentes prius ad Trajectensem episcopatum, a militibus Trajectensis episcopi), quibus dominationis suae jugum grave fuit, obsequium spectans, insidiis vallatur; dominationis suae jugum grave fuit, obsequium spectans, insidiis vallatur; re quoque cognita fugiens ad mare, vulneratur a nautis, simul et suffocatur (Annal. Saxo: Uxor autem ipsius Gertrudis, soror Ecberti marchionis, vix evasit: nachher bie eine Wiederholung zu 1082 bildenden Nachrichten über die Töchter: vergl. n. 10). Huius tanti viri ... interitus ab universo regno Teutonico graviter ferebatur (SS. VI, 225—734). Die Annal. s. Mariae Ultrajectens. sagen eingehend: Heinricus Crassus comes Fresiae intersectus apud Nagel et submersus in aquis, non comparuit per septem ebdomadas (SS. XV, 1302). In den Annal. Corbeiens., a. 1100, steht sur; Heinricus comes pinguis intersectus est (SS. III, 7). In einem genealogischen Zusak über Otto von Nordheim, a. 1105, haben Annal. Stadens. über Seinrich die Mittheilung: qui occisus est Nordin in Fresia (SS. XVI. 317). Daß die Mittheilung: qui occisus est Nordin in Fresia (SS. XVI, 317). Daß die Würzburger Chronif den Tod vor Heinrich's IV. Ofterfeier einfügt, dürfte für eine Ansehung des Ereignisses schard um Frühschr sprechen, und dazu würde stimmen, daß nach der Grabschrift in dem durch Heinrich und Gertrud 1093 gestisteten Kloster Bursselbe: Anno MCI, IV. Idus April., sepultus est die generosus comes Henricus, filius Ottonis ducis, fundator duius coenobii (Leuckselbe, Antiquitates Bursseldenses — 1713 —, 13) die Bestatung im Frühz jahr stattfand.

treueften Unbanger bes Raifers 12). Der in feiner gangen Ueberzeugung, in der Auffaffung, daß die hohe Geiftlichkeit des beutschen Reiches Stupe bes Thrones fein muffe, fich barftellenbe Dann bairijder Abstammung hatte fich als Nachfolger Abalbert's, nur ruhiger und stetiger, und eben beswegen mit mehr Frucht seines Wirfens, in beffen Bahn hineingestellt und neunundzwanzig Jahre auf bas hingebendfte Beinrich IV. gedient. Im fachfischen Kriege traf ihn, jo jehr er sich bemühte, vermittelnd einzutreten, auf bas schwerste die Wuth des den frankischen Herricher befämpfenden Saffes. Im Zusammenftoß mit Gregor VII., bem gegenüber er gleich anjangs schon sein Recht mahrte und dem er dann bas stolze Wort entgegenstellte, biefer folle nicht meinen, bag er beutschen Bifchofen "gleich feinen Meiern" Befehle geben burfe, mar er ein Rührer der Gegenwehr, den dekwegen auch die firchlichen Strafen trafen, wenn auch baneben fogar ein Bischof Bonitho rühmliche Eigenschaften an ihm anerkannte. In Canoffa mit Beinrich IV. vom Banne gelöst, hat dann Liemar bei der neuen unvermeidlichen Bericharfung bes Gegensates in bem Entscheidungsjahre 1080 gu= erst die vergebliche Botschaft des Königs nach Rom gebracht, dann an der Wahl des Gegenpapstes in Briren theilgenommen. Darauf begleitete er Heinrich IV. nach Italien, und in Rom empfing er 1083 von seinem Könige jene glänzende Lobpreifung seiner aus= gezeichneten Hingebung, die der geschickte Kanzleibeamte in die urfundliche Bestätigung einflocht. Diese nie ermübende Dienst= leiftung fette fich auch noch weiter fort. Nochmals mar er an ber Ceite feines Raifers, wie icon 1080 in ber Schlacht an ber Grune. fo 1088 bei dem leberfall von Gleichen, nach welchem er freilich burch große Opfer aus ber Kriegsgefangenschaft sich lösen mußte, und auch mährend der zweiten langen Anwesenheit Beinrich's IV. in Italien mar er, im Jahre 1091, abermals an beffen Seite, und die zweite beredte urfundliche Bezeugung der unentwegten Treue Liemar's ift ebenfalls noch aus Italien, 1096, gegeben. Allerdings war folche Anerkennung der Anhänglichkeit des Erz= bischofs zu Gunften feiner Kirche wohl als Erfat dafür anzusehen, daß durch die Ungunft der papstlichen Magnahmen, durch die ge= fliffentliche Anknüpfung mit den weltlichen Gebietern der nordischen Reiche die Geltung ber Oberleitung ber bortigen Rirchen aus Samburg, wie sie in Aufrechterhaltung ber großen Gedanken Anstar's und Abalbert's ba in Anspruch genommen wurde, stets stärker dahin ichwand 13).

<sup>12)</sup> Liemar's Tob ift erwähnt, ganz furz durch die Würzburger Chronif (l. c.), Frutolf (l. c.). Annal. s. Disibodi (SS. XVII, 19), Mariani Scotti Chron. Contin. I, a. 1123 (rejp. 1101) (SS. V, 562), dann durch die Annal. Stadens. (l. c.): Liemarus, Bremensis archiepiscopus, obiit 17. Kalend. Junii (diesen Tag hat auch das Diptychon Bremense: vergl. Lappenberg, Harl.-Buch, I, 99 n. 2).

13) Vergl. zur Geschichte Liemar's insbesondere Bd. II, S. 156—158, 261—263, 380, 446 u. 447, 453, 530, 761 u. 762, Bd. III, S. 169, 242, 251, 261, 285, 336, 386, 480, Bd. IV, S. 4, 20, 21, 58, 86, 224, 335, 344, 477.

Der Erzbischof fand sein Grab an der süblichen Seitenmauer der muthmaßlich von ihm selbst erbauten großen östlichen Arypta des Domes zu Bremen 14). Denn nach dem Zeugniß, das die in diesem Grab liegende Inschrift enthält, kann Liemar den von Adalbert unvollendet gelassenen Bau nicht einsach fortgesetzt haben; sondern sein Antheil an diesem Werke, der sich allerdings nicht deutlich schäßen läßt, muß ein erheblich ansehnlicherer gewesen sein 15).

Ein vorzüglicher Beweis für die hohe Bedeutung dieses Erzbischofs liegt auch darin, daß ein so ausgezeichneter Angehöriger seiner Kirche, wie der Meister der Domschule, Adam, gewesen, von dem er das Buch über die "Thaten der Erzbischöfe der Kirche von Hamburg" in ehrerbietigster Weise gewidmet erhielt, in unverkennbarer Hochachtung ihn verehrte, wie das besonders aus den Versen

Begenüber ver Zautgatigteit Woatver's — vergt. 20. 11, S. 155 — ift, nach der in n. 14 erwähnten Hervorhebung durch die Bleitasel in Liemar's Grabe, dessen Antheil höher anzuschlagen, als das noch von Bippen 1888 — Neue Unterzuchungen zur Baugeschichte des Domes, Bremisches Jahrbuch, XIV, 182 — hatte annehmen wollen. Allerdings ist gewiß Liemar's Bauthätigseit ungsaublich übertrieben angeschlagen, wenn später Annal. Stadens., a. 1089, sagen: Liemarus . . . basilicam, quam Albertus predecessor suus ceperat ediscare, de incendio ville parumper maculatam, funditus destruxit et a fundamento hanc, que hactenus cernitur, construxit (SS. XVI, 316). Bergt. bei Schröber, De Liemaro Hammaburgensi archiepiscopo et de legatione ecclesiae Hammaburgensis ad populos septentrionales, 36, die Ansührung ber urfundlichen Zeugnisse über Liemar's bauliche Thätigkeit für den Dom.

<sup>14)</sup> Neber die durch den 1897 verstorbenen Bremer Tombaumeister Salzmann veranlaßte Össung des Grabes Liemar's berichtete erst dieser selbst, dann W. von Bippen in der Weser-Zeitung vom 13. October und 6. November 1895, und diesem gleichen Zeugen der Össung der Begrädnißstätte ist hier noch sür weitere gütige briesliche Mittheilung zu danken. Danach lag die Leiche — der Schädel tresslich erhalten und durch edle Form aufsallend, das Kleid wahrscheinlich ein langer Rock aus Wolle, der gleich zersiel, gleich den Lederschuben an den Füßen, daneben noch ein kleiner silberner Kelch und eine schlichte Patene — in dem Grabe, außerhalb der Krypta, unter einer zum hohen Chore hinaussührenden Treppe, ohne Sarg in einer auß Wersstücken gemauerten Vertiesung, über der eine mit Cement geschlossene Steinplatte ohne Inschrift sich befand. Zu Häupten der Leiche lag eine Bleiplatte mit der Inschrift: XVII. Kl. Junii Liemarus archieps. odd. Constructor huius aeclesiae. Allem Unscheinen nach war Liemar's Grab niemals geöffnet gewesen. Ein zweites Vischofsgrab dagegen, das an der genau entsprechenden Stelle außerhald der Nordmaner der Arypta sich sand, erschien als schon früher, vielleicht wiederholt, durchwühlt. Da lag bei nur wenigen Knochenresten neben einer zerbrochenen Patene — mit der Inschrift: dexterra domini — eine arg zerzichlagene Bleiplatte, von deren Inschrift einzig die Buchstaben: ricus sicher zu entzissern waren, so daß anzunehmen ist, Liemar's Leiche wurde, nach Vollendung der sür die neuen Vierungspsciler des Domes nothwendigen Arbeiten, in einem aus Sandstein gehauenen Sarfophag gleicher Gestalt, wie jene Berztiefung geweien war, gebettet und an den früheren. Ert zurückgebracht. Leber Liemar urtheilt von Bippen in dem erwähnten Artistel, daß er an staatsmännischer "eine war, gebettet und an den früheren Ort zurückgelassen. Heber Liemar urtheilt von Bippen in dem erwähnten Artistel, daß er an staatsmännischer Ausließer ehrgeizigen, phantaftisch hochsaften Keistel, Kie zurückgelassen habe.

16 Gegenüber der Kauthätz

124 1101.

am Schluffe bes Werkes hervorgeht. Da preist Abam ben Ergbifchof, wie er mit rednerischen Blumen die Gespräche zu fcmuden verstehe, wie seine Bunge ber Schlüffel gur Sammlung ber Bucher fei und wie er die gottlichen Schriften ber Bater forgfältig erforiche. Liemar's foll biefes Buch fein, und nur fein Beifall foll bes Schreibers Dube lohnen. Reicht Diefes Buch auch nur bis auf Liemar's Eintritt in die Kirche, der Abam dient, fo hofft biefer doch, daß die Zeit kommen werbe, wo er felbst, wenn ihm bas Leben bleibt, ober ein Anderer aus bem gelehrten Bolfe biefer Rirche in vollerem Klange Liemar's Thaten vertündigen wird, mag auch schon jest der Erdfreis ohne Geschriebenes bavon erfüllt sein. Als ein des Namens des Hirten mürdiger gottgeweihter Leiter ift durch den heiligen Geift der Erzbischof bei feiner Ermählung hervorgezogen worden, und die Hoffnungen des Bolfes murben erfüllt. Liemar nahm von deffen Nacken die harte Rette ab, und er löste von der schwer bedrückten Menge die peinlichen Laften, wandte in Freuden den harm des befümmerten Boltes. Auch die Geiftlichkeit, die durch ungerechten Trug von Räubern beschwert war, setzte er wieder in ihren Besit gurud, und er nahm fie aus längst veraltetem Irrthum heraus, gab die heiligen Tempel ihrer Zierde gurud. Chenso erinnert Abam an jenes Bermittleramt, bas Liemar im Jahr 1075 im fächfischen Rriege ausübte. Zulett municht er, baß ber Erzbischof beseitige, mas noch die öffentliche Freude stören fonne, und daß feine beiden Rirchen, Bremen, die von den Gewalt= thaten beengte, und Samburg, die von den Seiden unterbruckte, Die lange Zeiten der Ginkerkerung beweinen, von ihm der Freiheit wieder gewonnen werden möchten. "D, Bater Liemar, Dir fei die Suld Chrifti anadig, und wir, Deine Beerde, fallen Dir im Bergen und mit dem Worte qu" 16).

<sup>16)</sup> Abam widnet sein Buch: Beatissimo patri et electo celitus archiepiscopo Hammaburgensi Liemaro, als integrae devotionis parvum munus, under redet in dieser Bidmung Liemar im Betteren an: Tuo igitur, sanctissime praesul, examini audacter incepta committo: te judicem simulque desensorem imploro, sciens tidi pro sapientia tua nichil dignum posse deserri: qui decurso mundanae prudentiae stadio, ad studium divinae philosophiae majore gloria nunc ascendisti, terrena despiciens et sola meditans celestia. Cumque doctrina et veritate, hoc est verbo et exemplo pastorali, facile multos excellas, praecipua est in virtutibus tuis humilitas, quae omnibus te communem faciens, michi quoque siduciam dedit, qua dalbuciens audeam cum philosopho loqui et Saul inter prophetas videri . . Nobis propositum est non omnibus placere, sed tidi, pater, et ecclesiae tuae . . . in tuo salutari ingressu pono metam libelluli, simul omnipotentis Dei misericordiae supplicans, ut, qui te populo suo diu erranti et afflicto pastorem constituit, annuat etiam tua opera tuisque diebus ea quae inter nos prava sunt corrigi et correcta perpetuo conservari. Ad hec quae in gentium conversione . . . incepta sunt, a te, qui hereditariam predicandi legationem possides in totam septentrionis latitudinem, mature perfici concedat Jesus Christus (SS. VII, 283, 284). Ganz besonders fommt aber noch Abam's Epilog an Liemar in Betracht, ber in v. 60 u. 61 schiftiest: O Liemare pater, faveat tidi gratia Christi, nosque tuae pecudes tidi corde et voce favemus (l. c., 388 u. 389). Bergl. zu einzelnen Etellen des Epiloges Bb. II, E. 157 n. 83, 158 n. 85, 530 n. 102, 149 n. 69.

Als Nachfolger für Liemar hatte Seinrich IV. zunächst einen Geistlichen schwäbischer Abstammung, ben er an seinen Hof gezogen und in verschiedenartigen Bethätigungen sehr schätzen gelernt hatte, Otto, in Aussicht genommen, nachdem Ring und Stab des versstorbenen Erzbischofs zu ihm gebracht worden waren. Doch kam es, aus nicht bekannten Ursachen, nicht zur Erhebung Otto's auf den erzbischöslichen Stuhl 17). Bielmehr zog nun Heinrich IV. den seit dem Jahre 1089 als Kanzler in der beutschen Kanzlei 18) für ihn thätigen Humbert, also jedenfalls einen Mann, auf den er sich besonders verlassen zu können glaubte, als Erzbischof hervor 19).

Einen zweiten hingebenden Anhänger büßte Seinrich IV. in den ersten Tagen des September, am 3. oder 5. des Monates, in Erzbischof Egilbert von Trier ein. Ohne geradezu eine hervorzagende Stellung unter den Kirchenfürsten des kaiserlichen Lagers einzunehmen — mit Liemar besonders ist er nicht zu vergleichen —, war er doch, seit seiner Erhebung im Jahre 1079, stets an der Seite des Raisers zu sinden gewesen und hatte sich namentlich durch heftige Feindseligkeit gegen Gregor VII., der ihm die Weihe für sein Erzbisthum verweigerte, hervorgethan; an wichtigen Handlungen, wo es sich um die Vertheidigung der kaiserlichen Sache handelte, war er betheiligt, und dafür gingen die Angrisse und Gehorsamsweigerungen der päpstlich gesinnten lothringischen Sprengelbischöse gegen ihn. So lautet denn auch das über Egilbert in Trier abgegedene Urtheil später nicht gerade ungünstig, aber doch etwas fühl. Rechtlichkeit gegenüber den Armen, bauliche Herftellung von Kirchen, die dem Verfall anheimgegeben waren, Wiedererlangung von seiner Kirche entsremdeten Gütern, also gute Dinge, die man

aus der von Jaffé (l. c., 702) erflärten Unglaubwürdigteit des Briefes.

18) Bergl. Bd. IV, S. 257 u. 258, über Humbert's Eintritt als Kanzler; nach dem 1. Juli (St. 2954 hat zuleht: Hubertus cancellarius vice Rothardi archicancellarii) schied er aus der Kanzlei aus. Daß über Humbert's Herfunft sonst nichts befannt ist, wie denn auch nachher in der Hamburg-Bremen'schen Geschichte "sein Name vor einem leeren Blatt" steht, vergl. Tehio, Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremens dis zum Ausgang der Mission, II, 13,

Schröber, l. c., 41 u. 42.

19) Humbert's (fintritt in Hamburg-Bremen erwähnen bie Annal. Stadens.

gu biefem Jahre (l. c.).

<sup>17)</sup> Ebo jagt in der Vita Ottonis ep. Bambergens., Lid. I, c. 6: anulus eum virga pastorali Premensis episcopi ad curtem regiam perlata est, worauf in c. 7 ausgeführt wird, daß damals die Kirche eine libera electio nicht hatte, sondern eum quilibet antistes viam universe carnis ingressus fuisset, mox capitanei civitatis illius anulum et virgam pastoralem ad palacium transmittedant; sieque regia auctoritas, communicato cum aulicis consilio, ordate plebi idoneum constituedat presulem, daß aljo jest mox ille (sc. Heinrich IV.), accersito unice dilecto sidi Ottone, munera hec ei conservanda tradidit (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 595). Daß für die Berzögerung der Ansahme oder gar die Ablehmung durch Otto der von Herbord, Dialogus de Ottone ep. Bambergensi, Lid. III, c. 40, im Briefe an Paschalis II. genannte Grund: suspectam hadens de manu principis investituram, simul et iterum (nachfer: Nunc vero jam tertio in Babendergensi episcopatu me ordinavit), cum dare vellet, rennui episcopatum (l. c., 833) nicht in Betracht fällt, erhellt aus der von Affé (l. c., 702) ertsärten Unglaudwürdigfeit des Briefes.

1101. 126

von ihm mußte, fanden Anerkennung; aber bag er an Beinrich's IV. und Clemens' III. Seite ausgeharrt hatte, wurde ihm doch nicht vergeffen. Rad feinem Tode blieb ber ergbischöfliche Stuhl vier Monate hindurch zunächst unbesett 20).

Außerdem aber war, und zwar wieder auf lothringischem Boden, wohl schon seit Beginn bes Jahres, eine Kette von Kämpfen im Gang, in benen es sich um die Erhaltung bes Ansehens bes Raisers an einer wichtigen Stelle an der Grenze des Reiches handelte. in fortwährender Geltung eines heftigen Gegenfates, der über der Befetung eines bischöflichen Sites ichon feit beffen Erledigung, im Jahre 1092, entstanden war 21).

Nachdem Bischof Walcher, ber Vertreter ber Sache Beinrich's IV., 1097 Cambray vor seinem Gegner, Bischof Manasses, zu räumen gezwungen worden war, hatte dieser im Jahre 1098 in seiner Bischofsstadt eine Synobe abgehalten. Aber seines Bleibens in Cambray war feine allzu lange Zeit; nach drei Monaten mußte er vor Walcher, der vom faiferlichen Hofe, begleitet von lothringischen Fürsten, zurudkehrte, wieder hinweggehen. Die mit Balcher ein-treffenden kaiserlichen Boten befahlen die Unterwerfung unter bie Gebote diefes Bischofs, und fo zog auch ein Theil ber Geiftlichkeit, ber sich nicht fügen wollte, aus ber Stadt bavon. Nachbem Walcher burch einen Sulbigungseid sich ber Treue, insbesondere auch ber Lehnsträger des Stiftes, versichert hatte, ichien nun die Rube für

Folgenden wieder Bores, Das Bistum Cambrai, feine politischen und firchlichen Beziehungen zu Teutschland, Frankreich und Flandern und Entwicklung ber Commune von Cambrai von 1092 bis 1191, 18 u. 19.

<sup>20)</sup> Egilbert's Tod geben die Würzburger Chronif (l. c.) und Frutolf (l. c.) — nur ganz turz —, ferner die Annal. s. Disidodi (l. c.), Mariani Scotti Chron. Contin. I (l. c.). Eingehende Nachrichten enthalten nach den Gesta Treverorum, die in c. 33 nur turz am Schlusse nach dem Sahe über den Erzsbischof: Hic ecclesias undique in episcopio sud dirutas secundum suum posse reedificavit bessen Tod anführt, das Additam. et Contin. I, wo cc. 11-17, die allerdings theilweise burch chronologische Berichiebungen nicht glaubwürdig erscheinen, ganz Egilbert gewihmet sind (SS. VIII, 174, 184-192); in c. 16 steht ba: Denique aliquantis transactis annis, Egilbertus coepit se satis admodum officio dignum exhibere, nisi solum quod ab excommunicatorum, regis videlicet et Clementis, se noluit communione sequestrare, in c. 17 (nach Gr= wähnung der Judentaufe von 1096): Praeterea multa alia bona operatus est, quae enumerare longum est. Hoc tantum sciendum, quod elemosinas pauperibus largas faciebat et ecclesiis bona plurima conferebat, sed et ab antecessoribus suis aliquibus ablata reconsignavit, quorum testamenta in eius memoriam in bibliothecis usque hodie sunt recondita, worauf hier bie Ετιπόμπιμης δεξ Σοδεξ: die Nonarum Septembrium unb δετ Begräßnißftätte: in ecclesia majori, domo videlicet sancti Petri apostoli, sowie der Regierungsbauer: 22 Jahre, 8 Monate, 3 Tage, folgt — et vacavit episcopatus sere menses quattuor. Das Tobtenbuch von Kloster St. Maximin hat 3. Non. Sept. (Hontheim, Prodromus histor. Trevirensis, II, 986). Bergl. über Egilbert besonders Bd. III, S. 188 u. 189, 279 u. 280, 326 u. 327, 578, Bd. IV, S. 4, 21, 49, 404, 497.

21) Ueder die Borgönge in Cambrah vergl. zuleht ob. S. 8. Bergl. zum

das viel bewegte Gebiet zurückgekehrt zu fein 22). Allein als Graf Robert von Flandern, dem schon vor feinem Aufbruch in den Kreuzzug die Sache des Bischofs Manasses von Bapft Urban II. empfohlen worden war, im Jahre 1100 aus dem Morgenlande mit hohem Ruhm zurückgekehrt war 28), begann eine neue gefähr-liche Anfechtung Bischof Walcher's. Paschalis II. selbst war, wie eine nachherige Dankesäußerung bestimmt verrath, an der Berbeiführung des von dem Grafen in das Werk gesetten Angriffes auf Cambray betheiligt 24). Besonders aber ging von Seite des Erz-bischofs Manasses die Aufreizung Robert's gegen Cambray oder wie es da aufgefaßt wurde, gegen Heinrich IV., aus. Der Erz-bischof begehrte die Zerstörung der Stadt zum Heile der Seele, daß das ganze Walcher unterstütende Bolt gebrochen, die Sammlung

Manasses II. von Reims, daß das Interdict verhängt, der Verkehr mit Cambray und mit Walcher verboten werde, nicht zum Ziele sührten.

28 Vergl. Bd. IV, S. 446, 457 in n. 32, 526, über Robert's Betheiligung an den Fragen wegen Cambray vor dem Kreuzzuge. Daß er in der ersten Hälfte des Iahres Il00 aus dem heiligen Lande zurückgefehrt war, zeigt die Angabe der Annal. Aquicinctini, a. 1100: allatio brachii sancti Georgii 12. Kal. Julii, a comite Roberto (SS. XVI, 503); aber der Umstand, daß Robert nach dem Hierosolymita (ed. Hagenmeher, 146 u. 147): epistola docet a Ruoperto comite delata den ob. S. 83 in n. 44 erwähnten Brief, Kr. XVIII der Kreuzzugsdriefe (vergl. dazu Hagenmeher's Ausführungen, 107 u. 108), schon nach dem Abendlande mitbrachte, beweist, daß der Graf schon im Herbste 1099 von Laodicea zurückgesehrt war und nach Ueberreichung des Schreibens an Paschalis II., und nachdem er mit hohen Ehren Italien und Frankreich durchzogen hatte, schon zu Ansang des Jahres 1100 seine flandrische Heimat wieder erreicht haben mußte.

wieder erreicht haben mußte.

24) In dem ju 1102 bei n. 4 zu behandelnden Briefe J. 5889 fieht: Gratias prudentiae tuae agimus, quod praeceptum nostrum in Cameracensi parrochia executus es. Also muffen die Unftrengungen des Grafen ichon 1101, bor diefem am 21. Januar bes folgenden Jahres gefchriebenen Briefe, begonnen haben.

<sup>22)</sup> Die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi handeln in Strophe 335 von der synodus (vergl. bei Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien du VII. au XII. siècle, im Codex diplomaticus, 477-479, eine Urtunde bes Manaffes von biefer Synode, wo in bezeichnender Beife regnante Philippo rege Francorum gloriosissimo, also in Scugnung der Rechte Heinrich's IV., datirt ist) des Manasses, der ader nach Strophe 337 bloß sub tribus mensibus . . . aut paulo amplius bleiben fonnte, da nach c. 16 De suga Manasse et receptione Galcheri infra urbem (Strophen 338—350) ein Rüchichsag eintrat: fama sparsim extenditur, quod cum regis principibus Galcherus jam regreditur. Quod ut audivit Manasses, exit urbem velociter, et Galcherus receptus est, et Lotharingi principes, qui hic a rege Henrico transmissi erant ideo, ut perprobarent, quomodo suo erant episcopo Galchero Cameracenses . . . Preceptum fuit omnibus a legatis regalibus, ut qui ei non subduntur pro rreceptum fuit omnibus a legatis regalibus, ut qui ei non subduntur pro hostibus habeantur. Istud edictum cesaris cum auditur a clericis, hic remanserunt alii, se subtraxerunt alteri. Hic ergo remanentium presul Galcherus omnium rogat fidem, sacramentum et etiam hominium (SS. XIV, 199). Die dem Jahre 1099 angehörenden Briefe bei Duvivier, l. c., 483—485, bezeugen, daß die Gemahlin des im Kreuzzug abwesenden Grasen Balduin von Mons, Ida — comitissa Montensis —, die damals in Abwesenheit Balduin's den Hennegan verwaltete, sich Walcher's annahm, wie denn die Bemühungen des Manasses, des Bischofs Lambert von Arras, aber auch des Erzbischofs Manasses II. von Keims, daß das Interdict verhängt, der Verfehr mit Cambrah und mit Walcher verboten werde, nicht aum Liefe führten.

ber Heiben zertrümmert werbe. So fam ber Graf mehrfach mit starkem Heere zur Plünderung heran. Die ganze Umgebung Cambray's wurde unter Mord, Raub und Brand verheert, so daß bie in allem ihrem Besit vernichteten, aus ihren veröbeten Landereien geworfenen Leute burch nahe und ferne Orte auf den Bettel geben mußten. Dann legte Robert nach Bertreibung ber Landbewohnerschaft bei Marcoing, in nicht fehr großer Entfernung fühmeftlich von Cambray, einen feften Plat an, von dem aus den Städtern der Musgang und die Bufuhr aller Lebensbedurfniffe abgesperrt werden konnte. Da sich nun die Bürger von den überall herzuströmenden Feinden so bedrängt sahen und zu der Annahme fich gezwungen glaubten, von Seite Beinrich's IV. feine Gulfe betommen zu fonnen, erflarten fie vor Bischof Balcher, die Stadt nicht länger behüten zu fonnen, wenn er nicht zur Burudtreibung bes Grafen einen Bundesgenoffen finde. Bohl aus Diefer Urfache ging Walcher an den faiserlichen Sof, wo er in Lüttich und vor Limburg genannt erscheint, um Gulfe gegen ben Feind für sich zu erbitten 25). Wirklich gab nun auch Beinrich IV. auf Walcher's Rlagen hin den Befehl, daß fogleich fechshundert Mann gu Gulfe eilen sollten. Graf Gottfried von Löwen, der gleichfalls schon ber Belagerung von Limburg beigewohnt hatte, ging voraus mit zweihundert Mann, worauf Bischof Othert mit breihundert nachfolgte; ebenso verhieß der Raiser, selbst zu kommen und den Grafen Robert gurudgudrängen. Aber bieje Unterftugung reichte nicht aus. Als Die Bulfstruppen abgezogen waren, begann die Bedrängniß von neuem, und ichon überlegten die Bürger, ob fie nicht ben Grafen in die Stadt einlassen und so Ruhe gewinnen möchten, als durch eine neue Auskunft der Muth zur Vertheidigung aufgefrischt murbe 26).

durch den Grasen Robert zusammenhing.

26) Mit c. 18 De succursu imperatoris beginnt in Strophe 364: Tunc presulis conquestibus imperator excitatus succursum misit protinus de sexcentis militidus, worauf das Rähere folgt; aber in Strophen 367 u. 368 fommt der Rückschlag: Sed succursu doc regresso, expectadatur denuo ab

<sup>25)</sup> Wieder dietet selbstverständlich die in n. 22 erwähnte Cuelle, in c. 17 Quod Robertus comes Flandrensis Cameracenses valde afflixit (Strophen 351—361), die Hauptnachrichten, daß Robert, der vir de magna potestate, homo de multo milite — contra Henricum cesarem istam invasit patriam, durch den Erzbischof Manasse ermachnt: ut Cameracum destruat od animae remedia totumque frangat populum, qui consolatur Galcherum, so daß: Tali ergo sub monitu cum maximo exercitu venit comes frequentius in his predatum partibus (mit eingehender Schilderung der argen Gewaltsamseiten)... ut ista urds continuis premeretur angustiis, sirmavit comes oppidum apud villam Marchonium, sic urdi antepositum, quod sidi tollit exitum tollitque foris omnia huiusmodi venalia (mit weiterer Außführung); daß hat zur Folge: Cum ergo cives undique vident hostes affluere nec aliquem sucurrere de imperatoris parte, ante Galcherum presulem negant urdis custodiam, nisi perquirat aliquem, qui retro fuget comitem (l. c., 199 n. 200). Höres nimmt, l. c., 19 mit n. 4, wohl richtig an, daß Walcher's Anwesenheit am faiserlichen Hobert zusammenhing.

Schon unter bem 1092 verstorbenen Bischof Gerhard II. mar, furz nach feiner Wahl, in Cambran eine Bewegung ber Bürger jum Ausbruch gekommen, die fich in der Beschwörung einer fogenannten Communia gipfelte, wobei sich die Schwörenden verpflichteten, ben Bischof nicht in die Stadt wieder einzulaffen, ebe er ihre Verbindung bestätigt haben würde; dann aber hatte freilich Gerhard II., nachdem er sich jum Scheine gefügt, die Berbindung aufgehoben und von den Bürgern einen neuen Gid der Treue empfangen 27). Auf diesen früheren Borgang griffen jest die Bewohner von Cambran gegenüber Bischof Walcher, in der Bedrängniß ber Stadt, zuruck. Sie stellten ihm vor, bag er, ba fie fonft bie Stadt nicht zu beschüten vermöchten, ihnen gestatte, sich Alle insgesammt eidlich zu verbinden, und er willigte ein. Die Burger schwuren, bei Gott und seinen Beiligen, den Bischof Walcher an feinem Leben, feinen Gliedern, in der Ehre feines Bischofsamtes treu zu schützen, so lange er Heinrich IV., bessen Sohne und allen Nachfolgern in Recht zugethan bleibe, wie es seine lothringischen Brüder und Mitbischöfe erkannt haben werden. Ferner versicherten fie, nie - zum Vortheil der Reimfer Kirche - von ihm abzufallen. noch einen dem Bischofe feindseligen Monch oder Abt oder Geift= lichen unter fich zu bulden, vielmehr, wenn ein solcher unehrerbietig über Walcher rede, ihn mit Schimpf zu verjagen, ebenfo feinen Beiftlichen, der die Stadt verlaffen hatte, weil er Walcher's Geaner war, bei sich aufzunehmen, außer wenn dieser einem folchen verziehen habe. Endlich lautete das Versprechen, an den Gesetzen und Gewohnheiten des Bisthums, wie sie von Alters her bestanden, bei Walcher's Lebzeiten und insfünftig nichts zu andern. Diefe beschworene Treue stärkte die Widerstandskraft gegen den gemein=

isto parvo populo civitatis perditio. Urbs enim est pauperrima de plebe, de militia, et eisdem non aderat alterutrum fidutia, mit ber Frage in Strophe 369: Cur patimur longam mortem?, b. h. ftatt der lebergabe (l. c., 200).

<sup>27</sup>) Bon biefem früheren Berfuche, der jedenfalls ganz in den Anfang der bischöflichen Regierung des 1076 erwählten Gerhard II. fiel — Gesta Gerardi II. episcopi, in der Continuatio der Gesta episcopor. Cameracens., wo in c. 2 gesagt ist, daß die Bürger es ausnützten, als Gerhard die Stadt verließ: gesagt 1st, daß die Burger es ausnusten, als Gerhard die Stadt verlieg: decrevit episcopus imperatorem adire, de quo ipse honorem receperat sanctae Cameracensis ecclesiae —, ist schon Bb. IV, S. 408, in n. 27 — von der conspiratio multo tempore susurrata und der Beschwerung der desiderata communia —, die Rede gewesen. Im Zusammenhang behandelt W. Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai dis zur Ertheilung der Lex Godefridi (1227) (Marburg, 1896), 100 ff., den "Kampf um die städtische Autonomie". Ueber solche communiae, wie sie in den nordfranzösischen Bischofsstädten zu dieser solche communiae, wie sie in den nordfranzösischen Bischofsstädeten zu dieser Zeit, in Nachahmung italienischer Borgänge, einsehen, dann auch nach Deutschland weiter sich verdreiten, handeln Thierrh, Lettres sur l'histoire de France, 232 ff., in Lettre XVI: Sur la marche de la révolution communale — Commune de Camdrai (mit Fortsehung in Lettre XVI), Warntönig und Stein, Französische Staatz- und Rechtsgeschichte, I — Warntönig, Französische Staatzgeschichte —, 276 ff., über die Villes à communes, Hegel, Geschichte der Städteversassung von Italien, II, 367 ff., Waiß, Deutsche Verschlache, VII, 396 ff., Wauterz, Les libertés communales, essai sur leur origine et leurs premiers développements, en Belgique, dans le Nord de la France et sur les bords du Rhin, 313 ff.

famen Feind. Die Bürger halfen bem Bischof im Kampfe gegen ben Grafen, und fo vermochten fie die in Aussicht gestellte Ankunft

bes Raifers abzuwarten 28).

Beinrich IV. muß fich - im Berbste - vom Rheine hinweg nach Baiern begeben haben; benn nach einer bestimmten aus Bohmen bargebotenen Rachricht empfing er in Regensburg den Berzog Moalrich von Brunn 29). Diefer hatte, gemeinschaftlich mit feinem Bruder Lutold, ichon gleich nach Bergog Bretiflau's Tode, im Beginne bes Jahres, gegen beffen Erben Boriwoi die Waffen erhoben und die mährischen Pläte, die dieser, auf die Nachricht von der Erledigung Böhmen's, feinen Befatungen beim Weggang aus Mahren anvertraut hatte, zurückgewonnen. Jest wollte Ubalrich bei Heinrich IV., entgegen der durch biefen im Jahre 1099 anerkannten Erbfolgeordnung, als der gegenüber Boriwoi berechtigtere, an Jahren ältere Inhaber von Unsprüchen, dieses fein befferes Recht auf Böhmen geltend machen, und nach ber Berficherung des böhmischen Berichterstatters Cosmas hätte er durch seine Freunde, mit Bitten, Beriprechungen, Bestechungen, es erreicht. daß die von ihm als unrechtmäßig hingestellte Uebertragung ber bohmischen Berzogsfahne an Boriwoi rudgangig gemacht und ihm bie Würde mit ihren Abzeichen gegeben murde, freilich fo, daß er durch heinrich IV. noch der Wahl zum herzog nach dem Gutdünken ber Bohmen unterstellt geblieben fei. Danach ichickte Ubalrich einen redegewandten Mann nach Böhmen, um unter ben Grafen bes Landes gegen Boriwoi die Stimmung aufzureigen; aber er mußte erkennen, daß Boriwoi in feiner Herrschaft ichon befestigt fei: fo habe er vom Raifer noch die Erlaubniß gewonnen, das ihm gebührende Land mit Waffengewalt anzugreifen. Bu diefem Behuf erlangte er die Bundesgenoffenschaft des Bischofs Beinrich von Freising und von naben Bermandten besselben, tapferen Kriegern aus bairischen Grafenhäusern, durch große Zusicherungen, und warb noch weitere deutsche Gulfstruppen, mit denen er in Bohmen ein= brach. Bei Malin, im füdöstlichen Böhmen, nicht weit füdlich vom Laufe der Elbe, trafen die Beere auf einander; aber die Deutschen erkannten alsbald, daß sie von Udalrich mit falschen Hoffnungen getäuscht

29) Kilian, l. c., 125 u. 126, ordnet wohl zutreffend die Nachricht des Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 15, die ausdrücklich diesem Jahre zugeschrieben erscheint: Uodalricus adit imperatorem in urbe Ratisbona, zur Borbringung der hier erörterten Klage (SS. IX, 108), hier ein (allerdings kann dann der Einbruch in Böhmen Augusto mense nicht erst auf diesen Besuch

in Regensburg gefolgt fein).

<sup>28)</sup> In dem in n. 26 citirten c. 18 beginnt dieser Borgang mit den Strophen 370 u. 371: Hoc cives moti dubio, quesierunt episcopo Galchero suo domino, ut pro eiusdem commodo omnes illos communiter conjurare permitteret, quia urbem non aliter neque se ipsos proteget, woranf: Presul... laudat conjurium, nnd dann folgt in Strophen 374—383 der Inflat der dem Bijdpof abgelegten juratio: das hat zur Folge (Strophen 386 u. 387): Conjurati verumtamen per majorem fiduciam jurant Galcherum presulem contra Robertum comitem, et expectant fideliter, donec cesar adveniret, Henricus rex videlicet, qui se ultum occurreret (l. c., 200 u. 201).

worden waren. Als vollends noch Snatopluk und Otto, andere Bettern Boriwoi's, die Söhne des 1085 verstorbenen Markgrafen Otto von Mähren 30), dem Herzog von Böhmen zu Hülfe auf dem Plat mit zwei Herhaufen erschienen, war Alles verloren. In beschwerlicher nächtlicher Flucht büßte Bischof Heine geistliche Ausrüftung, das Herr sein ganzes Gepäck ein, und bei Tagesandruch bemächtigten sich die Böhmen der großen Beute<sup>31</sup>).

Der Kaiser war bis zum Schluß des Jahres wieder nach Mainz zurückgefehrt, wo er das Weihnachtsseit beging 32). Zahlereiche Hürsten waren hier nach Mainz zu dem Kaiser gekommen, Erzbischof Friedrich von Söln, die Bischöse Johannes von Speier, Emehard von Würzburg, Udo von Hidesheim, Heinrich von Padersborn, Burchard von Münster, Widelo von Minden, Adalbero von Metz, Burchard von Utrecht, Suno von Straßburg, von weltlichen Herzog Friedrich; aber außerdem ist noch als Nachfolger Egilbert's, als Erzbischof von Trier, Bruno ausgeführt, und neben dem schwäbischen Herzog sieht als neuernannter Herzog von Niederslothringen auch schon Heinrich Graf von Limburg 32). Für den vers

<sup>30)</sup> Daß mit bem ganzen Jahresberichte bes Cosmas zu 1086 auch ber Tob Otto's von Mähren zu 1085 zu setzen ift, vergl. Bb. IV, S. 49 n. 91, S. 549 n. 550.

<sup>31)</sup> Cosmas erzählt, l. c., cc. 15 u. 16, von den Borgängen des Jahres 1101, im Beginn der Regierung des Herzogs Boriwoi, wie die mährlichen Bettern gegen denselben vorgingen und eben einer der beiden, Abatrich, nach Regensburg fam: imperatorem . . . per amicos sollicitat precidus et fatigat inmensis promissionidus, quo sidi restituat injuste praereptum a fratre suo juniore Borivoy (Boriwoi ist Iddalrich's Better, nicht Bruder) Bohemiae ducatum. A quo caesar accepta pecunia, dat sidi ducatus insignia et vexillum; sed in ducem eligendi obtentum ponit in arbitrio Boemorum; daran schließt sich in eingehender Erzählung der mißlungene Angriss auf Böhmen, dei desse ne Beginn Cosmas behanptet: Udalricus . . . hoc solum odtinut precidus, ut caesaris per licentiam liceat sidi deditam vi invadere provinciam und als dessen Per licentiam liceat sidi deditam vi invadere provinciam und als desse und sidießten, Geschichte Baierns, I, 862: die Grasen von Burghausen und Schala sind mit den Beisensteinern — vergl. ob. S. 37 n. 20 — wohl gleichen Stammes, et eius frater Frisensis episcopus nomine Udalricus (vergl. l. c., daß dieser Freisinger Bischof Heinrich) hieß: er war saum Bruder des erstegnannten), atque suus per sororem gener (viesuner Bruder) nomine Fridricus genannt werden (mit sichtlichem Bergnügen versolgt der Böhme die Riederlage der von ihm als großsprecherisch und bethört dargeitelsten Teutonici: episcopus Frisensis amisit capellam suam) (l. c.). Im Algemeinen redet der Annalista Saxo, a. 1100: Ex eo tempore (sc. nach Bretissas Saxo, Boemia plures annos civilibus bellis vehementer est vexata, pro eo quod eadem regio non adeo ampla jam plurimis dominis herili stirpe editis subjaceret (mit Gräuterung der genealogischen Berhältnisse im herzoglichen Hauser (mit Gräuterung der genealogischen Berhältnisse im herzoglichen Hauser (mit Gräuterung der genealogischen Berhältnisse im herzoglichen Hauser (mit Gräuterung der genealogischen Berhältnisse im herzoglichen Bauser (mit Gräuterung der genealogischen Berhältnisse in herzo

<sup>32)</sup> Die Anwesenheit in Mainz bezeugen die von Buchholz (Tie Würzsburger Chronif, Anhang, 66 st.) restituirten Annales s. Albani, a. 1102: Imperator natale Domini Mogontiae celebravit (68: es ist die erste Nachricht dieser Restitution), serner c. 18 der in n. 20 citirten Fortsehung der Gesta Treverorum (l. c., 192).

<sup>38)</sup> Die anwesenden Fürsten sind in St. 2956 aufzesührt. Da auch Widelo Mindensis episcopus unter ihnen steht, sei hier auch St. 2995 (jeht auch im Codex. diplom. Nassoicus. I, 1, 85 u. 86), die ob interventum et peticionem

waisten Stuhl von Trier war Bruno, seiner Abstammung nach ein fräntischer Grasensohn, verwandt dem Stistergeschlechte des Alosters von Schaffhausen, den Grasen von Nellendurg, und so auch seinem zweiten Borgänger Udo, der ihn nach Trier gezogen haben mochte, aus der erzbischösslichen Stadt selbst dem Kaiser auf das dringenoste empsohlen. Er war schon Dompropst, dann Archidiakon zu Trier selbst, serner Propst der bischösslichen Kirche von Speier und der Kirche von Speier und der Kirche von St. Florin in Coblenz; seine vortressliche Bildung, in geistlicher und weltlicher Wissenschaft, seine Weisheit im Rathe, die große Freigebigkeit und Leutseligteit, auch sein scholoß sich Heinrich IV. auf die dringlichen ihm gebrachten Vorschläge hin zur Erhebung Bruno's, und gleich darauf wurde der neue Erzbischof, noch in Mainz, am Feste der Erscheinung ordinirt<sup>84</sup>). Die Ernennung des neuen Herzogs von Nieder-

amatissime nostre prolis Heinrici regis, nec non fidelium nostrorum Widelonis episcopi et Hartungi abbatis geschehene Schenfung von tres mansi in loco Nordenstat siti in pago Cunigessunderint, an das coenobium sancti Jacobi quod extra murum Maguntie situm est, erwähnt (Stumps sett die Jahre 1101

bis 1104).

<sup>34)</sup> Von Bruno's Rachfolge in Trier sprechen gang turg die Gesta Treverorum, c. 33 (ebenfo gang furz Annal. s. Disibodi, l. c.), eingehend die Fort= fehung, c. 18: inter quos (sc. ex copioso Trevericae civitatis clero quam plures hac sacerdocii successione — nach Egitbert — dignissimi) erat quidam Bruno nomine, Francus natione, insignis nobilitate, utpote quem pater Arnoldus comes ex nobilissima Adeleyda matre genuerat, forma praestantissimus, litteris satis eruditus, consilio cautus, plus quam dici potest munificus (— Erwähnung seiner firchslichen Würden —). De hoc suggestum imperatori, ut eum Trevericae praeficeret ecclesiae . . . eum (sc. Heinrich IV., zu Mainz) adeuntes cives Treverici petierunt sibi episcopum dari. Quibus mox petentibus, principibus et civibus consentientibus, Brunonem eis consecrari jussit. Denique ibidem ordinatus est Idus Januarii (SS. VIII, 174, 192 — in c. 16 stand von Bruno, im Anjalus an die Stelle in n. 20, im Gegenfal zu Egilbert: omnes quos ille ordinavit, iste ab officio suspendit, nec remotos ad pristinum gradum admisit, nisi qui se legitimo Romanae ecclesiae pontifici obediturum super sanctum evangelium fidem fecit: 189) (Erzbischof Brund neunt in feiner Urfunde von 1115, was ohne Zweifel den Ansichlag für ben Tag nachweist, als dies ordinationis die epiphania Domini: Urfundenbuch ber jest die Preugischen Regierungsbegirte Cobleng und Trier bilbenden mittel= rheinischen Territorien, I, 492). Pruno stammte auß dem frantischen Haufe der Grasen von Laufen (am Necfar), als Bruder der Grasen heinrich und Poppo (II.): vergl. Ch. Fr. Stälin, Wirtemberg. Geschichte, II, 416, 418, wo auch wohl richtig gemuthmaßt wird, daß der 1078 verstorbene Erzdischof Udo, als Verwandter, Bruno die Laufbahn in Trier ausgeschlossen sabe (vergl. über die Leziehungen Bruno's zu den Rellenburgern die Angaben in seiner Urtunde von 1129 für Allerheisigen, proximi gegensti mei legene verste sundaverunt von 1122 für Allerheiligen: proximi cognati mei locum ex parte fundaverunt et hic vivi atque defuncti remanserunt, sowie in ber Aufzeichnung über Nebertragung von Reliquien nach Allerheiligen: Bruno, episcopus venerandus, moribus et disciplina tante dignitati satis aptus . . . pro eo, quod a consanguineo suo, comite scilicet Eberhardo, locum Scafhusensem constructum et a predecessoribus suis, episcopis videlicet Treverice urbis, noverat speciali dilectione semper amatum, familiarius et adtentius et ipse eundem dilexit et coluit locum. Fuit autem idem episcopus divinorum et secularium studiorum scientia ad plenum instructus eratque precipue largitatis et summe affabilitatis: Quellen zur Schweizer Geichichte, III, 1, 100, 151).

lothringen, den der Kaiser noch so kurze Zeit zuvor heftig bekämpft und niedergeworfen hatte, muß eher als ein Zeichen erniedrigender Nachgiebigkeit ausgelegt werden. Heinrich IV. glaubte ohne Zweifel fo feine Stellung in bem burch Beinrich's Schuld beunruhigten

Lande befestigen zu fönnen 35).

Aber außerdem scheinen noch weitere Fragen ben Kaiser in Mainz in Anspruch genommen zu haben, wenn auch allerdings nur fehr wenig Bestimmtes darüber vorliegt. Nach einer aus Bamberg lautenden Nachricht hätte Heinrich IV. auf bieser Versammlung die Absicht ausgesprochen, nach Rom zu geben, um die erschütterte Einheit zwischen Reich und Priesterthum wieder zu befestigen. Ganz gewiß ist ja allerdings, daß er, wie er schon ein Jahr zuvor offen ausgesprochen hatte, fortwährend ben Bunich beate, ben Frieden gegenüber Rom herzustellen. Daß von der Absicht des Raifers, etwa gegen Paschalis II. einen neuen Gegenvanst aufzuftellen, gar keine Rede war und eine dabin lautende weitere Behauptung ganz dahin fällt, ist selbstverständlich 36).

In öftlichen Gebieten von Oberdeutschland, in Baiern und bessen Marken, war inzwischen schon im Beginn des Jahres die

35) Heinrich's Erhebung erwähnen Sigebert, Chron.: Sed imperator ei (sc. Heinrico) multa summa gratiam suam redimenti etiam ducatum Lotharingiae donat, Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator Heinricum Lemburgensem . . . postea ducatu donat (SS. VI, 368, IV, 29), Annal. s. Albani, a. 1102: Mogontiae . . . Heinricus comes de Lintburch dux effectus est (ed. Buchholz, l. c., 68). Bergl. Ernst, l. c., 184 ff.

38) Jur Aussiage der Trierer Erzählung (von n. 34), daß eine curia, wie auch die Anwesenheit der Fürsten bezeugt, in Mainz gehalten wurde, stimmt diejenige der Rec. B. des Michelsberger Chron. univ., a. 1102, zwar ohne Ortsaugabe: Imperator Heinricus, dabito cum principidus colloquio (die Rec.

Ortsangabe: Imperator Heinricus, habito cum principibus colloquio (bie Rec. C. hat hier: tractare cepit, si fieri posset, Romam se circa Kal. Febr. profecturum, quatinus ... unitas confirmaretur, dann am Schluffe: Ipso autem aliis negociis impedito...) Romam so profecturum ac generale concilium circa Febr. Kalendas inibi convocaturum condixit, quatinus, tam sua quam domni apostolici causa canonice ventilata, catholica inter regnum et sacerdotium confirmaretur unitas, quae tot annis scissa permansit. Constat tamen, nec ipsum juxta placitum venisse, nec nuncia dignitati apostolicae subjectionem profitentia misisse. Nec hoc latet, quod alterum papam ipsi domno Paschali superponere, si fieri posset, conatus sit, nec profecerit (SS. VI, 223 Paschali superponere, si fieri posset, conatus sit, nec profecerit (SS. VI, 223 n. 224). Buchholz, Ettehard von Aura, 137—145, unterwarf diese Aussage einer eingehenden Prüfung (vergl. allerdings ob. S. 103 in n. 12); er weist zuerft schon auf eine Unmöglichteit hin, daß nämlich auf den 1. Februar von der Weihnachtszeit aus die Ausschreibung eines Concils nach Kom nicht mehr möglich war, und stellt als nicht unwahrscheinlich hin, daß eine Verwechslung mit den zum Jahre 1100 (vergl. ob. S. 103) bezeugten Absichte des Kaisers vorliege. Jedenfalls ist die Rachricht nur mit großer Vorsicht zu gebrauchen, die tendenziöse Schlußbemerkung — mit Martens, Die Besetzung des päpstlichen Stuhls unter den Keisern Heinrich III. und Heinrich IV., 266 — ganz abzuschene, und Giesebrecht, III, 716, zog die Mittheilung mit zu großer Sicherheit aux Verwerthung herau (ebenso Hauf. Die Kirche Deutschlands unter den jur Berwerthung heran (ebenso Hauck, Die Kirche Deutschlands unter ben fächsischen und frankischen Kaisern, 874 — mit n. 6 — u. 875).

1:34 1101.

ganze Animerksamkeit auf ein auswärtiges großes Unternehmen abgelenkt gewesen; denn unter der Leitung des von Heinrich IV. als Herzog von Baiern wieder anerkannten Welf war aus diesen Landichaften ein neuer umfangreicher Auszug von Kreuzfahrern in das Werk gesett worden 37).

Rach bem bei Asfalon erfochtenen Siege 28) war im Berbst des Jahres 1099 die große Zahl der Fürsten, die ihre Gelübbe als erfüllt anfahen, aus dem Morgenlande nach ihren Beimatsigen zurückgefehrt; ben räumlich weit von einander getrennten neuen morgenländischen driftlichen Reichen war es überlaffen, ihr Dafein aufrecht zu erhalten. Dann ftarb Gottfried, nachdem durch ihn noch zur Weihnachtszeit gegenüber bem neuen Patriarchen von Berufalem Daibert, als bem Stellvertreter bes Papftes Bafchalis II., Die Stellung eines Laffallen bes heiligen Grabes anerkannt worden war, am 18. Juli 1100 89), und jest trat beffen Bruder Balbuin, Graf von Edeffa, mit bem Unipruch auf die Rachfolge auf; am Weihnachtsfeste erfolgte feine Krönung, als Balduin I. Aber die fortbauernden inneren Streitigkeiten, die von den nicht unterworfenen Nachbargebieten brobenden äußeren Gefahren gestalteten für ben Rönig die Leitung des Reiches zu einer fehr schwierigen Aufgabe und nahmen die ganze Araft des friegserfahrenen Fürsten in Anspruch.

Indessen schienen nun, abgeschen von den fortgesetzten Sandreichungen italienischer Seestädte, aus Genua, Pisa, Benedig, dis
in das zweite Jahr nach der Eroberung Jerusalem's große neue Nachschübe aus dem Abendlande sich einstellen zu wollen. Die allgemeine Kunde von den Borgängen im neuen Königreich Jerusalem und den weiteren Eroberungsgebieten, bestimmte auch ichon einzelne faßbare Angaben in sich enthaltende Berichter-

36) Bergl. zum Folgenden beionders Nöhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem (1100—1291), 1—28, im Anschluß an desselben Geschichte des ersten Kreuzzuges, 204 ff.

<sup>37)</sup> Die Kreuzzugsunternehmung Welf's und seiner Begleiter ist die einzige ungemischt deutsche That innerhalb der Zeit der Ereignisse des ersten Kreuzzuges und verdient deshalb auch in diesen "Jahrbüchern" eine eingehende Aufnahme.

<sup>39)</sup> Neber Gottfried's Tod bieten auch noch beutsche Berichte, abgerechnet vom Hierosolymita (ed. Hagenmeher, 201—204) (im Annalista Saxo ist zu der hieraus entsehnten Stelle noch die Grabinschrift hinzugestellt: SS. VI, 733), Mittheilungen. Tahin gehören die Würzburger Chronif: Godefridus dux obiit apud Hierosolymam, qui exercitum christianum regedat, pro quo frater eius constituitur (l. c.), dann die Annales Patherbrunnenses: Dux Godefridus post frequentes paganorum debellatrices victorias seliciter obiit et non longe a sancto sepulchro conditus jacet (ed. Schesser: Boichorst, 106), von der Gruppe der österreichischen Annal. s. Rudderti Salisdurgens., Auctar. Garstense (SS. IX, 774, 568), endlich ielbstrorständlich Erwähnungen im niederlothringischen Gediete: so neben Sigebert, Chron., in der Annal. Leodiens. Contin., in den Annal. s. Jacodi Leodiens., Lamberti Audomariens. Chron., Annal. necrol. Prumiens. (SS. VI, 368, IV, 29, XVI, 639, V, 66, XIII, 223), überall nur ganz furz.

stattungen; benn die Erzählungen ber Pilger, die inzwischen zurückgekehrt waren, hatten ben Gifer neu geweckt. In Italien, besonders der Lombardei, bann in Subfrankreich war ein neuer umfaffender Aufbruch im Gange; Baschalis II. mußte geradezu davon abmahnen, daß auch aus Spanien große Schaaren aufbrachen, ba hier beren Kraft zur Bekämpfung der Ungläubigen im eigenen Lande weit mehr nothwendig erichien 40). In Bamberg wurde im Kloster Dichelsberg diese Wirkung auf die abendländischen Bolfer fehr aut furz zusammengefaßt: "Bald folgt ein Aufbruch nach, volfreich und ber beinahe an Zahl wenigstens ben früheren gleichgestellt werden fönnte, der nach dem Hörensagen, von den über die Hoffnung hinaus in Berufalem glücklich geschehenen Thaten von den übrigen Bolterichaften bes gangen Abendlandes aus, am meisten von benjenigen. deren früheren Gelübden Furcht oder Mißtrauen, Mangel oder Schwäche im Wege gewesen waren, von neuem geruftet murbe, qu= erft von den Bischöfen von Mailand, Pavia und den übrigen Bölkern der Lombarden, bis auf fünfzigtaufend Rreuzfahrer, bann von Deutschen verschiedener Landesabtheilungen, zulett von ben Aquitanischen, benen Wilhelm von Poitiers vorstand, außer bem gemeinen Volke breißigtaufend Geharnischte" 41).

Daß innerhalb bes deutschen Reiches ber bairische Stamm in Diesem Male voranging, stand mittelbar noch mit den Ginwirkungen aus Hirfau im Zusammenhang 42). Durch Erzbischof Thiemo von Salzburg war Gifilbert als Abt nach Abmont gesetzt und badurch bieje Alosterstiftung des Vorgängers auf dem erzbischöflichen Stuble, bes Gebehard, mit dem ichwäbischen Kloster nahe verbunden worden. und ebenso stand Hartmann, den Urban II. selbst gekannt und ge= ichapt hatte, bem Klofter Götweih, wohin er aus St. Blafien, feiner Zufluchtsstätte nach der Vertreibung aus Paffau, gekommen

mar, in ähnlichem Sinne vor 48).

Un die Spite der friegerischen Unternehmung stellte sich, obichon jedenfalls in hohen Jahren stehend, Berzog Welf von Baiern. Von hoben geistlichen Bürdenträgern schlossen sich Erzbischof Thiemo von Salzburg, Bischof Udalrich von Paffau, der oben erwähnte Abt Gifilbert von Admont an; hinsichtlich der zwei gleichnamigen Geistlichen, Bruno und Bruno, ist nicht bestimmt zu sagen, ob sie wirklich bairischer Abstammung waren. Das haus ber Markgrafen

41) Im Hierosolymita, c. 22 (ed. Hagenmeyer, 221—226: hinfichtlich ber

<sup>40)</sup> Das ift ber Inhalt von J. 5839 und 5840, aus Melfi vom 14. Oc- tober 1100, und von J. 5863, vom 25. März 1101.

Schäbung der Jahl der Theilnehmer vergl. da 223, n. 8).

42) Tarauf macht Giesebrecht, III, 712 u. 713, aufmerkjam (doch ist da nicht richtig, daß Gistibert ichon mit Gottfried's Heer gezogen sei).

43) Bergl. über Gistibert Bd. IV, S. 355, über Hartmann l. c., S. 432.

Mayer, Die öftlichen Alpenländer im Investiturstreite, schließt, 122, wohl richtig, daß die im Zusammenhang mit dem Siege des Gegenerzdischofs Verchtold (vergl. ob. S. 6) stehende Bedrängniß Admont's Gistlbert, der seine Stellung unhaltbar sinden mochte, bewog, das Kreuz zu nehmen.

ber Oftmark war durch Ida, die Wittwe des Markgrafen Liupold II., Mutter des jezigen Markgrafen Liupold III., vertreten. Weiter betheiligten sich Graf Friedrich I. von Bogen, Burggraf Heinrich von Regensburg; sehr wenig sicher steht fest, ob von Seite der Grafen von Scheiern ein Anschluß einzelner Träger des Namens

an die Kreugfahrt geschehen ift 44).

Schon vor diesem deutschen Kreuzzuge waren, im Serbst des vorhergehenden Jahres, jene lombardischen Schaaren aufgebrochen und mit Erlaudniß des Herzogs Heinrich durch Kärnten, dann durch Ungarn nach Bulgarien gegangen, wo sie überwinterten. Nach Erreichung Constantinopel's, wo auch französische Theilnehmer, hoher Geburt, dann der Marschall Heinrich's IV., Konrad, der mit zweitausend Deutschen gekommen war, sich ihnen auschlossen, überschritten sie die Meerenge: jener aus Bamberg stammende Bericht schrich es der Heinricke des Kaisers Alexios zu, daß er die Wohlsthat den Pilgern zu erweisen gewohnt gewesen sei, sie rasch an das andere User zu bringen oder vielmehr sie so den Pfeilen der Heiden auszusehen. Diese Abtheilungen waren schon ganz den Augen entschwunden, als Welf mit seinem Heere ebenfalls zur Hauptstadt des Kaiserreiches gelangte 45).

Um ben Anfang bes Juni war bas Beer bes Berzogs Welf, ber felbst am 1. April aufgebrochen war, auf bem vorher von ben

<sup>44)</sup> Die Nachrichten über die bairischen Theilnehmer an Welf's I. Kreuzzug sammelte Riezler — Zur älteren bairischen Geschichte (Forschungen zur beutschen Geschichte Neiglichte, AVIII, 552 u. 553) (vergl. auch seine Geschichte Baierns, I. 561—565, über den ganzen Verlauf dieser Kreuzzahrt): vergl. weiter Röhricht, Tie Deutschen im heiligen Lande, 9—21, wo aber die Namen — zudem nicht ohne einzelne Frrthümer und Lücken — zwischen benjenigen des großen Kreuzzuges von 1096 an stehen. Die Zeugnisse sür die neisen Kreilnehmer folgen hier in den historiographischen Angaben. Der Graf von Bogen ist durch Schollinner, Neue histor. Abhandl. der Münchener Akademic, IV (1792), 41, 76, nachgewiesen. Wegen der Grafen von Scheiern zeigt Riezler, l. c. (vergl. Köhricht, 18 u. 19), daß die Feststellung der mehrsach dazür genannten Persönlichkeiten seineswegs sicher ist; am meisten Wahrscheinlichkeit einer Theilnehme besteht für den durch Aventin, Annales, Lib. VII, c. 1: cum Veliphone duce Bojorum Hierosolyma prosecus, ibidem odit mortem cum fratre Echardo (sc. Oto) (Sämmtliche Werte, III, 241), genannten Estehard, während gerade Otto auch noch später als lebend genannt wird.

<sup>45)</sup> In diesen Dingen ergänzen sich Hierosolymita, c. 23, wonach permissu Heinrici ducis Carinthia permeata (l. c., 227 u. 228), und der viel einläßlichere Albertus Aquensis, Histor. Hierosolymitana, Lib. VIII, wo cc. 1—5 von den Longodardi die zu ihrer Antenst in Nifomedia handeln, c. 6 von Conradus, stadularius Henrici tertii Romanorum imperatoris, cum duodus milibus Theutonicorum Constantinopolim perveniens und den omnes de regno occidentalis Franciae cum omnibus copiis suis, die gleichfalle in Nifomedia an die Lombarden angeschlossen erscheinen (Recueil des historiens des croisades, Histocident., IV, 559—563). Vergl. die neueste zusammensassend Earstellung aller dieser Ereignisse die Nöhricht, Geschichte des Königreiche Verusalem, 31 ff., wo der Ausbruch des lombardischen Geeres aus Italien zum September 1100 angeset ist (vergl. unt. in n. 69). Zu diesem Zuge scheint Abt Otto dom Ilsendurg gehört zu haben, der nach Annal. Rosenveldens., a. 1100, Iherosolimam causa Christi petens, am 16. December in Abrianopel starb (SS. XVI, 102).

Lombarden gewählten Wege hier vor Constantinopel eingetroffen <sup>46</sup>). Seben der St. Michelsberger Mönch, der die Jahrbücher Frutolf's fortsetzte und dann seine Abschnitte über den Kreuzzug als eigenes Buch unter dem Titel "Hierosolymita" zusammensaßte <sup>47</sup>), redet da zum ersten Male von seinen eigenen Erlebnissen bei dem gemeinsamen Zuge. Er selbst scheint mit einer kleinen deutschen Schaar gekommen zu sein, die in Bulgarien allerlei Ansechtungen, die Kaiser Allerios zugeschrieben wurden, ersahren hatte: gleich vom Eintritte in dieses Land an dis zur Ankunst vor Constantinopel seien stets Friedensboten des Kaisers ausgetaucht, plötzlich aber wieder von der Seite der Kreuzsahrer verschwunden, während durch die ganze zwanzigtägige Dauer des Marsches von den byzantinischen Kriegern

<sup>46)</sup> Die Zeitangabe: circa Junii Kalendas steht im Hierosolymita, c. 23 (229). Andere Zengnisse über Welf's Heer und den Aufbruch aus Teutschland sind in den Annal. Weingartens. Welsie: Welso dux senior iter Hierosolimitanum aggressus est in Kalendis Aprilis (SS. XVII, 308), fowie in ben öfterreichischen Unnalen, Annal. Mellicens .: Welf dux Bajoariae et Tiemo Salzburgensis episcopus et Ita marchionissa Hierosolimam pergunt, et caeteri quam plurimi, Auctar. Garstense: Dux Welfo profectus est Hierusalem simulque Tiemo archiepiscopus Juvavensis, et Ita marchionissa Austriae et Admuntensis abbas Gisilbertus, Auctar. Claustroneoburgense: a. 1100 Ita marchionissa Austrie, Leupoldi marchionis defuncti relicta, Iherosolimam ivit, a. 1101 Similiter Tiemo Salzburgensis episcopus, Auctar. Vindobonense: a. 1100 Marchionissa relicta Liupoldi Ierosolimam peciit, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Tiemo archiepiscopus et Welfo dux Ierusalem pergunt, et Ita marchionissa Austrie et Gislbertus Admuntensis abbas (SS. IX, 500, 568, 628, 723, 774). Selbstverständlich ift von Welf in der Genealogia Welforum, c. 9: Gwelfo cum Timone archiepiscopo Hierosolimam ivit und in der Historia Welforum Weingartensis, c. 13, bie Rebe: Denique cum ad senilem etatem venisset . . . volens Deo excessibus suis difficiliorem satisfactionem exhibere, Hierosolimitanum iter arripuit. Quod et in maximis persecutionibus et periculis Ungariam et Greciam transiens persolvit (SS. XIII, 734, XXI, 462). Auch Albertis Aquensis, l. c., c. 34, erwähnt Belf's Heer: Willelmus comes et princeps Pictaviensium . . . pacifice transito regno Ungarorum, cum duce Bawariorum Welfone et cum comitissa nobili, nomine Ida, de marchia Osterrich, in ingenti manu equitum et peditum et feminei sexus (bas dürfte wohl ebenfo fehr und ftarter auf das frangofische, als auf das deutsche Beer zu begieben fein: vergl. Gesta Ambasian. dominorum, c. 5, wo bei Erwähnung des Schicksals der Corba, der Gemahlin eines angesehenen Begleiters der Abtheilung bes Wilhelm von Poitiers, beigefügt ist: Turci . . . multas alias uxores Francorum secum captivas duxerunt — d'Achern, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum, III, 279) supra centum et sexaginta milia, in apparatu copioso terram Bulgarorum est ingressus; dann ist hier von Schwierigkeiten in Bulgarien und von dem Weitermarsch bis Adrianopel, in cc. 35 u. 36 von der Fortselung des Marsches bis Constantinopel (da steht: In hac civitate princeps Willelmus, Welfo dux, Ida comitissa quinque ebdomadarum curriculo commorantes) die Rede (l. c., 579 u. 580); allein überall find die Deutschen zu wenig von den Franzosen gesondert, und bestaut sich gewiß dem Hierosolymita — vergl. n. 48 — weit eher als glaubwürdig abzunehmen, daß Welf und Wilhelm erst vor Constantinopel zusammenkamen.

47) Bergl. Breßlau, in den Bd. III, S. 22, n. 1 zu n. 26, besprochenen "Bamberger Studien" (Neues Archiv der Geselschaft für ältere deutsche Gesschichtskunde, XXI, 226), daß es dis auf Weiteres taum gerathen ist, den Versfasser der Kecension B mit Abt Ettehard von Aura einsach zu identissieren.

unaushörliche Neckereien und Angriffe geschehen seien. Erst vor Constantinopel selbst muß sich diese kleinere Geeresabtheilung mit Welf und dem aquitanischen Geere Wilhelm's von Poitiers vereinigt haben, worauf dann nach der Schägung des Erzählers, durch noch weitere Vermehrungen, die Jahl im Ganzen auf hunderttausend angewachsen sei. Augenscheinlich aus eigener Anschauung schildert dann der deutsche Mönch, wie Alexios die Fürsten der einzelnen Schaaren, sie als seine Söhne anredend, aufnahm, ihnen, wie das bei den früheren durchziehenden Heeren geschehen war, nach Empfang von Handschlag und Sideskleistung, Geschenke austheilte, den Bedürftigen außerhalb der Stadt Almosen spenden und einen Markt einrichten ließ, da aus Argwohn nur sehr Wenigen, und auch diesen nur für Geld und verstohlen, durch das ganze Reich der Eintritt in irgend eine Stadt oder Burg gestattet war 48).

Dann handelte es fich darum, durch Ueberschreitung des Afien pon Europa trennenden Dleeres, des Meeresarmes, den die Bilger nach dem heiligen Georg nannten, dem letten Ziele der Fahrt näher gebracht zu werden. In greifbaren Bilbern zeichnet hier ber beutsche Reuge wieder die leidenschaftliche Aufregung, die die harrenden Maffen ergriffen hatte. In ängstlicher Spannung erwartete man ben Erfolg ber täglichen Zusammenfünfte ber Fürsten und ihrer Unterredungen mit Alexios, und immer mehr befestigte sich das Mißtrauen gegen ben Raifer, baß er, wie er feiner Zeit burch ein Berbrechen zu feinem Thron gelangt fei, jest auch die Chriften an Die Türken verrathen wolle; Die qualenoften Berüchte, daß auf dem Deere Sinterhalt gelegt, daß viele Schiffe ichandlich verfenkt worden feien, wurden geglaubt. Während nun die große Menge sich mit Lebensmitteln für die Zurücklegung der zu betretenden öben Gegenden verfah, erhob fich aus jenen Befürchtungen beraus heftiger Zwiefpalt unter den Deutschen, die zwar die entschiedene Minderzahl des gangen Hecres ausmachten, fo daß nun die einen fich bem Deere anvertrauen, andere Kreuzfahrer den Landweg mählen wollten und oft non den nächsten Verwandten oder Freunden ungleicher Entscheid hierin getroffen wurde. Es kam vor, daß Leute schon ihre Pferde verkauft, das Fahrgeld bezahlt hatten und dann, nachdem fie ichon eine ober zwei Nachte auf dem Schiffe zugebracht, wieder an bas Land sprangen und mit großem Berlufte fich neuerdings für ben Landweg aufrufteten. Much ber Monch von St. Michelsberg gesteht, er sei von diesem schweren Schwanken gefoltert gewesen, habe fich bann aber für die Seefahrt entschloffen: nach fechs Bochen landete er in Joppe. Go gingen biejenigen, welche ben Weg burch

<sup>48)</sup> Jm Hierosolymita handelt hievon c. 23, das auch den Kampf der Aquitani Wilhelm's — und zwar dieser allein — um den Durchpaß durch Adrianopel erwähnt, wo ausdrücklich steht: statione fruentes prenominata (sc. Constantinopel) cum turma Welfonis ducis exercituque Willihelmi . . . congregadamur (l. c., 229—235).

Aleinasien wählten, ebenso sehr gezwungen, als freiwillig von

Constantinopel hinmeg 49).

Inzwischen war das lombardische Heer, das mit französischen Berstärkungen vorangegangen war, schon im Inneren Kleinasien's fast völlig vernichtet worden, so daß nur wenige Flüchtlinge theils nach Sinope, theils, unter ihnen Erzbischof Angelm von Mailand, ber erwähnte Marschall Konrad, nach Constantinopel hinein sich

bergen fonnten 50).

Ein ähnliches Schickfal hatte nun auch, nachdem bas Gleiche wiederum dem Grafen Wilhelm von Nevers und feinem Beere gefchehen war 51), das heer, dem fich herzog Welf mit feinen Begleitern beigefellt hatte. Zwar hatte sich ja ber Bamberger Monch von seinen Landsleuten getrennt; aber er sah nachher in Rhodos. in Paphos auf der Infel Kypros, in anderen Safen, gang wenige auch zu Joppe, Reste des Kreuzheeres - nicht taufend sind, wie er meint, von dem fo gahlreichen Bolfe Gottes übrig geblieben -, in fläglichster Beschaffenheit, kaum in ben Knochen hängend 52), so baß er von diesen gar wohl noch Nachrichten einzuziehen in der Lage war. Danach hatte Raifer Alerios dreihundert Soldner - Turfopolen — dem Beere als Wegweiser von der Rufte hinmeg mit= gegeben. Bon Nikomedia ging diefes landeinwärts: nach bem Lande Chorafan, aus bem bie Türken ftammten, habe man gewollt, nordwarts - fo wurde dem Erzähler mitgetheilt -, und zwar

exercitus, stipularum eos tereoant more, in tantum ut exercitus l'ineutonicus . . . quid de precedentibus se gestum sit, nullo modo, utpote nullo superstite de Romania redeunte, posset investigare (l. c., 228 n. 229). Bei Albertus Aquensis dagegen füllen diese Greignisse cc. 5–24 (l. c., 561–574).

51) Albertus Aquensis, l. c., cc. 25–33 (l. c., 574–578): Wilhelm sloh nach Antiochia, wo ihn der neue Fürst von Antiochia, Tantred, aufnahm. Zwar wollte Hagenmeher, Commentar zum Hierosolymita, 240–242, in n. 5, diese sogenannte zweite mit dem dritten Heere — Wilhelm's von Poitiers und Mostre — idantificien Welf's - ibentificiren.

<sup>49)</sup> Die anschauliche Darftellung best Hierosolymita, über die Vorereignisse por bem Wege per Romaniam, füllt c. 24, eben bas, mas in nostro, hoc est Germanico, collegio, quod omnibus erat rarius, borging; der Erzähler rechnet sich bei den tam compulsi quam voluntarii, die das drachium maris quod s. Georgii dicitur zurücklegten, zwar mit ein, sagt dann aber ausdrücklich bon sich und seinen ziemlich zahlreichen Begleitern (vergl. in c. 28: Joppen, ubi tunc non parva manebat peregrinorum turba: l. c., 262): Nos quoque eadem animi mutatione diu multumque vexati, tandem inter eos qui se salo credere presumpserunt, divina miserias nostras gubernante clementia, Joppe portum post sex ebdomadas attigimus: benedictus per omnia Jesus Christus (l. c., 235—239). Dagegen hat Albertus Aquensis, l. c., c. 37, nur den kurzen Sah: messis tempore imminente, brachium maris sancti Georgii ex jussione et suasione imperatoris navigio superantes (l. c., 580).

50) Lom Schicksale dieser früher schon nach Kleinasien gelangten Abtheilung

fagt der Hierosolymita, c. 23, nur ganz turz: Thurci, explorata Longobardorum inertia (diese verächtliche Beurtheilung der Lombarden kehrt in c. 25: in Longobardorum vix tepido sanguine - wohl fo, und nicht: "im faum ertalteten Blute", zu erklaren - wieder, und fie fteht auch in c. 9 bes Albertus Aquensis: Longobardorum mollitie et pigritia contritus et imminutus . . . exercitus), stipularum eos terebant more, in tantum ut exercitus Theutonicus . . .

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Hierosolymita, c. 26 (l. c., 247 u. 248).

weil fich bas Kriegsheer einen Namen, wie bas vorige, unter ben Bolfern habe machen wollen. Dabei wird wieder die Schuld baran. Daß nicht die kleinasiatischen Orte an der offenen Straße berührt worden seien, Alexios beigemeffen: diefer habe die Ortschaften eib= brüchig verwüstet; eine andere Nachricht bagegen erklärte die bald bei ben Kreugfahrern eintretende arge Noth daraus, daß die Türken vor jenen ber die Saaten verbrannt, alle Brunnen und Wafferplate zerftort hatten. Der Weg muß über Ifonium nach Gregli gewählt worden fein, von wo dann ber Bug weiter füdostwärts, nach Kilikien, fortgefett worden ware. Allein auch friegerische Bedrängnisse verfolgten unaufhörlich den Marich der Christen. Wie der Monch hörte, hatten die Türken aus dem nur kurz vorher über bas lombardische Beer errungenen Sieg großen Muth gefaßt, und fo stellten fie sich, obichon es nur viertaufend Dann maren, ber großen Uebermacht des Kreuzheeres überall in den Weg. Aller= bings waren es auserlesene Rrieger, auf fehr ichnellen Roffen, mit Waffen, Geschossen trefflich ausgerüstet, von großer Uebung im Schießen, und babei zeigten sie burchaus ihre Gewandtheit in ber ihnen gewohnten eigenthümlichen Kampfesweise, im Rundschaften, im Geplankel, nirgends im offenen Gefechte. 2113 ob ber Schilberer Die Dinge felbst gesehen hatte, stellt er bar, wie die Ungreifer bald räuberisch den Nachtrab plünderten. Gefangene nahmen und icheinbar zurudwichen, aber nur um auf Seitenpfaben voranzueilen, bas Futter durch Brand zu vernichten, Quellen und Brunnen zu verstopfen, manchmal den ganzen Tag hindurch bas durch Binsen und Riedaras ziehende heer burch Teuer und Rauch zu guälen, bis aus ficherem Verstecke heraus die Pfeile fliegen konnten; aber auch in den Nächten fetten die Feinde das Lager in Unruhe, brachen bald auf biefer, bald auf jener Seite fturmend ein, und babei fampften fie nie in gerader Schlachtlinie, mit offener Angriffsreihe, wie die abendländischen Krieger das gewohnt waren, sondern flohen vor den Verfolgern und wandten sich gleich wieder, wichen aber stets vor ben im Wiberstand stärker Ausharrenden. Der Bilger will ba gar nicht einzeln ausführen, mas ihm von bem fläglichen Leiben 311 Ohren fam, wie in diesen engen, unwegfamen, unbewohnbaren Landschaften, die nur den Feinden bekannt, den Christen ganz versborgen waren, fo viele edle, reiche, tapfere herren elend dem Mangel erlagen, ohne fampfen, ohne für ihr Gelb Sulfsmittel erwerben zu fonnen, fo daß auch treue Dienstleiftung der Begleiter dem Gebieter nichts mehr nüten konnte. Ueber ben letten entscheidenden Schlag, ber eben bei Eregli geschah, wo an einem längst ersehnten Flußlaufe die türkischen Führer nun unversehens auf die erschöpften, von Durft gepeinigten Untommlinge fich warfen, fpricht ber Monch fast gar nicht; er begnügt sich zu fagen, daß die zwanzig Tage hindurch gleich zu schlachtenden Schafen ben Pfeilen zur Zielscheibe auß-gesetzten Christen hier am äußersten Unglück angelangt seien und sich bei Nacht in bas Dickicht der Wälder flüchteten, wodurch sie nur die Beschleunigung ihres bitteren, aber sicheren Todes in Glend

und Mühen erreichten. Denn auch von den Fliehenden kamen eben die Wenigsten mit dem Leben bavon, und nicht einmal taufend meinte der Berichterstatter als gerettet bezeichnen zu dürfen 53). Nur wer in die Berge hinein sich zu retten vermochte, blieb am Leben; auch Welf, der Panzer und alle Waffen einbüßte, entging mit knapper Noth den Feinden 54). Untiochia wurde nachher der Sammelplat der Fürsten, die bem Berderben entronnen waren; von ben Führern frangösischer Abstammung hob da auch ber deutsche Monch als übrig geblieben Bilhelm von Poitiers, die Grafen Raimund von Toulouse, Stephan von Blois hervor 55). Allein Herzog Welf lebte keine lange Zeit mehr über diese

Ereignisse hinaus. Rach ber Vernichtung feines Beeres besuchte er noch Jerufalem, wo er bem beiligen Grabe und den anderen beiligen Stätten seine Chrfurcht bewies, und begab fich bann auf ben Rudweg nach Europa. Auf der Infel Kypros mußte er bleiben, da er schwer erkrankt war, und nachdem er da so festgehalten worden

Albertus Aquensis jagt in c. 39: dux Welfo, lorica et omnibus armis exutus et per montana fugiens, vix ab hostili manu ereptus est. Plurima autem milia Alemannorum, Francorum, Wasconum, qui procul erant a montanis (sc. ad radices monts, ubi fluvius Reclei oritur, ging bie Flucht

ber Geretteten) illi extincta fuisse referuntur (l. c., 581).

<sup>53)</sup> Die auch hier sehr anschauliche Schilberung bes Hierosolymita, cc. 25 u. 26 (l. c., 239—247), und diesenige des Albertus Aquensis, l. c., cc. 37—41 (l. c., 580—582), über den Berlauf und das flägliche Ende dieser Heeresabtheilung, stimmen nur im Allgemeinen überein, da der lettere weit mehr Ortsangaben — besonders Stancona, Reclei —, wenn auch nicht in versläßlicher Folge (vergl. die in n. 51 citirte n. 5 Hagenmeyer's), bringt. Aber auch der Anzelte George det der im Hierosolymita: exercitus . . . Romaniam declinans, ad aquilonem plagam contra terram Chorizanam, quae Thurcorum est patria, convertitur ift so dage, wie nur möglich. Eine selbständige Schilberung bringen die Annal. August.: Welf dux cum multis Ierosolimam proficiscitur. Hic Constantinopolim praeteriens, dum cum conviatoribus suis multitudine non modica collecta veniret in Romaniam, barbaris ex improviso irruentibus ipse sociique eatenus inauditam perpessi sunt miseriam, partim venenatis barbarorum sagittis interempti, partim fame sitique consumpti, partim variis cladibus afflicti (SS. III, 135). Bemerfenswerth ift, daß auch in Weingarten noch später die Schuld am Untergange der Deutschen Kaiser Alexios zugemessen wurde: Socii peregrinationis vel laborum eius (sc. Welf's) vel intersecti vel vivi Sarracenis, machinante perfidissimo Alexio imperatore Greco, traditi sunt (vergl. die zweite in n. 46 genannte Quelle, l. c.). Uebrigens stimmt das nur zu der Aussage des an dieser Stelle (vergl. n. 60) vom Weingartner denutzten Chronicon des Otto von Freising, Lid. VII, wo in c. 7 nach einer Aufzählung der französischen und deutschen Kreuzsahrer fortgefahren wird: Alexius imperator in artis locis fraudolenter expositos pene omnes crudeliter extinxit, elegantioribus ex eis captis et Mempheorum regi seu ammiraldo praesentatis. Quam historiam miserabiliter ac luculenter in modum tragoediae quidam ex his, qui se eidem expeditioni interfuisse testatur, executus est (SS. XX, 251).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Hierosolymita, c. 26 (I. c., 251 u. 252). Albertus Aquensis führt in c. 41 unter ben Namen berjenigen, bie, quicunque dispersi fuerant aut Constantinopolim seu alibi hiemaverant (von 1101 bis 1102), e cunctis locis singillatim quique principes Christiani, relectis suis reliquiis, Antiochiam, mense Martio inchoante, convenerunt, von beutschen Theilnehmern Conradus stabularius und Welfo dux Bawariorum auf (l. c., 582).

war, ftarb er, mabricheinlich am 9. November, und murbe gu Baphos bestattet. Seine Gebeine famen später in feine fcmabifche Sausftiftung Beingarten, wo fie die Rubestätte fanden. Gben bicfem Rlofter, bas hier im welfischen Stammgebiete als ein Nonnentlofter St. Martin in Altorf ichon vorher bestanden hatte, bann aber mit bem Ramen Weingarten für Monche umgeschaffen worden, wurde erst burch Welf die volle Entfaltung zu Theil; außerdem hatte er im Sprengel von Freifing das Klofter Raitenbuch, unter Sandreichung des Bischofs Altmann von Passau, auf seinem dortigen Gebiet in das Leben gerufen, und in Weingarten rühmte man weiterhin ihm noch Zuwendungen und Begunftigungen für andere Rirchen nach. Aber neben unleugbarer Tapferkeit und Schlaubeit war Welf auch ein rücksichtslos harter, felbstfüchtiger Mann ge= wefen, dem Treue oft wenig galt, und insbesondere hatte Beinrich IV. diese nur auf den eigenen Ruten zielende Gefinnung des Fürsten an sich zu erfahren gehabt 56).

Noch eine ganze Reihe weiterer Opfer, die die Kreuzfahrt dieser Deutschen kostete, werden aufgezählt. Die zwei Geistlichen Bruno, edle Männer, waren vor Hunger und Durst umgekommen 57). Dann

referebant im Hierosolymita, c. 26 (l. c., 250 u. 251) führt hagenmener in n. 24 aus, bag es vielleicht Geiftliche aus einer ber burch Bijdof Altmann

destitutus navem ascendens, moribundus Ierosolimam adiit, indeque properans ad insulam Cyprum, Paphum venit, ibique moritur et sepelitur (l. c.). Die spätere in n. 46 citirte Weingartner Welfengeichichte (bie Genealogie hat nur: in via obiit) rühmt Welf'à Schentungen für Klöster und Kirchen, erwähnt, daß er — omnibus suis pene amissis — daß Sepulcrum Domini et alia loca sancta besuchte: deinde ad reversionem se parans Ciprum adiit, ubi de hac vita decedens sepultus est. Ossa tamen eius postea inde sublata, ad Altorsense monasterium translata et reposita sunt (l. c.). Im Hierosolymita steht, c. 26: dux Welfus revertendo moriens, Papho est humatus (l. c., 249 n. 250), im Albertus Aquensis in c. 43: Welfo dux . . I herusalem ad adorandum descendit . . . Iherusalem perveniens, adorato Jhesu Domino et eius sepulchro, post aliquot dies navigio usque ad insulam Cyprum reversus est, ubi et ipse infirmitate detentus mortuus est et sepultus (l. c., 583). Als Todestag haben Neerol. Weingartense, daß jedenfasschieß hier den Borzug verdient: Welfo dux senior, hic sepultus (mit Ausgählung geschenster Güter) und Neerol. sanctimonial. Weingartens. den 9. November (V. Id. Nov.) (Neerol. German., I, 230, 237), dagegen Neerol. Ottenbur., Zwisalt.: Welph dux de Ravinisburk senior, Neerol. monast. s. Blasii in Silva Nigra den 8. (VI. Id. Nov.) (l. c., 116, 264, 326), ebenjo daß Raitenbucher Todtenbuch: Welfo dux senior de Ravinsdurc (IV.) (Greinwald, Origines Raitenbuchae, 72). Hagenmener will im Commentar zum Hierosolymita, n. 17 zu 249, aussihren, daß sich zwiesen der Ravinsdurc (IV.) (Greinwald, Origines Raitenbuchae, 72). Hagenmener will im Commentar zum Hierosolymita, n. 55 — Glauben beigemeisen werde, Welf erst 1102 gestorden sein sieher Welf Grzählte unterbringen läßt, daß, wenn Albertus Aquensis — mit der Lugabe über Declif Almeienbeit in Antiochia im März 1102: bergl. n. 55 — Glauben beigemeisen werde, Welf erst 1102 gestorden sein sowen der Roman der Suberen der sona des sieher der dere see ein mehr sombardische Response

aber starben von denen, die dem Verberben entronnen waren, von jenen elenden Flüchtlingen, die der Bamberger Mönch in den Hafenstädten sah, noch Mehrere nach seinem Vericht. Wie er nämlich sagt, kam eine surchtbare Sterblichkeit, der auch er kaum entging, über das Volk im Königreich Jerusalem selbst. Gegen dreihundert Leichen trug man Tag für Tag aus Jerusalem hinaus, und ein ausgedehntes Feld bei Joppe war in wenigen Tagen mit Grabhigeln bedeckt. Da starben noch zu Jerusalem selbst ein Graf Vernhard und Vurggraf Heinrich von Negensburg. Sebenso schloß Abt Gistlert von Udmont am 1. October in Jerusalem sein Leben ab 58).

Ganz besonders aber war die Theilnahme für zwei Opfer des mißlungenen Kreuzzuges sehr rege, für Erzbischof Thiemo und für die Markgräfin Ida, mit deren Schicksalen die Geschichtschreibung

und die Sagenbildung sich vielfach beschäftigten.

Der Erzbischof von Salzburg war als Gefangener in die Hand ber türkischen Sieger gefallen und nicht wieder frei geworden. 2013 fein Todestag ift der 28. September bes Jahres der Niederlage genannt, so daß er also hiernach nicht lange dieselbe überlebt haben murbe. Der Kern ber an Thiemo's lettes Schieffal fich anknupfenden, mit Vorliebe immer weiter ausgeschmückten Erzählungen ift. daß auch er, gleich anderen angesehenen Gefangenen, verkauft und bann von feinem neuen Herrn, dem "Könige", gefragt wurde, in welcher Runft er erfahren sei, worauf er antwortete, daß er Metalle zu bearbeiten verstehe. Da habe ihn fein Gebieter aufgefordert, feine Hand an ein beschäbigtes Gögenbild, zu bessen Ausbesserung, zu legen; so sei er scheinbar an das Werk gegangen, habe aber statt deffen das Bild zertrümmert, und fo habe man ihn unter den ausgesuchtesten Qualen zum Tod gebracht. Allein schon im zwölften Jahrhundert erhob der Bischof Otto von Freising in seiner Gelehrfamteit bagegen den Ginwand, daß ja die Gefammtheit ber Saracenen ben Glauben an einen einzigen Gott bekenne, fo daß von einem Gögenbilde feine Rede fein könne; das allerdings, daß der Erzbijchof für seinen driftlichen Glauben gestorben sei, wollte er gern als mahr annehmen 59).

nach der Regel des heiligen Augustinus geordneten Bereinigungen waren (vergl.

Bd. IV, S. 365).

58) Jm Hierosolymita spricht c. 29 von der tanta mortalitas quam etiam vix evasimus (l. c., 262) und in c. 26 vom Tode des Bernhardus comes, der nach n. 44 nicht als Graf von Scheiern erklärt werden darf, und des Heinricus comes Ratisponensis (l. c., 248 u. 249). Die Vita Gebehardi (von Salzburg) et successorum eius, c. 11, fügt bei: Tunc (sc. comitante secum — mit Thiemo — monasterii nostri abbate Gisilberto cum Welfone duce Bawariae: bei dem Ledensende Thiemo's) ctiam predictus abbas Gisilbertus Kal. Octobris apud Ierusalem odiit (SS. XI, 41).

<sup>59)</sup> Neber Thiemo berichtet Hierosolymita, c. 26, furz: Inter longissimam cruciatuum suorum hystoriam . . . de nostratībus archiepiscopum Salzburgensem Tiemonem captum . . . dicebant (sc. bie ob. S. 139 erwähnten abgehärmten Flüchtlinge, von denen der Verfasser seine Kunde hatte) (l. c., 250). Die Leidenkgeschichte des Erzbischoffs gab Anlaß zu einer weiter entwickelten

Die Marfgräfin 3ba wurde gleichfalls in die Mitte von allerlei Erzählungen gerückt. Es ift sicher nicht zu bezweifeln, baß diese

Litteratur. In Admont murbe an bie Lebensbeschreibung Erzbischof Gebehard's mit den Worten: Hic rerum cardo succedebat Gebehardo in 362 Bersen eine Beichichte Thiemo's angefnüpft, die nach furzem in allgemeinen Worten gehaltenem Rücklick auf beffen Abteileitung und nachherige Thätigkeit als Erz-bischof (vergl. ob. S. 6 in n. 10) mit v. 105 auf ben Kreuzzug übergeht; Tendit Bawariam, postque Ierosolimam. Dux catulus (übergeschrieben: Welf) socius sibi forte viae fuit huius, cum tenuis pueri (übergeichrieben: Liupoldi) matre potentis heri; von v. 118 an folgt bort die eingehende Schilberung bes Lovies des, gleich der pars captivorum meliorum, jum Bertaufe in die Knecht= Locies des, gleich der pars captivorum meliorum, zum Bertaufe in die Kinechtschaft bestimmten Erzbischofs dis zu dessen martervollem Tode, unter Berusung auf ein Zeugniß — v. 303 ff.: Quidam tunc presens ibi, post hec cuncta recensens, dixit cum populis se propriis oculis aspexisse (etc.), v. 308: Hec sibi visa quidem vir dabat ille sidem — für das Mitgetheiste (SS. XI, 28—33). Sbenso berust sich der Versassen Thiemonis archiepiscopi, der in der Mitte des 12. Jahrhunderts seine Geschichte Thiemo's schrieb und von c. 11 an in sechs Capiteln (l. c., 58—62) Thiemo's Antheil an der Kreuzschrt ber ex Alamannia Bawari, Svevi, tam proceres nonnulli quam populares mit Rennung Welf's - und die letten Lebensichidfale, in weit gebender Berührung mit der metrischen Darftellung, beschrieb, in c. 15 auf den quidam Christianorum, qui omnem postea passionis hystoriam nostris partibus retexuit — testabatur (etc.) —; als Todestag ist dabei am Ende 4. Kalendas Octobris genannt (furz gestreist ist Thiemo's Tod in terra paganorum in civitate quae vocatur Corozaim, jussu regis Babylonici, in der Vita Chunradi archiepiscopi, cc. 4, 7—1. c., 64, 67—, ebenso— De passione Diemonis archiepiscopi— in Cas. monast. Petrishus., Lib. III, c. 28, SS. XX, 656). Der SS. XV, 1237 u. 1238, herausgegebenen Passio—— edita ab Heinrico Bredenowensi addate (Ald Heinrich von Breitenau, bei Rassel, der um 1130 theologisch that is nor). theologisch thatig war), die auf quidam monachus, qui cum suo abbate presens aderat, nach c. 1 zurückgehen will, möchte Graf Riant, Revue des questions historiques, XXXIX, 218—237, einen größeren Werth beilegen, zumal da der abbas, mit bem ber - bem Klofter Abmont angehörende - monachus gewesen fei, von dem es in c. 5 heißt: Martyrizatur etiam cum ipso (sc. Thimmone) abbas eiusdem monachi, cuius relatu haec didici, fein Anderer, als Abt Gifilbert, habe sein können; doch ist das ganz unwahrscheinlich (vergl. n. 58). Ebenso wollte Riant als Stätte des Marthriums aus gewissen Angaben der Erzählung Askalon annehmen. Noch eine weitere Erzählung — Passio Thiemonis — über das Marthrium ist im Recueil des historiens des croisades, Hist. occident., V, 207—214, herausgegeben: — fie beginnt mit den Worten: Insignem egregii pontificis ac praeclari martyris Thiemonis triumphum (etc.) und ftimmt im Befentlichen zu der metrischen Darftellung, doch mit Ginmischung gahlreicher Bibelftellen in ben Text, und als Ort bes Martyriums ift bie civitas Corozaim angegeben, wo tres potentissimi germani zuerft mit anderen Gefangenen auch ben Ergbischof gemeinsam bejagen, bann aber potentissimus trium regum in befannter Weise beffen Opfertob herbeiführte, und gwar auch IV. Kal. Oct. Endlich hat noch Paul von Bernried, Vita Gregorii VII., c. 121, eine furze Ermähnung bes Sachverhaltes (Watterich, Pontif. Roman. vitae, I, 544). Aber für alle biefe Darftellungen, refp. ben Kern ber anetbotijchen Erzählung, gilt die Einwendung, die schon Otto von Freising, l. c., brachte: Comprehensus inter alios venerabilis praesul Thiemo ad ydolatriam, ut tradunt, angariatur. Ille inducias petens, fanum ingressus, animi et corporis viribus robustissimus, ydola quae adorare debuit, non deos sed opera manuum ostendens, in frusta comminuit. Ob ea productus ac exquisitis suppliciis et tormentorum generibus affectus, glorioso martirio coronatus est. Quod ob fidem Christi passus sit, fidelissima traditio habet; quod autem ydola comminuerit, ex hoc credere difficile est, quia constat universitatem Sarracenorum

Fürstin, wie ber Mönch von St. Michelsberg es im Morgenland vernommen hat, auf bem Schlachtfelbe getödtet worden mar. Aber später verbreitete fich in Deutschland bas Gerücht, fie fei mit anderen Frauen in das Innere von Asien geschleppt worden, und da habe fie ihrem herrn einen Sohn geboren, ber hernach als ein arger Feind des Chriftenthums unter den Kriegsfürsten ber Ungläubigen einen großen Namen gewann; allerdings wich bann wieder biefes Gerede insoweit ab, daß noch vor Ida schon eine andere hohe deutsche Frau als die Mutter dieses gleichen Sohnes genannt worden mar 60).

— So waren burch bie Zusammenhangslosigkeit der Unternehmung, durch die Ungeschicklichkeit der führung, durch die ganglich mangelnde Ginsicht in die Gefahren ber natürlichen Beschaffenheit ber zu betretenden Länder, der Kampfweise ihrer Bewohner abermals große, zu allen Opfern bereite Beeresmaffen ganglich nublos und elend vernichtet worden, und dabei war in diesem Male weit mehr werthvolles Blut beutschen Ursprunges, als in der ersten

unius Dei cultricem esse (im Folgenden noch weitere Musführung über den Jalam). Neben bem icon erwähnten 28. September find von den Necrol. Islam). Neben dem ichon erwähnten 28. September sind von den Necrol. s. Rudberti Salisburgens. der 5. (baneben auch in anderer Redaction wieder der 28.), im Necrol. Admuntense der 30., im Necrol. Seccoviense der 5. genannt (Necrol. German., II, 165—172—, 304, 322); den 19. August hat das Todenbuch von Obermünster in Regensdurg (Böhmer, Fontes rer. German., III, 487). Auch die Annal. s. Rudberti Salisburgens. haben: Tiemo archiepiscopus patitur (SS. IX, 774). Bergs. endlich noch die Berse über des Thiemo martyrium in verschiedenen Handschriften des Catalogus presulum Juvavensium (SS. XI, 20). — Taß die durch die Sage dem funstreichen Erzebischof zugeschriedenen Statuen in österreichischen Rirchen und Klöstern — er habe sie aus Stein gegossen — die Hormann. Die Bapern im Margenlande bischof zugeschriebenen Statuen in österreichischen Kirchen und Klöstern — er habe sie aus Stein gegossen —, die Hormahr, Die Bayern im Morgenlande, Anmerkungen, 30 u. 31, zumal aus St. Peter in Salzburg (vergl. dazu hauenschild, Mittheilungen der K. K. Central-Commission, Neue Folge, V, CXIV u. CXV), noch 1832 aufzählte, späterer Zeit angehören, vergl. Sighart, Geschichte der bildenden Künste im Königreich Bayern von den Anfängen dis zur Gegenwart, I, 102 u. 103, und den Artisel von Zeisberg's, Allgemeine deutsche Biographie, XXXVII, 760.

60) Von Ida sährt Hierosolymita in der in n. 59 erwähnten Stelle fort: marchisiam N. trucidatam, und Albertus Aquensis, c. 39, ist da einläßlicher: Camitissa verg Ida ntrum canta et abducta, an pedidus tot milium equorum

Comitissa vero Ida, utrum capta et abducta, an pedibus tot milium equorum membratim discerpta fuerit, usque in hodiernum diem ignoratur, nisi quod ajunt eam inter tot milia matronarum in terram Corrozana aeterno exilio deportatam (l. c., 581). Dagegen will die Weingartner Welfen-Geschichte, nach= bem fie - vergl. n. 53 - in c. 13 die Geschichte vom Ende Thiemo's Otto von Freifing entnahm, wiffen: Itam comitissam, matrem Leopaldi marchionis orientalis, que similiter in eodem comitatu fuit, unus de principibus Sarraorientalis, que similiter in eodem comitatu fuit, unus de principibus Sarracenorum rapuit et inpurissimo sibi matrimonio copulavit ex eaque Sanguinem illum sceleratissimum (vergl. Ltto von Freising, Chron., Lib. VII, c. 30, über Sanguinus Halapensis Syriae ac Mesopotamiae, excepta Antiochia et Damasco, princeps als Groberer Goessa 1144: l. c., 264), ut ajunt, progenuit (l. c., 302). Hiezu wies Riezler, Forichungen, l. c., 553, barauf hin, daß schon vor Otto eine solche Geschichte, daß Zenki, der Groberer Goessa in, dar schon einer christlichen Fürstin sei, von der Kaiserchronif eines Regensburger Geistlichen, v. 16600—16617, erzählt wird, und zwar von einer Herzogin Agnes, "ze Baieren" (Mon. German., Deutsche Chroniken, I, 1, 381, mit n. 1), was dann aber auf Ada übertragen wurde. aber auf 3ba übertragen wurde.

großen Kreuzsahrt, zu Grunde gegangen. Diese Verstärkungen wären sür die jungen dristlichen Staaten des Ostens in ausgeseichnetem Grade nothwendig gewesen. Denn Fürst Boemund von Antiochia war im Sommer 1100, nachdem er eine vollständige Niederlage erlitten, in die Gefangenschaft des Emirs von Siwas, im östlichen Kleinasien, gerathen und harrte seiner Besreiung entgegen; Tankred, dessen Ausgade es nunmehr geworden, Antiochia zu sichern, bedurfte der Unterstützung gegen die selbschulksischen Angrisse, und nicht weniger war Graf Balduin II., der, nach dem Weggang seines Oheims Balduin I. nach Jerusalem, Soessa zu vertheidigen hatte, in Bedrängniß. Soenso hätte Balduin selbst, als nunmehriger König von Jerusalem, für seine eigene Stellung kampstüchtige Verstärkungen durchaus empfangen mögen. Jest waren nur jämmerliche Trümmer nach Antiochia und nach Jerusalem mühselig noch gerettet worden.

In Italien brachte das Jahr, zumal was die Beziehungen zu ben deutschen Verhältnissen angeht, keine tiefer greifenden Uenderungen. Denn daß mit dem Tode des jungen Königs Konrad bessen fläglich mißachtetes nur scheinbares Walten ein Ende fand,

war durchaus nicht von tiefer wirkenden Folgen.

Papst Paschalis II. 61) verließ um die Mitte des Jahres Nom, um Benevent — schon im vorhergehenden Jahre hatte er die Excommunication gegen die Stadt ausgesprochen — zum Gehorsam zurückzubringen. Wit zahlreicher Rüstung zog der Papst, unterstützt durch Herzog Roger, gegen Benevent vor und zwang den Gewaltscherzscher Anso, der sich der Leitung der Dinge in der Stadt besmächtigt hatte, mit seinen Angehörigen, dieselbe zu verlassen; am folgenden Tage, 23. September, hielt cr dann seinen Siegeseinzug und unterwarf Benevent wieder ganz seinem Gebote 62). Ueber

<sup>61)</sup> Beziehungen des Papstes Paschalis II. zu Deutschland erscheinen in diesem Jahr blog in J. 5866, vom 12. April, für Kloster Atpirsdach, unter dessen Stiftern Kotmann von Hausen, Abalbert von Zollern, Alwig Graf von Sulz besonders der zweite, für sua conversio, hervorgehoben wird — Bessiehestätigung und Privilegiumsertheilung, mit Verpflichtung zur Zahlung des aureus nummus qui bizancius dicitur, an den Lateranpalast — und in J. 5887, vom 13. März — 1101 oder 1102 —, an Bischof Hermann von Augsburg, wegen eines Weltgeistlichen, der nicht gezwungen sein soll, in das Kloster, dem er wider Willen und ohne Wissen beigetreten war, zurückzusehren. J. 5867, vom 15. April, bestätigt für Bischof Lambert das Vistum Arras.

<sup>62)</sup> Am 15. Mai war Pajchalis II. noch im Lateran (J. 5870). Bis zum 23. September war er bis Benevent gefommen (vergl. wegen des Berhältnisses zu dieser Stadt ob. S. 112), wie aus den Annal. Benevent.: Paschalis papa cum duce Rogerio et multitudine militum hominumque innumerabilium venit super Beneventum, quorum timore perterritus Anso, Dathmari filius, sugit X. Kal. Octobr. ind. X; alio vero die triumphans ingressus urbem suo dominicatui suddens (SS. III, 183 —: in Cod. 3: Anso tyrannus cum filiis et fratribus Benevento expulsi sunt) und Annal. Cavens.: Pascalis papa

Capua war er danach bis zum November wieder nach Rom zurück-

gefehrt 68).

In Unteritalien, auf dem Boden von Calabrien, hatte nun= mehr auch der ruhmreiche Eroberer Sicilien's, Graf Roger, der, bis zu seinem siebzigften Sahre, den Bruder Robert um mehr als anderthalb Sahrzehnte überlebt hatte, im Monat Juni, fein Leben geichlossen 64).

Für die Geftaltung der Dinge in den Gebieten, für die der vom Bater nach seinem Treubruche verstoßene Sohn Heinrich's IV. die Rönigsfrone trug, mar es ganzlich gleichgültig, ob dieser macht= lose, von allen Seiten verächtlich behandelte Inhaber eines Titels noch am Leben fei, oder nicht. Immerhin wurde fein Tod, der am 27. Juli eintrat, vielfach angemerkt, aber nicht so sehr um Konrad's willen, als weil ber Verdacht, daß er an Gift gestorben

fei, die Aufmerksamkeit in Anspruch nahm.

König Konrad hatte das Miggeschick, mit der Gräfin Mathilde, auf deren Unterstützung er zumeist, um sich halten zu können, an= gewiesen war, in Zwist zu gerathen, und so war er aus dem lombardischen Lande hinweg nach Tuscien gegangen. Aber nach nicht allzu langer Zeit beschwichtigte Konrad, unter Vermittlung abliger Herren, seinen Zorn und kehrte in den Frieden mit der Gräfin zurück 65). Doch nun erlag er am 27. Juli in Florenz der Fieberfrankheit, die ihn ergriffen hatte. Nur allzu bereitwillig wurde in Italien - in Mailand - und in Deutschland dem Gerüchte das Ohr geliehen, daß der Tod des noch nicht achtundzwanzig= jährigen jungen Mannes die Folge einer Vergiftung gewesen fei: geradezu wurde in der Hauptstadt der Lombardei der Arzt der Gräfin Mathilbe, Avianus, als Urheber des Verbrechens genannt. In Florenz fand der Verstorbene auch fein Grab 66).

63) J. 5875 - vom 27. October - ift aus Capua, J. 5876 - vom

17. November — schon wieder aus dem Lateran gegeben.

64) Zu den kurzen Angaben der in n. 62 citirten Annalen bringt Lupus Protospatarius die weitere: in mense Junii (SS. V, 63). Vergl. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, III. 1, 194 n. 2, wo der 22. des Monats genannt ist.

65) Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, berichtet in c. 13 — v. 919—924 —, daß Konrad — infra Longobardos comitatus — discors a Mathildi war: Duravit

66) Des durch Landulf von St. Paulus in Compito, Histor. Mediolanens., c. 3: Rex . . . mox in Tusciam adire temptavit, et cum pervenisset Flo-

obsedit Beneventum cum valido exercitu Apuliae et Calabriae, et cum Roggerio duce cepit eam (l. c., 191) hervorgeht. In Romoaldi archiep. Salernitani Annal. ift erft a. 1102 von der Belagerung die Rede, aber als handelnd Rogerius dux - simul cum papa Paschali - hingestellt: nec destitit, donec eo qui tunc in eadem civitate principabatur expulso, cepit ipsam civi-Neues Archiv der Gefellschaft für ältere deutsche Eskültzstunde, I, 184 — durch Dümmler mitgetheilten "hochtrabenden" Gedichte: Versus de Paschali papa bezieht sich v. 6: cuius ad adventum terror fregit Beneventum auf Diefen Borgang.

modicum discordia talis. Nam petiit partes Tuscanas rex; ibi tandem nobilibus quidam facientibus expulit iram; ad pacem firmam rediit bene cum comitissa (SS. XII, 397).

Sehr bezeichnend ist, daß nach dem einen in Deutschland niedergelegten Berichte zuerst schon an der Leiche des Königs und nachher bei der Leichenseier Wunderzeichen sich einstellten. Aber das kann kaum in Erstaunen sehen, wenn anderntheils zu Tage tritt, daß die Lebhaftigkeit der Auffassung der Zeitgenossen auch auf entgegengesehter Seite ähnliche Ersahrungen machen wollte. Bischof Petrus von Padua schickte an Heinrich IV. einen Bericht, von dem er annahm, der Kaiser werde ihn gern und mit großer Freude vernehmen, über ähnliche Wunderzeichen, die sich am Grabmal des verstorbenen Papstes Clemens III. zu Civita Castellana zugetragen hätten und die ihm vom dortigen Bischof Johannes gemeldet worden seien; es waren nicht weniger als achtzehn längere oder fürzere Erwähnungen von Wundern, auch mehrere darunter, wo Lästever gegen den verstorbenen Papst, die sich vermaßen, sich ein Uebel unter Gottes Unrufung

rentiam, rex ipse prudens et sapiens atque decorus specie, proh dolor adolescens, accepta potione ab Aviano, medico Matildis comitissae, vitam finivit (SS. XX, 22) borgebrachten Gerüchtes gebenken auch Mariani Scotti Chron. Contin. I, a. 1123 (resp. a. 1101): Cuonradus, filius imperatoris, in Longobardia veneno periit und die Rec. B. des Chron. univ. des St. Michelsberger Mönches: Chuonradus rex adolescens, nono postquam a patris palatio discesserat anno, Mahthildis, magnae illius et nobilissimae et, ut quidam dicunt, religiosae feminae, sicut sanguine ita et contubernio conjunctus, et in rebus per Italiam disponendis tam illius quam domni apostolici ceterarumque Deum timentium personarum consilio semper usus, immaturo praeventus occasu, plena fide et bona confessione a regno transitorio ad aeternum creditur regnum migrasse. Sunt etiam qui veneno eum dicant interisse (jo hatte schon die Würzburger Chronif: Cuonradus, filius imperatoris, in Longodardia veneno periit, Ausg. von Buchholz, 57). Testari solent qui aderant, in brachio corporis exanimi crucis signaculum subito exortum se vidisse ipsasque eius exequias quibusdam miraculis honorificatas fuisse, ebenjo Casus monast. Petrishus., Lib. III, c. 45: veneno vitam finivit atque apud Florentiam civitatem sepultus quiescit (SS. V, 562, VI, 219 u. 220, XX, 648). Donizo fagt, l. c., v. 925—928: Post ipsam pacem (vergl. n. 65) febre tactus— Julius autem mensis erat — magnus moritur Chonradus . . . Eius habet corpus Florentia florida prorsus (l. c.). Andere Nachrichten find in den Annal. August. (doch) a. 1100): Kuonradus imperatoris filius, in Italia regia sibi usurpans negotia, moritur, bei Sigebert, Chron.: Conradus, filius Heinrici imperatoris adhuc patri rebellis, in Italia moritur, in den Annal. Elwangens.: Cuonradus filius imperatoris moritur, bei Wilhelm von Malmesburn, Gesta reg. Anglorum, Lib. III, c. 288: Henricus ... habebat filios duos, Conradum et Henricum; prior nihil impium contra parentem ausus, subjugata Italia, et Henrieum; prior nihil impium contra parentem ausus, subjugata Italia, apud Aretium civitatem Tusciae (was gegen Florenz sicher nicht auffommen fann) dies expleverat (auch Lib. V, c. 420), endlich in der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 7, in der nicht directen Erwähnung, ein Krieg der zwei Söhne Heinrich's IV. sei vermieden worden: qui omnia dispensat, hunc metum leto majoris filii sustulit, et ut regnum in unam concordiam redire posset, occasionem dedit (SS. III, 135, VI, 368, X, 19, 475 u. 478, XII, 275). Den Todestag — VI. Kal. August. — nennt das Necrologium eccl. d. Mariae Virgin. Aquensis (ed. Quix), 43. Daß don Truffel, Kaifer Heinrich IV. und seine Söhne, 12 (richtig ist da geäußert, Konrad sei "sast eine zu undedeutende Persönlichteit" gewesen, als daß er des Verbrechens einer Vergistung hätte werth erscheinen können), das Jahr 1102 als Todesjahr nennt, ist sichte unzichtig. Was don den in verschiedenen Kachrichten dom Tode enthaltenen richtig. Was von den in verschiedenen Nachrichten vom Tode enthaltenen Lobeserhebungen des Berftorbenen zu halten ift, vergl. Bb. IV, S. 391.

anzuwünschen, wenn Clemens III. wirklich ein Heiliger sei, dafür in entsprechender Weise bestraft wurden, und am Schlusse steht noch eine Nachschrift des Bischofs Johannes, daß noch viele andere Tinge zu erzählen wären, sowie daß, so wahr Gott die Wahrheit sei, an alle diese Vorgänge als an wahre Thatsachen geglaubt werden müsse <sup>67</sup>). Freilich hatte nunmehr dieses, wie von Seite der Gegner angenommen wurde, von den Anhängern des verstorbenen kaiserlichen Papstes ausgestreute Gerücht die Folge, daß Paschalis II., vom Sifer Gottes entslammt — so wird er gerühmt —, anordnete, daß die Reste Clemens' III. ausgehoben und in den Tider geworfen wurden <sup>68</sup>).

Ein neuer Todesfall trat in Mailand selbst ein. Erzbischof Anselm war selbst, nachdem die von ihm nach Kleinasien geführten Schaaren von Kreuzsahrern auch in der elendesten Weise zu Grunde gegangen waren, mit anderen Leitern der Unternehmung, zwar unter großen Beschwerden, durch unwegsame Berglandschaften, nach Constantinopel glücklich zurückgekommen. Da war er am 30. September, erfüllt von tiefer Trauer über das Geschehene, gestorben, und er fand da auch, ferne von seiner Kirche, sein Grab 69).

<sup>67)</sup> Bergl. in n. 66 über die Wunder an Konrad's Grabe. Den Bericht über die plurima miracula, quae divina elementia per merita felicis memoriae domini nostri Clementis papae ad eius sepulcrum est operata, enthält Nr. 108

bes Codex Udalrici (l. c., 194—196).

68) Das erzählen Annal. s. Disibodi, a. 1099: Quidam de fautoribus (sc. Clemens' III.) rumorem sparserunt in populum, ad sepulcrum eius se vidisse divina micuisse luminaria. Quapropter dominus apostolicus Paschalis zelo Dei inflammatus jussit, ut effoderetur et in Tybrim jactaretur. Quod et factum est (SS. XVII, 17). Dagegen tommt nicht in Gewicht, was die allzemein betrachtend zusammenfassende Stelle der Rec. D. E. des St. Michelsderger Chron. univ., a. 1106, mittheilt: capitis ipsius (sc. heresis Wigbertinae) ossa, Wigberti scilicet dicti papae, de sepulchro suo, quod per sex jam annos in aecclesia Ravennensi (ganz salscher ungade) possederat, proict secerat (sc. aecclesia Romana: im Zusammenhang damit, ut etiam ipsa cadavera pseudoepiscoporum ad aecclesiis eliminarentur) (SS. VI, 233 u. 234). Zwar wollte auch Köhnde, Wibert von Kavenna (Bapst Clemens III.), 99, den Borzang zu 1106 setzen, weil J. 6252 — Paschalis II. an den Legaten Bickof Gebehard — vorschreibe: excommunicatorum cadavera de sanctorum basilicis projicienda esse; aber dieser Besch ift nicht datirt und zu "1101—1110"

<sup>69)</sup> Der in n. 66 erwähnte Mailänder Landulf erzählt in c. 4 von Anselm's Aufruf zur Kreuzsahrt: quasi monitus apostolica auctoritate . . . studuit congregare de diversis gentidus exercitum, cum quo caperet Babilonicum regnum, et in hoc studio premonuit praelectam juventutem Mediolanensium, cruces suscipere — und er schließt: Archiepiscopus vero ille de Buis, a Turcis et Saracenis fugatus, in gravi luctu Constantinopolim expiravit — nach c. 6 solgte eine längere Sedisdacanz: vicarius (sc. Grosulanus) . . . . per duos annos laboravit (sc. seit 13. September 1100, wo nach den Notae s. Mariae Mediolanens. — SS. XVIII, 385 — Anselmi de Buis accepit (SS. XX, 22 u. 23). Albertus Aquensis, l. c., Lid. VIII, erwähnt in c. 22, unter benen, qui gravissima Turcorum arma effugere poterant, die Constantinopolim per montana et in via sugientes regressi sunt, auch den episcopus Mediolanensium und schließt in c. 24: His itaque moram illic (sc. zu Constantinopol) facientibus,

1101. 150

Noch jene letten Greigniffe, die bem Tode König Konrad's vorangegangen waren, fein Zwift mit ber Gräfin Mathilbe und bie barauf folgende Berfohnung, hatten wieder bewiesen, von welcher eingreifenden Bedeutung die Haltung der willensträftigen Frau für Die Entscheidung der Dinge in ihrem italienischen Dachtbereiche mar. Aber bennoch meldete sich auch für sie eine sich ändernde Reit. in ihrer Stellung zu ben ftabtischen Gemeinwefen, mit benen fie früher gemeinsam ben Kampf gegen Heinrich IV. geführt hatte. Sie fah fich in diefem Jahre gezwungen, nachdem Ferrara fich gegen sie emport hatte, mit Aufbietung aller Kräfte, besonders auch unter Bereinziehung der Gulfe von Schiffen, die Ravenna und der Doge von Benedig ichidten, die Stadt im Berbste zu belagern, und nur mit großer Anstrengung gelang es, die Unterwerfung berbeizuführen 70).

episcopus Mediolanensis vita decessit, cui episcopi et universi fideles catholicas exsequias exhibuerint (l. c., 573 u. 574). Den Todeetag enthalt der Catalogus archiepp. Mediolanens.: obiit (nach einer Regierung von a. 3 et

m. 10 et d. 28) pridie Kal. Octobris, sepultus est Constantinopoli, ut peregrinus, in monasterio sancti Nicolai (SS. VIII, 105).

70) Donizo ipricht, l. c., v. 929—940, vom autumnus . . . duros in quo Ferraria muros obsessos sensit, fuerat quia facta rebellis ipsa ducatrici nec ei servire cupivit, wogegen Mathilde gentes numero sine et enses Tuscos, Romanos, Longobardos galeatos et Ravennates, quorum sunt maxime naves, führte, wozu multae maris atque carinae a duce preclaro transmissae Venetiano famen, bis Herrara Frieden begehrte (l. c., 397 u. 398). Aus Ferrara felbst melden Annal. Ferrariens. furz: tempore Inrici imperatoris, suit obsessa Feraria (SS. XVIII, 663). Andere italienische Zeugnisse verzeichnet Overmann, Gräsin Mathilde von Tuscien, 169, besonders dasjenige des Chronicon Andr. Danduli, Lib. IX, c. 10 — De ducatu Vitalis Michaelis I., § 11: Ultimo ducis anno comitissa Mathildis cum navigio Venetorum et Ravennatum Ferrariam obsidet et denique superat (Muratori, Script. rer. Italic., XII, 259).

## 1102.

Heinrich IV. fette seinen Aufenthalt in Mainz auch im Beginn bes neuen Jahres fort 1). Dann aber begab er sich wieder nach Speier, wo er am 11. und am 15. Februar genannt erscheint. Abt Stephan von Weißenburg hatte sich schon in Mainz klagend bei bem Raifer eingefunden, gang befonders über die Bedrückungen, bie die Angehörigen seines Klosters von Seite des mit der Ausübung der Bogteirechte belehnten Untervogtes erlitten: diese Sache war von Heinrich IV. - in Erinnerung an das Seelenheil der Großeltern und Eltern — baneben ist wieder auch der Kaiserin Bertha und des Sohnes Heinrich V., abgefehen von der Erwähnung Beinrich's IV. felbst, gedacht - einer genauen Befragung der von den Ausschreitungen Betroffenen, in Sinsicht auf die vom Kloster= gründer König Dagobert festgesetzten Ordnungen, unterworfen und eine ganz genaue eidlich bezeugte Ausfage gewonnen worden. Diefe aus der geschehenen Untersuchung hervorgehende Rechtsordnung befraftigte nun ber Raifer am 11. des Monates in Speier und nannte neben vier Bischöfen, die ichon in Maing anwesend gewesen maren, noch als neu hinzugekommen den Bischof Burchard von Basel und ben Herzog Theoderich von Oberlothringen 2). Aus den beiden vier

2) St. 2956 — vom 11. Februar — ift schon ob. S. 131 in n. 33 genannt. Danach war Abt Stephan schon zu Mainz in Gegenwart der genannten Fürsten vor Heinrich IV. getreten, conquerendo exponens, exponendo conquerens calamitates et oppressiones, quas servientes et familia ecclesiae sibi

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 132 über Bruno's am 6. (nicht 13.) Januar zu Mainz vollzogene Exdination als Erzbischof, und zwar nach Additam. et Contin. I der Gesta Treverorum, c. 18, durch die da genannten geistlichen Würbenträger, auch mit ausdrücklicher Kennung Ruothard's: ab Adalberone Mettensis ecclesiae episcopo, oleum sacrae benedictionis inponente, Johanne Spirensi, Richero Virdunensi cooperantibus, assistentibus quoque archiepiscopis Ruothardo Mogontiensi et Frederico Coloniensi et aliis quam pluribus episcopis (SS. VIII, 192). Aber ist das als möglich für Kicher — vergl. ob. S. 104 — und vossends für Ruothard anzunehmen? Bergl. zwar Breßlau, Tert zu den Kaiserurfunden in Abbitdungen, Liefer. IV, 78, daß, als die saiserliche Kanzlei seit St. 2951, vom 16. Mai 1101 (vergl. ob. S. 116, mit n. 5), Kuothard's Ramen als Erzstanzler wieder aussüchrichte auf die Künstehr des in Thüringen weilenden Erzbischofs zum Gehorsam wieder gerechnet wurde.

2) St. 2956 — vom 11. Februar — ist schor ob. S. 131 in n. 33 genannt.

152 1102.

Tage nachber bestätigten Berfügungen geht ganz besonders abermals die hohe Berehrung des Raifers für die Kirche von Speier hervor, beren Schupherrin, die Gottgebarerin Jungfrau Maria, ihn febr oft aus vielen und großen Bedrängniffen befreit habe, fo daß er im Gifer ber Gerechtigfeit ein ihr zugefügtes Unrecht zu rachen fich beftig entzündet fühle. In der einen biefer Urkunden vom 15. Februar wird abermals ein von weltlicher Seite gegenüber einer geistlichen Stiftung, hier eben Speier, begangenes Unrecht aufgehoben: einen großen Theil ber 1046 burch heinrich III. an bas Bisthum geschenkten Guter zu Rothenfels, an ber Murg, im 11fgau, hatte ber in jener Gegend begüterte Werinhard an fich geriffen und da einen festen Plat Michelbach, wenig oftwärts von Rothenfels, in gewaltsamer Beise errichtet, ein Unrecht, gegen bas noch jener Kaiser selbst aufgetreten war, so daß das rückgängig gemacht wurde; seither aber hatten nach Heinrich's III. Tode Werinhard's Söhne, unter ihnen der Strafburger Bijchof Cuno, Die auf bes Raifers Befehl zerftorte Burg Michelbach bergeftellt und um noch viel mehrere Guter die Rirche von Speier gefchäbigt. Co murde jest, auf die Klage bes Bischofs Johannes und ber Domherren, indem die Schädiger gezwungen murden, Cuno und beffen Bogt Bruno und Cuno's Bruder, mit Zahlung einer Buße, Die Burg und die entfremdeten Guter an die Kirche von Speier zurudzuerstatten, noch außerbem die weiteren Besitzungen diefer Söhne Werinhard's, im Umfreise des Ufgau, von benen aus eben biefe Schädigungen verübt worden waren, durch Seinrich IV., nach= bem er fie von diefen Brüdern erworben hatte, damit nicht mehr Aehnliches in Zufunft geschehe, in Erwägung ber treuen Dienste bes Bifchofs Johannes, gleichfalls an Speier gegeben, für ben Dompropit und die Domherren, an elf einzeln genannten Orten; babei nannte ber Raifer hier, neben dem Seelenheile ber Borfahren, ber Raiferin Bertha, seinem eigenen, auch noch basjenige seines

commissae sustinuit, ab his praecipue, qui advocati nomine eandem ecclesiam deberent defendere, et maxime ab Eckberto tunc temporis advocatiam a duce Friderico in beneficium retinente, qui fregerunt statuta et decreta, quae eadem ecclesia accepit a fundatore suo Dagoberto rege, compellentes eos injuste non reddenda reddere (wegen ber Biederkehr von folchen Biedersholungen nimmt Gundlach, Ein Dictator auß der Kanzlei Kaiser Heinriche IV., 5, 57, die Urfunde nochmals—als lestes Stück—für Abalbero C. in Anspruch); eine Untersuchung wird angestellt: secimus servientes et familiam ecclesiae jurare, ut nec adderent nec minuerent, sed in veritate dicerent, quid juris domno suo abbati, quid advocato ecclesiae, quid semet ipsis retinere deberent, worauf die Außiagen die Rechtslage sestsfellen; auf den Act in Mainz solgt die Beutsundung in Speier: querimoniam quam Moguntiae audivimus, per hanc cartam Spirae conscriptam finivimus, wobei die anwesenden Fürsten wieder ausgezählt werden: supervenientibus Spirae etiam qui non erant Moguntiae. In St. 2956, ebenso in St. 2957 und 2958, ist ein Walckerus oder Walcherus cancellarius genannt, der aber nicht mit Walcher, Bischof von Cambrah, zu identisciren ist, da dieser in der so gesahrbollen Zeit (vergl. ob. S. 126—130) saum seine Bischofsstadt verlassen hätte (vergl. auch Breklau, l. c., daß die Bezeichnung episcopus fehlt).

Brubers Konrad und bas feiner Tochter Abelheib. Die zweite Schenkung an Speier, wieder auf Bitte bes Bischofs Johannes war bas Gut Jisfeld im fränkischen Neckargau, abermals zum Besten bes Andenkens der Angehörigen bes kaiferlichen Hauses, aber noch mit einer besonderen Stiftung zum Jahresgebächtniß der Großmutter, Kaiserin Gisela<sup>3</sup>).

Aus dem mittleren Theile des Jahres schweigen die Nachrichten über den Kaiser völlig. Dagegen tritt er im Herbste in einer großen nach Niederlothringen hin in das Werk gesetzten kriegerischen Unternehmung, höchst thatkräftig, zu Tage. Graf Nobert von Flandern erneuerte die im vorhergehenden Jahre in weitgehendem Umfange geschehene Bedrohung der Stadt Cambray; wieder wollte er, im Auftrag des Papstes Paschalis II., der ihn schon gleich im Beginn des Jahres, mit Einmischung von Lobsprüchen über das früher Geleistete, zu neuem Angriffe aufgestachelt hatte<sup>4</sup>),

4) Paschalis II. schrieb am 21. Januar J. 5889 an Robert (vergl. schon ob. S. 127 n. 24) die in hestigster Stimmung gegen Heinrich IV. und dessen Anhänger gehaltene Aufforderung (vergl. unt. bei n. 26). Entgegen der Ansehung durch Jasse, zu 1103 — vergl. in Nr. 113 des Codex Udalrici, Biblioth. rer. German., V, 202 u. 203 (Sackur, stellt, Libelli de lite, II, 450, das Schreiben ebensalls zu 1102) — ist das Schreiben für 1102 in Anspruch zu nehmen.

<sup>3)</sup> St. 2957 und 2958 sind vom 15. Februar. Die erste Ursunde snüpft an Heinrich's III. St. 2312, von 1046 (vergl. Steindorss, Heinrich III., I, 302 n. 1), an und erzählt die Borgänge, die sich an die damals geschesene Schenkung von Rothensels — in pago Uffgouvi in comitatu Vorcheim (vergl. Bd. IV, S. 112 n. 6), Hermanni comitis, situm — antnüpsten, besonders auch Heinrich's III. eidlich dem älteren Werinhard auserlegte Nöthigung: ut non prius pedes nuclos videret, quam idem castrum (sc. Michilendach) penitus dirueret et cuncta fratribus (sc. Deo sanctaeque Mariae in ecclesia Spirensi servientes) injuste ablata restitueret, dann die neueren Ereignisse post obitum parentis nostri (sc. Heinrich's III.), wo Werinhard's Söhne (vergl. ob. S. 101 in n. 7) handelnd eingriffen (die elf ausgezählten Orte der neuen Zuwendung Heinrich's IV. an Speier liegen zwischen den Rüssen Murg und Alle, theils näher um Rheine, theils landeinwärts am Bergabhang entlang). St. 2958 betrifft das praedium Ilesvelt dictum in pago Scuzilgouvi (vergl. Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg. Geschichte, I, 322, daß dieser Schozachgan innerhalb des Recarganes wahrscheinlich eine bloße Cent bildete) in comitatu Adalberti comitis, und daben ist erwähnt, daß eine pars eiusdem praedii nvilla Jendan (Gendacher Zehnte) nominata sita schon an die eeclesia Sunnesheim durch heinrich IV. gegeben worden sei (da auch hier wieder frater Cuonradus, wohl als unter den corpora parentum nostrorum consepulta inbegriffen, genannt sit, so siege schacht worden seien); ausdrücklich ist ausgeschlossen: ne vel ipse (sc. Bischof Johannes) vel aliquis ipsius successorum ulli unquam eandem curiam henesicium praestare praesumant (mit Festschungen sür noster proprius heres, sür den Fall, daß daß geschehen würde); die Unordnung sür den anniversarius der avia ist: ut supradicta curia episcopus cunctis de omnibus ecclesiae fratribus . . . vespere ad vigilias et mane ad missam pro defunctis ad majorem ecclesiam, ubi ipsa sepulta est, convenientibus, in refectorio menstere et insuper in e

154 1102.

burch ben Zwang ber Waffen ben Bischof Walcher bazu bringen, Cambray zu räumen, und hierfür diente ihm der zur Einengung der Stadt absichtlich angelegte feste Plat Marcoing. Während aber im letten Jahre Heinrich IV. sich damit hatte begnügen müssen, Truppen zur Unterstützung Walcher's gegen den Friedensstörer absgehen zu lassen, griff er nun selbst mit starker Kriegsmacht in diese Dinge ein 5).

Graf Robert war, um sich endlich Cambray's zu bemächtigen, neuerdings mit einem starten Beere por ber Stadt aufgeruckt und hatte fie fieben Tage hindurch, nach Berwüftung des Gebietes, hart bedrängt; aber burch bie Kraft ber Vertheidigung ber städtischen Kriegsmannichaft mar er von der Belagerung guruckgetrieben worden. Darauf hin erschien jett Kaifer Beinrich IV. felbst, nach einer Nachricht von Seinrich V. begleitet, mit einem beträchtlichen Beere, für bas die Bahl von fiebentaufend genannt ift, im Monat October. Er richtete die Waffen gegen Robert und ließ Flandern für bie Ausschreitungen bes Grafen schwer bugen; Diefer magte cs gar nicht, sich irgendwie im offenen Felde zur Abwehr zu stellen. Ganz besonders fielen die festen Bläte des Grafen der Vernichtung anheim, wobei nur insoweit die Berichte nicht gang gusammen= stimmen, indem Robert felbst nach einer Mittheilung mehrere biefer Festungen zerftort hatte, mahrend andere Beugen Diefe Thatigfeit ftrafender Sandlungen einzig dem Raifer zuschreiben. Gang befonders murde der für Cambran so lästige Plat Marcoing vernichtet Die anderen Burgen, Die fallen mußten, waren Palluel und Inchy en Artois, auf der Westseite von Cambray, dann Bouchain und l'Ecluse, nordöstlich und nordwestlich etwas weiter von der Stadt entfernt. Befonders die Eroberung des lettgenannten Plates icheint in Cambray größeres Aufsehen erregt zu haben; benn es ist da hervorgehoben worden, daß er durch Sturm, burch Schwert und Feuer gewonnen und zu nichte gemacht worden fei, wobei von den Leuten des Grafen mehrere getödtet und gefangen genommen wurden. Vorzüglich galt auch die Verwüstung und Ausbrennung bem gangen Gau Ofterbant, auf ber linken Seite ber oberen Schelde. Bulett jog fich Robert gang in ben Schut feiner Festungen gurud. Allein der mit seinen Sinderungen einer weiteren Waffenführung eintretende Winter zwang nun Beinrich IV., wegen der Regengusse und Hagelwetter, der dadurch verursachten Berschlechterung der Wege, die den Gebrauch der Reiterei erschwerte, den Feldzug abzubrechen. Der Kaiser kam nun selbst nach Cambran, ehe er nach dem Ihein zurückging. Er ließ sein Heer, bevor es fich auflöste, ben Schwur ablegen, daß es zur Frühjahrszeit, behufs Wiederaufnahme des Rampfes, neu zur Stelle fein werde; benn er wollte den Krieg in Flandern im großen Maßstabe, ins= besondere auch durch Ruftung von Schiffen, also zu Waffer, wie

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bergl. ob. E. 126—130.

zu Lande, aufnehmen. Freilich hatte nun diefe Buchtigung des Grafen der Stadt Cambran noch nicht die nothwendige Sicherheit vor neuen Angriffen verschafft. Die Bürger geriethen alsbald in Ungft, daß fie, zunächft vom Raifer ohne Bulfe gelaffen, vor Beginn bes Frühjahrsfeldzuges neuen Beunruhigungen bes von Born erfüllten Gegners ausgesett sein möchten. Wirklich kam bann auch Robert gegen Cambray heran, brang bei Nacht in die Stadt ein und fügte ihr durch Brand vielen Schaden zu. Aber er räumte die Stadt alsbald wieder, ohne daß es klar wird, wie das eigents lich geschehen sei; in Cambran schrieb man diese rasche Erleichteruna einem Wunder zu, das der heilige Gaugericus, der im fiebten Sahrhundert Bischof gewesen war, für seine Kirche gewirkt habe. Immer= bin suchten nun die Bürger in ihrer neuen im vorhergehenden Jahre geichloffenen Bereinigung, durch Absendung einer Gesandtichaft mit bem Grafen fich zu vertragen, mit ihm Frieden gu fchließen. Co wurde versprochen, daß fie die Stadt an Robert übergeben wollten, falls Seinrich IV. nicht im Frühjahr bes nächsten Jahres, wie er in Aussicht gestellt hatte, zur Unterstützung herbeigekommen sein würde; ebenso wurde für den Fall, daß der Kaiser wirklich gefommen mare, aber eine Bejagung gurudgelaffen hatte, die nicht stärker ware, als die Burgerichaft felbit, ausgemacht, daß bann die Burger gleichfalls bie Stadt an den Grafen übergeben wollten, und zwar mit Ginichluß ber vom Raiser ihr gegebenen Mannschaft; auch die Baffallen bes Bisthums würden fo dem Grafen lebens= pflichtig werden, und zwar ohne daß in diefem Bertrage bes Bischofs Walcher auch nur mit einem Worte gedacht worden zu fein scheint. Unter solchen Bedingungen gestand Graf Robert der Stadt einen Waffenstillstand zu, ber bis zum 8. September bes folgenden Sahres laufen follte. Diefe Festsetzungen wurden feierlich pon beiden Seiten bindend zugefichert 6).

<sup>6)</sup> Tiese friegerischen Greignisse erregten, wie die starke Berücksichtigung in der zeitgenössischen Geschichtschreibung zeigt, Aussehen weit über Niederslothringen hinaus. Den Angriss Robert's erwähnen Sigebert, Chron.: Rotberto Flandrensium comite inquietante urbem Cameracum, die Gesta pontisicum addreviata per canonicum Cameracensem, c. 9: Roberto Flandrensium comite ex mandato archiepiscopi (sc. Manasses don Reims) in peccatorum suorum remissionem, quia diutius erat excommunicatus, contra Cameracenses arma movente, Chron. s. Andreae Castri Cameracesii, Lid. III, c. 23: Robertus comes Flandrensis, dominatum Cambrisiaci usurpare sidi volens, multas irruptiones in hanc provinciam hostili manu secerat, ipsam demum civitatem exercitu nimio circumdans, per septem dies obsederat, ebenso Annales Patherbrunnenses: Ruotbertus comes Flandrie Cameraci sines vastavit; ipsam Cameracum obsedit; set viriliter ab his qui urbe presidio erant repulsus est (SS. VI, 368, VII, 505, 545, ed. Edesser Soichorst, 107, wozu Forschungen zur deutschem Geschichte, XI, 491). Besonders aber ist Heinrichten die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi, die Strophen 388—414, in den cc. 19 De adventu imperatoris in hanc terram (in Str. 392 Nennung der quinque castella: Marchonium, Paluels et Inceïum, Esclusa et Bulchenium, besonders in Str. 393 noch von Exclusa: vi, assultu, ense, igne consternitur,

156 1102.

In Sachsen vollzog sich in diesem Jahre eine mehrfach umftrittene Uenderung in der Besetzung ber hohen geiftlichen Bürbe

occisis, captis pluribus de comitis militibus - hernach Rennung der Urfachen des Abjuges Heinrich's IV.: equis contraria . . . terrae fragilitas et hyemis asperitas; et tantus grex militiae non poterat equitare pro pluvia, pro grandine, pro venti magnitudine), c. 20 De regressu imperatoris ad propria (Berpflichtung des Heeres dei feiner Entlasfung, in Etr. 397 u. 398: ad herbam statim facturum in Flandrias retrogradum, jum nachsten Jahre: struit naves non modicas, tam per mare quam per terras volens intrare Flandrias aber Wiedererscheinen des Grafen: noctu venit, urbem istam subintravit, igne multa dampna fecit, und Rettung Cambray's einzig burch ein Wunder bes sanctissimus Gaugericus confessor: Str. 399-404), c. 21 De treviis a comite civibus datis (Str. 405-414: - Bertrag mit Robert usque ad natale Dei genetricis in Septembri - 8. September 1103 - für Uebergabe ber Stadt an ihn: tantummodo si terminum expectat, in quo Henricum regem facere reditum hic ad nos est pollicitum) (SS. XIV, 201—202). Die schon worhin erwähnten Quellen fahren fort: - Sigebert: Heinricus imperator contra eum (sc. Robertum) proficiscitur, et aliquibus eius castellis expugnatis, asperitate instantis hiemis redire compellitur, die Gesta pontificum abbreviata: rex Henricus in ultionem illarum injuriarum partes istas aggressus, et ceciderunt ab impetu exercitus sui castella ista, Marconium, Paluels, Incenium, Esclusa, Bulcenium; sed tempore hiemandi imperatore in terram Germaniae recepto, Robertus Cameracensibus imminet et jacturam suorum penitus in ipsos refundit: ea tamen conditione pax demum intercessit, quod nisi imperator tempore graminis superveniret, ipsum Robertum et successores eius in dominos et patronos in aeternum susciperent, Chron. s. Andreae: Henricus imperator, crebra et inportuna Cameracensium pulsatus flebili querela ... paratis septem ut fertur milibus armatorum, anno 1102 in hanc terram venit, multa viriliter et prospere gessit, castella Bulcen, Incy, Sclusam aliasque munitiones comburens igni, solotenus precipitavit, pavorem sui hostibus circumquaque incussit; sed opprimente hieme citius repatriavit. Nec tamen comes ab infestatione Cambrisiaci (hier bricht der Text ab), Annales Patherbrunnenses: Unde imperator commotus, autumpnali tempore expeditionem fecit adversus Ruotbertum, cuius provinciam magna ex parte vastavit et castella pleraque cepit. Denique Ruotberto in terrae suae firmiora se recipiente nec locum pugnae dante, imperator rediit. Beitere Nachrichten find in ben Annal. August .: Heinricus imperator invadens cum exercitu non multo Phalandriam, Ruotpertum fugavit, aliosque repugnantes expugnavit, domuit, captivavit. Indeque reversus, ferner die fogenannten Annal. Ottenbur .: Imperator in Flandriam cum exercitu pergit, Annal. s. Albani: Imperator Flandriam cum exercitu adiit et pacifice rediit, Annal. Elnonens. major.: Mense Oct. Henricus imperator venit hostiliter super comitem Robertum, et cepit munitiones Sclusam et Bolcen, et depopulatus est igne totum Ostrevantum, Annal. Formoselens.: Adventus Henrici imperatoris super Flandriam, Annal. Laubiens. Contin.: Heinricus imperator cum filio suo super Robertum comitem Flandrensem vadit et castra Cameracum devastantia diruit, Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator contra Rothbertum Flandrensem proficiscitur, Annal. Prumiens.: Heinricus imperator cum exercitu terram Ruoperti comitis Flandrensis intrat, castrum Bolzain cum multis aliis castellis capit et incendit et firmissimum castrum Sclusam expugnat et incendit, multis captis et paucis occisis. Ruopertus victoriae imperatoris invidens, sua ipse munitissima castella comburit, scilicet Inci, Batpalmis, . . . meis, Marcon, quod ipse construxerat contra Cameracum, Annal. Aquicinctini: Imperator Henricus Flandriam invasit, Annal. Cameracens.: Henricus imperator . . . venire volens in Flandriam, castrum quod Bolcien dicitur, et illud etiam quod Sclusa nuncupatur, cepit, Annal. Aquens.: Heinricus imperator ivit in Flandriam cum exercitu; endlich hängt in den Miracula s. Foillani (auct.

bes Erzstuhls von Magdeburg. Erzbischof Hartwig war feit 1088, wo er fich ber kaiferlichen Sache, in völligem Wechsel seiner Stellung angeschlossen hatte?), wenig mehr hervorgetreten und hatte sich in ben letten Jahren nur noch ben Angelegenheiten feines Sprengels gewidmet. So berief er 1098 nach bem Kloster Bergen, beffen innere Ordnung in arge Verwahrlosung gesunten mar, so daß der Abt Bernhard burch ihn abgesett werden mußte, Monche aus Birfau, von denen Hildebold als neuer Abt die Wiederherstellung durch= führte. 1100 dann erwarb ber Erzbischof von der Wittwe bes Markgrafen heinrich vom Nordgau Beatrig beren väterliches Erbe, die Burg Schweinfurt und andere Güter; aber diefe handlung, die auch wirklich für Magdeburg keinen bauernden Besit herbeiführte, murde hartwig, weil er bafür Kirchengerathe als Gegenwerth hingegeben habe, in Magbeburg zum Vorwurf gemacht. Es wurde geradezu, als ber Erzbischof am 17. Juni, auf einem Hofe außerhalb Magdeburg's, wo er mit Beatrir und einigen anderen Fürsten weilte, plöglich gestorben mar, die Frage aufgeworfen, ob nicht an seinem Seelenheile zu zweifeln sei, zumal nach einem Traum, den ein Geistlicher der Magdeburger Kirche gehabt haben wollte. Dagegen murde hartwig in den Bamberger Aufzeichnungen über seinen Tod mit lautem Lobe ausgezeichnet: er sei ein in vielen Dingen preisenswerther Mann gewesen, als ein Freund des Bolles. und daß er für den Vortheil seiner Kirche eifrig bestrebt gemesen fei, aber gang vorzüglich auch, bag er für die Beilung ber Spaltung zwischen den sich bekämpfenden Parteien in der Kirche unermüdlich als Vermittler thätig gewirft habe 8).

Hillino) in c. 15 ein erzählter Borgang baran, daß nuper imperatore Henrico contra Menapes ascendente pro defensione Cameracensium, quos impugnabant, pars exercitus Teutonicorum Phinderung verübte (SS. III, 135, V, 8, die ob. E. 131 in n. 32 genannte Restitution durch Buchholz, 68, SS. V, 14, 36, IV, 21, 29, XIII, 223, XVI, 503, 510, 685, XV, 926). Im Weientlichen stimmen alle Nachrichten zusammen, außer daß Annal. Prumiens. auch den Grafen Robert bei der Zerstörung seiner Burgen activ eingreisen lassen. Höres, Das Bistum Cambrai, seine politischen und sirchlichen Beziehungen zu Deutschald, Frankreich und Flandern und Entwicklung der Commune von Cambrai von 1092—1191, 23, nimmt gewiß richtig an, daß unter den cives (in Strophe 405 der metrischen Gesta Galcheri), die mit dem Grafen Kobert vershandeln, die communia zu verstehen sei; dann will er, 23 n. 1, auß Strophe 412 schließen, es habe dem Grasen besonders daran gelegen, die Bassalme Sambrad — milites — erunt ut sui homines — sich lehenspssichtig zu machen.

<sup>1)</sup> Bergl. über Hartwig's Stellung zu Heinrich IV. seit 1088 Bb. IV, S. 213 u. 214, 222 u. 223, 251 u. 252, 261, 273, 415.

<sup>8)</sup> Die Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 22, ertheilen zuerst Hartwig zahltreiche Lobsprüche — egregius forma, divitiis, largitate pre suis contemporalibus excellens, potentia et dignitate honorabilis, omni populo et clero acceptus pro sua ad ipsum benignitate, studium quoque habens extollende et amplificande ecclesie sue —, erzählen bann aber einen Traum, ben in Hartwig's Todesnacht ein frater quidam verax et sidelis in Magdeburg hatte, des Inhalts. Hartwig sei in choro majoris ecclesiae angesichts ber in ber Kirche in ihren Keliquien vertretenen Heiligen — unter ihnen velud irato

158 1102.

Ueber den erledigten Stuhl erhob sich nun alsbald ein heftiger Zwist durch das Eingreifen des Kaisers. Jener Heinrich von Assel, der 1083 als Bischof von Paderborn aufgestellt worden war, der aber vor dem von Heinrich IV. geförderten Heinrich von Werl hatte

vultu metuendus auch der heilige Manritius, loci advocatus princeps - bor: geführt und eo quod res sue ecclesie illis (sc. ben Beiligen) a dilecto traditas Ottone, postquam ipse regendas susceperit, male et non pro posse ac secundum traditam sibi divinitus temporis prolixitatem rerumque facultatem et potentie magnitudinem utiliter dispensaverit von Allen verurtheilt, der dichöstlichen Gewänder entkleidet und aus dem Chor gestoßen worden, woran eine lange Betrachtung angeschlössen wird. Tas geht auf die vorher von Hartwig erwähnte Tatsache: quedam ecclesie ornamenta tollens in precia redegit. zum Anfach von Schweinfurt: castrum quoddam Suinvorde situm in orientali Francia cum omnibus prediis et pertinentiis suis a Beatrice, silia Ottonis ducis Suevorum (vergl. Bd. I, S. 47, über den Gemahl der Beatrix Bd. III, S. 41 n. 68, 153 — nach der Rec. B. des Michelsberger Chron. univ. starb die marchisia Beatrig — juxta patrem suum Ottonem ducem castello Suinfurti sepulturam accepit — furz nach ihrem Sohne Cuonradus adolescens -: von biefem heißt es: postquam, spretis literarum studiis, quibus apprime inbutus erat, armis operam dedit . . . gladio periit — SS. VI, 226 —: vergl. auch ob. S. 69 n. 16), legitima Francorum traditione emit, quod et deinceps absque contradictione omni vite sue tempore possedit (vergl. hiezu die Urtunde vom 5. Februar 1100 - Reue Mittheilungen aus dem Gebiet hiftorisch-antiquariicher Forichungen, vom Thuringisch-fachfischen Berein X, 1, 129—131, mit den Ausführungen von Mülverstedt's, sowie l. c., X, 2, 213 ff., von Heinemann's und weiter, XIII, 593 ff., Stein's Erläuterungen hiezu —, nach der Beatrig allerdings Gegenleiftungen für die Nebergabe gewann und auch mit den probenesieio wieder empfangenen Gütern zu dem Erzbischof in Lehensbeziehungen trat. Dann ift noch von der Reform von Alofter Bergen die Rede: Ipse, sponte regimen dimittente Bernhardo juniore abbate sancti Johannis baptiste, substituit ei venerabilem Hildiboldum accersitum de cenobio Hirsaugie (vergl. unter ben Nomina abbatum ad alia loca transmissorum, in ber Histor. Hirsaugiens. monast., Hildeboldus abbas ad Maideburg - SS. XIV, 263); per quem et locum illum probabiliori monastice conversationis correxit ordine; die Gesta abbat. Bergensium feben die Berufung aus Sirfau zu 1098: Hildeboldus abbas 13. Iste pro reformatione huius monasterii de Hirsaugia adductus fuit per Hartwicum archiepiscopum anno Domini 1098. observanciam Hirsaugiensem instituit secundum morem Cluniacensium (Aus: gabe von H. Holftein, Geschichtes-Lätter sür Stadt und Land Magdeburg, V—1870—, 376). Hartwig's Tod—15. Kal. Julii— ist eingehend erwähnt: venit ad curtem suam Wadderoth cum Beatrice et aliis quibusdam principibus, ubi dum quadam die cenasset incolumis et letus, eadem nocte . . . obiit, repentina morte preventus, und von der Beisetzung fteht: Huius secti intestina sepeliuntur apud sancti Johannis baptiste claustrum; sed in monasterio sancti Mauricii cum antecessoribus suis ab Hezelone Havelbergensi episcopo (biefer ift gleich nachher ermähnt als einer der von Havelbergensi Wichmannum et Hezelonem — die anderen sind: für Brandenburg Bolcmar und Hartbert, für Naumburg-Zeiz Gunther und Walram, für Merseburg Albuin) humatur corpus reliquum (SS. XIV, 404—406). Die citirte Rec. B fnüpft an die Todesnachricht den Preis vorzüglich des mediator infatigabilis (1. c., 224). Gang furge Ermähnungen bes Tobes haben Annal. Rosenveldens. (mit Herborhebung der subitanea mors), die Annales Patherbrunnenses (l. c.), die Annales s. Albani (l. c.). Ten XV. Kal. Jul. hat auch das von Winter edirte Netrologium der Magdeburger Erzbischöfe als Todestag (Neue Mittheilungen, X, 2, 266). — Bergl. auch über Hartwig von Mülverstedt, Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis, I, 311 ff.

weichen muffen, den 1085 ein eifriger Anhänger ber papstlichen Sache als einen "Strauß von Myrte und Weihrauch" gepriesen hatte, war nach Magdeburg gekommen und hatte hier lange in ber Zeit Hartwig's im Domstifte fich aufgehalten. Alls nun Hartwig gestorben und noch nicht begraben war, versammelten sich die Geistlichen der Domfirche mit der übrigen Geistlichkeit und den angesehenen Laien und beschlossen einstimmig, Beinrich als ben Nachfolger Hartwig's zu bezeichnen: aber dieser suchte sich durch plögliche nächtliche Flucht bem Rufe zu entziehen, so daß diejenigen, die sich zu ihm begeben follten, ihn nicht mehr finden konnten. Doch am folgenden Tage, bemjenigen ber Bestattung Hartwig's, murde Heinrich, obichon abwesend, in ordnungsgemäßer Weise und nach den Vorrechten der Magdeburger Kirche erwählt und, wiewohl gegen feinen Willen, in ben Dom geführt und auf den erzbischöflichen Stuhl gesetzt. Dem entgegen suchte Heinrich IV., der in dieser Erhebung seine Herrschergewalt vernachlässigt sah, die Wirksamkeit des neuen Erzbischofs zu stören, durch Absendung von friegerischer Mannschaft, unter Führung bes Grafen Debi, mit ber Absicht, Beinrich im Hofe Werben, an ber Elbe unterhalb Magdeburg, wohin er sich begeben hatte, aufzugreifen; aber schon hatte sich dieser von da hinweg nach Salle entfernt, so daß er der Nachstellung glücklich entging. Zwar kehrte er dann nach Magdeburg zurück, ver-ließ jedoch, um nicht die Wuth kriegerischer Verwüstung über seine Rirche hereinzuziehen, die Stadt abermals und begab sich auf feine ansehnlichen ererbten Güter, um von da aus, in seiner Abwesenheit, durch seine Vertrauten die Angelegenheiten des Erzbisthums verwalten zu laffen 9).

<sup>9)</sup> Die in 8 citirten Gesta fahren in c. 23 alsbald fort mit Heinricus decimus archiepiscopus sedit annos quatuor, menses octo und bringen da zuerst die schon Bb. III, S. 505 n. 56, mitgetheilte längere Stelle über Heinrich bon Uffel. Dann folgt, wie Diefer, in quo erat floridissime indolis excellentia, amator pacis et quietis ac, pro eo quod erat Deo et hominibus dulcis, a quodam sui temporis sapientissimo et catholico ecclesie philosopho appellatus fasciculus myrrhe et thuris (vergl. Bd. IV, S. 27, n. 46: ber philosophus ift der Cachje Bernhard, in feinem Liber canonum contra Heinricum quartum), adiit metropolim Magdeburgensem, in cuius turribus pax et veritas et concordia pre aliis semper inhabitans permansit abundantius, ibique apud prefatum archiepiscopum (sc. Hartwig) et fratres velud unus ex illis et unitatem sectatus, cum illis est diu commoratus, und im Weiteren die im Texte gegebene Geschichte der Erwählung, mit sehr starker Berunglimpiung Heinrich's IV. - virosus regulus et tartarei regis oestrus -, ber schuldig sei an ber tanta ubique justicie cum injusticia confusio, ut inter catholicos, hereticos et seismaticos vix esset etiam bonis discretio et sine duodus aut tribus episcopis, immo discrepis, pene nulla vacaret cathedra aut electio. Daran schließen sich die Berjuche des Herodes Heinrich IV., den neuen Erzbischof zu vernichten, mit bessen Geichick sich auch dasjenige des Bichofs Herrand von Halberstadt (vergl. n. 14) verscicht: unter den dilecti filii, denen die Geichäste in Magdeburg in Heinrich's Aldwesenheit andertraut waren, zählt der Verjasser den Abt Hildebold (vergl. n. 8), den Ekkehardus prepositus (1100 war ein Ekkihardus decanus an der Handlung vom 5. Februar — vergl. n. 8 — det theiligt) auf, woneden noch Herrand cum pie memoire (das ist nach Adelgoto's

1102. 160

In engem Zusammenhang mit diefen Angelegenheiten bes Erzbisthums Magdeburg befanden fich diejenigen des Sprengels pon Salberstadt. Dier stand bem eifrigen Gegner Beinrich's IV. Bifchof Berrand, der feit feiner Wahl als Nachfolger feines Obeims. bes 1089 ermordeten Bischofs Burchard, in deffen Bahnen unersichrocen weiter gewandelt war, Friedrich, ber sich in der Stellung eines vom Raifer anerkannten Bijchofs behauptete, gegenüber, und herrand vermochte nicht, ihn aus feiner Stellung in halberftadt zu verbrängen 10). Aber noch Weiteres war zur Schwächung ber Sache, die Herrand vertrat, geschehen. Im Jahre 1100 hatten sich die Mönche des Klosters Ilsenburg, das Herrand bis zu seiner Bijchofsmahl geleitet hatte und dem er fortwährend geneigt blieb 11), genothigt gesehen, vor Bischof Friedrich, dem sie die Anerkennung verweigerten, die Mauern ihres Gotteshaufes zu verlaffen — ber Abt des Klosters, Otto, schloß sich 1101 dem ersten Aufbruch der Kreuzfahrt an und starb auf dem Wege 12) — und eine andere Stätte aufzusuchen. Gie fanden biefelbe in Rosenfelb - ober Barjefelb -, bem bei Stabe gelegenen Rlofter, bas burch ben Markgrafen Ubo (III.) von Stade und seine Verwandten, besonders feinen Schwager, den Grafen Ludwig von Thuringen, mit Mitwirfung und Beirath Berrand's aus einem Chorherrenftift in ein Kloster umgewandelt und mit Mönchen unter Abt Werner's Leitung befest, bann - in diesem Jahre felbst - an Paschalis II. jur Uebernahme in ben Schut bes heiligen Betrus übergeben worden mar 13). Herrand zwar verließ, als ihm in Ilfenburg auch sein

10) Bergl. über den Gegenfat zwischen Berrand und Friedrich, Bb. IV,

<sup>1119</sup> eingetretenem Tob geschrieben) Adelgoto postea nostro archiepiscopo und ber prudentissimus scolasticus Hildensemensis Theodericus, nec longo tempore post cardinalis Romanus, et satis tam numero quam unitatis consilio magnus aliorum fidelium conventus als Flüchtlinge in Magdeburg weilten (l. c., 406—408). Weitere Zeugnisse sind Annales Patherbrunnenses: clerus elegit Heinricum de Aslo; set Heinricus imperator asserens in hoc regiam potestatem esse contemptam, non consensit (l. c.), Annales Magdeburgens.: successit Heinricus . . . electus a clero et populo (SS. XVI, 180), Annal. s. Albani: Heinricus constituitur (l. c.).

S. 295, 415, 420.

<sup>11)</sup> Bergl. Bb. IV, S. 212, sowie Bischof Herrand's Schenkungsurkunde für Ilsenburg vom 5. Juni 1096 (Jacobs, Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg, I, 10 u. 11 — derjelbe schließt, 1. c., II, XXVIII, daß Herrand gerade in Ilsenburg, da er in Halberstadt nicht bleiben konnte, häufiger sich aushielt).

<sup>12)</sup> Bergl. ob. G. 136, in n. 45. 13) Die Annal. Rosenveldens. (vergl. über biefelben und ihr Berhaltniß zur Bürzburger Chronit, der fie nach 1099 nichts mehr entlehnen, weil mit 1100 die engere Verbindung der auswandernden Ilsenburger Monche mit Würzburg erlosch, Buchholz, Die Würzburger Chronit, 56 u. 57, gegenüber Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Klosters in Mainz, 49, 94 ff.) der richten zu 1100: Congregacio Hilsindurgensium monachorne Frederico Halberstadensi invasori et excommunicato subdi et obedire recusans, hac de causa ab ipso coacta est claustrum suum egredi (SS. XVI, 102 — wörtlich) gleich in Annal. Palidens., Magdeburgens., l. c., 72, 180), bann zu a. 1102: Hoc idem monasterium (eben Rofenfelb), libertati concessum, a marchione

zweiter Ausenthaltsort entzogen worden, den sächsischen Boden — ganz vorübergehend muß er noch in Magdeburg geweilt haben, wo auch andere Flüchtlinge aus Halberstadt sich aushielten — und bezog eine Zusluchtsstätte in Thüringen, bei dem Grasen Ludwig, mit dem er ja schon längst in Verbindung gewesen war, in dem von diesem gegründeten Kloster Reinhardsbrunn. In Halberstadt wurde später der vertriebene Bischof als ein wahres Opfer Christi verherrlicht, das im Feuer der Bedrängniß und im Elend der Verfolgung durch die übermächtige Menge der Neider erprobt worden sein. Er war zuletzt in Reinhardsbrunn wieder ganz in das Mönchseleben eingetreten, und hier starb er auch, am 23. oder 24. October, und fand in dem thüringischen Kloster sein Grab 14). Nach dem

Udone et matre eius et fratre datum est Rome sancto Petro (l. c.: bergl. Annal. Palidens., l. c., jowie Annal. Magdeburgens., a. 1101: Congregatio monachorum apud monasterium sanctae Dei genitricis Mariae in Rosenvelde cepit institui, et domnus Wernerus abbas primus electus est, l. c.). Im Annalisto Saxo find feldständige Rachtichten enthalten, zuerst a. 1087: Liutgerus cognomento Udo (vergl. Bd. IV, S. 176)... et mater eius Oda et frater eius Rodolfus et maritus sororis ipsorum Fridericus comes palatinus de Putelendorp (vergl. l. c., S. 48, dazu S. 230), consilio Herrandi Halberstadensis episcopi et aliorum religiosorum virorum expulerunt clericos de loco sue constructionis Herseveld et posuerunt illic monachos. Sieque erat prepositura, facta est deinceps abbacia, dann a. 1101: Congregatio monachorum in Rossenvelde cepit institui et expulsis inde clericis, Werinherus primus ibi abbas electus est. Quod scilicet monasterium liberati concessum a marchione Udone et matre ipsius et fratre et marito sororis ipsorum datum est Rome sancto Petro (SS. VI, 724, 735). J. 5905, bom 11. April 1102, ift Baichalis' II. dem Abte Berner gegebene Bestätigung und Brivilegiumsertheilung (Rappenberg, Damburgifdes Irfundenbuch, I, 119 n. 2, führt sehr zutressenden das, daß nicht mehr Pfalzgraf Friedrich, der ja ichon 1085 ermordet wurde, sondern der jesige Gemahl der Adelseid, Graf Ludwig von Thüringen, an der Gründung betheiligt gewesen sein muß). Eine von Berrand noch weiter vollzogene Resorm eines Klosters in monasticam religionem juxta b. Benedicti regulam — clericis inde eliminatis, monachos, quos in Hilsineburgensi cenobio religiosores repperi collocavi — ist noch in seiner Irfunde vom 5. Juni 1096 stür Hilsineburgensi cenobio petites salberstadt und seistsum Hilsineburgensi cenobio spotifițis Balberstadt und seistsum Balberstadt, bezengt (Edmibt, Ilrsundenbuch des Gothitist Balberstadt und seistsum Bichitales Ilrsundenbuch des

für Hillerkleben, im Listhum Halbertadt, bezengt (Schmidt, Urfundenbuch des Hochlitik Halberftadt und seiner Bischoffe, I, 81 u. 82).

14) Herrand's sehte Schicksel und seinen Tod enthalten von Annalen die Annal. Rosenveldens.: Herrandus, qui et Stephanus, Halberstadensis episcopus et legatus domni apostolici (Annal. Palidens. fügen noch dei: a supradicto invasore, sc. Friedrich), plurimum persecutionis pro justicia perpessus, 9. Kal. Novembr. presentem vitam sinivit in Domino (l. c.). In den Gesta episcopor. Halberstadens. wird erzählt: Socia adhuc prevalens emulorum multitudo (sc. die Anhânger Friedrich's) in domnum Herrandum tantam executionem exercuit, quod, spreta ipsius vita et doctrina, ipsum a se prorsus amovit. Cumque in hac miseria et in tali contemptu igne tribulationis exustus aliquos annos irreprehensibiliter deguisset, post multas angustias vera Christi hostia factus, 10. Kal. Novembris hanc vitam temporalem pro eterna seliciter commutavit. Corpus autem ipsius in monasterio Reineresburnensi, in quo ipse monasticam duxerat vitam, in Domino requiescit (SS. XXIII, 101); Jacobs stellt in dem in n. 11 genannten Urfundenduche, II, XXIX u. XXX, die Urfachen in das Licht, die Herrand bewogen, in Meinhardsdrung Justudt zu suchen. Auch in der in n. 8 genannten Geschichte der Magdeburger Erzbischse ist in c. 23 — vergl. in n. 9 — Halberstadt's gedacht: Unde (sc. im Zusammenhang mit Heinrich's IV. Ausstreten gegen

162 1102.

Tode Berrand's scheint Erzbischof Ruothard alsbald an alle Ungehörigen ber Geiftlichkeit ber Salberstädter Rirche fich gewandt zu baben, mit einer längeren bringenden Aufforderung, fich zu einigen, auf bem Wege ber Gerechtigkeit sich mit Gott wieder zu verföhnen. Mit keinem Worte wird babei bes Bischofs herrand mehr gedacht; wohl aber hebt ber Erzbischof von sich selbst geflissentlich hervor, wie er von seinem früheren Leben, bas er nunmehr verurtheile, zu einem neuen in Chrifto übergegangen fei, fo bag er jest im Lager bes Derrn fechte: er erröthe nicht, zu bekennen, daß er - durch das Ausscheiben aus bem Lager Raiser Beinrich's IV. -- ein Anderer geworden fei, und er danke Gott für diese von ihm herbeigeführte Wandelung. Das Gleiche möchte er auch den Empfängern bes Schreibens munichen, bag ihnen gleichfalls dieje volle Gnabe ber Mutter Kirche zufalle und auch sie in jedem Worte und jedem Wiffen reich fein möchten. In gahlreichen Wendungen erscheinen biefe Gedanken noch weiter ausgeführt, und zulest läßt Ruothard die Ginladung ergeben, eine Abordnung der Halberstädter Geiftlichen möge auf den 1. December zu einer Versammlung sich einfinden, auf der eine einmüthige Gestaltung im Saufe des Berrn, an Stelle ber Spaltungen, dem Rathschlage unterbreitet werde 15).

In Westifalen war eine gefährliche Störung des Friedens durch eine heftige Fehde eingetreten, die zwischen Erzbischof Friedrich von Cöln und dem Grafen Friedrich zum Ausbruch gekommen war. Der Graf verwüstete das Gebiet der Cölner Kirche mit Raub und Brand, und der Erzbischof belagerte hinwider Friedrich's Burg Arnsberg und zwang sie zur Uebergabe. Darauf ächtete der Kaiser den Grafen; aber dieser überzog neuerdings die Cölner Angehörigen mit verlustreichem Kriege, und nach gewonnenem Siege führte er

viele Gefangene hinweg 16).

16) Die Luelle hiefür find die Annales Patherbrunnenses: Seditio quoque (sc. ähnlich der Heinrich's IV. und Robert's von Flandern) orta est inter

Grzbijchof Heinrich) Magdeburgensium in unitate veritatis et legitime electionis sue immobiliter persistentium gravis ab Heinrico eiusque sequacibus fuit infestatio, quia et aliis catholicis et nominatim Ilalverstadensium majoribus Friderici invasoris errorem execrantibus tuta fuge erat apud eos commansio, fowie hernach, baß Herrandus, vita et habitu vere monachus et sane partis electione Halverstadensis episcopus zu ben in n. 9 genannten Hilbebold unb Effehard Zuflucht genommen habe (l. c., 407, 408). Im Tobtenbuch von Hungsburg (Zeitichrift bes Harz-Bereins für (Grichichte unb Alterthumsstunde, V, 136) fieht Stephanus episcopus Halberstad. zu 10. Kal. Novembris.

15) Giefebrecht, III, 1197, in ben "Anmerfungen", nimmt biefen Brief, ben Jaffé, Biblioth. rer. German., III, 374—376, als Ar. 31 ber Epistolae Moguntinae, mit bem Zatum 1098 infiellte (Echmidt, l. c., I, 82—85, reiht ihm 11092" sin nach Serrand's Tobe (Bichter Aunglen ber houtstehen Geichichte

<sup>15)</sup> Giefebrecht, III, 1197, in den "Anmerkungen", nimmt diesen Brief, den Jasse, Biblioth. rer. German., III, 374—376, als Nr. 31 der Epistolae Moguntinae, mit dem Tatum 1098 einskelkte (Schmidt, l. c., I, 82—85, reiht ihn "1102?" ein), nach Herrand's Tode Richter, Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter, III, 2, 468 n. 1, möchte, besonders wegen der karken Betonung des Parteiwechsels Auothard's: non erubesco me immutatum; sed gratias ago dextre Altissimi, cuius hec est mutatio — ein früheres Jahr annehmend. Gerade daß mit keinem Worte von Herrand mehr gehrochen wird, weist auf die Riederschreibung nach dessen Tode hin. Daß die villa nostra, wo der conventus eeclesie statisinden soll, wohl in Ersur zu suchen ist, ist mit Richter, l. c., anzunehmen.

Diese Creignisse waren für Heinrich IV. eine abermalige Aufsforderung, für die Erhaltung des Reichsfriedens durch allgemeine Anordnung zu sorgen. So seierte er das Weihnachtssest in Mainz und berief dahin einen Reichstag, aus bessen Berathungen eine Besserung der Dinge hervorgehen sollte 17).

Außerdem geschah auch wohl zu Mainz die Neubesetzung eines seit Mitte des Jahres erledigten bischöflichen Siges. Bischof Ruopert von Bamberg war am 11. Juni gestorben; er war während seiner erheblich über ein Vierteljahrhundert dauernden Leitung des Bisthums stets ein treuer Anhänger Heinrich's IV. gewesen 18). Dann aber dauerte es mehr als ein halbes Jahr bis zur Neubesetzung des erledigten Siges 19).

In der Gunft Heinrich's IV. stand ein Geistlicher, der schon länger an ben Hof gezogen war, Otto 20). Schwäbischer Abstammung,

Frithericum Coloniensem archiepiscopum et Frithericum comitem Westfaliae. Siquidem comes episcopatum Coloniensem praeda flammisque aggreditur. Unde archiepiscopus permotus, castrum eius Arnesberg obsedit et in deditionem accepit. Ipse comes ab imperatore proscribitur... Post hoc Frithericus comes Colonienses bello vicit et multos captivos abduxit et alios occidit (l. c.).

17) Die Feier des Kirchensestes bezeugen die Annales s. Albani, a. 1103: Imperator natale Domini Mogontiae celebravit, ubi principes convenerunt (l. c.), Annal. August.: nativitatem Domini Mogontiae celebravit (l. c.), die Rec. B. des Michelsberger Chron. univ., a 1103: Heinricus imperator nativitatem Domini Mogontiae celebrans (l. c.), Annal. s. Disibodi, a. 1103: Imperator natale Domini Moguntiae celebrat (SS. XVII, 19). Ferner ist in den verschiedenen Lebensbeschreidungen des Bischofs Otto den Bamberg den

bem Weihnachtsfeste die Rede (vergl. unten bei n. 25).

18) Den Tod Bischof Rudpert's erwähnen die in n. 17 genannte Rec. B: Ruotpertus episcopus Babenbergensis obiit (Rec. C hat; Ruotpertus episcopus substituitur, vir per omnia dene religiosus et precipue domno imperatori super omnes et pre omnibus usque ad mortem etiam non sine magnis periculis fidelissimus) (l. c.: darauf folgt in Rec. B. noch eine Todesangabe, des Aerdo jam grandevus, nobilis de Carinthia princeps et quondam palatinus in Bajoaria comes, des — vergl. Steindorff, Heinrich III., II, 251 — infolge seiner hochverrätherischen Haltung 1055 abgesehten Pfalzgrafen, vom pfalzgräslichen Zweige der Aribonen, der nach dem Berluft seiner Würde um 1070 Eraf von Haigermoos, im Salzburggau, sich nannte: vergl. Riezler, Geschichte Baierns, I, 560, 863 —: den Todestag, 18. März, haben Necrol. Seonense: Aribo palatinus comes hic jacet und Necrol. Milstatense: Aerdo comes palatinus et fundator huius ecclesie, Necrol. German., II, 222, 457), dann ebenso ganz surz Annal. s. Aldani und Annal. s. Disibodi (l. c.). Den Todestag — 3. Id. Jun. — haben Necrol. capit. s. Petri und s. Michaelis poster.: Ruopertus, VI. (septimus) episcopus Babenbergensis (Jasse, Biblioth. rer. German, V, 558, 572). Juritsch, Geschichte des Bischofs Etto I. von Bamberg, des Bommern-Apostels (1102—1139) (1889), stellt die Beweise für die Beziehungen Knotpert's zu Heinrich IV., 28—30, zusammen.

19) Bon der Wiederbesetung sprechen furz wieder die Rec. B: per imperatorem Heinricum Otto, cancellarius eius, substituitur, vir, ut creditur, bene religiosus (l. c.), Annal. s. Albani: Otto constituitur, Annal. s. Disibodi:

ebenso (l. c.).

26) Die über Bischof Otto versaßten geschichtlichen Werke find zahlreich und in der letzten Zeit der Gegenstand mannigsacher Erörterung — fie beginnt 1842 mit der zwar vielsach nicht mehr maßgebenden, aber doch noch ganz besachtenswerthen Abhandlung von Robert Klempin: Die Biographien des Bischofs

164 1102.

ber Cohn eines Otto und einer Abelheib, war Otto aus vornehmem, aber nicht in höherem Grabe begütertem Geschlechte hervorgegangen,

Otto und beren Berfaffer (Baltifche Studien, IX, 1-245) - geworben (vergl. Wattenbach, Deutschlande Geichichtsquellen im Mittelalter, 6. Muff., II, 186-189, Giesebrecht, III, 1074 u. 1075, 1246 u. 1247). Die altesten, zuerst - schon bald nach Otto's Tob - in Ct. Michelsberg zu Bamberg unter Abt hermann (1123 bie 1147) gemachten Aufzeichnungen, die G. Saag, Quelle, Gewährs= mann und Alter der ältesten Lebensbeschreibung des Pommernapostels Otto von Bamberg (Tissert von Halle, Judiläums-Festschrift der Gesellichaft für Pommeriche Geschichte und Alterthumskunde für 1874), 18 ff., nachwies, sind in einer Tentschrift — Relatio de piis operibus Ottonis episcopi Bambergensis über Otto's Stiftungen, Bauten, Erwerbungen enthalten, die jetzt durch Holbersegger — SS. XV, 1156—1166 — herausgegeben und mit großer Wahrscheins lichkeit bem Michelsberger Prior Thiemo zugeschrieben ist (die früheren auf uns richtigen Voraussetzungen geschehenen Editionen von Fragmenten burch Köpfe, 88. XII, 907-909, XIX, 769 u. 770, fommen damit in Wegfall); die 34 Strophen der SS. XII, 910 u. 911, abgedruckten Commendatio pii Ottonis Babenbergensis episcopi ac Pomeranorum apostoli, et de gestis eius, wo acht= gehn geiftliche Stiftungen Otto's, mit ihren heiligen Batronen, aufgegahlt, an diese letteren mehrsach Ermahnungen gerichtet werden, Otto bei Christus zu empsehlen, stehen in engem Zusammenhang mit der Relatio. Noch aus der lebendigen lleberlieserung schöpfte dann, bald nach 1140, der Berfasser ebensalls zuerst durch G. Haag, l. c., 71 ff. (vergl. außerdem von ihm die Jurückweisung der nicht zufreffenden Aussichrungen von H. von Zitkwis, Die drei Biographien Otto's I. von Bamberg nach ihrem gegenseitigen Verhältnig, ihren Quellen und ihrem Werth untersucht, Forschungen zur deutschen Werthauter XVI, 297—334, eben daselbst, XVIII, 241—264), nach ihrem wahren Werthe erkannten Monachi Prieflingensis Vita Ottonis episcopi Babendergensis, durch Köpke, SS. XII, 883—903, edirt, die noch durch Jasse, Biblioth. rer. German. V, 703, gang unterschätt und unrichtig als aus ben thatsächlich jungeren Lebensbeschreibungen abgeleitet beurtheilt worben war. Erft weiterhin nämlich verfaßte Cbo, ein Michelsberger Monch, zwischen 1157 und 1158, eine im Ganzen zuverläffige Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, burch Köpte — SS. XII, 822—883, und durch Jaffé, 1. c., 588—692 (nach dieser Jaffé'schen Ausgabe wird hier citirt, doch mit herstellung der richtigen Bahlung der Capitel von Lib. I, c. 17, an), ebirt, die zumeift auf den Mittheilungen ex ore veridici ac Deo dilecti sacerdotis Uodalrici, wie es in der Praefatio heißt, aufgebaut ift. Endlich reiht sich noch als "eines ber interessantsteften Tentmale jener Zeit" ber Dialogus de vita Ottonis episcopi Babenbergensis bes Herbord, seit 1145 Mönch in Michelsberg, an, der — 1158 und 1159 — seinen Stoff aus Ebo, ohne diesen zu nennen, entlehnte, zum Theil aber auch von anderen Seiten sammelte, diesen aber sehr willfürlich, nach dem Munsche, eine lebensvolle Zusammenfügung zu erzielen, verwerthete, so daß sein Buch zwar als Kunstwert sich darstellt, an Zuverlässigseit aber hinter den anderen älteren Biographicen zurücksteht: nach einer ersten Ausgabe — SS. XII, 746—822 — ließ Köpte — SS. XX, 705—769 — eine zweite Drucklegung nach der 1865 burch Giefebrecht aufgefundenen vollständigen Münchener Sandichrift folgen (auch bei Jaffé, l. c., 705-835 - dazu in der Einleitung, 696-703, eine fehr icharfe fritische Beleuchtung ber geringen Glaubwürdigfeit -, wonach hier die Citate). Kritik an Herbord übte auch von Zittwiß, wegegen Wiesener, Zur Rechtsertigung Gerbords des Viographen Ottos von Vamberg (Forschungen zur beutschen Geschichte, XXV, 113—152 — hernach noch, XXVI, 501—527, Ebos Vita Ottonis episcopi Bambergensis nach ihrer geschichtlichen Claubwürdigkeit untersucht) biesen in Schuß zu nehmen suchte; sehr gut ist Herbord auch durch Prut, Vorwort zur Aebersetzung in: Geschichtschreiber der beutichen Borzeit, X ff., gewürdigt. Bergl. von neueren Bearbeitungen der Geschichte Otto's nach Klempin eine ganze Reihe von Arbeiten, insbesondere Differtationen: von bas feinen ursprünglichen Sit am Nordabhang des Albuch, einer Sohe im nordöftlichen Theile der schwäbischen Alb, inne hatte 21).

6. Bolfmann, De Ottone I. episcopo Bambergensi, Pars prior (Rönigsberg, 1860 — bann von demselben als Raftenburger Gymnas-Progr. von 1862: Bischof Ottos erste Reise nach Pommern), von M. J. Höfner, Otto I. Bischof von Bamberg in seinem Verhältnisse zu Heinrich V. und Lothar III. (Gießen, 1868), von 2. Hoffmann, Otto I. episcopus Babenbergensis quomodo ecclesiae suae auctoritatem et dignitatem promoverit, Partie. prior (Halle 1869), von Heriedick, Tie politische Thätigteit des Bischofs Otto I. von Bamberg, eine Studie zur Geschichte des Jivestiturstreites (Königsberg, 1881), C. Maskus, Bischof Otto I. von Bamberg als Bischof, Reichsfürst und Missionar (Breslau, 1889) (von diesen wollte besonders Höhner den Bischof als eine Persönlichseit darstellen, die nicht eine schwächlich vermittelnde Stellung in der Mitte der beiden sich verkanntes eine sollsen feld eine Fersonlichseit darstellen, die nicht eine schwalten, sondern eine folgerichtige als steter Ansbeiden Gerbalten Gerbalten gewalten, sondern der Ariedeich und hänger des Reichsoberhauptes eingenommen habe, wonach aber Friedrich und weiter Mastus das Material einer erneuerten Untersuchung unterwerfen zu muffen meinten). Gine Monographie gab &. X. Gulgbed, Ord. s. Benedicti, munen meinten). Eine Wonographie gab H. A. Sulzbeck, Ord. s. Benedicti, Leben des heiligen Otto Bischojs von Bamberg und Apostels in Bommern (Regensburg, 1865), und ebenso ist Otto's Thätigkeit durch Looshorn, Die Geschichte des Bisthums Bamberg, II, 1 st., eingehend behandelt (als "Festichrist zum 700 jährigen Jubiläum seiner Heiligsprechung", 1888). Die letzte umfassende Darstellung dietet das in n. 18 erwähnte Buch von Juritsch (vergl. Buchholz, Histor. Zeitschr., LXIX, 514—516).

21) Bon Otto's Ubstammung sagen der Monachus Prieslingensis, Lid. I, c. 1, er sei ex religiosa et nobili Suevorum prosapia oriundus (l. c., 833), Ebo, Lid. I, c. 1: ex provincia Alamannarum generaes etime et pero-

Coo, Lib. I, c. 1: ex provincia Alamannorum . . . generosa stirpe et parentibus secundum carnem liberis oriundus . . . patre Ottone et matre Adelheida nuncupata (l. c., 590), während herbord, Lib. III, c. 32, weiter ausgriff: ex Suevia . . . Parentes eius . . . nobilitate magis quam divitiis claruerant; nam, ingenui condicione, summis principibus pares erant sed opibus impares, ähnlich Lib. III, c. 3, in den dem Pommernherzog Bratissa in den Mund gelegten Worten über Otto: alta, ut fida relatione didicimus, avorum et proavorum eius linea nativitatis (l. c., 824, 792). Wichtig ist die genauere Angabe der Relatio de piis operibus, c. 25: ecclesiam juxta Albuch, hereditario sibi jure propriam, eidem monasterio (sc. St. Nichelsberg) cum duadus ecclesiis aliis donavit (sc. Otto), od memoriam videlicet sui parentumente appropriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriam videlicet sui parentumente appropriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriam videlicet sui parentumente appropriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriam videlicet sui parentumente appropriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriamishi correre quiescentiim (l. c. 1163). Tie die memoriamishi correct quiescentiim (l. c. 1163). tumque suorum inibi corpore quiescentium (l. c., 1163). Für die mannigfach erörterte Frage ber Berfunft bes Bifchofs bietet nach Giejebrecht's Ausführung, III, 1196, in den "Anmerkungen" (Juritich, l. c., 10—14, ist da ganz unsgenügend), Bossert, Die Herkunst Bischof Ottos des Heiligen von Bamberg (Württembergische Vierteljahrsheste sür Landesgeschichte, VI—1883—, 93—102, 297—304), die flarste Darlegung, soweit eine solche möglich ist. Er sest den Ursitz des Geschlechtes nach Heubach am Albuch (Oberamt Emünd) einerseits und nach Plieningen (Oberamt Stuttgart, auf der Hochstäche der Filder) andernstheils; denn nach dem Codex Hirsaugiensis gaß Fridericus frater episcopi Babenbergensis (beide Brüder sind durch das Necrol. s. Michaelis poster. 3um 13. Februar und 25. October: Liutfridus monachus, frater domni Ottonis episcopi, und: Fridericus laicus, frater Ottonis episcopi, Jaffé, Bib'ioth. rer. German., V, 568, 577, gang bestimmt bezeugt) an Sirjau hubam et dimidiam in villula Altheim juxta Randingen sita, und Liutfrid frater eius ebenjo in Schafhusen predium (Wirttemberg. Geschichtsquellen, I, 36), b. h. also Guter im Clemsgau, und Bossert möchte Beziehungen der Familie zu den ersten schwäbischen gräflichen Geschlechtern annehmen. Mit Mistelbach (dei Bayreuth), nach dem sich allerdings der eben genannte Friedrich in den 1120'er Jahren bezeichnet, hat dagegen Otto's Geschlecht ursprünglich keine Berührung (noch viel weniger mit Mistelbach dei Pleinseld, wohin J. N. Seefried, Otto des Heiligen Bischofs von Bamberg und Apostels der Pommern Herkunft und Heilage zur Augsburger Postzeitung, 1880, Nr. 83—88, und nochs

166 1102.

Gianz vortrefflich vorgebildet, kam der junge Geistliche, als sich die Schweiter Heinrich's IV., die Wittwe des Königs von Ungarn Salomon, Judith Sophia, 1088 mit dem Herzog Wladisslav-Hermann von Polen, in zweiter She desselben, vermählte, als deren Kappellan, auf den Boden des fremden Landes, in dessen Sitten und Sprache er sich rasch und geschickt einlebte. Der Priester der St. Egidien-Kirche in Bamberg, Udalrich, der getreue Vertraute Otto's, wußte zu erzählen, was für einen bedeutenden Namen Otto unter den Polen gewann, so daß auch die Angesehenen des Landes ihm um die Wette ihre Söhne in die Lehre gaben, wie er zu Ansehen und nicht geringem Besit auf diesem Wege gekommen sei. Aber besonders diente Otto seiner Herrin auf das treueste, und oft brauchte sie den zwerlässigen Boten, um ihrem kaiserlichen Bruder durch ihn reiche Gaben zu senden, so daß er durch diese vertraulichen Aufträge auch bei Heinrich IV. in wesentliche Uchtung kam 22).

mals, in specieller Polemit gegen Bossert, ebendaselbst, 1886, Nr. 7—12 — in einlästlicher Ausführung, die herfunjt sehen wollte —: in Nr. 10—12 spricht da Seefried auch von den Biographen Otto's und steigert sich babei zu einer ganz leidenschaftlichen Polemit gegen die Glaubwürdigkeit herbord's).

Deir die Geichichte der Jugend Otto's und seines Aufenthaltes in Polen ist, wie Juritich, l. c., 18 n. 27, richtig ausführt, der Ausgangspunkt von Ebo zu nehmen, die deutlich, Lid. I, c. 3, seiner in c. 1 gebrachten, vom servus Dei Vodalricus übernommenen und als mahr betrachteten Erzählung servus Dei Codairicus übernommenen und als mahr vetrachteten erzahlung — Hoc modo . . . pium Ottonem in curtem regiam accessisse ferebat — eine zweite: Alii vero dieunt — entgegenstellt; nach jener ersten (c. 1) fommt Otto erst bei Anlaß der Wiedervermählung der Bb. IV, S. 372, erwähnten Königin-Wittwe Judith-Sophie — cui . . . tamquam fidelissimus adherens capellanus — mit Herzog Maddislav-Hermann (falich steht da: Polizlaus Poloniorum dux) nach Polen, wo Otto nun sestwäckst: Domna etiam Judita, cui familiare contubernium prestadat, frequenter per eum munera varia et permagnisica germano suo imperatori dirigedat, während nach der zweiten Darstellung ishou germano suo imperatori dirigebat, mahrend nach ber zweiten Darftellung ichon in viel früherer Zeit Otto primo burch ben fcon in c. 2 (Etto fei bei feinen Gefandtichaftereisen von Polen nach Deutschland und zurück sepius über Wilzburg gefommen und habe bann aus Dant für gutige Aufnahme burch Abt Beinrich da ein hospitale ad receptionem peregrinorum errichtet) genannten abbas Wilzeburgensis cenobii Heinricus, der in Polen Erzbischof geworden, dahin getommen und da bald zu Ruf gelangt sei: tam ab archiepiscopo quam et a venerabili Judita imperiali aule assignatus (590-593). Der Monachus Priestingensis hat sichtlich, Lib. I, beide Versionen zu einer einzigen verknüpft: zuerst — cc. 2 u. 3 — läßt er den prospere educatus, sacris aprime litteris eruditus . . . ut disceret quod doceret — irgendwie — factum est, ut derelicta patria Poloniorum fines expeteret — nach Polen gelangen, wo er sich in Eitten und Sprache jo einlicht: ut si hunc barbarice loquentem audires, virum esse Theutonicum non putares -, und bei ben pontifices illius terrae, beim princeps gentis (wieder heißt er Bolezlaus) in hohe Gunft fommt, wo= neben er freilich nicht verfäumt: redire ad patriam suosque invisere und in perferendis hinc inde privatis ac publicis . . . legationibus sich zur Berfügung ftellt, fo daß er auch im palatium bei Beinrich IV. betannt wird und bann c. 4 beginnt mit: Eo tempore soror regis Judith nomine in fratris contubernio morabatur, in qua ille saepius, licet alias felix, infelicitatem fortunae expertus, quia cam servare honeste non poterat, honesto matrimonio jungere dis-ponebat — als Bermittler ber Ehe ber mulier pulchra et nobilis, utpote regis filia regisque germana, mit bem dux Poloniorum — pro honore regis et regni — eifrig. eintritt und die Bermählung zu Stande bringt —: hier aber — noch in c. 4 — zieht der Erzähler unvermittelt mit: In cuius (sc. ber So geschah es, daß der Kaiser sich von seiner Schwester diesen tüchtigen und zuverlässigen Mann für seinen Dienst erbat — nach der Rücksehr Heinrich's IV. aus Italien 1097 scheint sich Otto in Regensburg der Höchaltung angeschlossen zu haben —; Otto wurde jett ganz in des Kaisers Vertrauen gezogen, für verschiedenartige Dienstleistungen gebraucht. So erschien Otto auch für den Bau der Speirer Domstirche, die dem Kaiser so sehr am Herzen lag, herangezogen, und nachdem durch Unredlichseit und Ungeschicklichseit da Manches unrichtig gemacht worden war, rechtsertigte Otto völlig durch gewissenhafte Verwaltung und Rechenschaftsablegung in Hinsicht der ihm zur Verwendung übergebenen Gelder und durch eigene zweckbienliche Anordnungen in der Leitung der Bauarbeit selbst das ihm geschenkte Zutrauen. Endlich aber legte der Kaiser auch, zwar wohl nur für kurze Zeit, nach dem Austritte des Kanzlers Walcher, die Leitung der Kanzlei in Otto's Hand 23). Jett jedoch

Jubith) obsequio Otto noster a rege directus Poloniam intravit, eique fideliter astitit et ministravit. Quem mulier nobilissima, archikapellani functum officio, unice dilexit et coluit, ac per eum fratri regi pretiosa nonnumquam dona direxit in ungeichicfter Weise die allerdings allein richtige zweite Bersion herein (884 n. 885). Gerbord schwückt, Lib. III, cc. 32 n. 33, die Bersion, nach der Otto don Polen her die Ghe dermittelke, noch weiter aus —: do Otto's Estern, cum Ottonem filium suum . . . ad annos discretionis perduxissent, starben und alter filius eorum Fridericus, miles suturus, die Erbschaft inne hatte und den frater in studio positus nur snapp unterstützte, ging dieser nach Polen: ubi sciedat litteratorum esse penuriam, scolam puerorum accepit, worauf dann sehr breit ausgeführt die don Otto an Heinrich IV. überdrachte Werdung geschilbert erscheint, n. a. mit der ganz unmöglichen Erwähnung in Hernrich's IV. Antwort an die Gesandsschaft: sororem suam, unicam unici fratris . . . lidenti animo tali viro copulare, und am Schlusse, das sich jest der Kaiser Otto don der Schwester erbeten habe: suis dicens talem clericum obsequiis necessarium (824—827). — Da Otto wahrscheinlich etwa, wie Köpse, SS. XII, 748 n. 3, ausrechnet, im Jahr 1062 gedoren wurde (vergl. Bernhardi, Konrad III., 107 n. 108, daß er 1039 in hohem Alter starb), so war er beim Weggange nach Polen mit Judith vielleicht in der zweiten Halte der Bwanziger Jahre.

28) Der Monachus Prieflingensis fährt nach den in n. 22 mitgetheilten Ausiagen in c. 4 fort: Cui (sc. mulieri Judith) annis pluribus obsecutus et multis ab ea muneribus honoratus, accepta redeundi licentia, in aulam regiam se recepit regisque obsequiis deditus ultra ab eo divelli non potuit, und als Beweis der hohen Geltung bei Beinrich IV. - aber auch bei cuncti obtimates ift erwähnt: Rex virum industrium principalem palatii sui cancellarium constituit et eidem officio adhaerentibus beneficiis eum investire curavit (885). Cho bagegen läßt — Lib. I, c. 3 — Otto erst post obitum venerabilis domne Judite nach Tentschland zurückgehen, und zwar nach Regensburg, wo er — canonicis in servicio Christi adherens — durch die abbatissa de Inferiori monasterio - neptis Heinrici imperatoris - als rerum suarum tociusque domus dispensator und als capellanus bestellt und dadurch Heinrich IV. -Heinricus imperator, quoddam de principalibus festis Ratisbone celebraturus, ad neptem suam abbatissam divertit — befannt wird, der — in anschaulich erzählter Scene — ben Geistlichen von der Aebtissin — non sine lacrimis von ihrer Seite — sich erbittet und ihn quasi unicum amplectens filium zum secretalis intimus et custos capitis sui, zum cancellarius macht und ihm queque preciosa vel cariora in palacio habuit anvertraut; ebenso bringt bann Cbo in c. 4 bie Uebertragung bes tocius operis magisterium für ben Speirer Dombau, ben die magistri operis trugerisch und gewiffenlos beforgten, an ben familiaris auricularius suus Otto durch Beinrich IV., wobei Otto auch ba fich

168 1102.

war mit Ruopert's Tobe, als bessen Ring und Stab an ben kaiserlichen Hof gebracht worden waren, die Möglichkeit für Heinrich IV. geboten, so viel Treue zu belohnen und durch die Einsetzung des so vielsach in ausgezeichneter Weise sich empfehlenden Angehörigen der Kappelle und Führers der Kanzlei als Bischof zu gleicher Zeit dem Reiche Nuten zu schaffen, nachdem zuvor eine ähnliche von ihm gehegte Absicht nicht zur Durchführung gelangt war<sup>24</sup>).

bewährt, theile in correcter öfonomischer Berwaltung - frequenter ad curtem regiam regressus, pecuniam que supererat statuto operi, fideliter ei resignabat —, theils in technischem Berständniß: equam fenestrarum ecclesie mensuram prudenter a se dispositam imperatori considerandam offerebat (in c. 5 folgt bann noch, als Beweis ber Dankbarkeit Otto's für empfangene Wohlthat, ein Geschichtchen von einem Speirer Bürger, der Otto, als dieser noch ein tenuitate positus, antequam in curtem regiam accessisset, war, gaftlich behandelte, sowie in c. 6 die anmuttige Erzählung über den persönlichen Verfehr Heinrich's IV. mit Otto, von dem durch Otto mit neuem schönem Einband versehenen Psalterium des Kaisers) (591—595). Herbord endlich läßt— Lid. III, c. 33— Otto noch dei Ledzeiten der Judith aus Polen weggehen: Soror et dux . . . imperatori eum (sc. capellanum suum) quamvis inviti dimiserunt, dringt dann in c. 34 die Schilderung des persönlichen Verhältschilden Ver niffes des suos concapellanos gratia et caritate longe autevadens zum Raifer noch mit gewiffen Erweiterungen, 3. B.: psalterium quo uti solebat imperator, a sella sua jugiter dependens, quociens opus erat, requirenti obtulit im-peratori —, tronach in c. 35 auf eine Ausführung über die investiturae ecclesiarum folgt: quodam (sc. der multi nobiles et magni viri, cognati ac filii principum, bie in curia degebant spe promotionis, vice capellanorum imperatori obsequentes), qui cancellarius fuit, ad episcopum sublimato, Otto sigillum imperatoris et officium cancellarie suscepit, weiter in c. 36 über bie in Betreff bes Speirer Dombaues durch ben Auftrag an Otto erreichte conservatio rerum und structure promotio (827-829). - Abgerechnet die von Ebo behauptete Bermanbtichaft Beinrich's IV. mit ber Mebtiffin von Niebermunfter, find wohl alle Angaben über Otto im Allgemeinen hier annehmbar. Doch wird kaum, wie Juritsch, l. c., 20 ff., 475, will, eine sichere zeitliche Folge innerhalb dieser Nachrichten sich seifftellen lassen. Gewiß ist nur, daß Otto wirklich das Kanzleramt — wohl nach Walcher (vergl. ob. S. 152 n. 2) — bestleibete, wenn auch aus diesen Monaten des Jahres 1102 kein von ihm recognoseirtes Diplom vorhanden ist (vergl. Verglau's ob. S. 151 in n. 1 citizten Text, 78): ebenso ift sehr wahrscheinlich, daß die Begegnung in Regensburg auf das Pfingstfest von 1097 (vergl. ob. S. 2) anzusezen ist, und Juritsch macht, 22 in n. 31, richtig darauf ausmertsam, daß die Gründung des Klosters Prüfening durch Otto, in so großer Rähe von Regensburg, auf frühere Bezichungen des Rischofs zu dieser Stadt hinweise. Dagegen wird sich die Zeit, in der Otto in Speier beschäftigt war, gewiß nicht irgendwie bestimmen lassen. 24) Diefen Gesichtspunkt Beinrich's IV. betont besonders Gbo, am Ende

Detern Geschaftspuntt Heinrich in IV. betont besonders Edd, am Ende von c. 6 (nach der Geschichte vom psalterium): imperator collum eius (sc. Otto'z) blandis stringens amplexibus et in oscula proruens... querebat oportunitatem, quomodo eum promovere et pontificali infula redimire posset. Nec multo post anulus cum virga pastorali Premensis episcopi ad curtem regiam perlatus est (595), wenn auch allerdings nicht solche untergeordnete Erwägungen, wie sie da vorangeschieft sind, den Kaiser bestimmt haben werden. Wenn der Monachus Prieslingensis in c. 5 sagt: Quotienscunque regis suisset auribus nunciatum, cuiuslidet ecclesiae sacerdotem suise defunctum, illeque continuo Ottonem suum eidem diceret sudrogandum, Otto noster, aliis eius deserens kapellanis, illum et illum tali ossicio magis idoneum protestatur, illum et virtute praestare et pro honore ipsius amplius desudasse commemorans und dann dasu die Bisthümer Halberstadt und Augsburg ansührt (885:

Nach der Ueberbringung der bischöflichen Abzeichen an den Sof, damit durch den Raifer nach dem Rathe feiner Großen und mit Ruftimmung von Geiftlichkeit und Bolf von Bamberg ein geeigneter Nachfolger bestellt werde, waren nun fast sechs Monate schon vergangen, als, da das Weihnachtsfest bevorstand, eben auf Diese festliche Zeit die Angeseheneren aus der Geiftlichkeit des Sprengels von Beinrich IV. berufen murden, um über ben Stand ber noch unbesetzten Kirche und die Wahl eines Bischofs mit ihm Rathschlag zu halten. Als sie nun aber unter sich, auch nach Gewährung eines Aufschubes, nicht sich zu einigen vermochten, stellten fie die Wahl des Bischofs in die Entscheidung des Raifers. Diefer ließ — am Weihnachtstage — sogleich auch den Ring sich her= bringen und bestimmte durch diesen den Kangler Otto, indem er ihn feierlich mit dem vom Konige zu ertheilenden Rechte bekleidete, als Borfteber für die Bamberger Kirche, mit Ertheilung bes Auftrages an die Bischöfe Emehard von Würzburg und hermann von Augsburg, Otto in ehrenvoller Weise an feinem Site einzuführen 25).

Berbord bringt, Lib. III, c. 38, bas Gleiche in Beinrich IV. in ben Mund gelegten Worten — 831 —, und eben deshald ist — vergl. ob. S. 125 in n. 17 — auch der von c. 40 — 833 — gebrachte Brief Otto's zu verwersen, weit mehr, als wegen der Außerung über die Investitur, die Wiesener, l. c., XXV, 149, gegen Jassé zwar vertheidigt), so ist das erstere sicher ausgeschlossen, da ja nach gegen Jase zwar vertiselogt), so in das erstere sicher alegeschlossen, da ja nach Herrand's Tode der schon längst zuvor gewählte Bischos Friedrich die kaiserliche Sache dort vertrat (vergl. ob. S. 160), und auch die 1096 erledigte Kirche von Augsdurg kann nicht in Betracht fallen, da ja Bischos Hermann durch kaiserliche Investitur in deren Besit gekommen war. Weit mehr möglich ist, was wergl. eben den Schlußsat von c. 6 und ob. S. 125 — Ebo über Bremen sagt; nur ist unmöglich, was er in c. 8 noch bringt: advocans pium Ottonem (nämlich am 25. December 1102), anulum et virgam pastoralem Premensis episcopi ab eo repeciit (598), da ja Humbert schon 1101 (vergl. ob. S. 125)

bort nachfolate.

25) Die hier im Texte gegebene Schilderung bes Monachus Prieflingensis, in c. 6 (885), entspricht, wie Bonin, Die Besetung der deutschen Beistümer in den letten 30 Jahren Heinrich's IV. 1077 dis 1105, 32 u. 33, ausjührt, genau rein sachlich der Durchsührung der Investitur durch den Kaiser. Mit dieser einsach fnappen Darstellung lassen sich Gbo's und Herbord's breite Ausstührungen nicht vergleichen. Jener erzählt davon in cc. 7 u. 8 (596—599). Richtig mag da sein, daß auf die Kunde von Erledigung des Bisthums multi nobiles et tam sciencia quam divitiis insignes ad curtem regiam confluebant, qui episcopatum Babenbergensem non mediocri precio sibi comparare temptabant; dann aber foll Beinrich IV. erft durch Belauschen der findlichen Reden von pueruli darauf hingestoßen worden sein, Otto das Bisthum zu geben, so daß er erst jett die capitanei civitatis aus Bamberg nach Mainz rufen läßt; in c. 8 folgen Beinrich's IV. Unreden an Diefe capitanei, an Otto felbft, ber fich guerst weigern nöchte, dann die von Heinrich IV. zurückgewiesene Einrede des Berngerus comes de Sulzdach . . . submurmurans. Herbord's Erzählung — Lib. III, cc. 37 u. 38 (829—832) — ift im Ganzen der Ebo's ähluich, nur noch einläßlicher: — Heinrich seht hier gleich sex mensium . . . inducias für ein consilium an; dann sind die Vorsührung Otto's durch den Kaiser vor den legati . . . consternati, die einen ex dominis ac principidus curiae vestre, parentatus ac nobis notus, gewünscht hätten, ferner Otto's endlich gegebene Einwilligung, seine Annahme durch die legati rem a Deo esse cognoscentes ju einer eigentlich bramatischen Scene ausgemalt.

170 1102.

Parft Pafchalis II. gab am 21. Januar, aus Albano, gegenüber dem Grafen Robert von Flandern, dem Baffe, der ihn gegen Beinrich IV. erfüllte, erneuerten Ausbrud. Der Bapft preist ben Gott Jorael, ber Robert jum Trager feiner Rraft erhoben babe. jo baß er, von bem fyrifchen Jerufalem faum erft guruckgetebrt, in ben Thaten mahrhafter Rriegsübung nach bem himmlischen Jerufalem itrebe und als ein Kämpfer nach dem Gefete die Feinde feines Königs nachhaltiger verfolge. So bankt Pajchalis II. bem Grafen für die Waffenführung gegen Cambran, wobei biefer bes Papftes Weifung erfüllt habe, und er mahnt ihn, das Gleiche gegenüber ben ercommunicirten Lüttichern zu thun; benn wer sich von ber fatholischen Rirche abscheide, muffe burch bie Rechtgläubigen von den Wohlthaten der Kirche abgetrennt werden. Aber nicht nur bierin, sondern überall, wo er nur fann, soll Robert Beinrich IV., bas Saupt der Reger, und seine Begünstiger nach Kräften verfolgen: fein erwünschteres Opfer vermöge er Gott bargubringen, als wenn er ben befämpfe, ber fich gegen Gott aufgebäumt hat, ber ber Rirche Gottes die Regierung zu entreißen sucht, der an heiliger Stätte bas Trugbild bes Gimon aufgestellt hat, ber von ben heiligen Apostelfürsten und beren Stellvertretern aus bem Saufe ber Kirche, nach dem Urtheil des heiligen Geiftes, hinausgestoßen ift. So verspricht ber Papft bem Grafen und feinen Rriegern Bergebung ber Gunden und die innige Freundschaft ber apostolischen Rirche 26).

Schon im Februar mar der Papst wieder im Lateran 27), und jest hielt er nach Mittfasten, also nach dem 12. März, zu Rom eine große Synobe ab, über die ein anwesender Zeuge Bericht bringt. Jener Mond bes Bamberger Rlofters St. Michelsberg, ber an ber Rreugfahrt fich betheiligt und am 24. September bes vorhergehenden Jahres sich in Joppe eingeschifft hatte, war in ber Woche, in der die Synode gehalten wurde, in Rom anwesend. Er fah da, wie er ichrieb, alle Bischöfe von Apulien, Campanien, Sicilien, Tuscien, gang Stalien's, und fo viele Bertreter ber Rirchen jenseits ber Alpen, als möglich mar. Nach gewohnter Erneuerung älterer Beschluffe folgte eine Berhandlung über die jest beftehende Kirchentrennung, die ju ben schlimmften Ketereien gerechnet wurde, und eine Formel, der jeder Unmesende beipflichtete, erhielt ihre Aufstellung, gegen die Urheber und Anhänger biefer Berreißung ber Kirche: "Ich verdamme jede Keterei und besonders diejenige, welche den Stand ber gegenwärtigen Kirche verwirrt, die da lehrt und vorschreibt, daß der Bannfluch zu verachten und die Bande der Rirche zu verschmähen seien. Ich verspreche aber Gehorfam bem Borsteher bes apostolischen Sites, dem herrn Paschalis und bessen Nachfolgern unter dem Zeugnisse Christi und ber Kirche, indem ich

<sup>26)</sup> Das ift die schon ob. S. 153 in n. 4 erwähnte papfiliche Mahnung J. 5889.
27) Schon J. 5890, vom 14. Februar, ift aus dem Lateran gegeben.

bestätige, was sie bestätigt, und verdamme, was die heilige und allgemeine Kirche verdammt". Auch das Verbot der Investitur erneuerte die Synobe. Danach vernahm noch der deutsche Mönch aus Paschalis' II. eigenem Munde, mas dieser in ber Lateranfirche gegen Seinrich IV. ben Raiser und römischen Batricius, am grünen Donnerstage — 3. April - verfügte: "Weil er nicht aufgehört hat, Christi Rleid zu zerreißen, das heißt, die Kirche durch Raub und Brand zu verwüsten, durch Schwelgereien, Meineide und Mordthaten zu beflecken, ift er zuerst vom Papst Gregor feligen Andenkens, und vom heiligsten Manne Urban, meinem Borganger, wegen feines Ungehorsams ercommunicirt und verurtheilt worden; auch wir haben ihn auf unferer lettvergangenen Synode nach bem für ewig geltenden Urtheile der ganzen Kirche dem Fluche übergeben. Hiervon wollen wir, daß es Allen und zumeist benen jenfeits der Berge bekannt fei, damit sie sich von seiner Ungerechtigkeit fern halten"28).

Der Papft verharrte Die nächste Zeit nach ber Synode in Rom; am 11. April gab er aus bem Lateran die Bestätigung der Freibeiten für die Klöfter Rofenfeld und Reinhardsbrunn 29). In der zweiten Jahreshälfte weilte Paschalis II. in Benevent, wo eine Synobe veranstaltet wurde; bis gegen ben Schluß des Jahres blieb er hier ferne von Rom 30).

In der Zeit diefer Unmefenheit des Papftes zu Benevent, am 17. November, befräftigte auf Canoffa die Gräfin Mathilde von neuem ihre engen Beziehungen zum apostolischen Stuhle. Die schon im Jahre 1080 gegenüber Gregor VII. gemachte Schenfung bes gesammten Eigengutes, sowohl diesseits, als jenseits der Berge, des schon beseisenen und des noch zu erwerbenden, wurde wieder= holt, mit den gleichen Bedingungen, daß nämlich die Gräfin für ihre Lebenszeit bas geschenkte Gut mit bem Rechte ber freiesten Verfügung von der Kirche zurückerhalte. Die früher ausgestellte Urkunde muß verloren gegangen sein, und so wiederholte jest die Gräfin, ba fie fürchtete, Diefer Umstand fonnte gur Anfechtung ber Schenfung den Anlaß geben, in Anwesenheit des Cardinallegaten Bernhard zu Gunften der römischen Kirche die frühere Schenfung

<sup>28)</sup> Rec. B des Chron. univ., während in Rec. C Alles vom Worte: Promitto (in der Formel der Synode) an sehlt (l. c., 224). Die Zeit der Synode geht auch aus J. 5882, von 1101, an spanische Bischöfe, hervor, wo auf die Synode in exordio proximae quadragesimae eingeladen wird. Bom Investiturverbot redet J. 5908, vom 15. April, an Erzbischof Anselm von Canterbury, wo Paschalis II. anzeigt, daß er auf der fürzlich abgehaltenen Lateran-Synode untersagt habe, ne quis omnino clericus de manu laici ecclesias rel eselezientien dere weinenret vel ecclesiastica bona susciperet.

<sup>29)</sup> J. 5905 für Rosenfeld ift ichon ob. S. 161 in n. 13 erwähnt; J. 5906

ift für Keinhardsbrunn, auf Wunsch des Abtes Giselbert, gegeben.

30) Von der Synode sprechen nur ganz kurz die Annal. Benevent.,
Cod. 3: idem papa Beneventum sinodum celebravit (SS. III, 183). Unter ben vom 23. September dis 12. December reichenden J. 5921—5930 ift J. 5923 für bas St. Marting-Rlofter Fifchbachau im Sprengel von Freifing gegeben.

172 1102.

im Beisein zweier Richter, von Otto von Montebaranzone und Bonvicino von Canossa, als Zeugen 81).

Wenn Heinrich IV. auf der Versammlung zu Mainz am Ende des Jahres 1101 die Hoffnung gehegt hatte, den Frieden mit der römischen Kirche herzustellen, wenn er von dem Gedanken erfüllt gewesen mar, selbst zur Berftellung biefer Einheit nach Rom zu geben, fo mar die auf der römischen Synode durch Laschalis II. ertheilte, mit erneuerter Berfluchung verbundene Abweisung die beutlichste Eröffnung einer burchaus entgegengesetten Gefinnung. Beftigste Befämpfung follte fortgefest, jeder Gedanke an eine Musjöhnung ganglich verworfen werden. Eben daß auch die Investitur burch die firchliche Versammlung neuerdings verboten worden war, zeigt, daß man in Rom vorzüglich an dieser fortgesetzten, vom Raifer als Hauptäußerung seiner Herrschergewalt als unentbehrlich crachteten Ausübung folder bijdoflichen Ernennungen, auch wenn fie mit Verzicht auf jegliche Simonie geschahen, Anstoß nahm. Zwar stand eine so jeden Ausgleich zurückstoßende Haltung bes Papstes mit ben zur Zeit noch gar nicht gunftigen Aussichten für einen Sieg in Deutschland burchaus nicht in Ginklang; aber ber ichroffe Wille mar ba, ben Rampf fortzusegen 82).

Ilfenburg, Gifelbert von Abmont, mit dem Migvergnügen über bie dem Papfte noch ftets nicht gunftige Lage in Deutschland im Zusammenhang fteben mochte.

<sup>31)</sup> Bergl. Bb. III, S. 259, mit n. 47, über die erstmalige 1080 vollzgegene Schentung. Bon der Monum. Germ., Leg. Sect. IV, I, 654 u. 655, abgedruckten Schentungsurkunde ist der erste auf 1080 bezügliche Theil schon l. c. mitgetheilt. Tann solgt weiter: Sed quia cartula nusquam apparet et timeo, ne donatio et oblatio mea in dudium revocetur, ideo ego quae supra comitissa Matilda iterum a praesenti die dono et ossen gedem Romanae ecclesiae per manum Bernardi cardinalis et legati eiusdem Romanae ecclesiae, sicut illo tempore dedi per manum domini Gregorii VII. papae, omnia bona mea, tam quae nunc hadeo quam quae in posterum Deo propitio acquisitura sum, et tam ea quae ex hac parte montis quam quae in ultramontanis partibus hadeo vel habitura sum sive jure hereditario sive alio quocumque jure, pro mercede et remedio animae meae et parentum meorum. Bergl. Pannenborg, Studien zur Geschichte der Herzogin Matilde von Canossa (Ubbruck auß dem Csterprogramm deß Göttinger Chymnasiums 1872), 36 ff., und Overmann, Gräsin Nathilde von Tuzcien, ihre Besigungen, Geschichte ihres Gutes von 1115 dis 1230 und ihre Regesten, 170 u. 171, mit Beilage IV, 239 u. 240, wo besonders auch auf die salischen Rechtssormeln — per cultellum, festucam nodatam, gwantonem et guasionem terrae atque ramum ardoris — bei der Ubergade und daß die Ursunde zu den canusinischen Rotariatsursunden im engeren Sinne (vergl. I. c., 216—220) zähle, hingewiesen wird. Der Druck Beiland's hebt mit setter Schrift die Bestandtheile hervor, die auf daß Marmorfragment im Batican zursüschen.

32) Hand, Die Kirche Deutschlands unter den sächsien und fränstischen Kaisern, 875—877, sellt die Halung Paschalis' II. gegenüber Heinrich IV. sehr gut in daß Licht. Es ist da auch gesagt, daß der Beggang schrosser Gregorianer nach Zerusalem, des Thiems von Salzburg, der Lete Oto dans

## 1103.

Der burch Beinrich IV. ausgeschriebene Reichstag versammelte fich in Maing, wo schon das Weihnachtsfest vom Raifer gefeiert worden war, und als Zeugen von Rechtshandlungen, die dabei von Heinrich IV. vorgenommen wurden, erschienen ba König Beinrich V., die Erzbischöfe Bruno von Trier und Friedrich von Coln, die Bischöfe Johannes von Speier, Burchard von Münfter, Otto von Bamberg, Emehard von Würzburg, Otbert von Lüttich, Burchard von Utrecht und noch weitere, dann Herzog Friedrich von Schwaben, Pfalzgraf Siegfried, die Grafen Otto von Zutphen und Berchtold von Nüring, der Wildgraf Emicho, ferner die Grafen Adalbert, Gerhard, Theoderich und noch viele Andere 1). hier in Mainz kam es nun am 6. Januar zu einer öffentlichen Erklärung von bes Kaifers Seite. Bischof Emehard von Würzburg hatte ba, am Feste ber Erscheinung, im St. Martins-Dome das Hochamt gehalten, und jett eröffnete, noch während ber Dauer des Gottesdienstes, der Kaiser seine Absicht, zur Lösung vom Banne nach Jerusalem und zum heiligen Grabe zu gieben. Bon Fürsten und Geiftlichen und vom Bolte foll deßwegen fehr gunftige Zustimmung geaußert, aus verschiedenen Theilen bes Reiches von Vielen die Erklärung ihrer Theilnahme an der Rreugfahrt ausgesprochen worben fein 2). Dabei icheint ber Vorsat

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 163. Die Namen anwesender Fürsten gehen aus St. 2960 und 2961 hervor (St. 2961 ist die Aussertigung des kaiserlichen Urtheils in der ob. S. 60 in n. 5 behandelten Angelegenheit). St. 2960 ist ein Tausch zwischen Propst Anselm zu St. Stephan in Mainz und Propst Diezelin von Kavengirsdurg, über die Kirche in Alzei einens, Güter in den Gauen Maiseld und Trechirgau anderntheils: ipso (sc. Heinrich IV.) annuente ac magestatis sue auctoritatem omnimodo commodante.

sue auctoritatem omnimodo commodante.

2) Bon den Borgängen des 6. Januar reden Annal. s. Albani: in epyphania Domini Emehardus Wircedurgensis apud sanctum Martinum missam cantavit et inter missarum sollempnia, quando episcopus populum monedat, imperator (quasi) corde compunctus Deo promittedat pro delictis suis Hierosolimam pergere (Buchholz, Tie Würzdurger Chronit, Anhang: Restitution der Annales s. Aldani, 68, wobei das eingefügte quasi — n. 3 — auf den hier kaiserseindlich gewordenen Hildesheimer Ausschreiber zurückgeführt wird: — chenso seht dieser noch bei: sieque optimates regni decipiedat, SS. III, 107),

1103. 174

Beinrich's IV. obgewaltet zu haben, mährend seiner Abwesenheit an seinen Sohn, König Beinrich V., die Stellvertretung zu übergeben 3).

Die Ermägungen, aus denen biefe Bertundigung eines weithin mirfenden Entschlusses bes Raifers entstanden waren, hatte er felbst, ficher nur furg zuvor, in einem Briefe an Abt Sugo von Cluny ausgesprochen 4). Heinrich IV. schrieb da, daß er für Berftellung ber Rirchen in jeder Beije sich bemühen wolle, um, wie immer, bas Berftreute zu sammeln und die durch den Keil der Kirchentrennung flaffenden Stücke durch den Leim der Einigung zu verbinden, den Einsturg der Rirche, der durch ihn herbeigeführt sei<sup>5</sup>), durch die Wiederaufrichtung des Friedens und der Gerechtigkeit wieder gut zu machen. Weiter aber fündigte er dem Abte an, daß er, wenn er mit Gottes Sulfe Königthum und Priefterthum wieder in Gin= tracht werde zusammenführen können, nach Befestigung des Friedens 6) nach Jerusalem zu geben gedenke, um das heilige Land, wo der herr im Fleische mandelte, zu besichtigen.

Annal. August .: Heinricus imperator Mogontiae commoratus, in epiphania regnum per quadriennium cum juramento pacificari constituit, Saxones rebelles sibi reconciliavit, cunctisque gratia sua carentibus commissa dimisit (SS. III, 135), die Rec. B des St. Michelsberger Chron. univ.: Heinricus imperator ... (Rec. C ichiebt noch ein: Imperatore Heinrico ... necessaria quaeque super regni statu cum principibus tractante, subito rumor forte divulgatur, etc.) filio suo Heinrico regi rerum summam dimissurum seque sepulchrum Domini visitaturum (Rec. C: seque sepulchrum Domini visitando pro peccatis suis Christo satisfacturum), per Emehardum episcopum publice predicari fecit (hienach hatte nicht Beinrich IV. felbft feine Abficht tundgegeben), indeque favorem maximum tam vulgi quam principum et clericorum regnique totius acquisivit, multosque e diversi regni partibus ad eiusdem itineris comitatum se preparare voto ipso succendit (SS. VI, 224 u. 225), Sigebert, Chron.: Heinricus imperator sedatis Saxonum motibus, pacem in quadriennium constituit (SS. VI, 368), Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 8: ut ubique pax et tranquillitas esset, convocatis ad curiam primatibus, pacem per totum regnum sub juramento firmari fecit, et ad inhibenda mala quae fiebant, gravem poenam in transgressores decrevit... pacis decretum (SS. XII, 277).

8) Dağ jo die Worte der Rec. B in n. 2: filio ... rerum summam di-

missurum zu verstechen sind, nicht aber, wie durch von Drussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 26, im Sinn einer Zusicherung der Abantung (ähnlich faßt zwar auch Giesebrecht, III, 717, die Worte aus), ist gewiß anzusnehmen (vergl. auch Buchbolz, Estehard von Aura, I, 152).

4) Tah dieser Brief — bei d'Achern, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II —, III, 443 — furz vorher — Buchholz, l. c., 152, nimmt den November oder December 1102 als Zeit der Abfaffung an - muß niedergeschrieben worden fein, ift als ficher anzunehmen. Um vollen Ernft ber Berficherungen bes Raifers — mit von Druffel, l. c., 20 — ju zweifeln, bloß weil der Hildesheimer Ausichreiber die in n. 2 angemerkte Stelle einfügte, hat man kein Recht.

5) Diese Einräumung über die ruina ecclesiae: quae per nos facta est ift besonders bemerkenswerth.

<sup>6)</sup> Ausdrücklich macht Heinrich IV. seinen Aufbruch in die Kreuzsahrt von der vorher zu erreichenden Aussöhnung mit Paschalis II. abhängig: si . . . regnum et sacerdotium in unum recolligere poterimus, post confirmatam pacem ire Jerusalem disponimus.

Außerdem aber wurde hier in Mainz durch Heinrich IV. auch ein Reichsfriede festgesetzt. Der Kaiser selbst, die Erzbischöfe und Bischöfe gelobten ihn mit Handschlag. König Heinrich V., die Fürsten des Reiches, die Herzoge, Markgrafen, Grafen und sehr viele Andere beschworen ihn. Jusbesondere sind die Herzoge Welf, Berchtold, Friedrich hervorgehoben, wie sie den Schwur hier nun ausdrücklich, bis zum Pfingstfeste und auf weitere vier Sahre, ablegten, für Kirchen, Geistliche, Monche, Laien, für Kaufleute und für Frauen, daß diese nicht mit Gewalt beraubt würden, ebenso für die Juden. Dann ift in der Aufzeichnung, die über den Borgang vorliegt, geradezu eine Schwurformel eingefügt. Sie hat zum Inhalte, daß vor feindlichem Einbruch und vor Brandstiftung bas Haus, vor Gefangensetzung aus Raubluft, vor Verwundung, vor Berletung und Tödtung jeder Ginzelne sicher fein folle, fo daß ein Uebelthater Augen oder Sand verliere und, wer ihn vertheidige, bie gleiche Strafe erleide, auch wenn er in einen festen Plat ge-flohen sei, daß dieser Plat selbst aber, falls das eingetreten wäre, nach dreitägiger Belagerung von den Rächern der That zerstört werde. Wenn sich jemand folcher Bestrafung entzieht und er ein Lehen hat, foll ihm der Berr diefes wegnehmen, und die Berwandten follen auf sein Erbgut greifen. Bei einem Diebstahle, bessen Werth fünf Solidi ober mehr beträgt, verliert der Thäter Augen oder Sand, bei geringerem Werth Die Saare, woneben er noch gestäupt wird, und das Gestohlene muß er guruderstatten, wogegen in diesem Falle der Verluft von Augen oder Hand erst nach zweimaliger weiterer Wiederholung eintritt. Wenn auf offener Straße ein Feind begegnet, so mag der Andere, wenn er kann, ihm Schaden zufügen; flieht aber jener Feind in ein Haus oder in einen Hof, so muß er ungefränkt bleiben. Endlich murde festgestellt, daß bas fo eidlich Festgesetzte bloß Freunden Beinrich's IV., nicht seinen Geanern zu Gute kommen folle 7).

Zu dieser Aufstellung des allgemeinen Reichsfriedens gehörte nun aber als Ergänzung, zur Sicherung seiner Beobachtung, die Zustimmung in den Stammesgedieten, und eine solche Bereinbarung ist aus Schwaben bekannt. Der Schwiegersohn Heinrich's IV., Berzog Friedrich, der als ein Haupttheilnehmer am Mainzer Tage genannt ist, beschwor mit vielen Grafen, unter Zustimmung der Bischöfe Hermann von Augsburg und Sberhard von Sichstädt, einen Frieden, der bis zum Osterseste und danach über ein ganzes Jahr dauern sollte. Der Inhalt dieses schwäbischen Friedens zeigt immer-

<sup>7)</sup> Neben den schon in n. 2 aufgeführten Zeugnissen über die Amnestie und den Reichsfrieden — immerhin scheinen die als allgemein gebrachten Ungaben der Annal. August. und Sigebert's, über die Erstreckung auf ein quadriennium, sich nur auf die Gebiete der drei Herzoge zu beschränken — steht die Monum. Germ., Leg. Sect. IV, I, 125 u. 126, verössentlichte Aufzeichnung, die mit dem Herausgeber Weiland eher als diesenige eines am Mainzer Tage betheiligten einzelnen Mannes, denn als eine solche amtlicher Gattung aufzufassen ist; der zweite Theil der Aufzeichnung ist durch: Juramentum tale est eingeleitet.

176 1103.

bin, baß felbst ein dem Raifer fo nahe stehender Fürft, wie Friedrich. es für nothwendig hielt, gemiffe Henderungen und Ergänzungen am faiferlichen Frieden angubringen, um das Diainger Gefet ben Beburinifien feines Landes anzupaffen. Der Reichsbeschluß hat alfo fichtlich diefer Mitwirkung ber einzelnen Gewalten in ben Theilen bes Reiches bedurft 8). Andererseits jedoch nimmt dieser Reichs= friede boch in der Gesammtentwicklung der Ordnungen für ben Frieden eine fehr ausdrückliche Stellung ein. Schon 1085 mar gu Mains in Beinrich's IV. Gegenwart der Gottesfriede durch ihn für das ganze Reich zur Geltung gebracht worben, und bem folgten in dem fommenden Sahrzehnt weitere Stärfungen des Unsehens dieser Einrichtung. Aber jest war dieser abermals hier in Mainz aufgestellte Reichsfriede noch weiter reichend, als der Gottesfriede, auf gange allerdings auf eine fleinere Bahl beschränkte Jahre hinaus, nicht mehr bloß auf firchlich geschützte Theile des Jahres, mahrend freilich die Bestimmungen felbst im Wesentlichen die gleichen, wie bort, find. Immerhin bleibt der Gottesfriede neben diesem Reichsfrieden als firchliche Ordnung bestehen; aber ber von ber weltlichen Macht, allerdings ebenso fehr von ben Fürsten, als vom Raiser, ausgegangene Friede steht jest im Vorrange 9).

Chichon wohl die Schilberung der trefflichen Folgen des Friedensgesetes in dem nach Heinrich's IV. Tode verfaßten Nachruse einen allzu günstigen Klang ausweist, so ist doch jedenfalls
eine wesentliche Besserung durch des Kaisers Fürsorge eingetreten.

<sup>9)</sup> Das ift durch Herzberg-Fränkel, l. c., 161 u. 162 — VI. Das Bershältnig des Landfriedens zum Gottesfrieden — nachgewiesen (noch die als Nr. 429 der Pax Alamannica, l. c., 612 u. 613, borangechende Pax Alsatiensis—saec. XI. ex. — ist durch Herzberg-Fränkel, l. c., 149—154, als "Bersarbeitung des Gottesfriedens und des Landfriedens in Ein Geleh" erklärt).

<sup>8)</sup> Tas ift die l. c., 614 u. 615, abgedruckte Pax Alamannica, die Weiland dort "1104? 1108?" datirte, Göcke, Die Anfänge der Landfriedensdeftredungen in Teutschland, 82, zu 1104 ansette, während Giesebrecht, III, 1194, in den "Anmerkungen", sie sichtlich, was ja auch am nächsten liegt, möglichst nahe an diesen 6. Januar 1103 rücken möchte. Wie Serzeberg-Fränkel, Die älkesten Land- und Gotkesfrieden in Teutschland (Forschungen zur deutsche Geschichte, XXIII, 159 u. 160: vergl. das Schlußurtheil, 161), außführt, sit allerdings der Justand, in dem der Text dieses Documentes überliesert ist, sehr verworren; aber er, ebenso Weiland, l. c., 643, erklären sich gegen die von Eggert, Studien zur Geschichte der Kandfrieden, 19 st., ausgenommene Ansicht von Wais, Deutsche Berf.-Geich., VI, 438 n. 2 (Seeliger schloß sich ihr, 2. Ausl., 544 n. 2, nur bedingt an), daß in den zwei Absäten zwei verschiedene Urkunden compilirt seien. Send, Geschichte der Herage von Zähringen, 197, n. 645, unterschäfte also die Bedeutung dieser Handlung, wenn er in ihr bloß "einsach die Eidabnahme für den Reichsstrieden durch Friedrich im Bezirt seines Gerzogthums und Frankens" sehen wollte. Turch Göcke, l. c., 78, ist auch noch auf eine Urkunde Reichof Smehard's von Würzdurg von 1103 hingewiesen, mit den Worten: insirmata et conculcata ea, quam omnes regimini meo sudjacentes concordi voluntate susceperant et juramentis corrobaverant, pace, die gegenüber einem sehlbar gewesenen miles Gozwin zur Anwendung kamen (Monum. Boica, XXXVII, 32), und die auch eine ähnliche Weitersührung der Seeinbarung, bezeugen.

Der Friede foll ben Bedrängten und den Guten Rugen, den Schlechten und ben in Macht Stehenden Schaben gebracht haben, jenen Bohlstand, diesen Dürftigkeit und hunger. Das wird im Einzelnen da anschaulich ausgemalt: "Die, welche ihre Güter an Kriegsleute hinausgeworfen hatten, um von einem starken friegerischen Gefolge umringt herantreten zu können und den Anderen durch die Menge von Bewaffneten weit voranzustehen, diese litten, sobald ihnen — das sei mit ihrer Erlaubniß gesagt — die Wilkur zu Raubthaten entriffen war, an Mangel; Dürftigkeit und Hunger nahmen ihre Vorratheräume in Besit. Der neulich auf schäumendem Roffe faß, begann fogar mit einem bäuerlichen Zugthiere zufrieden zu sein. Wer neulich noch ein Kleid nicht anders begehrte, als wenn es in Purpurröthe brennend gefärbt erschien, ber erklärte jest, daß es gut mit ihm ftunde, wenn er ein Kleid besitze, das die Natur in ihrer eigenen Farbe gefärbt hatte. Das Gold mar er-freut, nicht mehr in den Schmuß gestampft zu werden, da der Mangel zwang, der Sporen aus Gifen sich zu bedienen. Mit einem Worte, Alles, was von Citelkeit, Alles, was von Ueberfluß vers dorbene Sitten hereingebracht hatten, das schnitt die Meisterin Dürftigfeit ganglich ab. Un ben fleinen festen Blaten an ben Ufern, benen die Beute aus den Schiffen den Lebensunterhalt barbot, fuhr nun der Schiffer vorüber, sicher, weil der Befehlshaber bes Plages Sunger litt. Wunderbare und nicht minder belachenswerthe Sache: Andere vergalten die ihnen zugefügten Beleidigungen mit Beleidigungen; ber Kaiser rächte diejenigen, die ihm verursacht worden waren, mit dem Frieden" 10).

Seit bem Beginne bes Jahres war aber auch ber am Weih= nachtsfeste bes vorhergehenden Jahres für die Kirche von Bamberg bestimmte bisherige Kanzler Otto, nachdem er aus Mainz vom faiferlichen Sofe Abschied genommen hatte, als Bischof in feinen Sprengel eingeführt. Einläkliche Schilderungen bes Vorganges in Bamberg, ber am 2. Februar stattfand, werden von den Lebensbeschreibungen des Bischofs dargeboten. Schon eine Strecke vor Bamberg wurde Otto, den die Bischöfe Hermann von Augsburg und Emehard von Würzburg begleiteten, von den Angesehensten feierlich eingeholt und empfangen, und als er dann Bamberg zu Gesichte bekam, stieg er vom Pferde und zog, wie er schon durch feine dunkle Kleidung feine demuthige Gefinnung anzeigte, trop der scharfen Winterfälte die Schuhe aus, um barfuß feinen Ginzug ju

<sup>10)</sup> Diese Aussührung der Vita Heinrici IV. imperatoris in c. 8 schließt sich gleich an die Stelle in n. 2 an (l. c.). Mit Buchholz, Effehard von Aura, I, 169 u. 170, fann man auch noch als Zeugniß für die günstige Nachwirfung des Friedens aus der Rec. B des Heinrich IV. ja nicht geneigten Chron. univ. die Stelle zu 1104: His tamen exceptis (gemeint ist die zu 1104 solgende Tödtung des Grasen Sigehard), undique terra satis quievit, pace simul et fertilitate, necnon aëris qualitate corporumque sanitate delectabiliter jocundata servanziehen (SS. VI 295) herangiehen (SS. VI, 225).

1103. 178

halten. In feierlichem Aufzuge, unter Jubel und Gefang ging bann die ganze große den Bischof umgebende Menge zur Domkirche, um ihn auf den Bischofssit zu erhöhen 11).

Von Mainz begab sich Heinrich IV. nach Speier, wo er schon am 9. Februar weilte und am 4. Marz von einem größeren Rreife von Fürsten umgeben war. Die Erzbischöfe Bruno und Friedrich, ebenso die schon in Mainz genannten Bischöfe Johannes von Speier und Burchard von Münfter, weiter aber Abalbero von Det, Albuin von Merseburg, Cuno von Strafburg, Abt Stephan von Beigenburg, die Pfalzgrafen Friedrich und Siegfried find als Mitwirkende aufgeführt 12).

12) St. 2962 betrifft wieder eine Bereicherung der Rirche von Speier, in: sofern als ingenuus homo nomine Herimannus das von ihm gestiftete Klofter Hördt (im Speiergau) ex consilio et peticione domni Heinrici tercii imperatoris et domini Johannis Spirensis episcopi an dieselbe übergab. St. 2963 betrifft die Bb. II, S. 98, genannte cella in monte Ebrensberc in honore Dei et sancti Stephani (Heiligenberg nördlich gegenüber Heidelberg), die Abt Anshelm von Lorich stiftete und mit einzeln aufgeführten Gütern ausstattete; jeht bestätigt Heinrich IV. auf Bitte des Abtes Gerold — pro amore Dei et remedio animae nostrae et avi nostri Cuonradi et patris nostri Heinrici imperatoris et aviae nostrae Gisilae et matris nostrae Agnetis . . . et conjugis nostrae Berthae imperatricis, pro stabilitate regni et imperii nostri ac filii nostri regis Heinrici — biefe in seinen Schut genommene Stiftung (Chron. Lauresham., SS. XXI, 425). In St. 2962 stehen bloß die Namen der Bischöfe Johannes und Albuin, alle übrigen nur in St. 2963.

<sup>11)</sup> Der Monachus Prieflingensis, Vita Ottonis episcopi Bambergensis, fahrt nach ber ob. S. 169 aufgenommenen Schilderung in Lib. I, c. 6, fort, Namberger auf den Empfang des Bijchoff erwähnt und dann sagt: Ille (secheatus vir) vestimentis lugubribus circumtectus, nudis pedibus, civitatem humiliter introivit, sicque a clero et populo in voce exaltationis et confessionis exceptus, in kathedram episcopalem exaltari promeruit (SS. XII, 885). Ebo will in seiner Vita Ottonis, Lib. I, c. 9, erktären, wie es fam, daß Otto nicht gleich nach bem Beihnachtsfeste ichon in Bamberg eintraf: Imperator, secrecius eum de necessariis quibusque paterna informans diligentia, aliquamdiu in palacio detinuit, und lagt bann Otto's Reise folgen, wie er zuerft in Umpferbach (füdweftlich von Bamberg) eingeholt wurde und barauf, als er Bamberg's anfichtig wurde - equo, cui insederat, sese excuciens et calciamentum solvens - trop ber hyemps nivosa et glaciali frigore asperrima in mentum solvens — troß der hyemps nivosa et glaciali trigore asperima in dem demüthigen Aufzuge in purificatione sancte Dei genitricis Marie sich zum Tome begab (Jassé, Biblioth. rer. German. V. 599). Herbord, Dialogus, Lid. III, c. 39, nennt die zwei Bischöse ausdrücklich als Begleiter, deringt aber die vigilia purificationis beate semper virginis Marie als Tag des Einzuges (Edd's Angabe ist wahrscheinlicher) und unterscheidet sich in einer für seine Schilderungsweise recht bemerkenswerthen Art durch Einfügung eines wohl überdachten einzelnen Zuges von Edd: — während dieser nämlich dei Anlaß der erfrorenen Füße des Bischoss sagt it aut sanguis, guttatim procurrens, tenida eas (se pedes) aus consoveri ungeret in der domus episcapalis tepida eos (sc. pedes) aqua confoveri urgeret, in ber domus episcopalis (bann folgt: Unde et postmodum sepius vehementissimo podagre dolore cruciabatur, sc. Otto), betont Berbord ausbrücklich: Episcopus, rerum gnarus, aliis calidam aquam ad lavandos pedes offerentibus, ille frigidam poposcit et, imponens pedes, frigore frigus propulsavit (l. c., 832 u. 833). Daß Otto noch am Anfange bes Jahres in Mainz war, zeigt feine Nennung in ben von n. 1 erwähnten urkundlichen Aufführungen von Zeugen kaiferlicher Handlungen.

Einen ganz wesentlichen Erfolg gewann banach ber Raiser in Lothringen, indem Graf Robert von Flandern von seinem Trope abließ und sich unterwarf. Heinrich IV. hatte, als er im vorhersgehenden Jahre sein Geer beim Eintritt der ungünstigen Jahreszeit entließ, dasielbe auf das tommende Frühjahr wieder verpflichtet; allein von Robert war noch vor Jahresschluß ein neuer Angriff auf Cambran gemacht worden 13). Jett aber kam der Graf, als er vernahm, daß Heinrich IV. wirklich an einen neuen Zug gegen Flandern denke, auf andere Gedanken. Er verlor feinen Dluth und berieth seine Großen, ob er den Rampf neu aufnehmen jolle. Ihr Rath lautete dahin, den Born des Raifers zu befänftigen, deffen Gnade für sich zu gewinnen. Go ichiefte Robert Gefandte an Heinrich IV., und nachdem er Waffenruhe von ihm erlangt hatte, wurde festgesett, daß Robert in Lüttich sich am Hofe einzufinden habe, eine Entscheidung, die noch dadurch, daß Papst Paschalis II. in feinem Schreiben an den Grafen benfelben befonders auch gegen Die Kirche von Lüttich aufgestachelt hatte, eine Genuathuung eigens für Bischof Otbert in sich schloß. Seinrich IV. weilte in Lüttich am 29. Juni, zur Feier bes Tages der beiden Apostelfürsten, inmitten gahlreicher Fürsten, von benen die Erzbischöfe Friedrich und Bruno, die Bischöfe Otbert von Lüttich, Burchard von Münster, Burchard von Utrecht, Herzog Heinrich von Niederlothringen und mehrere Grafen namentlich bekannt find. Nachdem sich Graf Robert eingestellt hatte, leistete er den geforderten Lehnseid und versprad) Treue und Gehorfam. Den Bischof Walcher von Cambray wollte er fünftig in Ehren halten und gegen jedermann beschützen, auch seine Einfünfte ihm wahren, ebenso den Bürgern von Cambray hülfreich fein, fo daß also immerhin eine gemiffe Scheinherrschaft bes Grafen gegenüber bem Bisthum eingeräumt wurde. Dann wurden auch die Gefangenen, die der Kaiser, der Graf und der Bischof im Rriege gemacht hatten, gegenseitig ausgetauscht 14).

<sup>18)</sup> Bergl. ob. S. 154 u. 155.

14) Albermals liegen über Robert's Unterwerfung zahlreiche Zeugnisse vor.

Mus Cambrah berichten die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi
— c. 22 De reditu imperatoris et de pace inter eum et comitem reformata —
in Str. 415—427 davon, daß comes . . . regem velle regredi cum audit, a spedecidit . . . de sua timens valde exhereditatione majores viros Flandriae cepit omnes consulere, quid contra regem faceret (etc.), woraus Robert den Rath befolgt; der Inhalt des in Lüttich — Leodium, udi jus erat positum inter servum et dominum — festgesellten Bertrages folgt danach (SS. XIV, 202). Sigebert, Chron., sagt: Leggiae generali conventu habito, Robertus comes Flandrensis in gratiam imperatoris recipitur, serner die Annale, umd zwar Annal. Elnonens. major.: Comes Robertus pacificatus est cum imperatore Henrico apud Leodium, Annal. Leodiens. Contin.: Rothbertus Flandrensis in gratiam imperatoris recipitur. Annal. Aquens.: Robertus, comes Flandriae, imperatori reconciliatur Legje, facta ei sidelitate, Annal. Prumiens.: Ruotpertus Leodii imperatoris gratiam petit et impetrat (SS. VI, 368, V, 14, IV, 29, XVI, 685, XIII, 223). Den Tag neunen die Annales Patherbrunnenses: Ruotbertus comes Flandriae, cum per legatos suos pacem ab imperatore expeteret, inducias accepit, ut apud Leodium imperatori occurreret ibique

1103. 180

Noch über bieje Zeit - bes Tages Petrus und Paulus - hinaus verharrte ber Raifer in Lüttich; benn am 15. Juli bestätigte er dem geliebten und getreuen Bischof Otto die Rechte und Besitzungen Des Bisthums Bamberg, beffen Stifter Beinrich II. dabei im Bortlaut der Urkunde besonders hervorgehoben wird, nebst Rennung ber eigenen Großeltern und Eltern bes Raifers und ber verstorbenen Kaiserin Bertha. Dabei handelte Heinrich IV. infolge ber Berwendung des Cohnes Beinrich V. und nach bem Rathe ber anwefenden Fürsten, der Erzbischöfe Bruno und Friedrich, sowie Sumbert's von Bremen, ber Bijchofe Otbert von Luttich, Johannes von Speier, Burchard von Münfter, Ubo von Silbesheim, Beinrich von Paderborn, Burchard von Utrecht, Widelo von Minden, Mago von Berden, Walcher von Cambray, ber Herzoge Friedrich von Schwaben, Beinrich von Niederlothringen, Magnus von Sachsen, der Markgrafen Seinrich von Gilenburg und Udo von Stade, sowie noch weiterer, die nicht genannt sind. Ein Angehöriger der Bam-berger Kirche, der jedenfalls durch seine engen Beziehungen zu Bischof Otto in die Bertrauensstellung beim Raifer gekommen war, Erlung, erscheint da auch zum ersten Male als Ranzler 15).

res determinaretur. Ergo in festo apostolorum Petri et Pauli imperator Heinricus cum frequentissimo principum totius regni conventu Leodium venit, ibique Ruotbertus gratiam eius obtinuit (ed. Scheffer Boichorft, 107 n. 108). Bu dieser Tagesangabe stimmt sehr gut St. 2964, vom 29. Juni aus Lüttich, beren Recognition — Godefridus ad vicem Arnulphi cancellarii — fich allerdings der Erklärung ganz entzieht (vergl. Bregtau, Text zu Kaiserurlunden in Abbildungen, Liefer. IV, 78), beren testes confirmationis dagegen ganz gut zu diesem Jahre stimmen: es heißt da: cum celebraretur Leodii nostra regalis curia in sestivitate apostolorum Petri et Pauli (es ist ein Berbot des Kaisers gegen Bedrückungen durch die Bögte, zu Eunsten des Klosters Waussiore— Walciodorum a fundamentis constructum et auctum de elemosina priorum regum Ludewici et Ottonis, antecessorum nostrorum—, mit der Berfügung: Cum se conquererentur (sc. fratres) destitutos auxilio Mettensis episcopi qui in omnibus eis jure deberet auxiliari, commisimus eos episcopo Leodiensi — es steht danach von Etbert: qui eos in desensionem suscepit — in cuius manent diocesi. — Höres, in der ob. S. 157 in n. 6 genannten Dissertation, 23 u. 24, ichwächt die Bedentung der Unterwersung Robert's für die Sache Heinrich's IV. zu sehr ab, wenn es auch richtig ist, daß Robert nachher an Bisches Lambert von Arras schrieb, dieser möge wissen: me hominium imperatori Teutonico fecisse, quia aliter feodum quod ab eo tenere per antecessoriam debeo integre habere non poteram, praesertim quia praeter hoc patriae nostrae pacem restitui nequaquam posse sentiebam, hoc tamen factum esse salva mihi auctoritate et obedientia Romani pontificis eiusque ecclesiae esse salva mini auctoritäte et obedientia Komani pontificis eiusque ecclesiae nec non Remensis et absque meae christianitatis legalitatisve violatione (Epistolae Lamberti ep. Atrebatens., Epist. 76: Migne, Patrol. latin., CLXII, 677). Bon einer noch 1103 eintretenden neuen ungünftigen Wendung gegen Bischof Walcher in Cambran ist zu 1104 bei n. 10 die Rede.

15) St. 2965 entipricht im Rechtsinhalt im Wesentlichen Heinrich's IV. in Bd. I, S. 97, in n. 87, behandelten St. 2560 von 1058. Dagegen ist die vollständige Aufgählung der Personlichseiten, um deren memoria willen die Handlung geschieht, — dabei eingeschlossen besonders auch pius Heinricus imperator noster consenguineus sunderstar sanctage Rabendergensis accelesiae

perator noster consanguineus, fundator sanctae Babenbergensis aecclesiae (weiterhin nod)malš: locus a divo imperatore Heinrico secundo pro sua suorumque anima in episcopatum divina inspirante clementia perfectae fidei,

Von Lothringen an den mittleren Rhein zurückgekehrt, nahm der Kaiser wieder in Speier seinen Aufenthalt und schenkte da am 24. September an die dortige Domkirche, abermals in Anrufung des Andenkens der Großeltern, des Vaters, aber ganz besonders der Kaiserin Bertha, auf die Bitte des Bischofs Johannes, ein Gut zu Lauterburg im Speiergau 16). Hernach 17) erscheint er erst wieder zur Weihnachtszeit, wo er das Fest in Regensburg seierte, genannt 18).

Von Seite bes Kaisers war, nach den in Mainz am Anfange des Jahres abgegebenen Erklärungen, die Sorge für Aufrechthaltung des Friedens auf das ernstlichste übernommen worden. Allein bessen ungeachtet weisen mehrere Stammgebiete des Reiches Waffen-

gänge auf.

In Schwaben erwachte von neuem der heftige Gegensat, der an Vischof Gebehard von Constanz sich anknüpfte. Wohl schon am Ausgange des vorhergehenden Jahres war durch den Bruder des 1092 aufgestellten Gegenbischofs Arnold, den Grafen Heinrich von Heiligenberg, den Vogt der Constanzer Kirche, mit einer zahlzeichen Schaar von Kriegern ein Angriff auf das Kloster Peterschausen in das Werk gesetzt und sehr übel, in Wegnahme der Vorzäthe, in Tödtung von Vieh, in vielen Schandthaten, da gehaust

spei karitatisque devotione in honorem principis apostolorum Petri et sancti Georgii martyris sublimatus), ebenĵo die nachdrückliche Hervorhebung des dilectus fidelisque noster VII. eiusdem aecclesiae episcopus Öttho, der Urkunde eigenthümlich: außerdem zählt sie zahlreiche fürstliche Namen auf. In St. 2965 — Erlongus cancellarius vice Rothardi archicancellarii recognovi — erscheint Erlung — vergl. über ihn unt. zu 1105 bei n. 5 — zum ersten Male in der Kanzlei. Als Zeugnisse für Heinrich's IV. Anwesenheit in Lüttich sommen serner noch St. 2965a, ein Schreiben des Abets Tiosrid von Echternach an Heinrich IV., mit den Worten: cum nuper Leodio per proprias manus regiae meae exiguitati vestram dignatus estis commendare animam meam, und St. 2965b (in Heinrich's V. St. 3037, von 1110, für Stablo), wo gesagt ist: cuius rei proclamationem, quam nos ipsi temporibus progenitoris nostri . . . in curia Leodii ventilari audivimus, quid a domno patre nostro responsum dissinitumve sit, in Betracht.

16 St. 2966 betrifft das predium quod in villa nomine Lutera Heinricus de Lache, homo nobilis, libero jure obtinuerat et nobis pro quibusdam beneficiis regno nostro attinentibus libera donacione contulerat. Wie Witte, in der ob. S. 60, in n. 5, genannten Untersuchung, 450, aussührt, ift das ein Hinweis darauf, daß Heinrich IV. nach dem Tode des 1095 (vergl. Bb. IV, S. 461) verstorbenen Pjalzgrafen Heinrich von Laach seinen Vortheit

auch mahrgenommen habe.

17) Vergl. Bb. IV, S. 257 in n. 18, daß St. 2967, für Reinhardsbrunn (26. September — Mainz), als Fälschung außer Beachtung fällt. St. 3006, Heinrich's V. für das St. Abalberts-Stift zu Aachen, mit dem Datum des 13. August dieses Jahres, ist sehr zweiselhaft und gehört jedenfalls nicht zu 1103.

18) Von der Weihnachtäseier zu Regenäburg sprechen die in n. 2 angeführten Annal. s. Albani, a. 1104 (l. c., 71), die Rec. B. des Chron. univ., die Annal. Hildesheimens. (resp. der Libellus de rebellione Heinrici V.: verg. zu 1104 in n. 3), die von einer imperatoris curia reden, die Annal. Rosenveldens., alle a. 1104 (SS. VI, 225, III, 107, XVI, 102).

182 1103.

worden. Bur Abwehr hiegegen stütte sich ber Bijchof auf die von ihm angelegte Befestigung vor ber Stadt, im Waffer des Sees, ba wo diefer fich jum Ausfluß bes Rheines verengt. Aber Gebehard's eigener Bruder Herzog Berchtold - er weilte ja im Januar bei Beinrich IV. am hofe - und Andere, auf die wohl ber Bifchof vertraut hatte, wurden ihm abtrunnig, fogar, wie ber Zeuge für Dieje Dinge behauptete, infolge von Bestechung, fo daß einzig Abt Theoderich von Petershausen an Gebehard's Scite aushielt. So mußte der Bischof Conftanz verlaffen und ferne von feiner Kirche als Verbannter — zwar mit großem Ruhm, wie sein Verehrer faat - das Amt der Stellvertretung des Papftes, überall burch das Reich hin, ausüben. Am 2. Februar wurde dann Arnold durch Die gleichsam entfesselten Feinde Gebehard's mit großem Geräusch auf den Stuhl von Constanz eingeführt und jo der ichon fast zwölfjährige Streit beendigt. Gegenüber Betershaufen gab zwar Arnold die Zusicherung, daß die Monde durch ihn ungestört und in Frieden bem herrn dienen könnten; allein Theoderich verließ, aus Anhäng= lichteit an Gebehard, sein Kloster und vertheilte seine Mönche und bärtigen Brüder an verschiedene Gotteshäuser, während er felbst mit zwölf ausgewählten Mönchen zuerst in bas bairische Kloster Weffobrunn sich begab, wo ihn Abt Adalbero ehrenvoll empfing und mit allen Seinigen mehrere Monate liebevoll verpflegte. Dann aber ging Theoderich weiter, über die Donau, in das dem bairischen Nordgau angehörende neu gegründete Kloster Kastel, das durch ben Grafen Friedrich von Raftel-Babsberg und beffen Cohn Otto, weiter burch ben Grafen Berengar von Gulzbach und die Markgräfin Liutgard, Wittwe des 1078 gestorbenen Dietvold, in das Leben gerusen worden war; es war ganz begreiflich, daß Liutgard, als Schwester Gebehard's, die Aufmerksamkeit auf Theoderich, den treuen Anhänger ihres bischöflichen Bruders, lenkte. Das auf diese Weise an Birfau mittelbar angefnüpfte, nen erwedte flösterliche Leben in Raftel nahm unter Theoderich's Leitung einen gedeihlichen Aufschwung, und fehr raich vermehrte fich die Bahl ber Brüber. In Betershaufen bagegen erhoben bie zuruckgebliebenen Monche Wernher von Epfen= dorf, unter dem aber die hoch entwickelte flösterliche Bucht bald zerfiel. Außerdem griff jest ber Gegenbischof Arnold ruchfichtslos in den Besitzstand bes Klofters ein und begann baraus Leben an feine Leute auszutheilen 19).

Bergl. über den Gegeniah zwischen Gebehard und dem Gegenbijchof Arnold zuleht Bd. IV, S. 386. Die Hauptqueste für diese Ereignisse sind die Casus monast. Petrisdus, Lib. III, cc. 30 u. 31, die wieder der verlorenen Lebenseickgreibung des Bischofs Gebehard entnommen sein müssen, aber nach Hentsuck Beweissührung — Gebhard III., Bischof von Constanz 1084—1100, 68—chronologisch sehr unsicher sind, während cc. 32—34 der localen Betershauser Tradition angehören. Es wird da in der Weise, der oben der Tert folgt, von Arnold's Eindringen in c. 30 und c. 31: De exilio Gebehardi — De Arnolso intruso, hier mit der Jahreszahl 1103, gesprochen, aber so, daß die zusammenshängenden Ereignisse von cc. 30 u. 31 aus einander gerissen erscheinen, getrennt

Ein anderer Kampf fand auf fränkischem Boden statt, wo der junge König Heinrich V. die sehr ansehnliche Burg Gleiberg einnahm 20).

Ebenso fehlt es in Sachsen gleichfalls nicht an ernsten Ruhestörungen, wenn auch die für die Hofhaltungen in Mainz, Speier und Lüttich bezeugten Namen sächsischer geistlicher und weltlicher Fürsten ein schwäbisches Zeugniß, Heinrich IV. habe die Widers

burch den Sat am Ende von c. 30: Ad ultimum tam frater eius (sc. Gebehardi) dux Bertholdus quam caeteri omnes pene corrupti sunt muneribus et abhominabiles facti sunt ei, et non erat qui ei faceret bonum usque ad unum Theodericum, quem in omnibus tribulationibus reperit fidum (die in c. 30 crwähnte munitio . . . in capite Rheni fluminis in ipsis fluentis ift wohl mit der allerdings noch im Sec, oberhalb des Rheinausslusses, liegenden Insel zu ertlaren, die fpater das Dominicanerflofter trug: Gebehard hatte wohl biefe Unlage nicht erft inter has varias et multimodas conflictationes, die fich der Berfasser eben erheblich vor 1102 begonnen gedacht hat, angefangen — gang falsch ift naturlich in c. 31, daß Arnold nach Rom gegangen und von Wibert geweiht worden fei); dann handeln cc. 32-34: De exilio Theoderici abbatis et fratrum eius (wieder mit der Angabe 1103) — De Castellensi cenobio — De Wernhario superposito (Epfendorf, jest im württembergischen Oberamt Oberndurf, ift in Lib. I der Casus — 631, 636—638 — als Besitz des Pischofs Gebehard II., dann als seine Schenkung an seine Stiftung Petershausen viel genannt) — speciell von Petershausen (SS. XX, 656 u. 657). Die Annal. August. haben furz: Gebehardus, Constantiensis episcopus, a sede sua expellitur (SS. III, 135). Gebehard's als eines episcopus de sede sua expulsus, als cines der episcopi videbantur columnae esse . . . ejecti propriis sedibus ge= benfen aud Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 1, und Bertholdi Twifaltens. Chron., c. 8 (SS. XII, 432, X, 102). Neben henting, l. c., 66—69, hat Senct, l. c., 196 ff., der Berchtold's Anwesenheit in Mainz im Januar (vergl. ob. S. 175) richtig hiemit in Jusammenhang bringt, diese Tinge erörtert. Durch Döberl, Die Marfgrafschaft und die Marfgrafen auf dem bayerischen Nordgau, ist, 22 (mit n. 24), nachgewiesen, daß die Casus in c. 33 bei ber cella quam nobilissimus vir et religiosus nomine Fridericus ceperat in loco suo proprio excelso monte qui vocatur Castellum - idem bonae memoriae heros Fridericus nomine habebat filium Ottonem nomine, summae nobilitatis et decoris virum, qui una cum patre et cum aliis proceribus eiusdem provinciae, cognatis videlicet et proquinquis atque amicis suis, venerabilem Theodericum et fratres eius summo honore colebant et locum magnis divitiis cumulabant, in tantum ut in brevi multos sibi fratres aggregaret et monasticam vitam honestissime inibi ordinaret — (l. c., 657) das Kloster Raftel im bairifchen Nordgau im Ginne haben, bei beffen Grundung neben dem Grafen Berengar von Gulgbach und beffen Stammesvettern von Raftel-Habsberg, Friedrich und deffen Cohn Otto, auch Gebehard's Schwester, die Martgräfin Lintgard (vergl. oben S. 61), wesentlich betheiligt war (vergl. in J. 5917, Paschalis' II. von 1102, die Nennung von Perngerus, Fridericus et filius eius Otto et Leukarda comitissa als fundatores monasterii sancti Petri apud Castellum).

20) Tie Annales Patherbrunnenses berichten: Heinricus filius imperatoris Glizberg castrum munitissimum cepit (ed. Scheffer-Boichorft, 108). Vergl. über Burg Gleiberg schon Bb. I, S. 43, sowie den ob. S. 116 in n. 4 beleuchteten Jusammenhang, wozu Witte in der vorhin in n. 16 genannten Abhandlung, 453, hinzufügt, daß die Grafen von Gleiberg, resp. daß Hauß Lükelburgs Gleiberg, Anlaß hatte, gegen daß Eindringen deß Pfalzgrafen Siegfried in daß Erbe des Heinrich von Laach sich zu erheben; Witte setzt diese Fehde mit der gegen den Grafen Heinrich von Limburg — von 1101 — in Parallele.

184 1103.

ivenstigen in Sachien mit sich verföhnt, wahr zu machen ichienen. Allein gegen ben Markgrafen Udo von der Nordmark verbanden fich Fürsten seines Stammes und belagerten ihn in Alsleben; babei murbe von beiden Seiten viel Berwüftung und Brandlegung im Umfreise vollzogen. Gine furchtbare Mordthat wurde am Grafen Ronrad von Beichlingen, bem Cohne Otto's von Nordheim, beffen Bruder Beinrich ber Gette nur zwei Jahre früher ben Frifen erlegen war, verübt. Wie er in Bamberg in lobenden Worten ges schildert wurde — einer von ben großen Fürsten und in nichts übertroffen, durch Geburt, durch Kenntniß der Wiffenschaften, durch Tapferfeit und Reichthum fehr hervorstechend, bei allen Guten durch Schicklichkeit und Beredtfamkeit in Beliebtheit ftebend und leut= felig —, so erwedte er durch seinen Tod, ähnlich wie vor zwei Jahren sein Bruder Heinrich der Fette, eine außerordentliche Trauer. Er wurde, mährend er unterwegs war, bei Nacht, durch eine Ber= ichwörung mörderischer Leute angegriffen und getöbtet. Die That mußte in den Kreisen der Angesehenen Argwohn erwecken, in der Urt, wie folche Verbrechen von den Niedrigsten gegen die Bochsten verübt wurden. Auch noch ein weiterer Todesfall vom fächsischen Boben war geeignet, größere Aufmerksamkeit hervorzurufen. Der Markaraf von Meißen und der Lausit Heinrich, der nach seinem hauptsächlichen Site Gilenburg genannt murbe, ftarb gleichfalls in Diesem Sahre. Er war ber dritte Gemahl der Gertrud von Braunschweig, ber Wittme Beinrich's bes Fetten, ber in ihrer zweiten Che mit ihr verbunden gemefen mar, erft feit turger Zeit geworden; er hatte baburch auch bas Erbaut des mit Etbert II. 1090 ausgestorbenen Braunschweiger Hauses erworben. Gertrud war in Erwartung einer Geburt, als ihr Gemahl ftarb, und fo wurde ber bem Bater gleichnamige Cohn ein nachgeborenes Rind. Un bie Geburt dieses jungeren Beinrich foll allerlei Nachrede, daß er ein untergeschobenes Kind sei, sich angeheftet haben; allein bie Mutter verstand es, mit großer Thatkraft als Vormunderin ihres Sohnes einzutreten und so die Markaraffchaften Meißen und Lausit ihm zu erhalten 21).

<sup>21)</sup> Zeugnisse für iortgeschte Störungen des Friedens bei den Sachsen — entgegen der ob. S. 174 in n. 2 gegebenen Bersicherung der Annal. August. — enthalten die Annal. Rosenveldens.: Cuno comes occisus est. Henricus marchio odiit. Principes Saxonie contra Udonem marchionem congregantur, et Allesleve obsident. Patria ab utraque parte nimio incendio vastatur (SS. XVI, 102: jast wörtlich gleich die Annal. Palidens., l. c., 72). Die Rec. B des Chron. univ. erzählt: Cuono, filius Ottonis ducis, de magnis principibus unus, et cui nihil in omni rerum humanarum dignitate supra, natu scilicet, literarum etiam scientia, fortitudine atque divitiis satis prepollens, elegantia atque facundia bonis omnibus amabilis et affabilis, quorundam sunestorum hominum conspiratione noctu, dum iter ageret, invaditur et interimitur, ingentem relinquens nobilibus regni luctum simul et suspitionem. dum ab infimis in summos tanta scelera presumuntur (gegen eine irrige Auslegung dieser Worte wendet sich Buchholz, Estehard von Aura,

Bapit Bajchalis II. verharrte mahrend bes gangen Jahres in Rom 22). Aber wenigstens in der Angelegenheit feines Legaten Bischof Gebehard von Constanz nahm er sich der deutschen Dinge thatfräftig an.

In vier Schreiben, die wohl fämmtlich der gleichen Zeit — Februar — angehören, suchte der Papst zu Gunsten des schwer bedrängten Vertreters seiner Sache einzugreisen, damit deren Unsehen in Schwaben zu stügen. Die Herzoge und Fürsten von Schwaben und Baiern, aber auch Andere höheren und niedrigeren Ranges wurden da aufgefordert, den Bedrängnissen der Knechte Gottes, der heiligen Männer, die in diesen Ländern durch die hoch gestiegene Berberbtheit ber Schismatifer litten, jo bag bieje fie nicht nur beunruhigen, fondern fogar von ihren Sigen auszuschließen fuchen, zu Gulfe zu kommen: — die Leuchten des Bolkes, Die Stell- vertreter Gottes und ber Apostel, Gebehard von Constanz und

I, 156 u. 157) (: hier folgt die schon ob. S. 121 in n. 11 mitgetheilte Stelle über den Bruder Heinrich den Fetten mit dem Schlusse: isque dolor nunc fratris eius Cuononis nece duplicatur). Heinricus marchio (dazu C. D, E: de Niburg, vir sui temporis in Saxonia prepotentissimus, obiit (SS. VI, 225). Der Annalista Saxo lehnt sich an diese Berichte an, hat aber weit greisende genealogische Ausführungen über die Gemahlin des Konrad von Beichlingen Cunigunda, filia Ottonis marchionis de Orlagemunde: Hec primum nupserat regi de Ruzia (Jijailav); quo defuncto, reversa in patriam, nupsit huic Cononi -, dann über ihre in Rugland geborene Tochter, Die quidam de principibus Thuringorum Gunterus nomine jur Frau nahm — genuit ex illa Sizonem comitem — und über die vier Töchter von Konrad (die erste die Ge-Sizonem comitem — und über die vier Töchter von Konrad (die erste die Gemahlin des Grasen Heinrich von Zütphen, die zweite des Grasen Wilhelm von Tütelburg, die dritte — Abela — des Grasen Tietrich von Katlenburg, nach dessen Tode des Grasen Hehrich von Plötzte, die vierte — Kunigunde — des jüngeren Grasen Wiprecht von Groitsich und nach dessen Tode des dairischen Markgrasen Tietpold, endlich daß senior Wipertus desponsavit matrem illarum tercius (d. h. also die Mutter, Kunigunde, Konrad's Wittwe): zu Heinrich von Eilenburg ist desgesigt: Habuit filium de Gertrude comitissa de Bruneswic. Heinricum marchionem juniorem, qui suppositus nec vere filius eius esse dicebatur (SS. VI, 737 u. 738). Die Annal. s. Petri Erphesfurdens. haben (a. 1104) die Ausiage: Cuono comes occisus est de Bichelingin (SS. XVI, 17). Die Cronica ducum de Brunswick, c. 10, fagt über Gertrud, Die Wittme Beinrich's von Gilenburg, die in erfter Che den Grafen Dietrich von Ratlenburg speinrich s von Eilenvurg, die in erster Ese den Grafen Teterich von Katlenvurg (vergl. Bd. IV, S. 8), in zweiter Heinrich den Fetten (vergl. ob. S. 120) zum Gemahl gehabt hatte: defuncto patre (sc. Etbert I.) et fratre (sc. Efbert II.) a fautoribus imperii interfecto, hereditatem in Brunswigk obtinuit (Monum. Germ., Teutiche Chroniten, II, 581). Posse, Die Markgrafen von Meißen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Großen, weist, 247—249, die Fabelshaftigkeit der späteren chronitalischen Erzählungen nach, die sich an den Tod des älteren, die Geburt des züngeren Henrich, an die behauptete Nachsolge des Ekreier Thiame in der Woorkereichtst keinsten der Schwerzeristet der Grafen Thiemo in ber Markgrafichaft knupfen (die an die Schwangerichaft ber Gertrud sich anknüpsenden ausgemalten Geschichten hat das Chron. Montis Sereni, a. 1126. SS. XXIII, 140). — Eine Mordthat, die der an Konrad von Beichlingen begangenen ähnlich ist, berichteten zu 1102 die Annal. Einsidlens.: Ludewicus, comes de Montpilicart, a servis suis occiditur (SS. III, 146).

22) J. 5935—5958, die in ihren Taten vom 1. März dis 27. November reichen, zeigen Pajchalis II. durchgehends im Lateran. J. 5949 ist auf den Wunsch des Propstes Manegold dem Kloster Marbach, als Schuşdrief, ertheilt.

186 1103.

Mbalrich von Baffau, feien von ihren Kirchen jo hinweggeschoben, und außerdem jei auch von Beiligthum ichandender Band ein schwerer Angriff auf bas Kloster Schaffhaufen im Gange. ein neues Saupt folder Verfolgung nennt der Papft den fegerischen Eindringling in die Constanzer Kirche Arnold, und so hat er diesen und beffen Beschützer, Beinrich und Otto, mit bem Banne getroffen, jo baß die Empfänger bes Schreibens aufgefordert werden, nicht nur vor ihnen sich zu hüten, sondern auch den heftigsten Angriff auf sie auszuüben, während ihnen empfohlen wird, die Aebte von Schaffhausen und anderer Rlöster sorgsam zu beschüßen. Gine weitere Mittheilung des Papstes ging an die Bijchofe Gebehard und Ubalrich felbst, sowie an alle übrigen Rechtgläubigen in Deutschland. Pajchalis II. freut fich da über den Gifer der Angeredeten in Sachen des Glaubens; aber er kann es nicht billigen, wenn etwa einige unter ihnen, um die Berührung mit den Berworfenen zu vermeiden. fich hinwegzubegeben gedächten, mährend fie vielmehr, gleich Leuchtern, in der Welt, auch in der Mitte einer ichlechten und verkehrten Bevölkerung, Licht geben follten. Un den Abt Gebehard von Sirfau und die übrigen schwäbischen Aebte und Monche richtete sich ferner die Ermahnung des Papites, daß fie in den gegenwärtigen ftets noch machsenden Stürmen und Verfolgungen nicht muthlos werden möchten, da das ja gerade ihr Ruhm sein werde: sie sollen tapfer fämpfen, sich gegenseitig hülfreich unterstüten, aber gang besonders auf die unter ihnen strahlende Leuchte, den Bischof Gebehard, binbliden, ihn einmüthig verehren, mit den erhobenen Sänden der Liebe ihn und dabei sich selbst in diesen Bedränanissen unterstüßen; ebenso wird auch ihnen die Ausschließung des Gegenbischofs Arnold, als eines faulen Gliedes, aus der Kirche kund gethan. Endlich jedoch ging auch noch an die Söhne des 1101 verstorbenen Berzogs Welf. an den jungeren Welf, den gewesenen Gemahl der Gräfin Mathilbe, und deffen Bruder Beinrich, an Gebehard's Bruder, Herzog Berchtold, iowie an beffen Neffen, ben Grafen Bermann, weiter an die übrigen ichwäbischen hohen Herren, die schon lange, wie es da hieß, hinter dem Ruden des Teufels stedend, ihres Beiles uneingebent, von den Gliedern der katholischen Kirche sich abtrennten und an ein falsches Haupt sich anschlossen, eine scharfe Warnung ab. Baschalis II. wollte durch den Brief die darin angeredeten Fürsten zu sich felber zurückführen, sie vom Todesschlafe auferwecken. Er hat sie früher als Vertheidiger und als liebe Freunde der Kirche gekannt; um fo mehr ist ihr Thun, wie sie jest gemeinsam mit dem Haupte aller Schlechten die Kirche, ihre Mutter, befehden, als ein unwürdiges ichwer zu ertragen. Gie follen also gur Kirche zurückfehren, bie fie freudig wieder aufnehmen und als ihre Sohne einreihen wird: "Ihr habt ja unter Euch das Glied des höchsten Hauptes, das Muge der Kirche, unferen Bruder, Bischof Gebehard von Constanz, der im Stande fein wird. Guch über Guer Seil eingehender zu be= lehren und aus der Finsterniß an das Licht zurückzuführen; wer feine Stimme hort, mag glauben, jenes Stimme zu hören, ber

jagt: "Wer Cuch hört, der hört mich, und wer Euch verachtet, der verachtet mich". Zu ihm also wendet Euch, als zu Eurem Bater, zurück, gehorchet in Allem seinen Geboten, wie denjenigen des heiligen Petrus und wie den unserigen! Wenn Ihr das thun werdet, werdet Ihr von der Fessel der Verdammniß bestreit sein". Daran schloß sich wieder der Hinweis auf die Verfluchung Arnold's, der gleich einem tödtlichen Gifte gemieden werden solle 28).

In weitgehendster Weise war so die Sache Gebehard's als die

ber römischen Kirche erklärt.

In diesem gleichen Jahre ging bagegen an Paschalis II. selbst eine scharfe Verwahrung eines hervorragenden Vertreters einer ein=

zelnen deutschen Rirche.

Der zu seiner Zeit hoch angesehene Lehrer und Schriftsteller Sigebert, Mönch von Gemblour, im Sprengel von Lüttich, der Verfasser der Weltchronik, hatte schon in jüngeren Jahren seine Schlagsertigkeit auch in der Abkassung von Streitschriften, die er in Briefform einkleidete, bewiesen. Er richtete eine solche Aussührung im Jahre 1075 gegen die gegnerische Behauptung, daß die von in der Ehe lebenden Priestern gelesenen Messen ungültig seien.

<sup>23)</sup> Pajchalis' II. Schreiben J. 5970 — vom 2. Februar — ducibus ac principibus ceterisque tam majoribus quam minoribus per Sueviam et Bavariam catholicis (zuerit durch Baumann, Luellen zur Schweizergeschichte, III, 1, 69, mitgetheith, weiter J. 5971 (im Codex Udalrici, Nr. 136: Jajié, Biblioth. rer. German., V, 253 u. 254) — ohne Datum — venerabilibus fratribus et episcopis G(ebehardo) Constantiensi, Uo(dalrico) Pataviensi et ceteris tam clericis quam laicis Teutonicarum partium catholicis (burch Giefebrecht, III, 1205, in den "Anmertungen", und Henting, l. c., 63—65, zu 1101 gezogen, da die Andeutung: ut... etiam a regionibus vestris discedere meditentur, sc. quidam vestrum, auf die Absticht, sich der Kreuzsahrt anzuschließen, zumal für Ibalrich, auszulegen iei, aber doch wohl mit Recht als enge mit J. 5970 im Zusammenhang stehend ertlärt), ebenjo J. 5972 — vom 10. Hebruar — dilectis fillis G(ebehardo) Hirsaugiensi et caeteris catholicis abbatibus et monachis per Sueviam — und J. 5973 — vom gleichen Datum — Guelphoni duci eiusque fratri Henrico et Bertholdo duci eiusque nepoti Herimanno et ceteris Sueviae principibus, die als perverso capiti adhaerentes getabelt werden, sind wohl, entgegen der Einordnung in den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 75 u. 76, wo sie überall zu 1104 gezogen erschelienen, weit eher mit Henring, die Gegenbisch stroth sich of dion Ende 1102 begonnen haben muß (vergl. ob. S. 181) und der ehen auch J. 5971), zu 1103 heranzunehmen. Da der Angeiss des Gegenbischos Anno in den her Edgar nicht nothemendig, diese päpstlichen Briese erst so specifiquet worden war, so ist es gar nicht nothemendig, diese päpstlichen Briese erst specifiquet worden war, so ist es gar nicht nothemendig, diese päpstlichen Briese erst specifiquet worden war, so ist es gar nicht nothemendig, diese päpstlichen Briese erst specifiquet worden war, so ist es gar nicht nothemendig, diese päpstlichen Briese erst specifiquet worden war, so ist es gar nicht nothemen Briese kegaten in Deutschland annahm. Für J. 5970 nimm

188 1103.

Wenn er auch babei feststellte, bag er bie zwangsweise Durchführung ber Chelongfeit ber Geiftlichen gang mißbillige, daß die durch Gewalt berbeigeführte Reuschheit ihm als eine unwahre, nicht als die rechte ericheine, so verweilte er doch weniger hiebei, als bei den entsetze lichen Folgen der Aufhetzung der Bolksmassen gegen die Priester, mit den scheußlichen dabei sich ergebenden Ausschreitungen, die ben unerfahrenen bethörten Laien selbst am meisten in ihren Wirkungen ichaden, indem der Zustand der Kirche dabei auf das äraste verwirrt wurde. So glaubte denn da Sigebert die von ihm erkannten eigent= lichen Grundlagen bes Christenthums auch gegen Gregor VII., ber Dieses auf Irrthum beruhende Gesetz aufstellte, vertheidigen zu muffen. Ferner ichrieb ber lothringische Monch, als Gregor VII. an Bifchof hermann von Det jenen Brief über die Berechtigung bes Papites, ben König zu verdammen und ihm gegenüber die abgelegten Treueide der Unterthanen aufzuheben, hatte ausgehen laffen, eine Widerlegung, die nicht mehr vorhanden ift 24). Jest aber zeigte er nochmals die gleiche unerschrockene Wahrheitsliebe, indem er an jenen Brief anknüpfte, ben Bapit Paschalis II. an ben Grafen Robert von Flandern gerichtet hatte, mit ber Aufforderung zur Befämpfung heinrich's IV., und zwar besonders auch in Gestalt einer Unfeindung der Kirche von Lüttich 25).

Diese Schrift Sigebert's, die er, aufgefordert durch den Archidiaton und Decan der St. Lambert's Kirche zu Lüttich, Heinrich, verfaßte, dietet sich als ein Schreiben der Lütticher Kirche an alle Menschen guten Willens dar. An eine einleitende Ausführung, die die Sprachenverwirrung in Babylon mit der jezigen Zerrüttung in der Kirche vergleicht und die in einem Prophetenworte erwähnten Sturmwinde von Afrika her, das dort genannte schreiben Land der römischen Kirche einsach gleichstellt, knüpft die Schrift das vom "römischen Vischof, dem Vater aller Kirchen" ausgegangene Schreiben an den Grafen Robert von Flandern, das der Verfasser als gegen

25) Taš ift bie Epistola Leodicensium adversus Paschalem papam (Libelli de lite, II, 451−464 — im Codex Udalrici Rr. 113, l. c., 201−225), nach €igebert's eigenem Zengniğ — De scriptoribus ecclesiasticis, c. 171: Ipso (sc. Heinrico archidiacono et decano ecclesiae sancti Lantberti) etiam rogante, respondi epistolae Paschalis papae, qui Leodicensem ecclesiam, aeque ut Cameracensem, a Roberto Flandrensium comite jubebat perditum iri (l. c.,

114) von ihm geschrieben.

<sup>24)</sup> Bergl. über Sigebert im Allgemeinen Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (6. Aust.), II, 155—162, über seine früheren Streitschriften Mirbt, Tie Publizistit im Zeitalter Gregors VII., 12 u. 13, 25 u. 26. Die Epistola cuiusdam adversus laicorum in presbyteros conjugatos contumaciam ist Libelli de lite, II, 437—448, abgedruckt; die durch Sigebert selbst — De scriptoribus ecclesiasticis, c. 171: validis patrum argumentis respondi epistolae Hildebrandi papae, quam scripsit ad Hermannum Metensem episcopum in potestatis regiae calumniam (Fabricius, Biblioth. ecclesiast., Zweite Abtheilung, 114) — erwähnte, wohl nach 1081, nach dem zweiten Schreiben an Hermann (vergl. Bd. III, S. 368—373), versähte Schrift Sigebert's ist verloren (daß eine weitere zu 1084 anzusende Streitschrift Sigebert nicht angehört, vergl. Bd. III, S. 536, n. 15).

Lüttich gerichtet auffaßt, im vollen Wortlaute an 26). Dann fährt Sigebert fort: "Weffen Lenden mogen fich nicht über diefen Brief mit Schmerz erfüllen? Ueber ben Brief hat die Finsterniß mich betäubt, nicht jo fehr vor dem Schreden über die Gefahr, als vor ber ichrecklichen Reuheit ber Sache, daß ein jo beweinenswerther Brief hat von der Mutter gegen ihre Töchter, auch wenn sie fündigen, geschrieben werden fonnen". Benn Jefajas fagte: "Dein geliebtes Babylon ift mir zum Bunder verwandelt worden", fo fagt jest Sigebert: "Mein geliebtes Rom, meine mahre Mutter, ift mir gum Wunder verwandelt worden". Dann erinnert er an die Erzählung von David, ber ben Engel bes herrn mit gezudtem Schwerte über Jerufalem stehen fah: "Wir, die Töchter der römischen Kirche, fiehe, wir sehen den römischen Bischof, der der Bote des Herrn ift, mit gezücktem Schwerte über der Kirche stehen. David betete, daß das Bolf nicht getödtet werden möchte; unser Engel reicht an Robert das Schwert und betet, daß wir getödtet werden mögen. Woher stammt biefes Schwert für unferen Engel? Als Gefus feinen Jüngern befahl, daß sie aus ihrem verkauften Gewande sich ein Schwert kaufen sollten, sagten die Jünger: "Herr, hier sind zwei Schwerter" —, und Jesus: "Es ist genug". Wie aus den Ausiprüchen der Bater zu ichließen, ift ein einziges Schwert des Geiftes vorhanden, welches das Wort Gottes ist, von dem Jesus fagte: "Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu senden, sondern das Schwert" — und der Prophet: "Berwünscht fei, ber fein Schwert vom Blute fern hält". Diefes Schwert zieht Jesus mehr gegen die fleischlichen Begierden, als gegen die Anläufe der Welt. Es giebt noch ein anderes geiftliches Schwert, burch bas in Ertöbtung der Laster des Fleisches die Krone des Martyriums erkauft wird. Da also die Apostel vom Herrn nur zwei Schwerter haben, woher fommt für den Nachfolger des Apostels diefes dritte Schwert, bas er seinem Waffenträger Robert gegen uns barreicht?" 27)

Sigebert erinnert dann an die Geschichte, wie David den König Saul in der Höhle schlafend fand und nur einen Zipfel vom Gewande abschnitt. Er glaubt, wenn er aus Ehrsurcht gegen den Papst das jagen darf, daß vielmehr jett dieser selbst geschlafen zu haben scheine, daß mit ihm auch alle seine Rathgeber schliefen, als er den Verwüster der Kirchen Gottes — eben Robert — für sich warb. Und wenn Paulus gebot, daß das Wort des Vischofssfehlerlos und untadelhaft sei, so fragt Sigebert ganz bescheiden,

<sup>26)</sup> In c. 1 geht Sigebert von Jesaja XXI, 1, aus, wo vom desertum mare (Babylon) die Rede ist, und knüpft daran die Einschaltung des ob. 3. 170 gebrachten, contra nos gerichteten Schreibens des Papstes an Robert (451 u. 452).

<sup>27)</sup> In c. 2 (452 u. 453) dauert die Bezugnahme auf Jesaja XXI, 3 ff., fort: der Hinweis auf Tavid geht auf II. Samuel. XXIV, 16 ff., das Weitere auf Luc. XX, 36, Matth. X, 34, Jerem. XLVIII, 10. In Anknüpfung an Ezech. XXI, 16, wird dann weiter erörtert, woher das dritte Schwert absgeleitet werden möchte, ohne daß aber Sigebert zustimmt.

1103. 190

ba boch ber Papit vom Apostel nicht abweichen barf, ob biefe an Robert gerichteten Worte des Papstes durchwegs jo beschaffen seien, wie der Apostel es wünsche 28). Ebenso mag der Rapst felbst zujeben, ob er seinen geliebten Sohn — eben Robert — auf den rechten Weg weise, wenn er durch die Aufforderung zur Befriegung und Berwüftung ber Kirche Gottes ihm ben Zugang gum himmlischen Jerusalem verheiße, und ob es wirklich "Thaten der gerechten Rriegsführung" feien, wozu Robert aufgestachelt werde, mahrend doch zahlreiche Zeugniffe darthun, daß Gott zwar die Bofen als Buchtruthe gegen die Guten gulaffe, aber mit der Beifügung, daß bem, durch den das Aergerniß kommt, der Weheruf gelte 29).

Im Weiteren wendet sich Sigebert im Besonderen der Kirche von Cambran zu; denn Baschalis II. dankte ja im Briefe dem Grafen für die Erfüllung der gegen Cambran gerichteten Borfchrift der Bekämpfung. Wieder richtet hier ber Verfaffer ein tief einschneibendes Wort des Propheten Jesaja gegen Paschalis II., über diejenigen, die ungerechte Satung einsetzen, und über die Schreiber, die Unrecht ichreiben. Die Verödung diefer Kirche, die Unterdrückung der Wittwen und Waisen, die ungeheuerlichen Raubthaten, die Ermordungen unterschiedslos von Guten und von Bofen, die nach dem Urtheil der römischen Kirche geschehene Zerreißung des Sprengels in zwei Theile, Bischof Walcher's Ercommunication und die Hineinichiebung des Anderen — des Manasses — werden aufgeführt; die Frage wird angehängt, ob das gerecht gewesen sei, oder nicht, was aber Gott entscheiden werde. Denn der Papit hat doch diese llebel= thaten sich zugeschrieben und dem Verwüster der Kirchen lauten Dank entrichtet, wobei offen bleiben muß, ob das für den Befehlenden ober für den Gehorchenden mehr Gefahr in sich schließe. Gegen Angriffe ber Barbaren und ber Feinde Gottes erlauben ja die Rirchengesete auch den Geiftlichen Führung ber Waffen zur Bertheibigung von Stadt und Kirche. Nirgends aber ift in den heiligen Schriften zu lefen, daß durch kanonische Machtvollkommenbeit Kriege gegen die Kirche angesagt werden dürfen 30).

Die gleiche Bedrohung gilt ja aber auch der Kirche von Lüttich, beren falsche Geistliche das Schreiben als Ercommunicirte ber Verfolgung überliefere. Da vermag Sigebert nicht einzusehen, weßhalb

Schluß führt hiftorifche Beifpiele von Papft Gregor I. und von Martin von

Tours on.

<sup>28)</sup> Sigebert geht am Ende von c. 2 (453) von der Geschichte I. Samuel. XXIV, 4 u. 5, aus, hernach von Tit. II, 8.
28) Hier ist in c. 3 (453) der Ausgangspunkt die Anrede des Papstes an Robert: dilecto filio salutem et apostolicam benedictionem, ebenfo die barauf folgenden Worte des Briefes, über ben Gott Järael: qui in te suae virtuti efficatiam operatur, sowie die Worte: justae miliciae operibus. Eben wegen dieser gang genauen Kenntniß der Worte des Schreibens wollte Sactur, in der Einleitung jur Ausgabe, 450, annehmen, das Schreiben fei den Luttichern in die Hände gefallen und gar nicht an Robert selbst gelangt.
36) In c. 4 (454—456) wird von Jesaja X, 1 u. 2, ausgegangen; ber

Lüttich bas Schickfal ber Kirche von Cambray theilen muffe, ba ja hier eine Spaltung gar nicht vorliege, andere Berhältniffe obwalten. Daß die Lütticher bem Könige gehorsam find, daß fie ihren Berren nach der Ginfalt des Herzens dienen, daß sie, entgegen der Unsichuldigung, sich von Simonie fern halten, daß gar keine Kenntniß von ihrer Ercommunication ihnen irgendwie bewußt ift, all bas fpricht gegen die Möglichkeit einer folden auch gegen Lüttich gehenden papstlichen Weisung an Robert 81). Aber ber Berfasser glaubt, daß wohl in dem Bischof Otbert, weil er zu Raifer Beinrich IV. hielt, die Urfache der Anfeindung zu suchen sei. Doch weßhalb follten die Lütticher beswegen excommunicirt sein, weil ihr Bischof seinen Eid und die beschworene Treue nicht gebrochen hat, da unzweifel= haft der Gidbruch eine große Sunde ist 32). Othert wird bann im Weiteren als ein Bischof erwähnt, der mit dem Kaiser verkehrt, weil er ihm für die übertragenen Reichslehen Treue geschworen hat, gemäß der schon seit längster Zeit geltenden Gewohnheit, der feither stets heilige und verehrungswürdige Bischöfe folgten, die dem Kaiser geben, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ift. Durch Aussprüche des Ambrosius und Augustinus wird belegt, daß diefes Verhältniß die felbstverständliche Folge davon ift, daß die Rirche Besithumer von dem Herrscher der Welt entgegennimmt. So können benn diese Könige und Raiser wohl ermahnt, getadelt, angeklagt, nicht aber oder nur schwer ercommunicirt werden. Doch herrscht hierüber Streit, weil Chriftus diese Berdammungen und Lösungen seinem Urtheile vorbehalten hat 38).

Sehr scharf wird im nun folgenden Rusammenhang Baschalis II. in das Gemiffen geredet. Der Papft foll mit seinen Rathgebern, nach Abstreifung des Geiftes der Anmaßung, forgfältig überlegen, wie viele und wie große unerhörte Dinge aus dem Chrgeiz des römischen Stuhles entstanden und wie diese durch Könige und Kaiser beurtheilt worden seien, wie falsche Päpste verurtheilt und zur Abdankung gezwungen wurden: da galt die kaiserliche Gewalt

31) Auch c. 5 (456 u. 457) geht von dem Sate bes Schreibens: Id ipsum de Leodicensibus excommunicatis pseudoclericis praecipimus aus und läßt

33) In c. 7 find höchft bezeichnende Sabe gegen den Schluß gebracht: Ecce, quare excommunicati vocamur: eo quod sanctos et moderatos et antiquos patres tenemus et pro posse imitamur... Illos vero legatos a latere Romani episcopi exeuntes et ad ditanda marsupia discurrentes omnino refutamus . . . Quia igitur antiquae regulae inheremus et non omni vento doctrinae circum-

ferimur, ecce, unde excommunicati vocamur (459).

babei die Lütticher Kirche seldsteiners perdoteriels praecipinats and tagt babei die Lütticher Kirche selbst sprechen.

32) Damit sest c. 6 ein (457 u. 458), das von dem episcopus noster favens partidus domini sui imperatoris beginnt. Der weitere Theil des Capitels verbreitet sich eingehend über den Eidbruch und wendet sich direct gegen den domnus Pascasius — Paschalis II. —, weil er die Lütticher außerdem noch als pseudoclerici (von diesem Borwurf des Papsses handelt auch wieder c. 8, 459) keristner Weldichtung gerompunisationis gund av gevella tradicione 459) bezeichne: Maledictum excommunicationis, quod ex novella tradicione Hildebrandus, Odardus (Urban II.) et iste tercius (eben Paschalis II.) indiscrete protulerunt, omnino abicimus.

1103. 192

mehr, als Sildebrand's, Urban's II., Pajchalis' II. Ercommuni= cation - und furg darauf wird Hilbebrand geradezu als ber Urheber Dieser neuen Kirchenspaltung, ber zuerst die priefterliche Lanze gegen bas Diadem des Reiches erhoben habe, gefennzeichnet 34).

lleber Beinrich IV. 85) will Sigebert nicht fprechen, ba er ungern einraumt, er sei so, wie ihn Paschalis II. bezeichne. Aber obichon er nun fo ift, leiden die Lütticher bennoch, daß er über fie die herrschaft führe, ba fie durch ihr Gundigen das verdienen. Doch foll ein folder Herrscher nicht durch Ergreifung der Waffen vertrieben werden, fondern burch vor Gott gebrachte Bitten. Statt beffen, daß der Bapft für ben König, auch wenn er ein Gunder ift, bete, fo daß ein richtiges und stilles Leben geführt werden könne, handelt er friegerisch, damit ein folches Leben einfach zur Unmög=

lichkeit gemacht werde.

Da apostolische und prophetische Worte bagegen sprechen, wober stammt benn die Dlachtvollkommenheit für den Bapit, daß er gegen die Untergebenen außer bem geiftigen Schwerte bas andere der Tödtung führe? Diese Frage stellt Sigebert nicht für den König, sondern vielmehr für die Mutter der Kirchen. Denn wenn David nicht ben Tempel Gottes zu bauen murdig erschien, weil er ein Mann des Blutvergießens war, wie wird der Papft, wenn auch nur ein Tropfen Blutes fein Rleid berührt hat, in das Allerheiligste mit dem Blute Chrifti, das er für feinen und feines Boltes Grr= thum barbringe, eintreten burfen? Wer von ben Bapften hat jemals durch feine Gefete die Ermächtigung gegeben, daß ber Bapft fich gegen die Fehlbaren des Schwertes des Krieges bedienen muffe? Erst Hildebrand hat, als erster, sich und, nach seinem Borbilde, die folgenden Bapfte gegen ben Kaifer mit bem Kriegsichwerte um= aurtet 36). Ebenso tadelt Sigebert Gregor VII. und beffen Rach= folger, weil sie ohne gehörige Vorbereitung und vorschnell Hein= rich IV. excommunicirt haben 37).

Schweren Anstoß nimmt Sigebert auch beghalb an Paschalis II., weil er Robert ichrieb, er vermöge fein Gott genehmeres Opfer, als die Befämpfung Beinrich's IV., barzubringen, und vollends der Schlußfat des Schreibens, daß Robert durch folche Anstrengungen jum himmlischen Jerusalem emporsteige, erscheint ihm gang unerhört: freilich Silbebrand hat ja auch, in seiner Art die lette Sand an

jein Schwert wieder in die Scheide steckte (460 u. 461).

36) In diesem c. 10 (461 u. 462) stellt Sigebert besonders Aussprüche Gregor's I. dem Thun Gregor's VII. gegenüber.

37) Tieser Borwurf: apostolici succedentes sidi (sc. Gregor VII.) invicem

<sup>34)</sup> Das ist der Inhalt von c. 8 (459 u. 460).

<sup>35)</sup> In c. 9 stehen am Eingang der dritte und der zweitletzte Sat bes Briefes an Robert, die gegen Heinrich IV. sich richten (460: vergl. ob. S. 170). Hier ist auch Petrus' Vorgehen gegen das Ohr des Malchus hereingezogen: Paichalis II. ioll da auch das weitere Thun des Petrus nachahmen, der nachher

quasi hereditario bello excommunicandi indiscrete in regem insurgunt steht in c. 11 (462).

die heiligen Gesete legend, ber Gräfin Mathilde gur Vergebung

ihrer Sünden befohlen, den Raifer zu befriegen 38).

Sigebert schließt damit, daß von Anfang an die römische Rirche eine mohl zu unterscheidende Gewohnheit des Bindens und Lösens gehabt habe: "Woher also diese neue Machtvollkommenheit. burch welche den Schuldigen ohne Bekenntniß und Reue die Straflosigfeit für die begangenen und die Freiheit für die fünftigen Sunden bargeboten wird? Welches große Fenster der Arglist haft Du dadurch den Menschen breit aufgeschlossen!"

- So war als Antwort auf die Aufstachelung des Grafen Robert eine der offensten und lautesten Burudweisungen papstlicher

Einmischung in beutiche Streitfragen erfolgt 39).

<sup>38)</sup> Dem c. 12 (463) liegt nochmals ber Cat bes Schreibens an Robert: Nullum profecto gratius Deo sacrificium offerre poteris zu Grunde, c. 13 (463 u. 464) der Schlugiah.

<sup>39)</sup> Auf die Schrift bes Monches Sugo von Fleurn: Tractatus de regia potestate et sacerdotali dignitate (Libeli de lite, II, 466—494, durch Sachur herausgegeben) — vergl. über ihn Waih, SS. IX, 337 ff. — fet hier nur furz hingewiesen, da sie Frankreich angehört und auch König Heinrich I. von England gewidmet ist, ebenso der bestimmten Beziehung auf Zeitereignisse entbehrt, iano gewiomer in, evenyo ver beitimmten Veziedung auf Zeitereignisse entbehrt, so daß die Absassung zurcht zwischen 1102 und 1105 schwankt (vergl. Sachur, Neues Archiv der Geselschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, XVI, 369—386, Mirbt, l. c., 73 u. 74). Mit großer Klarheit vertheidigte Hugo, der seinen Stoff wesentlich der Chronik des Hugo von Flavigny entnahm, die Verechtigung der königlichen Autorität, und er schrieb dabei gegen Gregor's VII. Schreiben an Vischof hermann von Metz, von 1081 (vergl. Vb. III, S. 368 ff.), das er eben aus Kuar's Chronik kompt eben aus Sugo's Chronif tannte.

## 1104.

Noch längere Zeit über das Weihnachtsfest 11031) hinaus behielt Heinrich IV. seinen Aufenthalt in Regensburg bei. Im Januar erscheint er da von einer größeren Zahl von Fürsten um= geben. Bon geiftlichen Fürsten waren die Erzbischöfe Bruno von Trier, Friedrich von Coln, ber Erwählte Berchtolb von Salzburg, von Bischöfen ber Erwählte Emehard von Würzburg, Burchard von Münfter, Otto von Bamberg, Johannes von Speier, Ubo von Silbesheim, Widelo von Minden, der Ermählte Eberhard von Gich= städt, Heinrich von Freising, Abalbero von Trient, die Aebte Udal= rich von Reichenau, Babo von St. Emmeram, außerdem ber gleichfalls als Zeuge genannte Kanzler Erlung, mit einer weiteren großen Bahl von Geiftlichen, zugegen, wozu noch siebzehn an ben faiferlichen Sof abgeschickte Augsburger Domgeiftliche famen; als weltliche herren find genannt Herzog Welf und sein Bruder heinrich, die Grafen Berengar von Sulzbach, Sigehard und deffen Bruder Friedrich von Tengling, Otto von Diessen, ferner noch acht weitere namentlich aufgeführte, worunter zwei als Sachfen bezeichnete, endlich ber Truchfeß und zwei Rämmerer des Raifers und andere vertrauens= würdige Männer. Sie waren Zeugen der vor dem Raifer geschehenen Entscheidung in den Streitfragen, die infolge schon lange dauernder ungerechter Gewaltübung durch den Bischof und durch die Bögte ber Augsburger Kirche, hinsichtlich ber Guter ber Domaeistlichen. jest geschah, in Begrenzung bes zu erhebenden Rechtsfpruches für Manegold in Augsburg, für den Grafen Aschabin in den beiden Dörfern Straubing, für Erich in Geisenhausen. So murde festgestellt, daß an den drei genannten Orten ein Mal im Jahre alle Un= gehörigen bes Augsburger Bogtes ober anderer Bögte fich auf ge= schene Ladung zum Gerichtstag einzufinden hätten, dann im Weiteren genau umschrieben, wie weit die Rechte und Anforderungen ber Boate reichen follten. Doch murben diese Säte nicht nur für die Kirche von Augsburg aufgerichtet; sondern sie fanden auch noch darüber hinaus für andere Kirchen, wenigstens benachbarter bairischer

<sup>1)</sup> Bergl. ob. S. 181.

Gebiete, Anwendung. Ebenso erhielt die Augsburger Domgeistlich= keit auf ihre Klage hin Guter zurückerstattet, die ihr Bischof Her-

mann entzogen hatte 2).

Sier zu Regensburg geschah aber auch — am 5. Februar — eine Gewaltthat, die weithin den größten Schrecken erregte. Schon unter den Zeugen der von Heinrich IV. getroffenen Entscheidung war Graf Sigehard von Burghausen erwähnt, der mit seinem Bruder, dem Grafen Friedrich von Tengling, anwesend war, ein Nachkomme der Aribonen. Wie man im Kloster St. Michelsberg zu Bamberg wissen wollte, war Sigehard dem Kaiser schon von Ansang verdächtig gewesen. Als sich Heinrich IV. nun schon eine Zeit lang in Regensburg aushielt, soll unter den bairischen Fürsten ein Murren entstanden sein, weil die Sachsen und Franken am Hose freundlicher und ehrenvoller behandelt seinen, als die einheimischen bairischen Stammesangehörigen: so habe Sigehard, der am meisten einen Argwohn solcher Art erkennen ließ, angesangen, dem Kaiser allmählich eigentlich verhaßt zu werden, zumeist auch deßhalb, weil er allein von allen anwesenden Fürsten durch Mitsührung einer

<sup>2)</sup> Zwischen zwei Decreten ift hier zu unterscheiben (St. 2968, ebenso Giesebrecht, III, 1195, in ben "Anmerkungen", treffen biese Unterscheibung nicht). Gin vom 14. Januar datirtes Decret, das bem Augsburger Domcapitel zwei ihm bom Bifchof entriffene Guter guruderftattet, ift auszugeweise bei Ragel, Notitiae origines domus Boicae seculis X.—XI. illustrantes — 1804 —, 276-278, abgedruckt. Dann find gleichfalls auf bem Regensburger Tage bie Rechte der Alostervögte auf den Gutern der Domherren in bestimmte Schranten gewiesen, mit Nennung der zahlreichen Zeugen (Monum. Germ., Leg. Sect. IV, I, 126, in n. 1). Endlich ist eine l. c., 127, abgedruckte Sententia de jure advocatorum, und zwar ex concilio Ratisponensi cui interfuit Heinricus III. imperator cum multis optimatibus, aufgestellt, die nach des Herausgebers Weiland Ausführung nicht bloß auf Augsburg sich bezogen haben kann, sondern weitere Geltung hatte, wenigstens für Freising und Niederaltaich, da sie auch hier schriftlich eingetragen wurde. Bon der ersten Entscheidung sprechen auch die Annal. August.: In epiphania canonici Augustenses possessionibus ad se pertinentibus diu despoliati, Gisenhusa, Strubinga, Chreina, Reginboldeshusa, (die beiden ersten, die auch allein in der Urkunde vom 14. Januar erscheinen, (Ober-, Nieder-) Straubing und Geisenhausen, stehen auch, gewiß irrig, schon a. 1101 erwähnt: restitutio praediorum canonicorum . . . et aliorum), cum aliis tam ad oblationem, quam ad stipendium eorum pertinentibus, ab imperatore et ab episcopis et regni principibus Ratisponae benigne suscipiuntur, quorum communi suffragio cuncta illis subtracta ab episcopo Herimanno denuo restituuntur (SS. III, 135 u. 136). In der als allgemeinere Vorlchrift anzuschenden Sententia werden die Ansorderungen — in servitium suum — normirt: duo modii tritici et duo porci, tres cadi vini et medonis, decem cadi cervisiae et V modii avenae, worauf folgt: Ut autem ea quae ad usus fratrum pertinent minus distrahantur, haec subscripta in usus advocatorum sunt deputata: videlicet tertia pars bannorum et satisfactio temeritatum, ita tamen ut si qua dispendia res fratrum patiuntur, primo eis sua restituantur. Werigelda fratrum sunt, et mancipium pro mancipio. Preterea si praelati aecclesiae aliqua necessitate cogente damnum sibi vel rebus suis illatum salvo ordine suo recuperare non valuerint, ipsos advocatos in competentem locum advocent, ubi causas querimoniae diligenter discutiant, nichilque ibi ab eis vel ab eorum colonis quasi sub justicia exigant, sed cum caritate hoc quod eis impensum fuerit accipiant.

196 1104.

größeren Menge friegerifchen Gefolges fich zum Widerstande geruftet ju haben ichien, falls vom hofe ber etwas Schlimmes gegen ibn eintreten würde. Run aber fühlte sich ber Graf nach einigen Tagen ficherer: boch nachdem er darauf hin versprochen hatte, die Schaaren ber Seinigen abziehen zu laffen, erhob fich bie Gefahr gegen ihn felbit. Gin muthender Aufftand ermuchs, indem sowohl Städter von Regensburg, als Leute bes Dienstmannenstandes, aus verichiedenen Gegenden, sich verbanden; sie fielen über ben Grafen her, und obichon König Beinrich V. felbst dazwischen trat, konnte der Aufruhr in feiner Weise beschwichtigt werden, bis er sein Ziel erreichte. Denn nachdem Sigehard von der dritten bis zur neunten Stunde des Tages in feiner Berberge belagert worden mar, murben endlich die Thuren erbrochen. Sigehard erlitt den Tod durch Ent= hauptung, nachdem er allerdings vorher noch seine Beichte abgelegt und die lette Wegzehrung bes herrn empfangen hatte. Die hier zu Grunde gelegte, so einläßliche, augenscheinlich auf genauer Runde beruhende Erzählung, wie sie in Bamberg niedergelegt wurde, schließt mit den noch unter dem Gindruck des Augenblicks geschriebenen Worten: "lleber dieses Verbrechen noch mehr zu berichten, barüber setzen wir uns hinweg, besonders da noch Thaten der Rache und die übrigen nachfolgenden Uebel vor den Augen liegen und wir nicht wiffen können, welches Ende fie haben werden". Aus den noch ziemlich zahlreich vorliegenden, wenn auch fürzeren anderweitigen Beugniffen, neben benen aber doch manche Unflarheit im Ginzelnen übrig bleibt, scheint hervorzugehen, daß der Graf schon vorher, ehe er nach Regensburg gekommen mar, über Ministerialen einen Spruch gefällt hatte, ber ben gangen Stand gegen ihn erbitterte, fo baß er eine Beeinträchtigung feines Rechtes barin fah und unter Un= rufung der Bürger der Stadt gegen Sigehard in der geschilderten Urt und Beife vorging. Jebenfalls trug bas Ganze, mochte man auch bem zum Untergange bestimmten Feinde gewisse menschliche Rudfichten zulett noch angebeihen laffen, burchaus nicht ben Stempel eines geordneten gerichtlichen Berfahrens a).

<sup>3)</sup> Ter Tarstellung des Todes des Grasen Sigehard ist der Bericht der Rec. B des St. Michelsberger Chron. univ. zu Grunde zu legen (SS. VI, 225). Taneben steht die Mittheilung a. 1104 in jener in die Annal. Hildesheimens., a. 1104 dis a. 1106, ausgenommenen, dort mit den in Excurs I hervorgehobenen Worten beginnenden ausstührlichen Erzählung über Heinrich's IV. letzt Zeit, die Buchholz, Tie Würzburger Chronif, 70, als Libellus de rebellione Heinrici V. zu bezeichnen vorschlägt und die jedenfalls, wie Schum, Die Jahrbücher des Sanct-Albans-Alosters zu Mainz, 52 u. 53, zeigt, einheitlich und im Zusammenhang nach den Greignissen, zwar vor 1111, geschrieben wurde (Schum wollte, 55 u. 56, den Versassen, war vor 1111, geschrieben wurde (Schum kolle, 55 u. 56, den Versassen, deesier jezen, Schessen wurde (Schum kolle, 55 u. 56, den Versassen zu des Peier zehn, Schessen und Versassen, dees Albes Tietrich — so auch Wastenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelaster, 6. Ausst., II, 117 —, während Buchholz, 71, glaubt, es sehle an localen Bezügen und der Autor sei wohl während dieser Jahre in Heinrich's V. Gesolge gewesen). Es sehr da: Erat in Radisdona . . . curia, ubi comes

Es läßt sich nicht fagen, mas an ber Sache mar, wie sie von bem Bamberger Geschichtschreiber behauptet wird, daß nämlich

Sigehardus quoddam judicium super clientes injuste judicavit; ex qua causa ab eis est occisus (SS. III, 107). Undere Berichte enthalten Annal. August .: Sigehardus quidam, dum ministris jus a senioribus antiquitus concessum denegare et demere vellet, ab ipsis interficitur, Annal. Corbeiens.: Sigehardus Ratispone occisus, bie jogenannten Annal. Ottenbur.: Sigehardus comes peremptus est, Annal. Mellicens.: Sigehardus comes occiditur Ratisponae, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Sighardus comes de Purchusen Ratispone occiditur, Annal. Elwangens.: Segehardus Baiaricus princeps occiditur, Annal. Rosenveldens.: Ratispone ... comes Seghehardus a militibus regis occisus est, Annal. Scheftlariens. major., a. 1103: Sigehardus comes de Schala Radisest, Annal. Scheftlariens. major., a. 1103: Sigenardus comes de Schala Radispone occisus est, Annal. Reicherspergens.: Sighardus comes de Burghusen Ratisponae occisus est, Annal. Ratisponens., Cod. s. Emmerammi, a. 1103: Sigehardus comes de Scala Ratispone occisus est (SS. III, 136, 7, V, 9, IX, 500, 774, X, 19, XVI, 102, XVII, 335, 450, 585). Aber auch noch Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 8, hebt das Greigniß hervor: Ratisponae ... orta seditione, Sigehardus comes a familia principum qui ministeriales dicuntur, eo quod justiciam eorum infringere diceretur, occisus est (SS. XX, 251). Tobasto gratho (t. doc. Noccol. Michaelburgan, au. Non. Februar. 251). Den Todestag enthält das Necrol. Michaelburan. zu Non. Februar .: Sizus comes occisus (Necrol. German., II, 213). Die Zugehörigfeit Sigehard's aur Familie der Aribonen hebt die ichon erwähnte Rec. B fehr entschieden hervor (vergl. Bb. I, C. 197, n. 59, und über Aribo ob. C. 163 in n. 18), mit der Ausfage, daß die beiden Bruder Aribo und Boto - paterno de sanguine Noricae gentis antiquissimam nobilitatem trahebant, illius nimirum famosi Aerbonis posteri, quem in venatu a visonta bestia confossum vulgares adhuc cantilenae resonant — Hartwici palatini comitis filii, qui germanus fuit illius Sigihardi (Rec. D, E segen richtig: Friderici), qui Sigihardum genuerat Ratisponae peremptum, gewesen seien (l. c., 225 u. 226), und ebenso sagt der Annalista Saxo über Sigehard: filius Friderici, patruelis autem Erbonis principis de Carinthia (unter Hinweis auf den 1102 erwähnten Tod Uribo's) (SS. VI, 738). Bergl. schon od. 8. 131 in n. 31 darriber, daß die Gretar pan Ausgehauten auch voch der nicharatierichten Burg State in Grafen von Burghaufen auch nach der niederöfterreichischen Burg Schala, fudöstlich von Melt, den Namen trugen. — Turch Buchholz ift, l. c., 159—165, die Frage nach der Ursache des Tumultes einer eindringlichen Untersuchung untertvorfen. Nach dem Libellus de rebellione, den Augsburger Annalen und Otto vor ein Jag vem Livenus de revellione, den Augsvurger Annaten und Otto von Freising war eine Handlung des Erasen, der mit den Ministerialen zusammenstieß, der Anlaß zur Ermordung gewesen, und zwar möchte Buchholz diese Rechtshandlung, die aber Sigehard nimmermehr als Stiftsvogt von Regensburg — das war er nicht (Stenzel, Geschichte Deutschland's unter den früntischen Kaisern, I, 582, vermuthete so) — vollsührt haben kann, vor den Ausenthalt Heinrich's IV. in Regensburg ansehen, ebenso daß sie nicht in einem königlichen Gericht geschehen sei (vergl. Franklin, Forschungen zur deutschen Geschichte, IV, 522): er glaubt, daß am ehesten die Ursache des Wisses Sigebard's mit den Ministerialen, deren die ködblischen Kürzer sich dahei anschlassen hard's mit den Minifterialen, benen die ftadtischen Burger fich dabei anschloffen, barin gelegen habe, daß über die Competenz der Bogteigewalt Streit gewaltet habe, ba eben bie Minifterialen ichon im Dienftgerichte ihres herrn vor Standes= genogen das Recht juchten und nicht mehr vor dem Vogte ericheinen wollten (vergl. Waik, Deutiche Verf.:Geich., V, 2. Aufl., 358, beionders VIII, 72 ff.); doch könnte es auch eine vor das Grasengericht Sigehard's gehörende Ansgelegenheit gewesen sein. Mit Recht wendet sich Buchholz, der in dem Acte — "Hinrichtung" nach von Truffel, Kaifer Heinrich IV. und seine Söhne, 24 — nicht ein regelrechtes Gerichtsversahren zu erblicken vermag, gegen Nizich, der — Forschungen zur deutschen Geschichte, XXI, 283 u. 284 — den Vorgang zu einem "Gottesfriedengericht" stempelt. An der Behauptung der kaiferseindlichen Annal Rosenvollens kann höchstens des unterstent kain den Reiche genoffen das Recht suchten und nicht mehr vor dem Bogte erscheinen wollten lichen Annal. Rosenveldens. fann höchstens bas zutreffend fein, bag Reichs= minifterialen am Sturm gegen Sigehard fich auch betheiligten.

198 1104.

Beinrich IV. bem Grafen Sigehard von vorn herein abgeneigt gewefen fei. Aber daran fann fein Zweifel fein, daß das Verhalten bes Raifers mahrend ber in Regensburg felbit, zur Zeit feines Aufenthaltes, vollzogenen Gewaltthat ihm fogleich zum argen Bor-wurfe gemacht wurde. Gine zusammenhängende Schrift, die ungefähr ein halbes Jahrzehnt nach Beinrich's IV. Tode geschrieben wurde und beffen drei lette Lebensjahre in einheitlicher Erzählung zur Darftellung brachte, fpricht fich gang bestimmt in diefem Sinne aus, und wenn auch die Richtung des da zum Worte kommenden Beugen, ju Gunften ber gangen gegen Beinrich IV. gebenden Bewegung, ausgeprägt vorliegt, fo muß boch die Wahrheit biefer einzelnen Ausfage völlig zugegeben werden. Ausdrücklich heißt es da nämlich von der Ermordung Sigehard's: "Und daraus ift eine fehr große Verfolgung gegen den Raifer von Sigehard's Verwandten und von allen Fürsten des Reiches erwachsen, dekwegen weil jener, falls ber Kaiser ihm zur Gulfe kommen wollte, keineswegs getöbtet worben ware". Zedenfalls ist wenigstens mit keinem Worte davon die Rede, daß die Vollführer der Mordthat nachher zur Strafe gezogen worden feien. Go lag es allerdings für die Gegner des Raifers nabe, ihn felbst unmittelbar mit der That in Berbindung gu jegen 4).

Diese offen hervortretende Mikstimmung muß dem Kaiser schon hier in Regensburg, wo er noch länger über den Todestag Sigehard's hinaus, bis in die letten Tage des Februar, blieb<sup>5</sup>), zur Empfindung gebracht worden sein. Denn der oben erwähnte Berichterstatter läßt erkennen, daß Heinrich IV. sich Nachstellungen seiner Gegner außegefet sah und eine passende Gelegenheit, um sich von Regensburg hinweg zu begeben, suchen mußte. Endlich vermochte er sich vom bairischen Boden zu entfernen<sup>6</sup>).

Heinrich IV. begab sich über die Fastenzeit und zur Feier des

4) Bergl. in bem in n. 3 querft erwähnten Libellus de rebellione ben im Terte überjetten Sat, ber auf ben bort mitgetheilten folgt (l. c.). Buchholz

6) Die Worte des Libellus de rebellione: Cum vero ob id factum non paucos habere sentiret adversarios, circumquaque ab insidiis eorum vallatus, aptum evadendi coepit inquirere locum. Tandem discessit (l. c.) laffen sich jo verstehen, daß heinrich IV. Schwierigseiten fand, Regensburg zu verlassen.

jest, l. c., 166, den Werth dieses Zeugnisses in das richtige Licht.

5) St. 2969, aus Regensburg, vom 27. Februar, betrifft Güter des Klosters Mondiee, die diesem in ungerechter Weise entzogen worden waren und jest zurüchgegeben werden, zuerst deeima omnium exstirpatorum foresti Wiselburg, quod erat in banno, et deeima stagni eiusdem foresti et quicquid foresti nondum exstirpatum est, in omni utilitate sua, tam in parochia ad Stras-walhen quam episcopus Ratisponensis in nostra manu reddidit (1107 erstattet dann Bischof Hartwig wieder Kirchen an Mondsee: Urt.-Buch des Landes ob der Enns, II, 1251, ob devotam peticionem Rudberti venerabilis abbatis und in presencia archiepiscoporum, episcoporum, comitum et aliorum multorum nostrorum sidelium, mit Erwähnung auch von amor et salus Heinrici regis dilecti filii nostri.

Ofterfestes — 17. April — nach Mainz 7). Hernach besuchte er Lothringen, wo Lüttich als Aufenthaltsort genannt erscheint 8).

Berichiedene Erwägungen haben wohl ben Raifer bestimmt, zu diefer lothringischen Kirche und beren Bischof Otbert sich zu begeben. Zwischen Diesem Bischof und ber ganzen Geiftlichkeit von Lüttich war Streit erwachsen, weil Otbert nach beren Ansicht feine bischöfliche Gewalt widerrechtlich auszudehnen gesucht hatte; so mar auf die gegen den Bischof erhobene Untlage hin durch Erzbischof Friedrich von Coln auf ben 10. Marz eine Berfammlung nach Aachen behufs Untersuchung der Angelegenheit einberufen worden. hier hatte man auf eine vom Archidiakon Beinrich vorgebrachte Unschuldigung bin eine zweite Berfammlung nach Coln auf ben zweiten Sonntag nach Oftern in Aussicht genommen. Jett jedoch erreichte es Otbert bei Heinrich IV., daß diese Zusage des Erzebischofs nicht zur Erfüllung kam und die Einberufung der weiteren Berfammlung abgesagt wurde 9). Aber außerdem lag wohl noch in neuesten Vorgängen, die seit der Unterwerfung des Grafen Robert von Flandern abermals zu Ungunften des Bischofs Walcher von Cambran eingetreten waren, eine Aufforderung für ben Raifer vor, von Lüttich aus fein Augenmerk auch auf jene weitere lothringische Bischofsstadt zu richten. Denn Walcher hatte schon bald vor bem

<sup>7)</sup> Tas bezeugen übereinstimmend Annal. August.: Imperator in Franciam rediens, in quadragesima, in pascha . . . morabatur in Magontia (l. c.), die durch Buchholz, Die Würzdurger Chronit, restituirten Annal. s. Albani, 71, der Libellus de redellione: ut sanctum pascha celebraret cum suis, Mogontiacum venit. Sancto igitur pascha inidi sollempniter peracto (l. c.). St. 2970—als Bidimus in einer Bestätigung Kaiser Ferdinand's 1. vom 1540, für den Golen von Haltatt betreffend das elsäsische dominium Tanviller, vom 15. April, aus Straßburg— ist schon wegen dieses Datums, dann wegen der genannten Zeugen— voran steht Conradus filius noster primogenitus— ganz zu verwersen.

<sup>8)</sup> Der Libellus fährt fort: Leodium venit. Wenn das Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, fagt: pasca Henricus rex Leodii celebravit (SS. VIII, 629), jo ift das also nicht richtig.

<sup>9)</sup> Bergl. zuleht über Otbert's Stellung ob. S. 34—36, 170, 179. Das Chron. s. Huberti Andaginens. spricht, cc. 96 u. 97 (am Eingang), sehr einläßlich von diesen Borgängen: ex regali impedimento deficiente concilio (sc. praesixum concilium Coloniae), nostra quoque frustrata est de permissione archiepiscopi expectatio (l. c., 628 u. 629). Krollich, Die Klosterchronit von St. Hubert und der Jnvestiturtampt im Bistum Lüttich zur Zeit Kaiser Heinrichs IV., führt, 41 u. 42, diese Geschichte, mit ihrer unleugdar auf einen Augenzeugen hinweisenden einläßlichen Darstellung, als lehtes Zeugniß dafür auf, daß als Bersassen der Oktonicon Lämbert der Jüngere aufzusassen sein Mönch von St. Hubert, der 1082 mit seinem Abe Theoderich das Kloster verlassen hatte, jest um 1103 nach demselben zurückgefehrt war; dabei ist Krollick, l. c., 42 u. 43, der Ansicht, der Bersassen, so daß er jeht im Rückblicke auf die verstossen Zeit die Dinge vom principiellen Schandpunkt auß mehr beurtheilte, ihnen dadurch eine zu starf principielle Bedeutung verlieh, insdesiondere den Gegenfahz gegen Ctbert schärfer darstellte, als er wirklich gewesen ist (Cauchie, in dem Bd. IV, S. 369 n. 56, genannten Werte, II, 207 ff., erklärt sich in einer Note aditionelle concernant l'auteur de la chronique de Saint Hubert gegen diese Außführung).

2(0) 1104.

Wiberftand ber Bürger Cambray wieder verlaffen muffen, worauf er fich nach dem Plat Eftrun begab. Erzbischof Manaffes von Reims erichien banach felbst in Cambran und sprach ba wieber gegen Walcher die Ercommunication aus; baneben ging die Communia der Bürger in ihrer Anfeindung des Bischofs fo weit, daß fie den Grafen Gottfried von Ribemont zu ihrem Schutherrn ernannte, worauf dieser gegen Estrun auszog und durch Berstörung Dieses festen Plates Walcher zwang, in Cateau-Cambresis einen anderen Zufluchtsort aufzusuchen. Zwar vermochte nun der Druck, ben Heinrich IV. und Graf Robert von Flandern ausübten, so viel, daß Walcher nach Cambran zuruckzutehren vermochte; ganz befonders wirkte dabei der Umstand, daß der Raifer Geifeln aus den Reihen der Bürgerschaft in seiner Hand hatte. Dazu schien noch die Erwählung des Gegenbischofs Walcher's, des Manasses, als Bischof von Soiffons, die Beseitigung des Gegensates fehr zu erleichtern. Co zogen denn Geiftliche von Cambray nach Reims, um den Erzbischof Manaffes zu Gunften Walcher's umzustimmen, und fogar Walcher selbst schickte einen Archidiakon an den Erzbischof ab, mit ber Bitte um Verzeihung, zur Erlangung ber Verföhnung 10). Auch

<sup>10)</sup> Bergl. S. 179. Von den ichon mit dem Jahre 1103 eingetretenen Greigniffen iprechen die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi c. 23 De iterata expulsione Galcheri a Cameraco, c. 24 De absolutione civium (sc. burd) ben presul Remensium) et excommunicatione Galcheri, c. 25 De malitia civium in Galcherum (in Str. 442: Stat Galcherus interea in oppido quod fecerat, cui Estrum — Estrum — antiquitas vocabulum posuerat) perpetrata, c. 26 De Godefrido (Gottfried Graf von Ribemont: Etr. 449: quem sublimant in dominum, sc. die Bürger von Cambrah, ac civile presidium, worauf dieser — Etr. 452 u. 453 — die Castellanie an Hugo von City ertheilt und dieser — Etr. 456 — Estrum zerstört), c. 27 Quod Galcherus in Novo-castro (Cateau-Cambrefis) sit receptus (boch bezeugen hier Str. 462-465 Malcher's Rücklehr nach Cambrah: Sub parvo enim tempore per regem Alemannie per comitemque Flandriae Godefridum penitere suae fecit malicie. Ipse enim Godefridus consultus a fidelibus, ne obviaret amplius viris imperialibus, Galcherum sine requie nitentem eos ledere, quorum pravo hortamine fugarat eum temere, hac in urbe reposuit et in domo restituit), c. 28 Quod Manasses, relictis Cameracensibus, pontifex Suessionis a papa sit effectus (Etr. 471: Ecce ad restituendum Galcherum in episcopum, si velit magisterium, sc. die Unterordnung unter Reims, nullum restat obsta-culum), c. 29 De legatione Galcheri ad archiepiscopum (sc. Manasses von Reims) missa (Str. 476 die Anrede des Erzbischofs an Walcher's Boten: Pro hoc, Anselle — sc. quidam archidiaconus —, nuntio te totum excommunico, qui audes loqui denuo de Antichristi filio) — in Str. 428—477, und daß Geiseln auß Cambray in Heinrich's IV. Gewalt waren, bejagt c. 1 bes darauf iolgenden in Proja versägten Abschnittes über Bischof Odo: Cives, qui pro conservanda fidelitate filios suos tradiderant cesari, illis (sc. den clerici Cameracenses, beven Erzbischof Manasses zumuthen wollte, statt Walcher's einen anderen Bischof zu wählen) cum juramento denuntiaverant, si alterum guam Galcherum episcopum facerent, Cameracum non reverti (ebenso ist hier bavon die Rebe, was nach der Wahl bes Manaffes für Soiffons geschah: Ecce restitui potest Galcherus . . . Quapropter clerici Cameracenses, de eius restitutione spem habentes, ad archiepiscopum Manassem vadunt, misericordiam querunt, sed . . . impetrare non possunt) (SS. XIV, 202-204, 211). Weitere Zeugnisse enthalten Die Annal. Cameracens., a. 1103: Domnus Ma-

diese Angelegenheit mochte eben den Kaifer jest in Lüttich be-

schäftigen.

Aber außerdem erwartete Beinrich IV. eine aus Magdeburg kommende Abordnung hier in Lüttich. Gegen den 1102 im Sinne bes väpstlichen Anhanges erwählten Erzbischof Beinrich maren Gefinnungsgenoffen des Raifers in Magdeburg verbunden geblieben. Dieselben sollen burch Seinrich IV. in ihrem Widerstande bestärft worden fein, wie eine diesem abgeneigte Schilderung aus Magdeburg felbst melbet: ber Kaiser habe ben Burggrafen Bermann und die gahlreichen mit diesem in Uebereinstimmung stehenden Bürger burch Botschaften und Schreiben weiter ermuthigt, so baß von Schrzeizigen der Plan gefaßt wurde, in der Hoffnung, sich selbst an die Stelle des Erwählten Heinrich zu setzen, diesen zur Seite zu schieben. So hatten sich Burggraf hermann felbst, ber Propst der Magdeburger Kirche Hartwig, der — ein Neffe des 1102 ver= ftorbenen Erzbischofs Hartwig - als Inhaber des erzbischöflichen Sibes in Aussicht genommen war, und der Domherr Gito aufgemacht, um sich an ben kaiserlichen Sof zu begeben; babei trat ihnen von gegnerischer Seite ber Borwurf in ben Weg, baß fie offenbar auf simonistische Weise ihr Ziel zu erreichen sich vorgesetzt hätten. Da aber wurden sie unterwegs vom Grafen Dietrich III. von Katlenburg überfallen, ausgeplündert und mit Allem, mas sie mit sich führten, gefangen geset; ber Graf machte ihnen unum= wunden ihr simonistisches Vorhaben zum Vorwurfe. Schwere Schädigung traf nachher die Magdeburger Kirche an Gut und Rirchengerath, als es sich um die Auslösung der Gefangenen handelte 11).

venire debuerunt comes Herimannus et Magedeburgensis aecclesiae praepositus

nasses archiepiscopus apud Cameracum ipsemet venit cum duobus episcopis, Ingelramno Lauduni et Johanne Morinensi, et cum pluribus personis, petitione vero tam clericorum quam laicorum, a maledictione omnes absolvit 18. Kalendas Octobris, vigilia scilicet sancti Matthaei apostoli, ecclesiae reconciliavit, jussitque promitti obedientiam a clero Remensi ecclesiae. Deinde Gualcherum episcopum excommunicavit, nec enim eum tenebat pro episcopo, sed et suos qui partes eius tuebantur, odio persequebatur. Mandavit etiam presbiteris, diaconis et subdiaconis et omnibus qui ex parte Gualcheri stabant, ut cessarent a cantu et officio, sicque Remum reversus est relictis canonicis prefatis Cameraci. Gaucerus iterum Cameracum tristis reliquit, ferner die Gesta pontificum abbreviata per canonicum Cameracensem, c. 10: sub nomine pacis bello suspenso, mandant Cameracenses archiepiscopo, quatenus ad ipsos veniret beneficium collaturus absolutionis; quod et factum est, Walcero interim apud Estruem praesidium suum commorante, quod per majores terrae ab alto dejectum adhuc ruinarum suarum servat indicia. Walterus autem suorum patrocinio fortior effectus, ad civitatem denuo, pacato sibi Godefrido filio Anselmi, quem Cameracenses sibi contra episcopum pactato shir Godefrido into Ansenin, quem cameracenses shir contra episcopani praefecerant, adhuc excommunicationis portans notam penetravit, translato interim domno Manasse ad Suessionensium episcopatum, qui tunc temporis pastore carebat. Igitur pro domno Walcero supplicaturi Cameraci majores et canonici domum Remensem adierunt (SS. XVI, 510 n. 511, VII, 505).

11) Bergl. über bie Bahl bes Erzbijchofs Heinrich ob. E. 159. Der Libellus de rebellione läßt auf bie Botte in n. 8 folgen: Quo (sc. Leodium) reprincipal deligential des propositions and des propositions.

202 1104.

Schon zur Feier des himmelfahrtsfestes — 26. Mai — war Heinrich IV. wieder in Mainz eingetroffen, und gleichfalls in Mainz beging er das Pfingstfest; an dem heiligen Tage selbst — am 5. Juni — wurde dem St. Simeonsstifte zu Trier, auf Verwendung des Erzbischofs Bruno von Trier, der Zoll in Coblenz, so wie ihn die dortigen Schiffer sestgesetzt hatten, in aussührlicher Aufzählung der einzelnen Bedingungen bestätigt 12). Hernach ist der Kaiser erst wieder zum 13. October, in Speier, bezeugt; denn an diesem Tage befräftigte er, daß dem Kloster Schwarzach, in der Ortenau, um demselben aus seinem Verfalle wieder aufzuhelsen, die dem Bischof

vocabulo Hartwigus, comitis Eggelberti filius, episcopus ibi constituendus. Cumque semel in via essent directi, ipsi suaque omnia a Teoderico comite de Saxonia sunt captivitate detenti et ne ad curiam pervenirent impediti (l. c.). Die Annales Patherbrunnenses fprechen von der Gefangensehung: Theodericus interea, comes Saxoniae, imperatoris propinquus, quosdam de Magetheburgensibus, post imperatorem Leodium ituros, ad imperatoris injuriam depraedatus est cepitque inter eos Asicum quendam Magetheburgensis aecclesiae canonicum, imponens ei simoniace episcopatum affectare, cumque eo Herimannum Magetheburgensem comitem, arguens eum, huius emptionis esse auctorem (ed. Scheffer-Boichorft, 108). In den Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 23, steht von Heinrich IV.: prefectum cum plerisque eius urbis civibus missis legationibus et perverse auctoritatis sue litteris sollicitans, in injurias eorundem fidelium stimulavit et aut de finibus illis expellendos aut ad curiam suam venire cogendos ab eis mandavit. Illi vero ... viriliter persistentes, vicerunt pravorum malignitatem ... Nam quidam ex eis ambitione ceca ducti et quasi securam oportunitatem depulso priori electo adepti, spe episcopatus adipiscendi cum magnifico sumptu, qui tante sufficeret symonie, ad execratum regem execratum iter arripuerunt; sed a Theoderico catholice partis principe capti et justo Dei judicio, qui aliena illicite captabant, suis vel potius Magdeburgensis ecclesie bonis vel ornatibus, id est sacris vasis, pro redemptione sui expositis et postea, proh dolor! non recuperatis, exspoliati, unitatem fidelium non deserendam proprio dampno didicerunt (SS. XIV, 408). Abweichend von einander lauten in der ersten und zweiten Nachricht die Aussagen über die Person des Heinrich IV. aus Magdeburg vorgeschlagenen Gegencandidaten des Erzbischoss Heinrich. Bergl. Sieber, Haltung Sachiens gegenüber Heinrich IV. von 1083 die 1106, 56 n. 4; dieser spricht sich gegen die Claubwürdigfeit der Anschligung, daß der Kaiser eine simonistische Sandlung sich zu Schulben fommen lassen wollte, aus. Ueber ben Burggrafen hermann, der erft 1118 ftarb, vergl. Frensborff, Die alteren Magbeburger Burggrafen (Forschungen zur deutschen Geschichte, XII, 300 u. 301). Neber Dietrich III. von Katlenburg (biefe Burg, wenig suboftlich von Rord-heim, lag auf dem Bege von Magdeburg zur Wefer hin) vergl. die Bb. I, S. 5×4 n. 3, in ihrem Anfang mitgetheilte Stelle des Annalista Saxo, a. 1056, bie weiterhin lautet: Gertrudem ... matrem Richenze inperatricis, ex qua genuit (sc. Tietrich II.) item Theodericum (eben Tietrich III.), qui sine liberis obiit (SS. VI, 691). Bernhardi, Lothar von Supplinburg, 816, erläutert in einer Stammtafel ben verwandtichaftlichen Bufammenhang.

12) Annal. August. bezeugen: Imperator . . . in ascensione, in pentecosten morabatur in Magontia (l. c.). St. 2971, auf Wunsch des Bruno venerabilis ac fidelissimus nobis Trevirorum archiepiscopus, betrifft das theloneum Confluentiae a domno Poppone archipresule Treverensi (1016 bis 1047) fratribus sancti Symeoni santiquitus traditum, mit Festiebung der huius thelonei summa, mit Aufzählung von Erten aus den Riederlanden die nach Zürich und die nach Regensburg, sowie einzelner Gewerbe und ihrer besonderen Abgaden, eine

fehr ausführliche Zollrolle (vergl. Bait, 1. c., VIII, 295 u. 296).

Johannes von Speier und seinen Nachfolgern geschuldete Dienst=

leistung für alle Rufunft erlassen sei 18).

Bom Rheine gedachte nun aber ber Kaifer nach Sachsen mit heeresmacht aufzubrechen; benn die Gewaltthat des Grafen Dietrich hatte ihn ichwer beleidigt, und er wollte den Friedensbrecher für das Geschehene bestrafen. So gelangte er, nachdem er um ben 30. November fich auf den Weg gemacht hatte, mit feinem Cohn. König Heinrich V., bis nach Friglar, von wo er nach Sachsen weiter vorzugehen und bort auch das Weihnachtsfest zu feiern im Sinne hatte, und hier verweilte er bis in die ersten Tage bes December 14).

Da geschah am 12. December, für ben Raiser völlig unerwartet, ein furchtbarer Schlag, ber ihn nicht nur zwang, diefen ganzen Rriegezug aufzugeben, sondern ihm überhaupt die Grundlage der gesammten wieder gewonnenen Machtstellung völlig entzog. In der Nacht verließ König Heinrich das Hoflager des Baters und begab sich mit anderen Unzufriedenen aus der Umgebung des Kaisers gang befonders ift ein Herimann erwähnt — heimlich hinweg. Von

Talia autem ab imperatore comperta, nimis indignatus, circa festum sancti Andreae, congregato exercitu et filio suo comitante, venit usque Frideslare; nam abinde debuit in Saxoniam pergere (l. c.) (Friglar erichien auch in früheren Jahren für Heinrich IV. als der Platz, wo mit Angehörigen des jächsischen Stammes verhandelt wurde, oder wohin der Marsch sich zuerst von Sachien her richtete: vergl. Bd. II, S. 309, 334, Bd. III, S. 124, 190 u. 191, 210 u. 211, Bb. IV, S. 13) und die Annales Patherbrunnenses: imperator . . . expeditionem adversus eundem Theodericum direxit. Set cum in Fridislar consedisset . . . (l. c.), ferner die Cronica s. Petri Erfordens. mod.: Heinricus imperator una cum filio suo Heinrico, adolescente jam rege ordinato, proximam nativitatem Domini in Saxonia celebrare disposuit, veneruntque pariter Friteslari in adventu Domini, ut irent ad dispositum locum (Holber-Egger, Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158).

<sup>18)</sup> Bergl. ob. S. 113 ff., 151 ff. über ähnliche Handlungen Heinrich's IV., gu Gunften gefrantter Rechte von Gotteshäufern, Diejes Mal in St. 2973 jest gegen die im Unrecht ftebende Rirche von Speier felbft. Bon der abbacia Svarza . . . a parentibus nostris avo videlicet Cunrado eiusque filio patre nostro Heinrico, Romanorum imperatoribus augustis, Spirensi ecclesiae data (vergl. Bb. I, S. 46 n. 45), heißt es, ber Raifer febe: in eadem abbacia, ubi temporibus parentum nostrorum christiana religio egregie floruit, nostris temporibus divinum servitium miserabiliter aruisse, tum quia bona, unde fratres Deo ibidem servientes sustentari deberent, a Spirensibus episcopis in beneficium militibus data sunt, tum quia plura eiusdem ecclesie predia ob malignitatem temporum amissa sunt, tum quia immoderata servicii exactio in abbates ab ipsis Spirensibus episcopis fiebat. So will Heinrich IV. abhelfen: eiusdem ecclesie abbatibus servitium unius septimane quod prius inde Spirenses episcopi singulis annis exegerunt, in omne futurum tempus remisimus, idque fratrum Deo ibidem servientium necessitatibus donavimus. Tağ Bijchof Johannes erfüllte, was der Kaiser von ihm forderte: episcopum Johannem idem facere et id suo privilegio et banno confirmare rogavimus, fagt heinrich IV. felbst: quod facile impetravimus - und bezeugt Veroft, stadt and kache imperatorimus. — und bezeigt die eigene am 7. October auf Kloster Limburg ausgestellte Urfunde des Bischofs — ipsius domini Heinrici imperatoris, nec non utriusque fidelium consilium sequens — darüber, daß er dem Kloster quicquid sidi vel suis successoribus inde servicii provenire debuit erlasse (Kemling, Urfundenbuch zur Geschichte der Bischösse zu Spener, 85 u. 86).

14) Jm Anschulg an die Stellen in n. 11 herichten der Liber de rebellione:
Talia autom ab inversetze converte, prinis indigentus eines katum servici

204 1104.

tiefstem Schmerz über diese neueste Erfahrung bewegt, daß der Sohn ihm entzogen sei, gab der Kaiser am nächsten Tage sogleich sein Unternehmen gänzlich auf 15).

Gleich schon die Zeitgenoffen biefes neuen unerhörten Berrathes an der Sache des Kaisers suchten in vielfacher Weise die treibenden

Urfachen bes Vorganges zu ergründen.

Neben tieferen Ursachen lagen für den jungen König unmittelbare Veranlassungen zu seiner Handlungsweise vor. Als ein hauptstächlichster Anstoß zum Vorgehen gegen den Vater ist ohne Zweisel die schwer zu erklärende, so ganz ungenügende Haltung heinrich's IV. angesichts der Bedrohung und Vernichtung des Grafen Sigehard anzusehen. Daß er hier dem offenen Bruch des Friedens als oberster Wächter des Nechtes nicht entgegengetreten war, mußte ihm zum gewichtigsten Vorwurse gemacht werden, zumal da im Gegensat dazu der Sohn dem wüsten Thun sich hatte in den Weg stellen wollen. Gerade hier auf bairischem Voden war dadurch die schon ohne das wegen der Bevorzugung der Sachsen und Franken gereizte Stimmung noch mehr aufgeregt worden. Der heimliche Weggang von Frislar geschah dann, weil Heinrich V. sich sagte, daß er gerade auf diese Weise den Vater auf das nachhaltigste zu schädigen, ihm

<sup>15)</sup> Der Liber de rebellione sagt am genauesten: Ibi (sc. 31 Fristar) nocte quadam filius quosdam de patris sui familiaribus Herimannum (Floto, Kaiser Heinrich IV. und sein Zeitalter, II, 388 \*\*, hält springenburg, womit Giesebrecht, III, 1197, in den "Unmertungen", übereinsteinsteningen" seiner einsteinsteningen vom Wingenburg, womit Giesebrecht, III, 1197, in den "Unmertungen", übereinsteinsteningen seinsteinsten der Gegeren des des 2. Id. Decembr., clam absoessit... pater mane comperto se privatum filio, nimio dolore constringitur (l. c., 107 u. 108), während hier Echeffer-Boichorft seinen Unnasen bloß den Saß: orta est dissensio inter eum et filium zuschreibt (l. c., mit n. 4 — ähnlich die sogenannten Annal. Ottendur.: Discordia inter imperatorem filiumque Henricum, SS. V, 9). Die Annal. Rosenveldens. haben — erst a. 1105 — die zusammentassende Untäführung: Henricus, Henrici filius, cepit regnare cum patre (Annal. s. Disibodi, auch a. 1105, seben da noch bei: invaso regno, coepit regnare, vivente patre: SS. XVII, 19). Voluit autem Saxoniam hostili manu invadere (Annal. s. Disibodi: propter quosdam katholicos), quod minime potuit, quia filius eum detestabatur, quemadmodum et cuncti fideles, quia denunciabatur a tribus apostolicis excommunicatus, Gregorio, Urbano, Paschali (biese Grstäunug der dissensio inter eum, sc. patrum, et filium sattmustimulatus pater (chenso: de dissessione filii tristatus quadam nocte de exercitu eius (Annal. s. Disibodi: cum paucis) ausugit. Hac igitur injuria stimulatus pater (chenso: de discessione filii tristatus intermissa jam dicta expedicione qua Saxoniam moliebatur intrare, filius quadam nocte de exercitu eius (Annal. s. Disibodi: cum paucis) ausugit. Hac igitur injuria extimulatus pater (chenso: de discessione filii tristatus intermissa jam dicta expedicione) infecto negotio revertitur (SS. XVI, 102). Gigebert, Chron, auch a. 1105, berichtet: Filius imperatoris Heinrici a patre aversus, quosquos potest ab eo avertit, et sub optentu meliorandae rei publicae et restaurandae aec

fein ganzes Unternehmen zu stören vermochte. Doch bas war nur ber lette Anlaß zur Durchführung bes gefaßten Entschlusses ge= worden. Gewiß hatte es sich Heinrich V. dabei recht gern gefallen laffen, daß nach Jünglingsart die Genoffen ber Jagd und der Tafel fich ihm enger anschlossen, auch in allerlei Heimlichkeit ihm ihre gute Gefinnung zusicherten. Aber bei bem rudfichtslos harten, por feinem Bedenken zuruchschreckenden Sinne des jungen Königs bedurfte es nicht einer Ginflufterung von anderer Seite. Er erkannte felbst die Lage der Dinge, wie sich der Bater durch die Makregeln ber letten Jahre, in benen er seine Stellung zu befestigen hoffte, immer mehr Feindseligkeit zuzog, die Fürsten entfremdete, und so lag ihm die Erwägung nahe, daß so seine eigene Aussicht auf die Nachfolge, wenn das so weiter ginge, gefährdet werden könnte. Daraus zog er in harter Selbstfucht den Schluß, daß er zur Er= reichung des Zieles auch den Gidbruch nicht scheuen dürfe, daß er durch den Aufstand die Kreise an sich heranziehen musse, die für ihn, falls er den Vater noch weiter würde herrschen lassen, bedrohlich werden könnten. Da war ihm benn auch, um mit den Anshängern Paschalis' II. die Verbindung zu schließen, der auf dem Haupte Beinrich's IV. lastende kirchliche Bann ein höchst erwünschter Vorwand zur Schilderhebung. In so weit hatten ja sicherlich bieienigen Stimmen das Richtige bei ihm getroffen, die behaupteten, Heinrich IV., sein Bater, sei alt, sei untüchtig für die eigene Führung der Zügel der Herrschaft geworden, und es wäre bedenklich und geradewegs ungeschickt, wenn der Sohn noch auf den Tod des Baters warten, fo vielleicht die Gunft bes Schickfals verlieren wollte; aber es hieße Beinrich's V. eigenste Sinnegart verkennen. wenn vorausgesett werben wollte, er habe infolge von Berführung ben Bater verrathen 16).

Das Ziel, wohin ber abgefallene König sich von Friglar aus wandte, war Baiern, was nach den Ereignissen des Frühjahrs, wo Heinrich IV. schon so vielem Haß hier begegnet war, ganz zu erwarten stand. Denn Dietpold, der Markgraf des bairischen Kordsgaues, der für den Tod des ihm verwandten Erasen Sigehard Bergeltung wünschte, ferner der junge Eras Otto von Kastel-Haßberg, der sich schon durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Könige hingezogen sichlte, Eras Berengar von Sulzbach hielten hier in den Gebieten nördlich von der Donau ein enges Einverständniß, in das der vom Bater sich abtrennende Sohn einfach eintreten konnte. Hatten sie schon durch Kath und Hüchtling freudig entgegen, empfingen ihn ehrenvoll und besorgten auf das beste seine Uederführung nach Regensburg, wo er das Weihnachtsfest seierte 17).

<sup>16)</sup> Vergl. hiezu Excurs I. 17) Die Rec. B des Chron. univ. erzählt zu 1105, als gleichzeitig mit der Weihnachtsfeier Heinrich's IV. geschen: Heinricus, filius . . ., nomine illius quintus rex dictus, rebellationem adversus patrem in Bajoaria parat,

1104. 206

Gine feste Unknüpfung für alle gegen ben Raifer sich richtenben Anfeindungen war nun bier in Baiern bargeboten.

Beinrich IV. dagegen war schwer vom Rummer gebeugt zu bem hoben Kirchenfeste nach Mainz zurückgekehrt 18).

Es war auch für den Raifer von fehr ichlimmer Bedeutung, daß abermals zwei Borsteher deutscher Kirchen, auf die sein Ber= trauen fich stütte, in der letten Zeit des Jahres gestorben maren.

Bischof Johannes von Speier, deffen Kirche auch in den letten Zeiten wieder so vielfach in den Rechtsverfügungen Beinrich's IV. hervorgetreten war, ftarb am 26. October, gang furz nach jener für Klofter Schwarzach geschehenen Anordnung. In feinem Bisthum ließ der dem Raifer nahe stehende Bischof, deffen Frommigkeit,

machinantibus scilicet Diotpaldo marchione, Berngero comite et Ottone quodam nobili viro sibique materna stirpe cognato (in ber Rec. C ift bas auch angebentet: in Bajoariam se contulit, sc. Heinrich V., ibique principibus illis, quorum aliquos maternae stirpis propinquitas attraxerat, foederatus), quorum consilio et adjutorio ante paucos dies a patris latere discesserat (l. c., 226 u. 227). Der Liber de rebellione fährt nach ber Stelle in n. 15 fort: filius . . . Bajoariam ire contendit. Comperto igitur discidio filii a patre a Thiepaldo marchione, supra nominati comitis Sigehardi nepote (er war affo einer ber ob. S. 198, bei n. 4, im Zerte erwähnten cognati bes (Estäheten aus kem Liber 1666), gandens eum gunetie perionis illius primatibus Getöbteten, aus dem Liber felbst), gaudens cum cunctis regionis illius primatibus obviam venit et honorifice suscepit, optimumque duxit, ut natalem Domini Radispone celebrarent (l. c., 107). Die Cronica s. Petri Erfordens. mod. fagt: Filius in adipiscendi regni amore perurgens animum, in Orientali Francia et in Bajoaria huc illucque incertus vagatur ac quoscumque potuit ad se illiciens adhortatur (l. c.). Die Erwähnung Baicrn's im Sat der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9: Ilico Bawariam, Sueviam, Saxoniam percurrit, proceres convenit, attraxit omnes . . . et subintravit in regiam potestatem, tamquam sepelisset patrem (l. c., 278) ift allgemein zusammenfasiend. Alsein stehend und gewiß unglaubwürdig ist die Nennung von Passaudurch das Auctar. Zwetlense, a. 1104: Heinricus junior eligitur Patavie in regnum, et patri rebellat (SS. X, 540). Zu der Aufzählung der bairischen Berichworenen, die aber nach der deutlichen Außigae des Liber de rebellione ziednigenen, der nach dem Weggange Heinrich's V. von Frislar diesen empfingen und sich mit ihm vereinigten, ist Töbert's ob. S. 183 in n. 19 erwähnte Außführung herbeizuziehen, 29 st., wo Dietpold's schon l. c. erörterte nahe Beziehungen zu dem Grafen Otto von Hodsüberg-Kastel und zu dem Grafen Verengar von Sulzbach hervorgehoben sind (vergl. auch, 33 u. 34, über Otto's verwandrichastliche Stellung zu Heinrich V.: Heinrich V. als Entel der Abelbeid von Turin, Otto als Arentel der Martgräfin Irmingard Rachsommen zweier Schwestern: vergl. die Stammtassel bei Breßlau, Konrad II., I, 364), Francia et in Bajoaria huc illucque incertus vagatur ac quoscumque potuit zweier Schweftern: vergl. die Stammtafel bei Breglau, Ronrad II., I, 364), fo daß Töberl, 34 n. 27, geradezu von einer "Nordgau-Berichwörung" rebet (weitere Beziehungen berselben vergl. zu 1105 bei n. 11). Der auch ob. S. 169 in n. 25 bei Anlag ber Bahl Bijchof Otto 3 von Bamberg genannte Graf Berengar ift nachher ber Stifter von Klofter Berchtesgaden geworden, bas um daß Jahr IIII (vergl. Niezler, Geschichte Baierns, I, 595) von Raitenbuch her bevölkert wurde (vergl. Fundatio monasterii Berchtesgadensis, SS. XV, 1065 u. 1066, wo am Ende Paschalis' II. J. 6433 angehängt ist).

18) Heinrich's IV. Weihnachtsseier zu Mainz erwähnen kurz, a. 1105, die von Buchholz restituirten Annales s. Albani (Die Würzburger Chronik, 71),

die Rec. B des Chron. univ., der Liber de rebellione, a. 1104, im Anschluß an die Stelle in n. 15: Mogontiae natalem Domini celebraturus revertitur

(l. c., 108), bie Cronica s. Petri Erfordens. mod., a. 1104 (l. c.).

Milbherzigkeit und Freigebigkeit bie Nachricht aus Speier nicht genug erheben kann, einen sehr guten Ruf zurück. Aber er war, als ein im Schisma lebender Kirchenvorsteher, von Rom aus verworfen worden, und so wurde ihm im feindlichen Lager Uebles nachgeredet. Nach längerem Siechthum war er in ben besten Sahren gestorben. Sein Grab fand er jenseits des Rheins im Aloster Sinsbeim, das durch ihn bei einer von seinen Vorfahren gegründeten Kirche in das Leben gerufen worden war 19).

Dann folgte am 10. November der Tod des Erzbischofs humbert der Kirche von Hamburg-Bremen, der noch im Sommer des vorangehenden Jahres am kaiferlichen Hofe fich eingestellt hatte. Wie er früher als Kanzler Heinrich IV. diente, wie ihn seine Stellung als Nachfolger Liemar's ganz in das kaiferliche Lager wies, war

er ohne Zweifel bis zulett dem Kaifer treu geblieben 20).

Dhne Ginfluß auf die Zeitereignisse war wohl der unweit von Regensburg eingetretene Tob bes Aribonen Boto, des Bruders des 1103 verstorbenen Aribo, da derfelbe in hohem Alter erfolgte. Der Mönch von St. Michelsberg nahm immerhin an diesem Todesfalle regen Antheil, wohl zumeist, da Boto in dem mit seinen Schätzen und Gütern reich begabten Kloster Theres im benachbarten Würzburger Sprengel bestattet wurde. Der Chronifschreiber verbreitet sich einläßlich über das in Wissenschaften, in Waffenübung und Reichthum hervorragende Brüderpaar, von dessen Vorfahren noch Volkslieder im Gange seien, und bei Boto, dessen Vortrefflichkeit und Ruhm im Kriege, wie Deutschland und Italien bezeugen, hebt

Lappenberg, Hamburger Urt Buch, I, 118, aus dem Diptychon Bremense.

<sup>19)</sup> Bergl. über Johannes Bb. IV, S. 291, und wegen Schwarzach ob. S. 202 u. 203. Den Tob bes Bifchofs erwähnt die Rec. B in Bamberg in anstößigen Borten: Johannes Spirensis episcopus tactus ulcere quodam circa verenda, de quo etiam aliqua notabilia diffamabantur, longa deficiens infirmitate, humatur in civitate ipsa (biež brzbefferte später Ekkeh. Chron. univ. it: in monasterio suo quod ipse construxerat apud Sannesheim sepultus est) (l. c., 226), ganz surz bie in n. 18 erwähnten Annal. s. Albani und der Liber de rebellione (l. c., 108). Außerst günstig urtheilen die Annal. Spirens. in längerem Abschnitte über den episcopus virgo et sanctus und valde occupatus in restaurandis ecclesiis et distribuendis elemosinis, den pulcher homo, mansuetus et verecundus — Omnia que habuit ex morte parentum suorum, contulit Deo et ecclesiis, und: noctibus agedat vigilias et circuivit oratoria Spire. Valde dilexit pauperes, schon borsper: prebendas auxit Spire, et cum eo et per eum Heinricus senior ampliavit dotem ecclesie Spirensis, und Anderes mehr —: allerdings starb er — etatis sue 41. Worten: Johannes Spirensis episcopus tactus ulcere quodam circa verenda, Spire, et cum eo et per eum Heinricus senior ampliavit dotem ecclesie Spirensis, und Anbereä mestr —: asservings starb er — etatis sue 41. — in scismate, und so ging nach seinem Tode seine Nichte, Gräfin Abelseid (vergl. Bd. IV, S. 291 n. 34, S. 353) nach Rom pro absolutione ipsius, quia steterat cum avunculo suo in scismate, et donavit multa dona Pascali papae, qui absolvit eam; der magnus planctus bei Fürsten, Geistlichseit, allem Bolse und das Begräbnis in Sinsseim sind gleichsalse erwähnt (SS. XVII, 82 u. 83). Den Todestag haben das Todtenbuch des Domstistes, nebst Grwähnung einer Stistung (ed. H. Reimer, Zeitschrift sür Geschichte des Oberrheins, XXVI, 440) und — doch zum 28. October — das Kalendar. necrol. eccles. metropolit. Mogunt. (Böhmer, Fontes rer. German., III, 143).

20) Vergl. wegen Humbert's schon ob. S. 125 in n. 18. Bon seinem Tode handeln die Annal. Rosenveldens. (SS. XVI, 102). Den Todestag hat Ladenberg. Hand. I. 118. aus dem Dintychon Bremense.

1104. 208

er besonders die 1060 in Ungarn geschehenen Thaten bervor, die mie über einen der alten Riesen flingen 21).

Papft Paschalis II. trat in dem Jahre, das den Abfall Beinrich's V. von dem faiferlichen Bater brachte, den für das deutsche Reich entscheibenden Schritt, dem auch die Betonung firchlicher Erwägungen als Umhüllung nicht fehlte, zunächft nicht fehr hervor. Aber ichon in allernächster Zeit stellte sich ein Anlaß zu abermaliger engster Verbindung des Papstes mit dem oberdeutschen Bischof, ber schon längst die römische Kirche im deutschen Reiche vertrat und für den Paschalis II. erst im vorhergehenden Jahre so nachdrücklich fich eingemischt hatte 22), neu heraus. Bischof Gebehard von Conftang follte alsbald eine gerabezu führende Stellung gewinnen.

Dagegen fiel in das Sahr eine Entscheidung bes Papftes, die auf mittelbarem Bege bas Gebeihen einer Schöpfung, die längere Beit hindurch die großartigsten Erfolge für das Ansehen des deutschen Reiches nach ber Richtung ber nordeuropäischen Ginwirfungen ju bringen schien, geradezu endgültig niederwarf. Das war die in diesem Jahre von Paschalis II. vollzogene Erhebung der Kirche von Lund zum Erzbisthum, womit die Abreigung des ganzen Nordens von dem Stuhle von Hamburg-Bremen, die Zuweisung der geiftlichen Leitung von der Kirche des Erzbischofs Abalbert hin= mea entichieden mar.

Erzbischof Liemar hatte noch einmal den Anspruch seiner Kirche auf den Gehorfam bes großen nordischen Bekehrungsgebietes erhoben; aber 1098 war durch Urban II. gegen ihn, zu Gunsten des Dänenkönigs Erich, entschieben worden 28). Dann hatte König Erich aleichfalls das Kreuz genommen, aber Jerusalem nicht erreicht, da er 1103 auf der Insel Kypros vom Fieber ergriffen starb. Aber er hatte noch felbst ben Papst Paschalis II. durch eine Gesandtschaft an bas, mas Urban II. gegen Liemar ausgesprochen, erinnert. Da fandte der Bapft den Alberich, den Cardinalpriefter von St. Petrus

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> Tie Rec. B spricht von Boto cognomento Fortis, mit der durch Buchhol3, Effehard von Aura, I, 170—172, charafterisirten Vorliebe; sie citirt für die Borsahren in der weiblichen Linie, die sächsischen Immidinger, eine Stelle bes Widufind und ichließt: De quo plura referre copia subpeteret, si compendiosi huius operis propositum non vetaret (vergl. Bb. I, S. 196 u. 197, wo in n. 59 Worte dieser Rec. B, a. 1104, stehen). Im Folgenden redet sie noch von einem Todessalle: Cuonradus adolescens, filius Beatricis marchisiae (vergl. Bd. I, S. 47, Bd. III, S. 41 n. 68 u. S. 153), postquam, spretis christi presagium, quibus apprime inbutus erat, armis operam dedit, juxta Christi presagium, quia gladium accepit, gladio periit. Nec multo post etiam Beatrix obiit, et juxta patrem suum Ottonem ducem castello Suinfurti sepulturam accepit. Am Schlusse des Jahresberichtes werden noch ein Unswetter im Würzburgischen und Blut, das im Speirer Bisthum aus Brod floß, auf civile immo intestinum bellum grebeutet (l. c., 226 u. 227).

<sup>22)</sup> Bergl. ob. 185-187, mit n. 23. 22) Bergl. ob. G. 54 u. 55.

ad Bincula, als Legaten nach Dänemark ab. Diefer nahm sich jett gegen Samburg-Bremen nachbrücklich bes Bischofs Asger von Lund an, und so wurde Namens des Papstes Lund als erzbischöfliche Kirche endgültig von der Mutterfirche des heiligen Anskar abgelöst, wenn auch nur nach mündlicher Anordnung des Legaten, ber die nachträgliche urfundliche Bestätigung burch! Paschalis II. nicht folgte, ein Umstand, der indessen Asger's Ansehen als Erzbischof nicht schädigte. Wehrlos mußte Erzbischof Humbert sich fo erniedrigen laffen. Im Norden aber wurde die Handlung Pafchalis' II., die Logreißung von der bisherigen Botmäßigkeit gegenüber Sachsen als eine Befreiung begrüßt, lauter Dank Rom bafur bezeugt, baß jett Schweden und Norwegen der Leitung dieses banischen Erzbisthums unterworfen feien 24).

<sup>24)</sup> Saxonis Gesta Danorum, Lib. XII, erzählen von Erich: missis ad curiam legatis, in ornamentum domesticae religionis maximi sacerdocii insigne expetendum curavit, nec eum Romanae promissionis fides fefellit. Profectus enim a curia legatus, qui sacri insignis prerogativa nostrae gentis sacerdocium adornaret, cum, celeberrimis Danorum urbibus inspectis, cuncta curiosissime collustrando, non minorem personarum quam civitatum respectum egisset, Lundiae ob egregios Asceri mores, tum quod ad eam e finitimis regionibus existimavit. Nec solum eam Saxonica ditione eruit, sed etiam Suetiae Norvagiaeque religionis titulo magistram effecit. Nec parum Dania Romanae benignitati debet, qua non solum libertatis jus, sed etiam exterarum rerum dominium assecuta est; in Şahrbudaufaetdhungen ift babon bie Rebe in ben Annal. Ryens., a. 1103: Ascerus factus est primus archiepiscopus Daciae (bie Chron. Danorum et praecipue Sialandiae fügt, a. 1103, bei: Hoc autem privilegium a Paschali papa, procurante illustri rege Danorum Erico Bono, acquisitum est), Annal. Lundens., a. 1104: Hoc anno missum est pallium Ascero archiepiscopo Lundensi a Paschali papa, Annal. Island., a. 1104: Erchistoll settr i Danmorku (vergl. die Histor. reg. Danor. dicta Knytlingasaga, c. 83) (SS. XXIX, 71, XVI, 401 — XXIX, 211 —, XXIX, 203, 258—290 —). Dehio, Geichichte des Erzbistums Hamburg-Bremen dis zum Ausgang der Mission, II, 22, sest das Ereigniß bestimmt in das Jahr 1104. Den Namen des Legaten trägt n. 4 zu SS. XXIX, 71, nach.

## 1105.

Kaiser Heinrich IV. blieb in ben ersten Monaten des Jahres in seinen gewohnten Ausenthaltsorten am Rheine. Zuerst ist er zum 15. Februar in Speier genannt, wo er eine schon in der Zeit des Bischofs Johannes gegebene Ordnung der Vogteiverhältnisse der Abtei Hornbach bestätigte und in bestimmteren Worten entschied, dabei nochmals seine warme Theilnahme an Speier und an dessen von seinen Vorsahren erbauten Kirche zum Ausdrucke brachte; auch hier wieder suchte er die Rechtssicherheit eines Gotteshauses vor weltslicher Beeinträchtigung zu schützen in Das Osterset — am 9. April — wurde danach in Mainz geseiert; aber noch dis in die Mitte des Jahres blieb die Hosphaltung des Kaisers in Mainz 2).

Die Würzburger Chronif, 71), und daß heinrich IV. noch post nativitatem

<sup>1)</sup> St. 2974 tnüpft an die ob. E. 97 ermähnte Beftätigung St. 2946, von 1100, an, mit Betonung des satis magnus motus in der Zeit des Bifchofs Johannes zwischen diesem und dem Bogt, bessen Namen hier nicht genannt ist - episcopo ecclesiam et familiam desendere laborante, advocato autem devastare et diripere summe contendente - und unter Sinweis auf jene frubere Anordnung, bod mit noch viel deutlicherer Feststellung: ut videlicet advocatus advocatiam a Spirensi episcopo, episcopus vero a regali et imperiali dignitate suscipiat, suoque beneficio advocatus, quod ad advocatiam pertinet, contentus sit et neque ad Hornbach, neque ad alia quaelibet eiusdem advocaciae loca, pro qualibet ibi re discucienda, ventilanda vel diffinienda, nisi ab abbate vel ab aliquo, qui ad eandem advocatiam pertinet, vocatus veniat, ipso abbate ipsiusque villico de omnibus, quae ad querelam veniunt, libere placitante et diffiniente. Die Bezichungen zu Speier find gefliffentlich herborgehoben: ecclesiam Spirensem a nostris parentibus Cuonrado imperatore augusto, avo videlicet nostro, et Heinrico imperatore augusto, patre videlicet nostro, et a nobis gloriose constructam veneramur, et quam pluribus praediis et mancipiis diversisque ornamentis ad honorem Dei sanctaeque genitricis Mariae celebramus. Die Abtei Hornboch ist hier als a nostris parentibus antiquitus fundata et privilegiis Pipini, Caroli, Lothawici, Lotharii, Othonis anichtungtus innata et privilegus Pipmi, Caroli, Lothawiel, Lothari, Othonis aliorumque auctoritatibus confirmata bezeichnet. Wohl daraus, daß gar kein Name eines Fürsten in St. 2974 genannt ist, ichloß Kilian, Itinerar Kaiser Heinrichs IV., 129. der Kaiser habe "stille Tage" in seinen Kalzen am Rheine teht verlebt: Buchholz. Estehard von Anra, I, 193 n. 1, erstärt diese durch von Trussel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 39 n. 2, mit Bestemden hervorgehobene "Thatenlosigseit" richtig daraus, daß sich Heinrich IV. wenig mehr auf seine Anhänger verlässen, das nichtenlosigseit verlässen der Anhalis auch Verlässen der Anhalis -) Die Diterfeier erwähnen die von Buchholz reftituirten Annales s. Albani

Doch schon gleich seit dem Beginn des Januar, unmittelbar nach dem Feste der Erscheinung, hatte Heinrich IV. einen Versuch gemacht, das Zerwürfniß, das zwischen ihm und Heinrich V. feit dem Entstehen in immer gefährlicherem Bachsthum begriffen mar. zu beseitigen, den königlichen Sohn umzustimmen. Mit flehent= lichen Bitten, die er mit Thränen begleitete, suchte er den König zu ermahnen, ihn zurückzurusen, damit er nicht, in der Bekümmerniß bes eigenen greisen Baters, ben himmlischen Bater beleidige, daß er vielmehr bes geleisteten Sides gedenke, nicht ben falschen Freunden, die ihn betrügen, fich hingebe. Träger der Botschaft, die fo zur Berföhnung nach Baiern ging, waren die Erzbischöfe Friedrich von Coln und Bruno von Trier, Herzog Friedrich von Schwaben, ber Schwager Heinrich's V., und ber Kanzler Erlung 3). Aber ebenfo war auch der stets Heinrich IV. getreu gebliebene, in mehrfacher Stellung ichon wohl erprobte Udalrich, Patriarch von Aquileja und Abt von St. Gallen, zum Diterfeste am Sofe des Raisers erschienen. Es ist sicher anzunehmen, daß auch er sich der Aufgabe des Aus-gleiches zwischen Bater und Sohn zu widmen gedachte, obschon von ber gegnerischen Seite sein Erscheinen dahin ausgelegt werden wollte, daß er vielmehr den Kaiser, da dieser sonst nicht mit ihm Gemein= ichaft haben durfe, zum Schuldbekenntniffe, zum Rücktritt von der Regierung, zur Unterwerfung unter den römischen Stuhl aufzufordern den Willen gehabt habe. Nach der firchlichen Feier kehrte Udalrich. reich beschenkt, nach Aquileja zurück 4).

sancti Johannis baptistae in Mainz verweilte, fagt ber ob. S. 196 in n. 3 erwähnte Libellus de rebellione Heinrici V.: pater, qui tunc Mogontiae cum suis mansit (SS. III, 108).

<sup>3)</sup> Der Libellus de rebellione erwähnt die Sendung der vier genannten Boten statim post epiphaniam — Bawariam —, si quo modo possent reconciliare eum (sc. filium) (l. c., 108). Daneben sprechen davon die Cronica s. Petri Erfordens. mod.: Heinricus imperator post nativitatem Domini misit nunctios ad filium suum, volens reconciliari cum eo (Holder-Egger, Monum. Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158) unb die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9: Missis imperator post eum (sc. filium) legatis, tam lacrimis quam mandatis revocavit, obtestans eum, ne senem patrem contristaret, immo ne patrem omnium offenderet (mit noch weiterer rhitorischer Aussührung besinnters der cautio, durch die sich Heinrich V. verpstichtet habe) (SS. XII, 278).

4) Bon Udalrich spricht einzig der Libellus de rebellione: Eo tempore

<sup>(</sup>sc. zur Zeit von Balmsonntag und Oftern) advenit patriarcha de Aquileia, eos (sc. patrem et filium), si fieri posset, complacandi gratia, dicens non audere sibi communicare nisi se vellet Deo reum recognoscere et omni regno humiliare, insuper et Romanae sedi in omnibus obedire. Timebat enim, ne et ipsum eius astutis sermonibus deciperet, sicuti ceteros antea sepe delusit. Idem patriarcha sanctum pascha Mogontiae celebravit, et post pascha, muneribus ab eo susceptis, ad propria remeavit (l. c.). Liegt da schon etwas Hämisches gegen Udalrich eingemischt, so hat vollends von Druffel, Heinrich IV. und seine Söhne, 40, mit n. 2, das noch, auf Unsosten Udalrich's, vermehrt. Das Udalrich sich in diesen späteren Jahren seinen St. Gallen's Cantinatic Cassum. gang an seinem Patriarchensite aufhielt, sagt beutlich die Continuatio Casuum sancti Galli, c. 34: abbas Vodalricus abbatiam sancti Galli quiete tenuit, etiam cum in longinquis partibus per multos annos stetit (Mittheilungen bes hiftvrischen Bereins in St. Gallen, XVII, 90).

Wie an den Sohn, so wandte sich der Kaiser in einem Schreiben auch an Papst Pajchalis II., und es liegt nahe, anzunehmen, daß das mit der Unwesenheit des Patriarchen Udalrich bei Heinrich IV. in Jusammenhang stand und dieser den Ausgleich zwischen Kaiser und König dadurch zu erreichen gerathen hatte, daß neue Unterhandlungen mit dem römischen Stuhle in Gang gesett würden. Heinrich V. betonte ja, zur Rechtsertigung seines Vorgehens gegen den Vater, ganz besonders den Umstand, daß dieser im sirchlichen Banne sei, und wenn diese Ercommunication zur Lösung gebracht werden konnte, war dem Ausstande die hauptsächlichste Grundlage

entzogen.

Das Schreiben beginnt mit einem Rückblicke auf die Zeit der Päpste Nifolaus II. und Alexander II., in der zwischen der römischen Rirche und Heinrich IV. Friede und Gintracht war, und fährt im Hinweis darauf, wenn das noch fo mare, fort: "Dann wurden wir Dir, wie immer ein Sohn dem Bater, Botschaft fenden. Aber mir haben das verschoben, indem mir warteten und zu erkennen wünschten, ob es in Gottes Wohlgefallen liege, baß wir in Liebe und Freundschaft zusammenkommen könnten und daß seine Kirche zu unseren Zeiten, mit unserer Anstrengung, indem er felbst mit hilft, in den Stand der früheren Ginheit zurückfehre". Das fei schon längst - Gott sei Zeuge - Beinrich's IV. Wunsch gewesen; aber Die zu große Berbigkeit der seitherigen Bapfte - also Gregor's VII. und feiner Nachfolger - habe ihn abgeschreckt, ba fie ihn mehr aus Saß und Born, als aus bem Gifer ber Gerechtigkeit, zu verfolgen schienen: so hätten sie das ihm erblich übertragene Reich, bas er zur Zeit der frommen Päpste vor Gregor VII. lange friedlich befeffen habe, in schwerer Niederlage der Bölker, der Körper und der Seelen, gegen ihn zu bewegen und zu bewaffnen gesucht. Dann geht bas Schreiben auf Heinrich V. über. Dieser fein lebhaft geliebter Sohn, den er gum Thron feines Reiches erhob, hat fich, von diesem gleichen Gifte angesteckt, unter Bruch seiner Gibe auf ben Rath einiger ganz treuloser Verschwörer, die sich ihm anschlossen, in Berletung aller Treue und Gerechtigkeit, aufgelehnt, zu bem Zweck, in freier Weise die Güter der Kirche und des Reiches ju verberben, zu rauben und unter fich zu theilen. Biele haben nun bem Raifer gerathen, ohne Bergug mit den Waffen sich zu rächen; aber er fand für gut, die Gewaltanwendung noch aufzuschieben, bamit ce für das italische, wie für das beutsche Reich offen bekannt werde, daß der widerwillig und gezwungen übernommene Krieg nicht in seiner Absicht lag und nicht ihm zur Schuld falle. Da nun ber Raiser zu dem Papite, wie er ihm geschildert worden ift, volles Bertrauen hat, fendet er ihm nach bem Rathe ber Fürsten biefes Schreiben mit feiner Botichaft, um zu erkennen, ob fich ber Papft in Liebe und Freundichaft mit ihm vereinigen wolle, boch unter Aufrechthaltung der Ehre ber foniglichen und faiferlichen Berrichaft, fo wie fie feine Borganger, fein Großvater und Bater hatten, mahrend er diejenige des römischen Stuhles bewahren will. Sat der Papft

ben Willen, hienach väterlich zu handeln und den Frieden, den die Welt nicht zu geben vermag, mit Gottes Beistand endlich zu schließen, so wird er aufgesordert, einen Boten mit seinen geheimen Ersöffnungen an den Kaiser zu senden, damit dieser zur endgültigen Festschung hinwider aus seinen Fürsten eine Gesandtschaft absichien kann.

In dieser gleichen Zeit sprach ein erst ganz kürzlich durch den Kaiser auf einen wichtigen bischöflichen Sis erhobener Vertrauter der Pläne Heinen wichtigen bischöflichen Sis erhobener Vertrauter der Pläne Heinen IV. in einem Schreiben an einen ihm bestreundeten Gönner seine Ansichten über die Lage der Dinge aus. Das war der bischerige Kanzler Erlung, der nach dem am 27. Februar eingetretenen Tode des Bischofs Emehard durch Heinrich IV. mit Zustimmung von Geistlichkeit und Volk der Kirche von Würzburg vorgesett worden war. In Worten, die gegenüber dem "Herrn und Bater" die tiesste Unterwürsigkeit ausdrückten, schrieb da Erlung, der übrigens selbst bei der Kirche von Bamberg auferzogen und bei ihr im kirchlichen Kreise gewesen war, ehe er an den kaiserslichen Hof und in die Kanzlei kam, an Bischof Otto von Bamberg.

Im Singang dankt Erlung dem Bischof Otto, da er wohl weiß, daß dieser nächst Gott die Hauptursache seiner Erhebung war, für seine Güte, die dieser ihm, dem Geistlichen der Bamberger Kirche, seit seinem Sintritte in deren Leitung, erwiesen habe, und er dittet ihn, da er jest in Würzdurg glücklich erwählt und ein Nachdar Otto's geworden sei, daß es ihm vergönnt sein möge, auch serner in seinem Wohlwollen zu stehen. So wünscht er insbesondere auch, ehe er sich wieder an den kaiserlichen Hof begiebt, mit Otto zu einer Besprechung zusammenzutreten, und begehrt, daß dieser ihm durch seinen Boten melde, wo und wann eine solche vertrausliche Vereinigung stattsinden könne. Dann aber meldet der Brief weiter von Vorgängen in der Umgebung des Kaisers, in der der Schreiber selbst noch kurz vorher gewesen war: "Unser Hat Gehorsam dem Papste und die Rücksehr des Erzbischofs von Mainz gelobt, und daß er hinsichtlich des Sohnes thun werde, was immer die Fürsten rathen werden. Alles Andere steht noch in der Schwebe".

So wußte also der bisherige Kanzler auch von den Eröffnungen nach Rom hin; aber besonders wichtig erscheint, daß Heinrich IV. noch hoffte, indem er zur Zurückführung Erzbischof Ruothard's die Hand böte, diesen besonders thätigen Gegner beschwichtigen zu können.

<sup>5)</sup> Heinrich's IV. Schreiben an Papft Pajchalis II. — Codex Udalrici, Nr. 120, Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 230—232, und Giesebrecht, III, 1266 u. 1267, als A. Nr. 12, unter den "Documenten" — wird durch Floto, Kaiser Heinrich der Vierte und sein Zeitalter, II, 409, sicher unzutreffend erst zu 1106, richtig dagegen durch Jaffé zu 1105 angesett. Giesebrecht, l. c., 1198, nahm es da, in den "Anmerkungen", sür den Sommer in Anspruch, von Druffel, l. c., 40 (n. 1), zum Ansang des Jahres. Am zutreffendsten seit Buchholz, l. c., 199—201, mit diesem Erscheinen des Patriarchen Ndalrich bei Heinrich IV. bas Schreiben in Berbindung: denn Heinrich IV. kann von den an Bischof

Indessen alle solche Versuche Heinrich's IV., ganz besonders seine Anstrengungen, den Sohn wieder zu sich herbeizubringen, Paschalis II. zu einem Entgegenkommen zu vermögen, fanden völlige Abweisung. Allerdings hatte auch der Kaiser, indem er jenes Schreiben an den Papst abgehen ließ, eine Haltung eingenommen, die zwar zutreffend an die Zeiten des Großvaters und Vaters ersinnerte, aber in der gegenwärtigen Lage nicht mehr Plat finden kounte.

König Heinrich V. weigerte sich entschieden, mit dem Bater, so lange dieser nicht von dem kirchlichen Fluche befreit sei, in Bersbindung zu treten, so daß also die auf Heinrich IV. liegende Excommunication als ein ganz erwünschter Borwand und als kräftiges Mittel der Verbindung mit den Anhängern des Papstes in Deutschs

Gebehard gegebenen papitlichen Auftragen noch nichs Bestimmtes gewußt haben, als er den Brief verfaßte, und auch die Worte: maluimus sustinendo adhuc differre (b. h. bas Borgeben absque dilatione vi et armis gegen bie Berführer dinerre (d. 4), die Sotigezien ausgate dinatione vi et arms gegen bei Verinfter bes Sohnes) passen nur in die Frühjahrszeit, vor dem ernsthaften Borgehen Heinrich's V. gegen den Bater. Hie ist aber auch außerdem mit Buchholz, l. c., 197—199, der Brief des Codex Udalrici, Nr. 118 (l. c., 228—230), hereinzuziehen, den Giesebrecht, III, 1198, in den "Anmerkungen", mit Vershandlungen bei dem Ereignisse vor Mainz, während des Sommers, in Versbindung sehte: aber die Bemerkung bei Buchholz, daß Erlung von solchen Verstandlungen die kan Meinerkung dei Buchholz, daß Erlung von solchen Verstandlungen die kan Meinerkung bei Buchholz, daß Erlung von solchen Verstandlungen die kan Meinerkung des Geneues hätte erkahren können handlungen, die dor Mainz geschehen, nichts Genaues hätte erfahren können, bleibt trop der Entgegnung Giesebrecht's aufrecht. Auch die Bezeichnung, die sich Erlung zutheilt: nunc usque cancellarius, nunc autem Dei consilio Wirzedurgensis sedis electus, gegenüber Bischof Otto: domino et patri suo dilectissimo —, paßt nur ganz in den Anfang feiner neuen in Würzburg gewonnenen Stellung. Allerdings ift die Zeit der Erhebung Erlung's zur bischöf-lichen Würde nicht befannt. Allein da Emehard nach dem Kathalogus episcoporum Herdipolensium: obiit 3. Kalendas Marcii anno Domini 1105 (SS. XIII, 339) schon ganz früh im Jahre starb (den Tod erwähnen ganz kurz die in n. 2 erwähnten Annales s. Aldani) und Heinrich IV. sich beeilt haben wird, den wichtigen Bischofössuhl mit einem treuen Manne rasch zu besetzt, so ist Erlung's Austritt aus der Kanzlei — St. 2974 (vergl. ob. S. 210, n. 1) ist zuletzt noch von ihm recognoscirt — und Einsetzung für Wirzburg (Rec. B der Chron. univ. erwähnt Errolungum quendam, quem dudum Emekardo defuncto presulem imperator designaverat: SS. VI, 228 — ift ba aus ben unt. in n. 34 eingeschalteten Worten bes Autors über Ruotpert: prius . . . a clero et populo electus zu ichließen, daß diefer ichon nach Emehard's Tode bon der papftlich gefinnten Partei aufgeftellt worden mar?) gewiß nahe an den 27. Februar zu ruden. Uber Erlung fpricht fich die Rec. C an der betreffenden Stelle viel eingehender aus, als über einen vir singularis probitatis et eximiae prudentiae Babenbergensis aecclesiae canonicus . . . qui a viro scolasticissimo Meginbardo, avunculo scilicet suo, eiusdem sedis dudum episcopo, diligentissime educatus et apprime liberalibus disciplinis instructus, ob famae suae bonum odorem de claustro Babenbergensi in palatium assumptus, cancellarii per aliquot annos strenue rexerat officium, indeque tam cleri quam populi consensu Wirciburgensem sortitus est episcopatum . . . imperatori indefessa sinceritate servierat (l. c.). Von den Beziehungen zu Otto jagt Erlung in bem Edyreiben, er wiffe: vos meae sublimitatis post Deum esse principium, nec umquam posse me in curia tam diu sustinuisse, quod ad honorem pervenissem, nisi vestra largitas meo labori subvenisset et vestra me fovissent ac solidassent consilia.

land hier von neuem hervorgezogen wurde"). Aber außerdem sette er sich auch gleich selbst, schon im Beginn des Jahres, nach dem Weihnachtssete, mit Paschalis II. in unmittelbare Verbindung, so daß also für jede Annäherung des Kaisers an den Papst der Boden weggenommen erschien. Der König schickte Voten nach Rom und erbat sich vom Papste einen Rath darüber, wie er sich zu dem Side zu verhalten habe, den er bei der Erwählung als König dem Vater geschworen hatte, daß er nämlich niemals ohne dessen Genehmigung nach der Regierung einen Eingriff machen wolle. Selbstverständlich war es der Wunsch des Königs, durch die Machtvollkommenheit des römischen Stuhles von diesem Schwure, der ihn noch an der Ausübung der königlichen Gerechtsame hinderte, entbunden zu werden 7).

Papst Paschalis II. fam diesem Begehren Beinrich's V. burchaus entgegen. In einem Schreiben an ben Konig brudte ber Banft aus, wie fehr er sich über die Vorgänge im deutschen Reiche freue. Er dankt da Gott, daß er die Augen des Bergens des Konias erleuchtet habe, so daß er die Richtswürdigkeit seines Baters, die schon überall bekannt sei, nun auch selbst erkannt habe und ernsthaft verabscheue. Wolle Beinrich V., wie er es in seinem Briefe an den apostolischen Stuhl versprochen habe, mit ganzer Singebung feiner Gefinnung dem Papft und feinen Nachfolgern jenen Gehorfam leisten, den die rechtgläubigen Könige und Kaiser den Vorgängern bewiesen, so will die römische Kirche den zu dem Innersten des ewigen Baters Zuflucht nehmenden König mit väterlicher Güte empfangen und unter den Söhnen der Mutter Kirche in vertraulicherer Weise hegen. Paschalis II. sett sich vor, in diesem Falle Beinrich V. als ben rechtgläubigen Raifer anzusehen, seine Ehre mit Gottes Gnade zu bewahren und ihn noch weiter zu heben. Denn wenn der König in dieser seiner tüchtigen Gesinnung verharren will, so kann für das römische Reich aus diesem Gehorsam gegenüber dem apostolischen Stuhl großes Beil erwachsen. Laschalis II.

<sup>6)</sup> Bon Heinrich V. sagt der Libellus de rebellione, im Anschluß an die Stelle in n. 3: Filius vero respondens fatetur, nulla ratione ei communicare posse, nisi prius purgaretur excommunicationis noxa, qua diu tenebatur sedis apostolicae censura. Nunciis reversis... (l. c.) und die Cronica s. Petri Erfordens. mod.: ipse (sc. filius), ut postmodum declaruit, longe aliter habens in animo, omnino rennuit, ipsumque cum omnibus sidi in hoc consentientibus persequi statuit (l. c.). Auch die Vita Heinrici IV. imperatoris. c. 9, bezeugt: Ille (sc. filius) prorsus abnuit, et se non ulterius secum partem habiturum, quia excommunicatus esset, asseruit; ita sub specie causae Dei suam causam egit (l. c.).

<sup>7)</sup> Der Libellus de rebellione spricht hievon (schon a. 1104): Post natalem Domini nuncios Romam direxit, querens consilium ab apostolico propter juramentum, numquam se regnum sine eius licentia et consensu invasurum (l. c.). Beiser, Der beutsche Juvestiturstreit unter König Heinrich V. bis zum päpftlichen Privileg vom 13. April 1111 (Leipziger Dissert, 1883), verbessert, 8 u. 9, hiezu richtig Eiesebrecht's irrige Auffassung, III, 731, der die auf den Insatt des Eides von 1098 bezüglichen Worte: numquam (etc.) auf eine jeht geschehene Erksäung zu Gunsten des apostolischen Stuckes bezog.

wäre sogar bereit, zu biesem Zwecke selbst nach Deutschland zu kommen, auch den äußersten Gesahren sich auszusetzen. Weil er aber zur Zeit nach den vorliegenden Umständen nicht kommen kann, sordert er, so wie er jett durch seinen Boten seinen Willen eröffne, den König auf, seinerseits den seinigen zu berichten ). So sandte Paschalis II. an Heinrich V. den apostolischen Segen, in der ausdrücklichen Hater und dem Sohne sei von Gott ausgegangen, und er versprach dem Sohn sir dieses Vergehen, der Verletzung des dem Vater geschworenen Sides, Lossaung im künftigen Gerichte, wenn er nämlich als ein gerechter König die Kirche verwalten wolle, die so viele Zeit hindurch durch die Nachlässigkeit des Vaters in Verwirrung gebracht worden sei. Als den Träger dieser Eröffnungen an Heinrich V. bestimmt der Papst seinen Legaten in Deutschland, Bischof Gebehard von Constanz ).

Bischof Gebehard hatte, auch als er seit seiner Vertreibung durch den Gegenbischof Arnold als ein Flüchtling Constanz meiden mußte, überall mit Ruhm, wie verehrungsvoll gemeldet wird, die Vertretung für den Papst weiter geführt, und durch den getreuen Mönch Egino, der von St. Blasien her in seinen Dienst getreten war, stand er auch, indem Egino, allerdings unter Vertauschung des Mönchsgewandes mit weltlicher Kleidung, gefährliche Sendungen

9) Der Libellus de rebellione fährt, a. 1104, nach den Worten von n. 7 fort: Apostolicus autem ut audivit inter patrem et filium discidium, sperans haec a Deo evenisse, mandavit ei apostolicam benedictionem per Gebehardum Constantiensem episcopum, de tali commisso sibi promittens absolutionem in judicio futuro, si vellet justus rex gubernator esse aecclesiae, quae per negligentiam patris sui deturbata est multo tempore (l. c.). Auf die junächst nun folgenden schwädischen Ereignisse tritt dagegen der Libellus nicht ein.

<sup>8)</sup> Daß der durch Petrus, Chron. monast. Casin., Lib. IV, in c. 36 (SS. VII, 779), erst zu 1111 eingeschaftete Brief des Papstes an Heinrich V. nicht dorthin gehört, sondern in die Lebenszeit Heinrich's IV., ist selbstverständlich. Als J. 6070 ist er zum Anfang des Jahres 1106 eingestellt, und Gieschrecht, III, 1200, in den "Anmerkungen", erklärt sich ebensals dafür. Doch hat ihn Henting, Gebhard III., Bischof von Constanz 1084—1110, 91, in seinem wesentlichen Theil ganz richtig zu Ansang 1105 gezogen — als Antwort auf Heinrich's V. post natalem Domini abgesandtes Schreiben: suarum apostolicae sedi litterarum allegatione promittedat —, daneben aber — n. 11 — einen ersten und zweiten Iheil, wodon dieser sehrere — besonders die Ausüschung: apostolicus . . in partes illas venire . . paratus esset — erst zu Ansang 1106 gehören würde, unterscheiben wolsen. Diese Trennung des Briefes ist alsgemein abgelehnt worden, besonders auch durch Beiser, l. c., 9—13, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß Paschalis II. es dei diesem Anlaß versäumte, sich darauf hingewiesen wird, daß Paschalis II. es dei diesem Anlaß versäumte, sich darauf hingewiesen wird, auf siesen wie insbesondere früher Rudolfische gegeben hatte, ertheilen zu lassen (nur sollte nicht — 12 n. 9 — die von Heinrich IV. im ob. S. 212 u. 213 behandelten Briese gegebene Charatteristis Paichalis II. herangezogen werden, des Papstes, von dem man höre: caritati insudantem sanguinem humanum non sitire, rapinis et incendiis non gaudere — Worte, auf die eben oden ganz Berzicht geseistet wurde, weil sie vom Kaiser in dem Briese nur vorgebracht wurden, um Stimmung zu machen, wie denn Aciser in dem Briese nur vorgebracht wurden, um Stimmung zu machen, wie denn Faschalis' II. Schreiben an den Grafen Robert den Klandern — vergl. ob. S. 170 — diese Bild des "vorsichtigen und milden Mannes" ganz widerlegt).

"Der Libellus de rebellione fährt, a. 1104, nach den Worten von n. 7

nach Rom hingebungsvoll ausführte, mit Paschalis II. in Verbindung. Der Bischof weihte in dieser Zwischenzeit die im Kloster Schaffhaufen neu erbaute Kirche, einen Altar im Kloster Zwifalten, gang befonders aber mit Bifchof Bezilo von Savelberg zusammen bas zu St. Blafien neu errichtete Rloftergebande 10). Go ftand er nun auch für die neuesten so wichtigen Aufträge, die ihm der Papst hinsichtlich Heinrich's V. gab, bereit. Aber außerdem kam, abgesehen von Gebehard's Stellung als Legat des Papstes, durch dessen jetzt sich vollziehenden vollen Anschluß an den jungen König für diesen noch eine weitere Verstärkung ber Stellung in Dberbeutschland hinzu. Jene bairischen Anhänger Beinrich's V., die ihn nach feiner Flucht aus Fritzlar fo freudig begrüßt hatten, ftanden schon längst in der von Bischof Gebehard vertretenen Hirfauer firchlichen Richtung der Geister, aus der heraus die von ihnen hervorgerufene Stiftung bes Klosters Raftel entstanden mar, und die Mutter des jungen Markgrafen Dietpold, der zu Hein-rich V. hielt, war Liutgard, die Schwester des Constanzer Bischofs. Es lag demnach hier in der Vereinigung Gebehard's mit Heinrich V. nur die Bestätigung schon länger angeknüpfter Bande vor 11).

Um die Mitte des Februar trafen sich wohl der von Baiern ber, mit feinen Anhängern, sich einstellende Rönig Beinrich V. und Bischof Gebehard, als der Ueberbringer der papstlichen Aufträge. Die geistige Führung des Unternehmens ging nun zunächst, wie

handlung, 34 (mit n. 27), zuerft hingewiesen worden. Bergl. auch ob. G. 182

u. 205.

<sup>10)</sup> Neber Gebehard's Thätigfeit seit 1103 sagen die Casus monast. Petrishus. in dem ob. S. 182, in n. 19, besprochenen Zusammenhang, Lib. III, c. 31: usquequaque per regnom vicem domni apostolici cum magna gloria quamvis exul exercuit (SS. XX, 656). Hür die einzelnen von den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 75 u 76, aufgezählten Borgänge — vergl. auch Henting, l. c., 71 u. 72, Hent, Geschichte der Herzoge von Zähringen, 198 u. 199 — fommen das Leben des heiligen Grafen Eberhard III. von Nellenburg, cc. 53—55 (Mone, Quellensammlung zur babischen Landesgeschichte, I, 98 — vergl. auch ob. S. 186, mit n. 23, über den Versuch des Angriffs des I, 98 — vergl. auch od. S. 186, mit n. 23, über den Versuch des Angriss des hereticus Arnoldus — saerilega manu — auf den veneradilis Scaphusensis monasterii locus, nach dem Wortlaute von J. 5970), Ortsied's Zwisaltens. Chron., Lid. II, (SS. X, 86 u. 87), Annal. necrol. monast. s. Blasii (Necrol. German., I, 329: der hier genannte episcopus Hecilo Havildergensis, der ob. S. 158 in n. 8 erwähnt ist, weihte auch nachter am 20. Juni 1104 den St. Pankratius-Altar im Großmünster in Zürich, Urt.-Buch der Stadt und Landschaft Zürich, I, 136) als Quellen in Betracht. Durch Vodalscalcus de Eginone et Herimanno ist Egino's, des nachherigen Abtes von St. Ulrich und Afra zu Augsdurg, Beziehung zu Gebehard in dieser Zeit bezeugt, in c. 1: Egino . . . perveniens ad sancti Blasii cellam . . ibi . . . conversatur, quousque in bonae memoriae Gedehardi Constantiensis episcopi, de sede sua jam expulsi, ministerium assumeretur . . . Illi inquam reverendo praesuli jam expulsi, ministerium assumeretur . . . Illi inquam reverendo praesuli pater iste adeo necessarius, adeo fuit acceptus, ut saepius legatione eius ad domnum papam fungeretur, deposito interdum ex obedientia habitu monachico, ut hostis per simulatam secularium speciem falleretur. Quid plura? Totius laboris et angustiae eius comes permansit individuus, donec pace ecclesiae reddita, sede receptus est propria (SS. XII, 432 u. 433).

11) Hierauf ift durch Döberl in der ob. S. 183 in n. 19 genannten Ab-

alle Berichte mit nachbrücklicher Voranstellung bes Namens bes Bischofs, als bes getreuesten Ausführers ber römischen Besehle, melden, auf Gebehard als den Legaten des Papstes über, der das Geschehene als eine heilige und gerechte Sache öffentlich erklärte und mit Ertheilung des päpstlichen Segens die Lösung Heinrich's V. vom Banne und die Aufnahme in den Schooß der Kirche verband. Nach der Erklärung des Gehorsams des Königs für den Papst war damit die gänzliche Einigung zwischen dem Sohn des gebannten Kaisers und der Kirche erreicht 12). Sogleich vergalt dann der König dem Bischof diesen Dienst mit dessen Jurücksührung nach Constanz, von wo jetzt der Gegenbischof Arnold vertrieben wurde. In ehrenvoller Form geschah Gebehard's Wiedereinsetzung auf seinen bischöslichen Sig, und ebenso erhielt Abt Theoderich, den Geinrich V. als seinen Beichtvater sur Besserung der durch das Kloster in der Zwischenzeit erlittenen Schädigungen sandte ihm der König dreißig Mark Silbers zu 18).

Außerdem waren aber schon allerlei Berbindungen von Seite ber bairischen Verschwörer nach Thüringen und Sachsen hin ge-

schaffen worden.

Bijchof Gebehard hatte von Paschalis II. die Mittheilung erhalten, daß Erzbischof Ruothard von Mainz, der schon seit 1098, wo er mit Heinrich IV. gebrochen hatte, in Thüringen sich aufhielt und stets mit Mißtrauen vom kaiserlichen Hofe her betrachtet worden war, noch von Urban II. — trot der anrüchigen Weise seines Eintritts in seine Kirche, durch Heinrich's IV. Gunst — wieder in seinem bischöflichen Amte anerkannt worden sei, so daß auch er

13) Die in n. 10 citirten Casus berichten in c. 36: Heinricus ergo postquam regnum optinuit, confestiin expulso Arnolfo Gebehardum cum maximo honore in episcopatum suum restituit und fahren dann über Abt Theoderich

fort (l. c., 657).

<sup>12)</sup> Gebehard's Thätigfeit berichten der Libellus de rebellione, auch noch a. 1104: Mox ut apostolicae consolationis verda percepit et banni solutionem a predicto episcopo (sc. Heinrich V. der Gebehard), dann a. 1105: Constantiensis episcopus, domni papae cooperator fidelissimus, qui regem et omnes suos ad excommunicationis vinculo solverat (l. c.), die Rec. C des Chron. univ. don St. Michelsberg: Primo itaque per Gebehardum Constantiensem episcopum, tunc temporis responsalem Paschalis papae, Romanae sedi per debitae obedientiae professionem unitur (SS. VI, 227), die Annal. Rosenveldens.: Ille (sc. Keinrich V.) vero Sueviam petens (b. h. in diesem Zusammenhang unmittelbar nach dem Beggange von Heinrich's IV. Seite, don Frihlar weg, was ja irrig ist), a legato Romano, scilicet Gobehardo Constantiensi episcopo, de excommunicacione est absolutus et matris ecclesie gremio restitutus. Inidi ergo ecclesiasticis redus satis prudenter ordinatis . . Bawariam (vielmehr sam Heinrich V. den Baiern nach Schwaben) . . adiit (SS. XVI, 102, sast gleichlautend in Annal. s. Disibodi, SS. XVII, 19). Sehr nachdrücklich hebt die Cron. s. Petri Erfordens. mod. Gebehard's Antheil herbor: Ducatum ergo prestante ad hoc quodam Gebehardo episcopo Constantiense, apostolici legato, et rem que siedat, sanctam et justam predicante (l. c., 158 u. 159). Henting sehr, l. c., 75 (n. 6), süher jutressend Gebehard's Zusammentressen mit Heinrich V. nicht vor Mitte Hebruar an.

ihm die bischöfliche Würde zugestanden habe 14). Jebenfalls stellte fich nun alsbald Ruothard, um sich den Rückweg nach Mainz zu öffnen, in die Mitte der in Thuringen geschehenden Unknupfungen, an die fich dann andere in Sachsen auschloffen. Pfalzgraf Friedrich von Sachsen, aus dem Hause Somerschenburg, Graf Otto, mahr scheinlich von Ballenstedt, Graf Ludwig von Thuringen schrieben an ben ber Berbindung im bairischen Nordgau angehörenden Grafen Berengar von Sulzbach, er möge ihnen mit dem zu einer näheren Berftändigung geeigneten Bertrauen entgegenkommen, um bas ju vernehmen, was dem Briefe nicht anvertraut werden fonne. Gang besonders aber mar ein weiteres Schreiben an Ronig Beinrich V. felbst eingelegt, worin dieser auf das nachdrücklichste herbeigerufen murde, damit er angesichts ber Drangfal der Kirche, ber Schwächung bes Reiches zur Sebung aus bem Verfall eingreife: "Damit Ihr also, was Ihr thatkräftig begonnen habt, ruhmvoll vollendet, bieten wir uns und das Unserige Euch dar, und in höchster Treue laben wir Euch zu uns ein. Bei uns sind gewisse Bisthümer und Abteien unbesetzt, gewisse übel besetzt, die durch Euch in besseren Stand werden umgewandelt werden. Und es sind da viele Dinge zu der Berwendung für den König schon offen, viele rasch aufzuschließen. Rommet als der Ersehnte, sieget mannhaft, herrschet glücklich!" Dann wird der König gebeten, zuerft einige Getreue gur Unterhandlung über die zu wählenden Magregeln vorauszusenden 15).

15) Diese beiden Briese — Codex Udalrici, Nr. 116 u. 117, l. c., 227 n. 228 —, ber zweite eine Einlage des ersten: Litteras, udi crux est, da registeht in Nr. 116 — unterwirst Giesebrecht, III, 1197, einer Erörterung: er hält den Absender comes O. mit Floto, l. c., II, 391, für Otto von Ballenstedt und den comes L., was auch sür Nr. 116 gelte, für Ludwig von Thüringen, den Empfänger B. comes troß Jassé's Einwendung — 227, n. 3 (die Worte: Non enim gaudedis, si extra ecclesiam inventus sueris könnten doch auch insissern auf Verengar passen, da dieser dei Anlaß der Besehung der Kirche von Bamberg durch Otto — vergl. od. S. 169 in n. 25 — mit dem excommunicirten

<sup>14)</sup> J. 6057, bort erst an das Ende des Jahres 1105 gestellt — ebenso Will (J. Fr. Böhmer): Regesta archiepiscoporum Moguntinensium, I, 235 —, wird desse mit den Regesta episcoporum Constantiensium, I, 76, an den Ansang des Jahres, wo Gebehard die anderen Bevollmächtigungen von Paschalis II. erhielt, gerückt. Paschalis II. sagt, daß er accepto pro insamia eius (sc. Ruothard's) competentium personarum juramento die Herstellung desselben habe eintreten lassen. Ein Schreiben Ruothard's an E. frater et coepiscopus Wirzburgensis, das diesen ad synodum, quam ex authoritate domini apostolici Paschalis et ad consilium catholicorum in proximo apud Expessfurt VII. Idus Martii celebrare deerevimus, einberust (Subendorf, Registrum, II, 116), wird von Giesebrecht, III, 1197, in den "Anmerkungen", vermuthungsweise zu 1103 oder 1104 angesest, so daß dann E. als Emehard zu sesen ist und das Schreiben von der Geschichte des Jahres 1105 sern zu halten ist (auch Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, I, 215, stellt diese Nr. 1009 zu 1103/1104). Dagegen ist Buchholz, I. c., 187 n. 1, der Ansicht, daß der Brief nur in das Jahr 1105 passe.

Ruothard wird troß seiner seindseligen Haltung auch noch wieder am 13. October 1104 und am 15. Februar und 3. December 1105 (St. 2973, 2974, 2976), dorher im Jahr 1104 und dam 15. Februar und 3. December 1105 dagegen nicht, in der Beglaubigung von saiserlichen Artunden als Exzlanzser ausgesührt.

Diesem lodenben Rufe gebachte nun Beinrich V. mit feinen oberdeutschen Unbangern zu folgen. Zunächst schickte er auf ben ibm bergestalt geäußerten Wunsch bin aus der Reihe diefer feiner Gefinnungsgenoffen ben Markarafen Dietvold und ben Grafen Berengar nach Sachien voraus. In Quedlinburg trafen biefe gu ber Berfammlung des größten Theils der fachfischen Fürsten ein, Die da in der Mitte der Fastenzeit — um die Mitte des Monats März — zusammengekommen war. Die beiden bairischen Herren eröffneten ihren Auftrag, daß der König durch sie alle Treue und jegliche Gerechtigkeit verheiße, wenn die Berfammelten ihm behufs Erlangung der Berrichaft im Reiche ihre Zustimmung gewähren wollten. Ginstimmig ficherten die Sachjen hier ihre Zusage und ihren Dienst dem Könige zu und luden ihn durch Dietpold und Berengar ein, auf das bevorstebende Diterfest in ihre Mitte gu fommen. Go faumte Beinrich V. nicht länger. Mit einer anjehnlichen Schaar von Begleitern aus Baiern, Schwaben, bem oftlichen Frankenlande, gemeinschaftlich mit Bischof Gebehard, als dem Legaten des Papstes, machte er sich nach Thuringen und Sachsen auf ben Weg, um rechtzeitig zu ben Festtagen bei feinen neuen Verbündeten zu erscheinen 16).

In Erfurt wurde der König durch Erzbischof Ruothard in gebührender Beise und unter allgemeiner Bezeugung der Freude empfangen, und wie eine aus der Stadt selbst gegebene Nachricht es ausspricht, gaben hier die Thüringer und Sachsen Heinrich V.

Kaiser verkehrte) — für den Grasen Berengar von Sulzbach, wie aus der Absendung desselben (vergl. in n. 16) sicher hervorgeht. Wenn in dem Sahe: occurras nobis apud N. — in Nr. 117 an den König: Premittite de sidelibus vestris, qui nodiscum loquantur apud N. — diese Örtlichkeit als Nürnberg zu erklären wäre, so könnte das im Jusammenhang damit stehen, das der Libellus de rebellione, a. 1104, in dem Sahe: castellum quod vocatur Nuorenderc odsedit et suae ditioni subegit (l. c.) ganz deutlich die Gewinnung Nürnberg's durch Heinrich V. schon in das Frühjahr 1105, in den Marich von Schwaben nach Thüringen, sehen will. Allein wahricheinlicher liegt hier doch eine dei dem sonst sons fonst so genauen Libellus immerhin aussallende Berwechstung mit der erst in den Sommer sallenden Belagerung Nürnberg's — vergl. unt. bei n. 38 — vor.

nulta comitante caterva direxit Turingiam (l. c.), ferner die Rec. B des Chron. univ.: inde (sc. a Bajoaria) foederatis sidi Noricis principidus atque ab Alemannia necnon orientali Francia nonnullis nobilibus, ad Saxones convertitur (Rec. C fast mörtlich gleich) (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Media quadragesima . . . obvii aderant (sc. zu Queblinburg) marchio Thieppoldus, comes Beringerus de Sulzbach, a rege directi, omnem fidem et omnem justitiam promittente per eos, si ei de regno obtinendo assensum praederent (ed. Schester-Boichorst, 108), Annal. Rosenveldens.: silius . . . assumpto secum legato Romano, Bawariam Saxoniamque adiit (l. c.). Bon der Thätigsteit der beiden Boten Heinrich's V. in Quedlinburg sprechen bloß die Annales Patherbrunnenses: maxima pars principum Saxoniae Quidilingaburg convenerunt, ibique . . . denique ex communi consensu regi sidem et servitium per eos (sc. Tietpold und Berengar) demandaverunt et, ut ad se veniret in proximo pascha, invitaverunt (108 n. 109).

ihre Huldigung, mit Ablegung eines Eibes, der gegen den Kaiser lautete, doch unter der Bedingung, daß der Sohn, wie er es schuldig sei, für die Kirche sorge und jedermann ein gerechter Richter sei. Unter diesen seinen Anhängern beging er da den Palmsonntag — 2. April —, brach dann aber weiter nach Sachsen auf. Er blieb im Kloster Gernrode am Donnerstag der Charwoche — 6. April —, und am folgenden Tage, am Charfreitag, gab er vollends den Beweiß seiner demuthsvollen Unterwürfigkeit, indem er barfuß in Duedlindurg einzog, wo er darauf in sestlicher Weise das Ostersest feierte 177).

Zugleich aber begann hier in Quedlindurg, in Anwesenheit des Königs, die durchgreifende Bekämpfung der auf Heinrich's IV. Seite stehenden geistlichen Fürsten. In völliger Uebereinstimmung standen dabei Erzdischof Ruothard und Bischof Gebehard, in den Anstrengungen, die sächsischen Kirchen in die Verbindung mit Rom zurückzudringen, dem Könige als Rathgeber und Helfer zur Seite. Insbesondere ging Ruothard alsbald gegen drei Vischöse seines Erzsprengels, Friedrich von Haberstadt, Udo von Hildesheim, Heinrich von Paderborn, vor und enthob sie ihrer Amtsverrichtungen, weil alle drei, entgegen der gesehmäßigen Wahlsorm, ihre Size durch den Kaiser inne hatten. Seenso verfügte er die gleiche Bestrafung gegen alle Geistlichen, die von diesen dreien ihre Ordination erhalten hatten, und das von den drei Bischösen am hohen Donnerstag geweihte Salböl wurde als ungültig erklärt 18). Es galt, diese

18) Tie Annales Patherbrunnenses sehen ganz ausdrücklich — Eodem tempore . . . haec facta sunt in Quidilingaburg, Heinrico juvene rege praesente — das Borgesen Austhard's gegen die drei genannten Bischöfe: ab officio suspendit . . . quia quilibet eorum per Heinricum imperatorem contra canonicam electionem sedem suam obtinuit (Hauck, Die Kirche Teutschlands unter den sächsischen und fränklichen Kaisern, 880 n. 5, möchte in dieses

<sup>17)</sup> Bon Heinrich's V. Bereinigung mit seinen Anhängern sprechen der Libellus de rebellione: ad locum qui dicitur Erphesfurt . . . decenter a Ruthardo Mogontinae sedis archiepiscopo suscipitur, et ibidem diem palmarum et sanctum pascha in Quidelendurc celebravit (l. c.) und, noch mit einer Ergänzung, die Annales Patherbrunnenses: Principes Saxoniae Heinricum, filium Heinrici imperatoris, suscipiunt in regem et fidelitatem sibi jurant contra patrem, ea conditione, quod aecclesiae Dei, sicut debet, provideat et omnibus justum judicium faciat. In coenobio Geronroth coenam Domini celebravit et in parasceve nudis pedibus ambulavit Quidilingaburg, ibique sanctum pascha festive peregit (l. c., 108 u. 109), weiter die Cron. s. Petri Erfordens. mod.: adolescens . . . regno intronizatur a Thuringis et Saxonibus, circa palmas Erphesfurt magno gaudio excipitur; Quitilindurg pascha ab eo celebratur (l. c. 159). Nur ganz furz zusammenfassend ist sier die Rec. B (Rec. C wörtlich gleichseutend) des Chron. univ: A quidus (sc. Saxonibus) honorisce susceptus, et in Quitilingeburg pascha celebrans, in brevi universis Saxoniae civitatibus potitus, et optimatibus est dignitate regia satis honoratus (l. c.). Die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, sat dignitate regia satis honoratus (l. c.). Die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, sat dignitate regia satis percurit, proceres convenit, attraxit omnes, ut sunt ingenia novarum rerum cupida, et subintravit in regiam potestatem, tamquam sepelisset patrem (SS. XII, 278).

22.2

mifiliebigen Borsteher jächsischer Kirchen entweder von denfelben zu vertreiben oder aber sie zur Unterwerfung unter Heinrich V. zu

zwingen.

Der König schloß sich sogleich diesen Schritten des Erzbischofs jelbstthätig an. Er begab sich nach dem Osterfeste nach Halberstadt und stellte die Domherren, die durch den von Heinrich IV. bestellten Bischof Friedrich von ihren Stellen und Besitzthümern vertrieben worden waren, wieder her; andere Geistliche erhielten die Lösung vom Banne, der wegen ihrer Zustimmung zur Sache des Kaisers disher auf ihnen gelastet hatte 19). Diese Herstellung des Gehorsams für Paschalis II. in Halberstadt hatte dann auch zur Folge, daß auf Beschl Heinrich's V. die Mönche von Issendurg nach sünseichtiger Abwesenheit aus Rosenseld zurücksehren und in ihr Kloster wieder einziehen konnten, wo sie aus ihrer Mitte den neuen Abt Martin erwählten 20). Heinrich V. aber versuhr danach auch in Hildes

Factum Zweifel sehen). Et similiter omnes illi, quos praedicti episcopi ordinaverant, ab officio suspensi sunt et chrisma eorundem episcoporum, quod contra edictum archiepiscopi in coena Domini confecerant, adnichilatum est (l. c., wo n. 3 auf die Bersicherung des Godesinus desonderes Gewicht legt) in diese Citerfestage. Alligemein zusammensassend sesondelens., im Ausgluß an die Stelle in n. 16, Heinrich V. Thätigteit hin: invasores synodaliter deposuit, reliquos vero sautores heresiarche ad obsicio suspendit ac subjecere examini domni apostolici coegit (l. c.), ebenso die Cron. s. Petri Erfordens. mod.: Qui patri excommunicato communicaverant absolvuntur, nova res undique agitur; episcopi expulsi undique sedibus suis restituuntur, alii econtra destituuntur (l. c.). Daß dabei Ruothard und Gebehard als Rathsegber und Füster des Königs zusammen handesten, spricht die Rec. B nachbrücksich aus: Consilio tamen atque ministerio Ruothardi Mogontini atque Gebehardi Constantiensis episcopi, responsalium scilicet domni Paschalis papae, totam Saxoniam Romanae aecclesiae communioni reconciliavit (sc. Heinrich V.) (l. c.). Den Tag zu Luedlindurg hob noch später Otto von Freisting, Chron., Lib. VII, c. 8, herdur: Heinricus filius ... Saxoniam ingreditur. Ubi honorifice susceptus ac pascha Domini Quitilindurg manens, universos gentis illius primates ad voluntatem suam inclinavit (SS. XX, 252).

19) Auch von dem Besuch — post pascha — in Halberstadt und von den Bersügungen Heinrich's V. — canonicos quos Frithericus episcopus injuste expulerat, locis et redus suis restituit, caeterique canonici a banno solountur, eo quod imperatoris Heinrici anathematizati episcopo consensenat — sprechen die Annales Patherbrunnenses (l. c., 109 u. 110). Von Friedrich wurde noch 1105 den cives forenses von Halberstadt eine Bestätigung von jura et statuta civilia, die ihnen seine Vorgänger mündlich gegeben, ertheilt (Schmidt, Arkundense

buch des Bochftifts Salberftadt und feiner Bifchofe, I, 85).

20) Tie Ausjage des Annalista Saxo, die sich an die entlehnten Aussischungen aus n. 19 gleich auschließt, lautet: Ilsineburgenses quoque monachi qui Fridericum episcopum declinantes jam per quinquennium exularunt, regio jussu honorifice reversi. Martinum abbatem elegerunt (SS. VI, 739); sie ist, wie Schum, Tie Jahrdücher des Sanct-Albaus-Klosters zu Mainz, 94 si., aussiührt, in Issenburg ielbst gemachten Auszeichnungen entnommen, und darauf sind auch — 1. c., 95 — weitere Angaben über die Abtwahl, in der allerdings viel jüngeren Chronologia abbatum Ilsineburgensium: Monachi a. 1105 in monasterium regressi Martinum eiusdem coenobii monachum . . 2. Kal. Julii in abbatem elegerunt, quem Ruthardus Moguntinus archiepiscopus in Katelenborch 3. Id. Novembr. consecravit, zurückzuleiten (vergl. auch die Ableitung in der Sächsischen Weltchronit, c. 201, wonach die Mönche vis jar ellende hadden gewesen: Mon. Germ., Deutsche Chroniken, II, 183).

heim ähnlich, wie in Halberstadt. Bischof Udo verließ, als der König sich näherte, seine Bischofstadt mit wenigen Begleitern, und auch hier folgte jest die Lösung der Domgeiftlichen vom Banne, während mit dem Urheber der Weihen auch die Ordinirten ihrer Berrichtungen enthoben wurden 21).

Inzwischen war nun auch Bischof Gebehard, als papstlicher Legat, in einem Bisthum des Colner Erziprengels thatig gemefen. In Minden hatte er den kaiferlich gefinnten Bischof Widelo, ber zu Heinrich IV. in nahen Beziehungen gewesen sein muß — nach Unsicht der Geaner mar er von allen seinen Gesinnungsgenoffen der verabscheuenswertheste Unstifter der dem Raifer zugeschriebenen Unthaten - im apostolischen Auftrage abgesetzt und an feine Stelle einen vom König und von der Dindener Geistlichfeit erwählten

Bijchof, Namens Godichalf, bestellt 22).

In Goslar war dann Gebehard wieder zugegen, als der König hier einen Landtag mit den fächsischen Fürsten abhielt. Abermals war die Sauptangelegenheit, über die berathen wurde, die Serstellung und Reinigung, die Wiedervereinigung der in jeder Weise verletten und zerriffenen Kirche, und bazu wurde der Rath der Versammlung erbeten. Auf den Borschlag des Legaten, Bischof Gebehard, und des Erzbischofs Ruothard wurde in Aussicht genommen, daß in der Woche vor dem Pfingstfeste zu Nordhausen eine Synode zusammentrete, die sich mit der Herstellung der kirchlichen Einrichtungen und ber Wiederaufrichtung ber inneren Bucht zu beschäftigen habe, mit Magregeln, denen durch die schon in den einzelnen sächsischen Bisthümern geschehenen Uenderungen gründlich vorgearbeitet war 28).

21) Auch das berichten die Annales Patherbrunnenses: rex adiit Hildenesheim, cumque urbi appropinquaret, Uodo episcopus cum paucis abiit. Canonici vero a banno solvuntur; ordinati sicut et ordinator ab officio suspenduntur (l. c., 110). Mit Peijer, l. c., 15 n. 19, der nur nicht richtig dabei von der in n. 17 stehenden Stelle der Rec. B ausgeht, ist der Aufenthalt in Halberstadt und Hildesheim vor den Tag in Goslar zu stellen.

22) Ter Libestus de rebellione sagt von Gebehard: quendam presulem (Mindensem: fügt Annalista Saxo, l. c., bei) nomine Widelonem, qui omnium calarum at inpundleinung auga pater (se Grirrich IV) gegest spurgissimus

scelerum et inmundiciarum, quae pater (sc. Heinrich IV.) egerat, spurcissimus auctor existerat, ex apostolica auctoritate deposuerat (aljo vor dem Zage zu Boslar, zu dem das hier Erzählte eingeschaltet ift) et alium in locum eius, quem rex et clerus eiusdem loci elegit, constituerat (l. c.). Den Ramen bes Erwählten bringen die Annales Patherbrunnenses, a. 1107: Godescalcum

Mindensi aecclesiae loco episcopi intruserunt (l. c., 118).

<sup>23)</sup> Die Berjammlung in Goslar erwähnt einzig der Libellus de rebellione: Post pascha filius Goslare venit et ibi generale colloquium cum Saxoniae principibus habuit, qualiter Dei adjutorio et eorum omnium consilio sua deberet ordinare et aecclesiam modis omnibus violatam purgare et a scissione deberet ordinare et aecclesiam modis omnibus violatam purgare et a scissione ad unionem redintegrare. Affuit etiam Constantiensis episcopus . . . Interim vero visum est eidem Gebehardo apostolicae sedis legato et Ruothardo pontifici Mogontino, in ebdomada ante pentecosten habere concilium in Turingia in loco qui dicitur Northusun (l. c.). Tie Rec. B nennt die Berjammlung nicht und ichreibt, wie Buchholz, l. c., 187 n. 2, hervorhebt, gewiß nicht richtig Heinrich V. die Einladung nach Northusun zu: episcopis atque clericis conventum generalem in villam regiam quae Northusun dicitur

Vom 21. Mai an tagte die Versammlung auf dem königlichen Hofe Nordhausen, der durch seine Lage am Nordrande Thüringen's zunächst am sächsischen Lande sich dafür besonders empfahl. In außerordentlich großer Zahl waren mit den Vischöfen und Geistlichen auch Aebte und Mönche zusammengekommen, unter ihnen jener Mönch von St. Michelsberg zu Bamberg, der als Fortseter von Frutols's Weltchronik demnach aus eigener Anschauung der Dinge berichtet.

Rach ber Verlefung ber Beichluffe ber Bater in ben Angelegen= heiten der zu treffenden Ordnungen wurde, wie dieser Sauptbericht= erstatter über die Versammlung sich ausdrückt, eine löbliche Berbefferung beffen getroffen, wofür die Möglichkeit den Versammelten geboten mar, bagegen Beiteres, mas allerdings von größerem Bewichte war, verschoben, damit es vor den Ohren des Papstes ent= schieden werde. Mehrere ältere und nun schon als selbstverständliche Forderungen fich ergebende Verbote wurden wiederholt, diejenigen ber Simonie, des ehelichen Lebens der Priefter; eine Ginscharfung bezog sich darauf, daß die Ansetzung von Fastenzeiten nach ber römischen Gewohnheit geschehen folle. In der Befräftigung des Gottesfriedens schloß sich die Versammlung dieser Gegner des Raifers einfach seinem eigenen wohlthätigen Vorgeben an. Bon Bedeutung ift der Umstand, daß in ber Frage ber Behandlung ber bisher auf der Seite Beinrich's IV. sich haltenden Bischöfe, deren drei ja fürglich, in Quedlinburg, in ihren Umteverrichtungen ftill gestellt worden maren, sowie der von ihnen, den als falsche Bischöfe Bezeichneten, geweihten Geiftlichen, mit verhältnißmäßiger Milbe vorgegangen murde. Zwar follte als Grundfat gelten, daß die Eindringlinge unter den Bischöfen und die mit Simonie in ihr Umt Eingetretenen, wenn fie am Leben waren, abgefest, falls fie schon bestattet seien, ausgegraben werden mußten. Aber die Behandlung der dergestalt Fehlbaren gestaltete sich bei weitem nicht jo scharf. Die Synode beschloß geradezu, daß die von folchen Kirchenhäuptern Gemählten nur einer erneuerten von Rechtgläubigen beim nächsten Kasten zu vollziehenden Sandauflegung sich zu unterwerfen hätten, um mit der Kirche versöhnt zu werden. Sinsichtlich der ihrer Umtshandlungen enthobenen Bischöfe freilich blieb die Entscheidung dem Papite vorbehalten; allein es follte ihnen ju Gute fommen, daß ihre Sprengelgeistlichkeit über bas Boblverhalten

<sup>4.</sup> Kal. Junii, ubi super aecclesiasticae institutionis jam depravata disciplina tractaretur, indixit (l. c.): immerhin ist, wie Buchholz da bemerkt, nicht zu übersehen, daß die Rec. B von einem conventus generalis — concilium —, nicht aber von einer synodus redet. Wie ichon die durch den Libellus de rebellione nur Gebehard zuertheilte Bezeichnung: legatus zeigt, verbessert Henting, l. c., 77 n. 10, im Texte der Annales Patherbrunnenses in dem in n. 24 mitgetheilten Zuiammenhang, bei der Nennung Gebehard's, zum Absbrucke Schesser-Boichorst's, zutressend legatus, statt legati.

ihres Wandels Zeugniß, zur Erlangung der Snade, wegen jener päpstliche Urtheilsfällung ablegen bürfe 24).

Sanz besonders aber wichtig war das Verhalten des jungen Königs gegenüber dieser Versammlung der Geistlichkeit. Die Leitung der Verhandlungen war in die Hand des päpstlichen Legaten Gebehard, des Erzdischofs Ruothard gelegt, die ja auch die Einberufung veranstaltet hatten. Allein ein höchst maßgebender Einstluß kam felbstverständlich dem Könige zu, wie denn ja auch ein Bericht ihm geradezu den Vorsitz zuschreiben wollte. Vollends der aus Bamberg anwesende Zeuge umschreibt in deutlichster Weise die Stellung, die Heinrich V. in geschicktester Art zu der Synode einnahm. Er melbet: "Wir haben dabei, was wir nicht mit Stillschweigen übers

<sup>24)</sup> Die Hauptquelle für die Nordhauser Synode ist die Rec. B (l. c.), beren Berfasser — nach den Worten: Vidimus (in der Charafteristift heinrich's V.: vergl. n. 25) zu schließen — unter ber ingens ... etiam abbatum atque monachorum aecelesiasticam sitiens unitatem turba selbst anwesend war; der Aufzeichnung der einzelnen Beschlüsse gehen die mehr nur andeutenden Sätze: In quo concilio super sententiis instantibus patrum decretis primo relectis quaeque poterant laudabiliter corrigebantur, quaedam vero, quae et graviora videbantur, ad apostolicam audientiam differebantur voran, wozu Buchholz, 1. c., 189—191, wohl die autreffende Bermuthung — mit Giefebrecht — äußert, daß hier unter den quaedam die Ordnung der Investiturfrage gemeint seit. Dagegen irrt der Bersaffer in der Zeitangabe: 29. Mai (vergl. in n. 23), da dieser der zweite Pfingstag ist und nach dem Libellus de rebellione die Woche vor dem Feste der Bersammlung eingeräumt war. Reben diesem Bamberger Berichte sprechen noch eben der Libellus de rebellione: aecclesiam quantum potuissent ad pristinum revocare statum et antiquam patrum regulam ibi recitare, scilicet invasores episcopos necnon et eos qui tunc temporis intraverant symoniace vivos deponere et sepultos effodere, et ab eis ordinatos manus inposicionem a catholicis recipere, et uxuratos clericos nullum divinum officium celebrare. His ita divina inspirante gratia rite dispositis (l. c.) und die Annales Patherbrunnenses (l. c.): Eodem anno conventus principum fit in Northuson et ibi juvene rege praesidente (veral. bei n. 25) Ruothardus Mogontinus archiepiscopus et Gebehardus Constantiensis episcopus, sedis apostolicae legatus (vergl. in n. 23), multis capitulis recitatis, simoniacos a sancta aecclesia eliminandos censuerunt . . . statuerunt, quod ordinati a praedictis episcopis (sc. Friedrich, Udo, Heinrich: vergl. n. 26) possint ordinibus seu executioni ordinum restitui per manus impositionem; set restitutio episcoporum judicio sedis apostolicae reservata est. At si ab aecclesiis, quibus quocunque modo praeerant, bonum testimonium vivendo mereri studerent, locus veniae non denegatur. Etiam ibidem fuit declaratum auctoritate apostolica, quod jejunium quatuor temporum septimanae pentecostes, sieut jejunium quatuor temporum quadragesimae debeat observari (Henfing macht, l. c., 78, barauf aufmerkjam, bah ganz insbesondere diese Fastendorschriften, zumal in der von der Rec. B gegebenen Redaction, genau Gebehard's Anordenungen von 1094 — vergl. Bd. IV, S. 428 — entsprechen). Neber die Ers nungen von 1094 — vergl. Bb. IV, S. 428 — entiprechen). Iever vie gebnisse der Nordhauser Synode verbreitet sich besonders Buchholz, l. c., 187—191, theilweise gegen Peiser, l. c., 16—18, auch gegen Herzberg-Fränkel, der, Forschungen zur deutschen Geschichte, XXIII, 163, die Bedeutung der Bestätigung der pax Dei einschränken wollte. Vergl. ferner die später bei Heinrich V. heranzuziehende Dorpater Dissertation (1882) von H. Guleke, Deutschauser Kirchenholitik von 1105 bis 1111, 19 st., 48 st., wo mit dieser Nordhauser Synode begonnen und der rein geistliche Charafter der Versammlung bestritten wird.

Meger von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V. 15

geben können, gefeben, wie Ronig Beinrich von Allen bie nicht geringe hoffnung, die auf feine gute Eigenart gefest worden war, zugleich mit großer Demuth und mit Burde erfüllte. Denn weil er der Ber- fammlung der Knechte Gottes nicht anders als gerufen beiwohnen wollte, ließ er sich endlich, in schlichtem Gewande, vorführen und stand auf einer erhöhteren Stelle; ba erneuerte er Allen nach ben Beichlüffen ber Fürsten in verständiger Beise ihre Gesetze und Rechte. Wenn aber etwa unvernünftige Dinge gefragt wurden, wies er fie mit einer bewundernswerthen und über feine Sahre flugen Untwort und mit ber ererbten Hochherzigkeit zurud, wobei er bei allen diefen Gelegenheiten sowohl für fich die Scheu des Jugend= alters in wunderbarer Beife bewahrte, als ben Prieftern Chrifti bie würdige Ehrfurcht barbrachte. Dazwischen rief er, mit hervor= fturgenden Thranen, den König bes himmels felbst und die gesammte Kriegsschaar bes himmels zu Zeugen an, daß er nicht in einer Berrichbegierbe bie Regierung bes Baters an fich reiße und nicht muniche, baß fein Berr und Bater vom romifchen Raiferthum abgesett werbe, daß er vielmehr immer bas geschulbete Mitleid ber Hartnäckigkeit und dem Ungehorsam besselben entgegentrage, und er versprach, wenn der Bater sich dem beiligen Betrus und feinen Nachfolgern nach bem driftlichen Gesetze unterwerfen wolle, selbst entweder von der Herrschaft zu weichen oder ihm nach der Weise eines Knechtes unterworfen zu fein. Als die ganze Menge bas vernahm, spendete sie lautes Lob und begann Thränen zu vergießen und zugleich damit Gebete theils für die Umkehr des Baters, theils für das Glück des Sohnes von sich zu geben, indem sie mit lauter Stimme bas Anrielenson hersagte" 25). Daß gerabe ein berartiges zuruchaltendes und wohl berechnetes Auftreten Beinrich's V., wo der ausdrückliche Wille sich in die bescheidensten Formen kleidete, die Bersammlung dazu brachte, ohne daß es offen hervortrat, den Bünschen des Königs zu folgen, besonders in der Feststellung milberer Sandhabung gegenüber ber Strenge ber von ber Rirche geforderten Grundfäte, war so recht das Kennzeichen dieser Uebersgangszeit, der Ueberleitung der Herrschaftsübung vom Bater auf ben Cohn. In fo weit hielten es auch die beiden geiftlichen Leiter ber Synobe für gerathen, ben Ginwirfungen bes jungen Berrichers, mit dem sie ihre Berbindung geschlossen hatten, nicht entgegenzustehen.

Das trat eben ganz besonders in der Behandlung der drei Bischöfe zu Tage, deren Wirksamkeit zunächst durch den Entscheid von Quedlindurg aufgehoben worden war. Zur gleichen Stunde,

<sup>25)</sup> Tiese äußerst wichtige Charafteristif burch ben Augenzeugen in der Rec. B enthält in den Worten: omnibus juxta principum decreta suas leges atque jura rationabiliter innovavit eine höchst allgemein gehaltene Angabe, bei der es sehr unsicher ist — vergl. Buchholz, l. c., 118 n. l —, ob sie mit Wais, Deutsche Vers. Gesch., VI. (2. Aust.), 164 n. 2, auf das alte sächsische Stammesrecht zu beziehen ist.

in der die Versammlung in der geschilderten Art dem jungen Könige ihre laute Zustimmung zu erkennen gab, warfen sich nämlich Udo von Hilbesheim, Beinrich von Paderborn, Friedrich von Halberftadt ihrem Erzbischof Ruothard angesichts ber Synode zu Füßen und ergaben sich bem Gehorsam für Paschalis II., indem sie Ruothard's, bes babei stehenden Königs und ber ganzen Kirche Zeugniß für sich erbaten, und dann wurde nach dem geschehenen Beschluffe, nach Lösung vom Banne, die Entscheidung über sie, indem nur die Sufpension vom Umte aufrecht erhalten blieb, dem Urtheil bes Papstes überlaffen 26). Aber wenigstens für Ubo geschah banach, iebenfalls Beinrich V. zu Liebe, die Wiedereinsetzung in das bischöfliche Umt burch Erzbischof Ruothard, zu nachherigem berbem Dißfallen des Bapftes, ohne daß diefer felbst hatte entscheiden können -Paschalis II. bezeichnete Ildo da späterhin vor aller Welt als mit Berbrechen belastet -, und aus Rom wurde auch geleugnet, daß die Kirche ihre Zustimmung dazu gegeben habe 27). Es war eben augenscheinlich das eifrige Bestreben des Königs, daß, damit er sich gegen ben Bater an den Rhein zur Aufnahme des Rampfes wenden und Sachsen beruhigt verlaffen könne, hier die bisherigen Gegenfate möglichst raich beschwichtigt, alle Theile für seine Sache gewonnen werden fönnten.

Aus diesem Bunsche Heinrich's V. sind auch noch weitere Magnahmen, die fich unmittelbar an die Synode mit und nach den

Pfinasttagen anschlossen, zu erklären.

Der König selbst ging zunächst zur Feier des Pfingstfestes am 28. Mai — nach Merseburg 28); Bischof Gebehard und Erzbischof Ruothard waren gleich nach bem Weggang von Nordhausen mit Ausführung der dortigen Beschlüffe beschäftigt. Der Legat bes Papstes verrichtete zu Goslar, wo nun auch Beinrich V. eingetroffen war, am letten Tage der Bfingstwoche - am 3. Juni - Weihehandlungen; er nahm, nach den Nordhauser Vorschriften, die von ben Bischöfen Ubo von Hildesheim und von Beinrich von Paderborn schon Ordinirten, indem er sie unter die der Ordination zu Unterwerfenden ftellte, burch Auflegen ber Sand wieder in die Rirche auf, und ebenso ertheilte er an diesem Tage dem schon 1102 für

(l. c., 117).
28) Das bezeugt die Rec. B (l. c.), während das weiter Folgende un-

<sup>26)</sup> Auch das fagt die Rec. B und fest den Vorgang eadem hora — mit bem Kyrieleyson für ben König - an (l. c.). Die Annales Patherbrunnenses fagen querft bon Ubo allein: Post haec (sc. nach feinem Weggang bon Silbes:

heim: vergl. n. 21) episcopus, canonicorum consilio revocatus, rediit et, banno solutus, gratiam regis obtinuit, bann von allen dreien, wie Scheffers Boichorft (vergl. 111, n. 1) wohl richtig ergänzt: se subjecerunt (l. c.).

27) Tas geht aus Pajchalis' II. J. 6145, von 1107, hervor, wo Ruothard getadelt wird: Hildinisheimensem, publice criminosum, post synodicam prohibitionem officio restituisti, wie auch die Annales Patherbrunnenses, a. 1107, ermähnen: Ruothardus Mogontiae archiepiscopus ab officio divino suspenditur, eo quod Uodonem Hildenesheimensem sine aecclesiae consensu restituit

1105. 558

ben erzbischöflichen Stuhl von Magdeburg erwählten Beinrich von Unel, den ber König, entgegen der bisber burch die Anhanger Beinrich's IV. verurfachte Burudfetung, in feinen Anfprüchen völlig anerkannte, die Beihe des Diakon, am folgenden diejenige als Priester 29). Der Erzbischof von Mainz dagegen that das Gleiche, wie Gebehard zu Goslar, in der Propstei Beiligenstadt, mit anderen Orbinirten bes Bischofs Seinrich von Baberborn, die borthin gefommen waren 80).

Darauf folgte am 11. Juni die feierliche Ginführung bes Erzbischofs Beinrich in Magdeburg. Für den Berluft ber Baderborner Kirche war dieser bergestalt jest durch den Erzsprengel, von beffen Leitung die Anhänger Beinrich's IV. ihn längere Zeit hinburch allerdings ferne gehalten hatten, reich entschädigt. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß heinrich V. selbst diesem Einzuge des Erzbischofs beiwohnte. Sicher steht fest, daß Gebehard auch hier thätig war, in der Art, daß durch ihn, unter Mitwirkung der Bischöfe des Erzsprengels, die feierliche Weihe Heinrich's geschah, nachdem Geistlichkeit und Volk, wie ein Magdeburger Bericht sagt, mit Aufwand alles Pruntes und in Freude mit allen Chrenbeweisen den Erzbischof empfangen hatte. Zugleich wurde da auch das von Paschalis II. übersandte Pallium an diesen übergeben 81).

gleich der in n. 29 aufgeführten, vorgenommene Sandlung (l. c., 111).

<sup>29)</sup> Die Annales Patherbrunnenses unterscheiden bei biefen in sancto sabbato hebdomadae pentecostes zu Goslar geschehenen Ordinationen per manus impositionem die Ordinirten Udo's sine albis und die Heinrich's: indutis albis caeterisque indumentis - unumquemque ad sui ordinis habitum praeparatum - und schließen daran die Priefterweihe des ob. C. 158 u. 159 ermähnten heinrich Magetheburgensis electus (l. c.). Doch bieten zur letteren Angabe bie Gesta archiepiscopor. Magdeburgens., c. 23, genauere Angaben: Heinricus rex junior . . . Heinricum electum nostrum, audita canonica eius institutione, ad se evocatum legitime confirmavit. Hunc ergo, quia humilitatis causa in subdiaconatus ordine permanserat, eodem rege Goslarie in ebdomada pentecostes commorante, Gevehardus episcopus sabbato quo "Caritas Dei diffusa" canitur diaconii et sequenti sancte Trinitatis dominica (also am 3. und am 4. Juni) presbiteratus ibidem gradu honorifice promovebat (SS. XIV, 408).

30) Die Annales Patherbrunnenses erwähnen biese gegenübet den ordinati
Heinrici Patherbrunnensis, qui eo (sc. zur praepositura Heliginstad) venerant,

<sup>81)</sup> Die in n. 29 genannten Gesta fahren über heinrich fort: Gevehardus .. post hec sedi sue inthronizandum Magdeburg deducebat, worauf die Schilderung bes feierlichen Empfanges burch clerus et populus, weiter: ab eodem Gevehardo et suffraganeis suis episcopis in archiepiscopum 3. Idus Junii, hoc est in festivitate sancti Barnabe apostoli, est gloriose consecratus et a Paschali, illius temporis apostolico, misso illi pallii honore donatus (l. c., 408 u. 409): vergl. auch die furze Angabe der Annal. Magdeburgens. (SS. XVI, 181). Tie Annales Patherbrunnenses berichten: Tunc etiam Heinricus de Aslo dudum ab aecclesia Patherbrunnensi ejectus aecclesiae Magetheburgensi, a qua etiam per anicos imperatoris Heinrici repulsus erat, prae-ficitur l. c.). Tagegen jügt die Rec. B diese Factum: rex... Heinricum Magdeburgensis ecclesiae dudum designatum archiepiscopum, sed ab im-peratoris fidelibus repulsum consecrari fecit (l. c., 227 u. 228) unrichtig john gleich dem Merfeburger Aufenthalte (vergl. bei n. 28) ein. Daß Beinrich V. nach Magbeburg mitging, ift recht mahricheinlich.

Wie schon die feierliche Ginsehung des vom Anfang an Beinrich IV. gegnerischen Magdeburger Erzbischofs neuerdings zeigte, war Beinrich's IV. Anhang in Sachsen unter ben geiftlichen Fürsten wohl fast völlig - Bischof Burchard von Münster machte allein noch eine Ausnahme — bahin geschwunden. So recht bezeichnend für diesen Umschwung war nachher die Meußerung bes Bischofs, ber noch 1094 gegenüber Herrand von Halberstadt als ber eifriaste Sachwalter bes Kaifers hervorgetreten mar, Walram's von Naumburg. Der Bijchof hatte sich zu ber Zeit, als er noch dem Kaifer zugethan war, in einer Frage, die mit den Unterscheidungslehren zwischen der abendländischen und der griechischen Kirche zusammenhing, an den großen englischen Gottesgelehrten, Anselm, Erzbischof von Canterbury, um Austunft gewandt und von ihm eine Antwort erhalten, in der eine Stelle enthalten mar, die den Bischof tadelte. ba von ihm bekannt fei, baß er, gegen ben Nachfolger und Stellvertreter des Apostels Petrus, dem Nachfolger Julius Casar's und Nero's und Julian's des Abtrünnigen gunstig sei: ware das nicht ber Fall, so möchte ihn Unselm sehr gern als einen ganz befreundeten und verehrungswürdigen Bischof begrüßen. Im hinweise auf eben biefe Worte bes Erzbischofs fchrieb nun fpater Balram: "In mir preist die katholische Kirche Gott, weil in unserer Umwandlung die Gnade der göttlichen Gute erscheint. Dank Gott, bin ich bas, mas ich bin. Aus einem Saulus bin ich Paulus, aus einem Gegner der römischen Rirche ein nächster Vertrauter für Papft Paschalis, ein ganz willtommener Confecretarius der Cardinale geworden, und in allen Dingen hoffe ich auf dieser Seite glücklichen Fortgang. Joseph war im Hause des Pharao, ich in der Pfalz Kaiser Heinrich's". Freilich wollte dann Walram im Weiteren nicht dieses sein früheres Berhältniß mit der Erinnerung an Nero ober Julian verglichen sehen. Aber bennoch geht auf das deutlichste aus den Worten des Bischofs hervor, daß er sich von der Sache des Raifers völlig abgelöst hatte 32).

<sup>32)</sup> Sieber, Haltung Sachsens gegenüber Heinrich IV. von 1083—1106, 58 u. 59, ift der wohl im Wesentlichen richtigen Ansicht, daß diesenigen sächsischen Bischöfe, deren Unterwerfung oder Absehung nicht erft in der Zeit der Wiederherftellung der firchlichen Einheit in Sachsen 1105 und 1106 erwähnt werde, schon vor diesem Zeitpuntte — oder (das ist beizusügen) eben jetz zur Zeit der Anwesenheit Heinrich's V. auf dem sächsischen Boden — von Heinrich IV. hinweg übergetreten seien. Das wird für den 11. Juni wohl für die Magdeburger Töcesandischöfe Hartbert von Brandenburg, Hezilo von Hauberg, Bezilo von Meißen, Mersedung und Naumburg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V., 13 n. 1, daß das Todesdatum: 16. Juni 1106 ohne historische Beglaubigung ist, Benno vielleicht schon 1105 — sicher nicht nach 1107 — starb — vergl. Riezler, Geschichte Baierns, VI, 246—249, über Benno's Heiligsschrechung 1523. ohne Kenntniß von der hier Bb. IV, S. 164—166, beleuchteten Unterwerfung Benno's unter Elemens III., und die Erhebung zum Schukpatron für München 1580), Albuin von Mersedurg (vergl. Benz, 1. c., 28 u. 29, wo auch Heinrich's V. Pfingstseier in diesem Jahre als Beweis gebraucht wird),

Der junge König durfte das fächsische Land, das der Bater noch im vorhergehenden Jahre zur Stärkung des Gehorsams kriegerisch hatte betreten wollen, nunmehr als seinen Besehlen sicher unterworfen ausehen.

Gegen ben kaiferlichen Bater, ber seit dem Ofterfeste Mainz nicht verlassen hatte, rückte jest Heinrich V. um die Mitte des

Jahres heran.

Begleitet von Erzbischof Ruothard, beffen Wiedereinführung in Mainz ein Hauptzweck bes Kriegszuges fein mußte, und von einem aus den fachfischen Streitfraften gefammelten Beere, ftand der König nach dem St. Johannes = Tage — 24. Juni — am Rheine Mainz gegenüber. Der Kaiser hielt mit einer ansehnlichen Schaar von ritterlichen Dienstleuten und Burgern, auch mit Bulfe einiger Fürsten, auf deren Treue er nach einer Nachricht zwar nicht viel Bertrauen setzen konnte, weil sie gewillt waren, die doppelten Bater und Sohn geschworenen Gibe gur Rechtfertigung ihrer Nicht= bereitwilligkeit hervorzukehren, das linke Stromufer, mit der Stadt, bejett. Doch foll sich der König die Hoffnung gemacht haben, vom lothringischen Pfalzgrafen Siegfried bei der Ueberschreitung des Fluffes durch Bereitstellung von Schiffen unterftutt zu werden; ba habe ber Raifer Alle, aber gang besonders Siegfried, bestochen, fo daß diese ganze Flotte vielmehr in den Mainzer Safen gebracht und dem König so entzogen wurde. Jedenfalls war also Heinrich V. nicht in der Lage, den Rhein zu überschreiten und die Stadt felbft

Walram von Naumburg (Sieber, l. c., 59, sett, gegen Ewald, Walram von Naumburg, zur Geschichte der publicistischen Literatur des XI. Jahrhunderte, 38, Walram's Nebertritt vor 1105 an, und Benz, l. c., 64—67, sellt in einslätlicher Untersuchung sest, daß sehr wahrscheinlich "auch Walram, wie die übrigen Bischöse, 1105 sich stumm gebeugt habe"), anzunehmen sein. Von den Mainzer Sprengelbischösen war von der Unterwerfung derzenigen von Halberstadt, Hildesheim, Paderborn (vergl. ob. S. 227) schon die Rede; Sieber rechnet auch Viscos Mazo von Vergl. ob. S. 227) schon die Rede; Sieber rechnet auch Viscos Mazo von Vergl. ob. S. 227) schon die Rede; Sieber rechnet auch Viscos Mazo von Wünster eine der Ausnahmen, da er noch am 24. November (vergl. unt. bei n. 61) bei Heinrich IV. aushielt; in Csnabrück war der an die Stelle Wido's (vergl. ob. S. 119 n. 8) 1101 erwählte Bischof Johannes, der ohne Zweisel ursprünglich Heinrich's IV. Unhang angehörte, dagegen gewiß auch schon 1105 der Sache Heinrich's V. beigetreten (vergl. Lösslet, Die westsältigen Wiscos im Investitursfreit und in den Sachsentriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V., 59). Gegen Tehio, Geschichte des Erzdistums Hamburg-Veremen die zum Ausgang der Mission, II, 13 (dazu Anmertungen, 5), der den Brief Heinrich von Hansan August 1106 zum Veweise dazür heranzieht, daß Erzbischof Friedrich von Hamburg-Veremen ein Anhänger Heinrich's IV. geblieben seit (vergl. zu 1106 bei n. 63), rechnet Sieber auch ihn zu der Ubgesallenen. — Venz, l. c., sett, 63 n. 4, Anselm's Vrief an Walram (Annal. s. Disibodi, a. 1094, SS. XVII, 15) 1098 oder 1099 an, denzenigen Walram's (Migne, Patrologia, Ser. Lat., CLVIII, 547—552: der in c. 5 gegen Ende des Schreibensstehne Sat — Neque iniquitas neque peccatum meum (quod absit), aut quasi Nero incestus, aut Apostata Julianus — bietet gewisse Schweibeiten), 65 u. 66, etwa in den Sommer 1106 an. Toch ist, wenn wirstich Walramichon 1105 übergetreten war, das von ihm Geschreben auch schweisseleten.

zu erreichen. So wurden Verhandlungen angeknüpft, und Vorsichläge der Fürsten aus beiden Lagern gingen zu Schiffe hin und her. Der Kaiser anerbot, neben einer Theilung des Reiches, dem Sohne die Verdürgung seiner erblichen Nachfolge; der König seinerseits betonte wieder, daß nur von des Vaters Unterwerfung unter den apostolischen Stuhl und von Herstellung der Einheit der Kirche die Rede sein könne. So zerschlug sich der Versuch einer Verständigung. Aber Heinrich V. erkannte die Unmöglichkeit eines Waffenersolges. Demnach verließ er den Rhein und wandte sich dem östlichen Frankenlande zu 33).

Der König wünschte zuerst ben in allen Kämpfen, die Seinrich IV. zu bestehen hatte, stets so wichtigen Bischofssis am unteren Main als Stüge seiner Stellung in Oberdeutschland zu gewinnen, und dabei sollte der erst fürzlich auf den Stuhl von Würzdurg durch den Bater eingesetzte getreue Bischof Erlung durch einen dem Erzdischof Ruothard genehmen Geistlichen ersetzt werden. Allein der Sintritt scheint Heinrich V. zuerst verwehrt worden zu sein, so daß er sich außerhald Würzdurg's lagern mußte; doch Erlung entschloß sich, aus der Stadt zu weichen, freilich unerschüttert in seiner sür den Kaiser hingebenden Anhänglichseit. Jest erst konnte der König mit Ruothard einziehen, und er setzte nunmehr den Propst Ruotpert

<sup>33)</sup> Die Rec. B des Chron. univ. und der Libellus de rebellione ergängen sich hier in ihren Mittheilungen. Jene sagt: rex . . . expeditionem contra Mogontiam movit, expulsum inibi pontificem restituturus, patre intra muros rem expectante cum non parva militum turba nonnullisque non tamen sibi sat fidis principibus. Sicut autem istis Rheni interfluentia naviumque subtractio urbis aditum denegabat, ita illis sacramentorum tum filio quam patri factorum consideratio parricidale bellum interdicebat. Plura tamen hinc et inde nuncia navigabant, multa et consilia communes regni proceres inter se trutinabant, patre regni divisionem et hereditariae successionis confirmationem pollicente, filio vero nil nisi apostolicae subjectionis et aecclesiasticae unitatis efficientiam expostulante. Sic inacte discedens (l. c., 228), und in diesem heißt es: rex, assumptis Saxonibus et Ruothardo archipresule Mogontino, qui diu a patre suo erat expulsus, post nativitatem sancti Johannis baptistae ad Rheni fluminis ripam usque perveniunt. Econtra pater vero, qui tunc Mogontiae cum suis mansit, transitum negavit, et hos omnes, maxime comitem palatinum, qui filio transmeandi promiserat apparatum, mercede corrupit classemque navium ad portum transtulit Mogontinum manuque militum et civium, ne transiret, prohibuit. At filius videns se patris potencia preventum et se non posse transmeare, Mogontinus antistes Turingiam revertitur (l. c.). Dat zu ben Berhandlungen nicht mit Giefebrecht, III, 1198, in ben "Un-mertungen", ber Brief Erlung's hinzuguziehen ift, vergl. ob. S. 214, in n. 5. Da ausdrudlich die Hauptberichte den Rhein zwischen ben beiden fich gegenüberstehenden Abtheilungen sliegen lassen, ift es gewagt, wenn Buchholz, l. c., 194 n. 1, die Aussage der Contin. I. des Mariani Scotti Chron., a. 1127 (resp. a. 1105): Heinricus rex et Magontinus archiepiscopus R., imperatore tenente Mogontiam, usque ad castellum cum exercitu venerunt, et frustrati abierunt (SS. V, 562) dahin erklären will, Heinrich IV. habe auch das Mainz auf dem rechten Ufer gegenüberliegende Castel besetzt gehalten. Die vorgeschlagene divisio regni ift am eheften jo auf eine territoriale Theilung ju beziehen, bag ber Bater bem Sohne wohl die fachfifch-thuringischen Gebiete, wo dieser feit dem Frühjahre feste Burgeln geichlagen hatte, überlaffen wollte.

als Bischof ein. Dieser soll der von Geistlichkeit und Bolk Erlesene gewesen sein; ja, nach einer allerdings wenig seststehenden Aussage wäre er sogar schon vorher, also im Gegensatzu Erlung, erwählt gewesen, und heinrich V. hätte ihn nur bestätigt. Jedenfalls führte jeht Muothard den Bischof auf seinen Sitz ein, und so erschien Würzburg mit der Kirche wieder versöhnt. Die Form eines Sides ist erhalten, den nunmehr die Würzburger abzulegen hatten, daß alle Keperei abgeschworen sei, besonders jene, die den Stand der gegenwärtigen Kirche verwirre und den Verband derselben leugne, und daß sie, was die allgemeine heilige Kirche verwerse, verwersen, was sie bestätige, bestätigen wollten; Treue und Gehorsam versprachen sie Papst Paschalis II. und Ruotpert als dem Vischof von Würzburg. Danach wird der Erzbischof nach Thüringen zurüczgegangen sein, während Heinrich V. nach einem Ausenthalte von einigen Tagen weiterhin in das fränkische Land aufbrach 34). Allersdings konnte er nun das sächsische Hehalten; allein die Baiern, die inzwischen bei ihm eingetrossen waren, erschienen sür den nächsten Zweck, die Belagerung der Festung Nürnberg, ganz ausreichend 35).

25 Tie kec. B fährt fort: dimissis Saxonibus, ipse (sc. Heinrich V.) cum Bajoariis ad obsidium castelli Nuorinberc conversus (l. c.), während der Libellus de rebellione irrig 1104 Nürnberg schon zum Frühjahr aufführt (vergl. ob. S. 220 in n. 15). Was die Aenderung in der Zusammensehung des Heeres betrifft, so erklären Buchholz, l. c., 196, und Needon, Beiträge zur Eechdichte Heinrich's V. (Leidziger Tisser, 1885), 11 n. 13, die Entlassung der Sachsen, die ausgeboten gewesen waren, Nuothard nach Mainz zu führen, richtig aus dem Umstande, daß für dieses ihr Ausgebot die Pflicht, wohl auch der Wille, serner zu bleiben, vor Würzburg zu Ende war; doch legt fein Zeugniß die Annahme nahe, die Buchholz, 194, hat, die Baiern seien gleichfalls

Die an Würzburg sich anknüpsenden Vorgänge erwähnen die Rec. B des Chron. univ.: (filius) Wirziburg devenit (Rec. C fügt bei: ibique extra civitatem castra posuit), Errolongum quendam ... expellens (Rec. C ift da diel cinfässicher: Is, sc. Erlungus, virtutem boni operis perseverantiam esse considerans, maluit, quandoquidem necdum erat consecratus, loco cedere quam ab imperatore ... vel minima infidelitate notari: Quo cedente —: also ist, was Rec. B. derwijcht, Erlung freiwillig, als Heinrich V. nur erst dorder Stadt lag, sich augenicheinlich nicht hineinwagte, fortgegangen) Ruotpertum, eiusdem aecclesiae prepositum, et tam prius (vergl. ob. S. 214 in n. 5) quam tunc a clero et populo electum (sehr anders jagt nachber Rec. C, a. 1106: dominus Erlungus tam a clero quam a populo Wirzidurgensium ut verus pastor. sidimet dudum injuste ablatus, sed justo Dei judicio rursum oblatus, summopere postulatur, l. c., 241: vergl. über diese Widersprüche Bonin, Die Beiehung der deutschen Bistümer in den letzten 30 Jahren Heinrichs IV., 1077 die 1105, 37 u. 38), per predictum archiepiscopum Ruothardum inthronizavit. sieque aecclesia eadem apostolicae communioni reconciliata, ac securitate ab urbanis accepta (l. c.) und der Libellus de rebellione: filius . . . ipse Werzedurc adivit et episcopum Erlolfum, quem pater suus ididem constituit, deposuit et Ruopertum, eiusdem monasterii prepositum, fecit episcopum. Cumque per dies aliquod inidi moraretur . . . (l. c., 108 u. 109). Das im Codex Udalrici, Nr. 119, eingereißte Jusjurandum Wirzidurgensium (l. c., 230) ift die den der Libellus de rebellione irrt, wenn er (vergl. in n. 33) Ruothard den Meinz diere das Estatica Libelius Carestillas inches (L. Estatica V.).

Heinrich IV. war noch bis zum 1. August in Mainz geblieben. Erst an diesem Tage brach er mit den gesammelten Beeresträften vom Rheine auf, um dem Sohne, ber inzwischen sich in der ges geschilderten Weise Würzburg's auf die Dauer bemächtigt zu haben meinte, zu folgen. Doch fiel der Plat, wie es scheint, mit leichter Mühe, bem Raifer wieber zu - jedenfalls übermog in der Stadt der Anhang des Kaisers und Bischof Erlung's -, und nachdem Ruotvert flüchtig hinweggegangen mar, fette Beinrich IV. den von ihm bestellten Erlung wieder als Bischof ein 36). Danach behielt ber Raifer längere Zeit, wohl bis gegen Ende September, feinen Aufenthalt hier am Main, mahrend Beinrich V. vor Murnberg lag. Er war eifrig beschäftigt, seine Ruftung zu erganzen, gang haupt= fächlich um den durch den König hart bedrängten Vertheidigern von Rurnberg zu Bulfe fommen zu können, machte wohl auch einzelne Angriffe auf benachbarte Anhänger des Sohnes. Das geht aus zwei an Bischof Otto von Bamberg gerichteten Schreiben als "sein Geliebter und sicherlich Getreuer" wird der Bischof im ersten Briefe angeredet — deutlich hervor. Im ersten Schreiben beginnt Heinrich IV. mit der Bemerkung, jest in drängender Noth muffe fich zeigen, wer treu gegen ihn fei, wer ihn und feine Ehre liebe, und knüpft baran die Mittheilung, er sei mit vielen Kriegsleuten bis Bürzburg gekommen und erwarte hier noch mehrere, da er wunsche, mit Gottes Kraft die Feinde anzugreifen und seine Festung Nürnberg, die die Feinde belagern, zu befreien. Go trägt ber Raifer dem Bischof, wie er auf ihn vertraue, auf, mit Allen, die er werde haben können, herbeizueilen, und außerdem ersucht er ihn auch, das von einem gewiffen mit ihm in Verbindung stehenden Manne gewünschte Leben bemfelben zu gewähren, in Erwägung beffen, daß in der gegenwärtigen Gefahr von Seite bes Raifers an Viele Bitten zu richten feien, um fie durch Erfüllung ihrer Buniche in der Treue zu bestärken; dagegen wird auch das Verfprechen gegeben, mit Gottes Beiftand Otto und die Rirche von Bamberg in würdiger Weise zu berücksichtigen. Hier ift ohne Frage noch eine gemisse Hoffnungsfreudigkeit jum Ausdruck gekommen. Wesentlich mehr herabgestimmt sind Heinrich's IV. Erwartungen im weiten Schreiben, bas zwar auch an Otto abging, so lange

ichon vor Maing gur Berftartung bes Ronigs eingetroffen. Das ift ficher, bag nicht mit von Druffel, l. c., 42, solche Entlassung als ein Beweis für die — vermeintliche — Absicht des Königs, eine Entscheidung durch die Waffen

<sup>—</sup> vermeintliche — Abhicht des Konigs, eine Enigeioung durch die Wassen gegenüber dem Bater nicht zu suchen, anzusehen sei.

36) Entgegen Giesebrecht, III, 1198, in den "Anmerkungen", und Kitsan, l. c., 130, der besonders nicht zutreffend sagt, die Vita Heinrici (vergl. n. 39) lasse den Kaiser während der ganzen Belagerung Kürnberg's in Würzburg sich aufhalten, ist mit Buchholz, l. c., 202, die genaue Angabe des Libellus de rebellione: Ad Vincula vero sancti Petri (l. August) pater eius (sc. Heinrich's V.), collecto exercitu, insequitur eum (l. c., 109) ohne Frage, und zwar wit kan Kushang auf den Ku mit Beziehung auf den Aufbruch aus Mainz, setzzuhalten. Die Rec. B sagt: Quem (sc. filium) pater e vestigio subsequens (das ist also irrig), Errolongum Wirziburgensibus, fugato Ruotperto, restituit (l. c.).

Nürnberg noch immer im Widerstande gegen ben Angriff bes Königs verharrte. Es heißt hier: "Wir wiffen, daß Du häufig durch Botichaften unferes Sohnes ermüdet wirft, fo wie Du uns burch Deinen Boten gemeldet haft. Aber wir vertrauen auf die Treue Deiner auten Gesinnung, daß Du weder durch Bitten, noch durch Drohungen, noch burch lleberredungen, noch durch Schmeicheleien jemals gegen uns unseren Feinden Dich gläubig zuwendest, sondern stets treu mit uns ausharrest. Wie große Verfolgungen immer aber Du von unferen Feinden aushalten magft, follst Du boch durchaus nicht Dich erschrecken laffen; sondern sei gewiß, daß wir Dich nicht verlaffen werben, fei es im Frieden, fei es in Gefahr, und Du magft im allmächtigen Berrn bas Vertrauen haben, baß Du mit uns aus ber gegenwärtigen Gefahr schnell wirst befreit werden". Um feinen Preis foll also Otto zu Beinrich V. hinübertreten, und er foll von seiner ganzen Kirche und in allen geistlichen Körperschaften, die ihm anvertraut find, ohne Unterbrechung Gebete für den Raifer zu Gott emporsteigen laffen; ebenso foll er, wie ihm ein kaiferlicher Bote an= fündigte, an Ort und Tag, wie er geheißen wurde, sich einfinden. Augenscheinlich hatte auch Bischof Otto sich gegen einen zu befürchtenden Angriff ruften muffen; er wird beghalb ermahnt, fein Lager so sorgfältig bewachen zu lassen, daß nicht etwa einer von ber Wachmannschaft von bemfelben herabsteigen und feine Sache verlaffen könne. Endlich ift Otto noch ersucht, einen Boten abzusenden, um ben bedrängten Nürnbergern Trost zu fpenden 87).

Fortwährend, durch ganze zwei Monate und darüber hinaus, etwa bis zum Eintritt des Herbstes, lag nämlich Seinrich V. vor dem ansehnlichen königlichen Plaze, wobei er selbstverständlich zumeist der die Ansiedlung um die Wallfahrtskappelle des heiligen Sebald überragenden Burg, auf ihrer Felsenhöhe, zusette. Heinsticht IV. vermochte nicht der bedrängten Besatung die in Aussicht genommene Besteiung zu bringen, und so mußte diese endlich den Plaz — nach einer Nachricht unter jedenfalls nicht ungünstigen Bedingungen, wie sie solche selbst verlangten — an den König überzgeben 28). Der Kaiser weilte noch in Würzburg, als ihn die Nach-

38) Bon Nürnberg handeln neben ber Rec. B: illud (sc. castellum Nuorinberc) post duos vel amplius menses prospere capiens (Buchholz, l. c., 202, n. 3, jagt richtig, daß zwar bei des Autors "gewohnheitsmäßiger Ungenauigkeit

<sup>37)</sup> Tiese beiden im Codex Udalrici als Nr. 121 und 122 (l. c., 232—234: das erste auch Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I. 128) stehenden Schreiben, von denen das erste Würzdurg ausstücklich nennt, das zweite sicher auch von dort erlassen ist, liegen, wie Buchholz, l. c., 204. annimmt, wohl einige Wochen aus einander (im zweiten ist Otto ichon nicht mehr als dilectus et certo sidelis angeredet). Im ersten sagt Keinrich IV., er sei von Mainz her eum multis militidus (Buchholz, l. c., 205, will hierauf Gewicht legen, daß bloß milites — teine principes mehr — im Heere des Kaisers waren) nach Würzdurg gesommen, was also — entgegen Giesebrecht, l. c. — zu collecto exercitu (in n. 36) wohl stimmt. Der zweite Brief ist besionders wegen des Himweises auf Heinrich's V. Werbung um Otto's Anschuß: legationibus kilii nostri frequenter satigaris bemerkenswerth.

richt davon erreichte 39). Heinrich V. aber glaubte nach diesem Erfolge einem weiteren Widerstande in diesen oberdeutschen Gebieten zunächst nicht entgegentreten zu muffen. Go loste er fein Beer auf und begab sich nach Regensburg, das er nach der Weihnachtsfeier verslaffen hatte, zurück. Die Stadt war ihm im Gehorsam noch nicht ganz sicher, und so wollte er durch sein Erscheinen sie ganz auf feine Seite bringen und zur Treue anhalten 40).

Allein ber Kaiser trat nun gang unerwartet hier in Baiern auf. Als er — etwa gegen den Ausgang des September — ver-nommen hatte, daß der König ohne Truppenmacht in Regensburg fei, machte er fich von Burgburg auf, um ben Cohn zu überrafchen und festzunehmen. Allerdings wollte jener Berehrer des Raifers, ber nach beffen Tode bas Leben bes Berftorbenen beschrieb, die Absicht bes Baters in bas Licht rücken, diefer habe nichts Unberes gewollt, als Herstellung bes Friedens, so daß also ber Beereszua nicht geschehen sei, um den Sohn zu verderben, sondern um ihn

in chronologischen Dingen" die Angabe nur so weit, als sie zu anderen ftimme, Werth habe; allein die Belagerung dauerte wohl wirklich von der zweiten Hälfte des Juli dis gegen Ende dis September) furz die Contin. I des Mariani Scotti Chron., a. 1127 (resp. a. 1105): Nuorinderch capitur (l. c.) und sehr einzgehend die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9, beginnend mit: Mox castellum Nuorinberch minax obsedit (sc. filius), worauf dann in ganz rhetorischer Weise theils von der virtus, bem animus der Bertheibiger, theils von der pietas patris gesprochen wird, und um diese recht in das Licht zu ruden, soll die Nebergabe auf Befehl des Kaifers geschehen fein: nisi imperator sceleri parcens castellum tradi praecepisset, adhuc ibi cassa obsidione laboraret (sc. filius), excepto si sola fames, quae cuncta expugnat (Lefefrucht aus Lucan, Pharsalia, IV, v. 409), fames, quae cuncta expugnat (Lesefrucht aus Lucan, Pharsalia, IV, v. 409), illud non expugnaret ... maluit oppidum tradi (sc. pater), quam filii discrimine liberari; maluit eius injurias tolerare, quam vindicare. Igitur oppidani, oblata qualem vellent pactione, oppidum tradiderunt (SS. XII, 278)—eine Darstellung, die mit Recht abgesehnt wird (zwar schalten z. B. Giesebrecht, III, 737, von Truffel, l. c., 45, sie mit einem "soll" ein), höchstenz darin etwaz Richtiges enthalten fann, daß — so Buchholz, l. c., 205 — Heinrich IV. sagen sieß, er vermöge feinen Erjaß zu bringen. Needon, l. c., 12 n. 14, zieht die Aussage der Chronit Nürnberg's des Sigmund Meisterlin, Buch II, Cap. 2, heran (Die Chroniten der deutschen Städte, III, 86, mit n. 1), dassür daß Feinrich V. nur die Stadt, nicht die Burg gewonnen habe, weil sich Meisterlin auf geschrift in dem closter Castell" bernse und diese Kloster (veral. ob. S. 182) Heinrich V. nur die Stadt, nicht die Burg gewonnen habe, weil sich Meisterlin auf "geschrift in dem closter Castell" berufe und dieses Kloster (vergl. od. S. 182) ja mit den Anhängern Heinrich's V. in enger Verbindung gewesen sei; Buch-holz, l. c., 205 n. l, weist das mit Recht im Hindlick auf die sicheren zeitzgenössischen Zeugnisse ab.

39) Die in n. 38 citirte Vita sagt an der betressenden Stelle bestimmt, daß Heinrich IV. zur Zeit des Wegganges des Sohnes von Nürnberg nach Regensburg noch in Würzburg war: Quod ubi comperit imperator (sc. das in n. 40 Eingerückte) — sedit enim tunc in urbe Wirziburgens.

40) Die Rec. B läßt auf die Aussage in n. 38 über Heinrich V. folgen: soluto exercity. Batispapase se contulit (l. c.) ebento die Vita: diwissague

soluto exercitu, Ratisponae se contulit (l. c.), ebențo bie Vita: dimissoque exercitu rex Ratisponam se contulit, ut eam, dum adhuc ancipiti penderet animo, stabilem sibi fixaque fide immobilem faceret (l. c.). Der Libellus de rebellione weiß ja hier bom Rurnberger Greigniß gar nichts (vergl. n. 35) und ichließt beghalb gleich an die Stelle von n. 34 an: ad Ratisbonam iterum revertitur (nämlich im Sinblick auf die Ausfage ju 1104: vergl. ob. S. 206 in n. 17) (l. c.).

zu retten. Aber gerade ber Umftand, ber unmittelbar bavor von Diesem gleichen Zeugen betont wird - er entspricht gegenüber ber anderen Nadricht, der Raifer fei offen mit Brand und Berwüftung burd Baiern gerückt, gewiß ber Wahrheit -, daß nämlich Beinrich IV. mit großer Gile und Beimlichkeit herangekommen fei, um den König noch innerhalb Regensburg's ober außerhalb ber Stadt zu ergreifen, zeigt deutlich die wohl berechnete ausgesprochen feind= felige Absicht des Borrudens, die übrigens nach allem Borangegangenen auch gang felbstverständlich war. Der Plan glückte wirklich in fo weit, als ein ansehnlicher Theil ber Bewaffneten bes Kaifers, nach= bem die Donau etwas oberhalb ber Stadt überschritten worden fein muß, auf eilenden Roffen die Stadt betreten hatte, ehe nur der König von der Gefahr unterrichtet war, und Beinrich V. bewies nun fogleich, daß er in bem Anmarich eine eigentliche große Gefahr erblicte, zumal da auch in Regensburg felbst ein Einverständniß mit dem Angriffe hervortrat und heimliche List dem Raifer zu Gulfe gefommen fein foll. Im größten Schreden verließ nämlich der König Die Stadt: kaum vermochte er noch fich durch schleunige Flucht zu retten. Er entfam mit ben Seinigen über die Donau; ohne Frage floh er nordwärts, nach dem Nordgau hinaus, wo er ja seine An= hänger in fester Stellung finden konnte 41). Der Raifer verfügte,

<sup>41)</sup> Das Nachrücken bes Kaisers bringen die Rec. B im Anschluß an die Stelle in n. 36: indeque (sc. von Würzburg) omnia quae fautorum erant filii devastans (Buchholz will, l. c., 205, n. 2, ganz richtig diese Berwüstungen chen nicht in den Marich nach Regensburg verlegen, was nach der Ausfage bes Libellus de rebellione anzunehmen wäre, sondern in den Bürzburger Mufenthalt, weil jenes zu der von der Vita erwähnten Beschaffenheit des Un= mariches, dem Bermeiden von Beräusch, nicht gepagt hatte: man tann auf die Worte des ersten Briefes an Otto - von n. 37 -: cupientes ... inimicos nostros invadere auf folche Ausfälle aus Bürzburg beziehen), tandem faventibus sibi dolis Ratisponensium, filium urbe fugavit (l. c.), bann aber gang besonders die Vita (im Anichluß an den Sat in n. 39): reputans (sc. imperator), filium vel in itinere vel in urbe (sc. Ratispona) comprendi posse, tam praecipiti tamque tacito cursu eius vestigia sequebatur, ut iter eius non ante, donec non modica turba suorum, transito Danubio ad urbem inmissis equis ruerent, praesciretur. Obstupefactus filius ad tam subitam et inopinatam rem ex urbe profugit (im Weiteren ift dann eine rhetorische Ausführung, Anrede an Heinrich V., weßhalb er dor dem Bater fliehe: Sequitur te, non prosequitur.., non ut hostis, sed ut pater... ut servet... ut turbatam ex te rem publicam in quietum statum restituat et tuis redus in futurum prospiciat) (l. c.). Der Libellus de redellione (im Anschlüß an die Worte in n. 36) sagt: per Bawariam iter suum direxit, et hos omnes quos poterat, qui filio adherebant, vastando et igne cremando consumit (das eben ist hier ganz unwahricheinlich, et sic ad Radisbonam ire contendit, ubi filium esse cognovit. Ut autem filius audivit, patrem ex inproviso urbi appropinquare, vix abscessit et fluvium qui dicitur Regen (schr richtig führt Buchholz, l. c., 206 n. 2 aus, daß hier ber Libellus de rebellione nothwendig irrt, den Flug Regen zu fruh in die Ereignisse hereinzieht: Heinrich's IV. Reitervortrab tann nur von Suben, von der Landseite ber, die Stadt überrascht haben, während ber Cohn nordwärts, über die Donau, geflohen fein muß: augenscheinlich gehorte es jum wohl erwogenen Ariegaplane bes Raifers, bag er Regensburg von der Landfeite ber, wo ein Ungriff nicht zu erwarten ftand, betrat, die Donau

nachdem er sich in der Stadt dergestalt festgesetzt hatte, sogleich auch über den seit der Mitte des Juli erledigten bischöflichen Stuhl. Jener Gebehard, der seit 1089, wie es scheint, bloß als Erwählter, ohne zum Bischof geweiht worden zu sein, der Kirche von Regensburg vorstand, dem nachgesagt wurde, er habe durch geleistete friegerische Dienste von Heiner eigenen Kriegsleute, den er ungerecht behandelt haben soll, ermordet worden, wie die betreffende Nachricht sich ausdrückt, nach einer kläglichen Berwaltung des Sprengels. Wan wird annehmen dürsen, daß er ein Anhänger des Kaisers geblieben war. Dieser gab nun die Regensburger Kirche an einen Udalrich, der mit einer gewissen Geringschätzung da als ein noch junger Mann bezeichnet wird <sup>42</sup>).

Gewann es damit hier in Baiern vorübergehend den Anschein, als könne Heinrich IV. sein Ansehen neu aufrichten, so hatte das gegen schon vorher in Schwaben seine Stellung durch den Tod des Herzogs Friedrich, seines Schwiegersohnes, eine unzweiselhafte Erschütterung erlitten. Friedrich wird auch in einer ganz gegen Heinrich IV. sich wendenden Berichterstattung als ein durch Klugsheit, Sitten, edle Geburt hervorragender Mann bezeichnet, der allerdings durch seine äußerst glänzende She mit der ausgezeichneten und ruhmreichen Agnes, der Kaiserstochter, aber auch durch einen Sprökling von wunderbarer Anlage noch mehr verherrlicht gewesen

(SS. VIII, 629).

42) Bon der Neubesehung des Bisthums Regensburg spricht die Rec. B: qua (sc. zu Regensburg) residens, presulem eidem kathedrae quondam adolescentulum, nomine Uodelricum, prefecit, wozu die Rec. C ansügt: Gebehardus quippe, qui locum illic pastoris per annos 16 miserabiliter occupaverat, eodem anno a quodam, quem nimis intolerabiliter injuriabat, proprio milite trucidatus, duplo plangendus, decesserat (l. c.): vergl. über Gebehard Bb. IV, S. 262, mit n. 29, wo auch schou rin ungünstiges Urtheit, swie die Ungabe der Annal. Radisponens. zu 1106, erwähnt ist. Das Kalend. necrol. super. monast. Ratisponens hat II. 1d. Aug.: Gebehardus episcopus Ratisponensis occisus, des Kalend. necrol. Weltenburg.: Id. Aug.: Gebehardus episcopus (Böhmer, Fontes rer. German. III, 486, IV, 570).

also westlich, oberhalb der Stadt, passirt hatte) cum suis transvadavit (l. c.). Gine lothringische Erzählung — Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, bietet anscheinend genaue Nachrichten, die aber, weil sie nicht deutlich genug lauten, saum verwenddar sind. Außgehend davon, daß dem schon gefröhlen Sohne a multis et maximis primoridus regni nahe gelegt wurde, ut ecclesiae Romanae, cuius erat pater suus tam longus impugnator, ipse sieret sidelis desensor, sieque praetenderetur sidi melioris causae desensionem patri repugnando, erzählt die Quelle weiter: Suggestioni consensit juvenis, laetatus sidi licere ut obsisteret patri, aggregatisque quidusdam fautoridus suis transiit Renum et Saxones vel quoscumque noverat a patre suo multotiens prius injuriatos secum illi rebellaturos emovit. Pater autem assumpto Leodii Oberto cum suis (daß ist six 1105 wenig wahricheinlich), collectis etiam quidus utcumque videdatur adhuc dominari, transito et ipso Reno per superiores regni sines itinere quindecim dierum prosecutus filium (sos das der Marsch dis nach Regensdurg sein?), sollicitadat provinciales ad bellum. Evocatis vero principidus regionum, cum eis praesentialiter indiceret decertationem adversus filium, responderunt illi, was ob. S. 28 in n. 9 ausgenommen ist (SS. VIII, 629).

fei. Der Herzog muß schon vor dem 21. Juli gestorben sein, da eben an diesem Tage schon dieser sein Sohn, Friedrich II., als Herzog handelt. Indessen waren dieser und der jüngere Bruder, Konrad, noch in jungen Jahren, erst fünfzehn und zwölf Jahre alt. Ein durchaus zuverlässiges, wenn auch etwas jüngeres Zeugniß läßt erkennen, daß König Deinrich V. die Obhut für die verwittwete Schwester für sich in Anspruch nahm; das bedingte jedenfalls auch eine gewisse Abtrennung der beiden Enkel von dem kaiserlichen Großvater: wenigstens sind sie nirgends, so lange er noch lebte, in Verbindung mit ihm genannt. So ist gewiß mit dem Tode des Herzogs eine Verringerung des Ansehens des Kaisers in Schwaben einzetreten. Derzog Friedrich wurde in dem Kloster Lorch im Drachzgan bestattet, das er mit seiner Gemahlin und seinen Söhnen nahe seiner Stammburg Buren auf seinem eigenen Grund und Voden in das Leben gerufen hatte 48).

Noch ein weiterer Umftand burfte bezeugen, bag bas schwäbische Land sich in weiterem Umfange vom Gehorsam gegenüber bem

Raifer löste.

Bischof Gebehard war sehr wahrscheinlich aus Sachsen, während Ruothard dem Könige an den Rhein folgte, unmittelbar nach Schwaben zurückgekehrt, wo er, nach der Vertreibung des Gegensbischofs Arnold, über seinen Bischofssitz frei verfügen konnte 44). Hier in Constanz stellte er am 21. October vor einer großen Vers

<sup>48)</sup> Die Hauptnachricht bringt die Rec. B: Fridericus dux obiit, vir prudentia, moribus et nobilitate satis clarus, sed clarissimo et singularis ac inclitae famae Adelheidae (Rec. C verbeffert: Agnetae), filiae scilicet imperatoris, matrimonio et ex eadem mirae indolis prole decoratus, wozu bie Rec. C hinzufügt: Cuius ducatum Fridericus, filius eius major natu, adhuc puer suscipiens, magno sibique condigno est apud avunculum suum regem honore et amore semper habitus (l. c., 230). Die Annal. Magdeburgens. haben: Fridericus dux Swavorum, cui nupserat filia imperatoris Heinrici, obiit (SS. XVI, 181). Otto von Freifing rebet in ben Gesta Friderici impera Lib. I, c. 9, von Friedrich's Ende: Suscepit ex nobilissima compare sua Agnete duos filios, Fridericum et Conradum, et ipse post multa virtutum suarum insignia in senectute bona diem ultimum claudens, in monasterio Laureacensi in proprio fundo constructo humatus est, in c. 10 von ben nachfolgenden Greigniffen: Mortuo Alemannorum duce Friderico, Agnetem ab ipso viduatam frater suus Heinricus, imperatoris Heinrici filius, in sua suscepit . . . filiis ipsius Friderico quindecim, Conrado duodecim annos habentibus. Porro Fridericus, qui major natu erat, patri in ducatum successerat (SS. XX, 358). Chr. Fr. Stälin, Wirtembergische Geschichte, II, 37, n. 5, schließt richtig aus der von ihm, 74, in Friedrich's II. Regesten, aufgesührten Urfunde vom 21. Juli, worin der Sohn an diesem Tage als dux Suevorum das von Bater und Großmutter gestiftete, Bd. III, S. 195 in n. 36, erwähnte St. Fidessklofter in Schlettstadt bestätigt, daß der Bater vor diesem 21. Juli gestorben ist mitige Tags Kloster start wirdlich von der 1. S. 194 augusten Murch sein müsse. Das Kloster Lorch, nördlich von der l. c., S. 194, genannten Burg Buren, am Nordrande des Nemsthales gelegen, ist am 3. Mai 1102 zuerst er-wähnt, als Fridericus Suevorum dux et Francorum et uxor Agnes cum duodus filis, Friderico scilicet et Cunrado, das ob remedium animarum omnium parentum, vivorum et in Domino quiescentium, gegründete Gotteshaus an den heiligen Stuhl übergaben (Wirtembergisches Urfundenbuch, I, 334 u. 335). 44) Henting, 1. c., 82, schließt das ficher richtig.

fammlung von Aebten, Geiftlichen und Laien, in Gegenwart bes von Italien her eingetroffenen apostolischen Legaten, Richard von Albano, Bestimmungen eines Friedens auf, der bis zum Bfingstfeste bes nächsten Jahres dauern sollte, dem Jedermann in fester Be-wahrung nachzuleben hatte. Das Eigenthümliche dieser Friedens-ordnung besteht darin, daß der Bischof gewisse geistliche Vor-theile, Messen, Gebete in den Klöstern und Kirchen seines Sprengels, als Lohn und Gnade, in Aussicht stellt; außerdem sind auch Speifungen von Armen, Deffen für Geftorbene, Berfürzung ber Bukezeit für Reuige ermähnt. Wer bagegen freilich gegen biefen öffentlichen Frieden sich verfehlt, an Rirchen und deren Bubehör, an Brieftern oder sonst Geweihten, an Mönchen und Laienbrüdern und überhaupt an dem Gerichte des Bischofs Angehörenden, entbehrt nicht nur aller diefer Bortheile, fondern ift nach gemeinfamem Beichluffe, lebend und todt, wenn er nicht bereut hat, von der Gemeinschaft ausgeschlossen, und ein Priester, ber wissentlich mit einem folden Fehlbaren verkehrt hat, ist bis zu geleisteter Genugthuung seiner Verrichtung enthoben und aller Gemeinschaft mit den übrigen Brüdern verluftig 45). Diefe von dem Conftanzer Bischof auß-gegangene Befestigung des Friedens war ein deutlicher Beweis für Die Stärke bes Ginfluffes, ben er, als papftlicher Legat, in feinem Stammaebiete auszuüben vermochte.

Aber außerdem war nun auch der von Heinrich IV. in Regenssburg errungene Erfolg wieder bahin gesunken.

Zwar hatten anfangs, nachdem der Kaiser die Stadt besetzt hatte, seine Streitkräfte sich noch wesentlich vermehrt. Ganz besonders führten Markgraf Liupold von der bairischen Ostmark und sein Schwager, Herzog Boriwoi von Böhmen, solche Verstärkungen zum kaiserlichen Heere herbei <sup>46</sup>).

<sup>45)</sup> Tiese Pax dioecesis Constantiensis (Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 615 u. 616) seht da Weisand gewiß zutreffend — Göcke, Die Anfänge der Landstriedensbestrebungen in Deutschland, 84 ff., wollte den Frieden erst nach 1110 unterdringen — in Nebereinstimmung mit Henting, I. c., 76 n. 7, 82, und Hent, I. c., 203 u. 204, zum Jahre 1105 (Perth hatte früher das Jahr 1103 angenommen, was ganz ausgeschlossen ist, da damals Gebehard von Constanz slücktig war). Daß die presentia apostolici legati, qui etiam illo in tempore ut creditur Dei providentia supervenerat, sehr gut zu diesem XII. Kal. Novembris, für Richard von Albano, past, vergl. unt. in n. 65.

<sup>46)</sup> Diesen Zuzug erwähnen die Rec. B: pater . . . exercitum undecumque congregavit progressusque (l. c., 228), der Libellus de rebellione: Cum vero uterque eorum (sc. pater et filius) paulatim suos congregaret et dux Boemie patri in auxilium adveniret (l. c.), die Vita Heinrici IV. imperatoris, l. c.: quae res (sc. Heinrich's V. Truppensammlung) imperatorem, ut et ipse cogeret exercitum, coegit, Commas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 18, zwar unrichtig al\( \frac{1}{2} \) 1106 geschehen (auch sonst mit allerlei irrigen Angaben): inventore discordiarum diabolo seminante discordias per universum orbem terrarum, quidam sui cooperatores extiterunt ex Teutonicis proceres, qui seducentes

1105. 240

In Böhmen hatten die Schwierigkeiten, benen fich Boriwoi gegenübergestellt fand, nicht aufgehört, auch nachdem 1101 ber von feinem Better Ubalrich gemachte Angriff abgewiesen und diefer auf Die Berrichaft über Dahren eingeschränkt geblieben mar, und zwar theilweise durch des Berzogs eigene Schuld. Am 5. Juni 1102 mar Bergog Wladiflav-Bermann von Polen gestorben, der aus feiner ersten Che Boriwoi's Schwager war, und eine Theilung des Reiches geschah zwischen seinem Sohne Boleflav, bem Reffen Borimoi's, und einem unechten Sohn Zbigniem: da schlug sich bei einem entstehenden Zwiste ber Bergog von Böhmen nicht auf die Seite Boleflav's, trot der Verwandtschaft und obichon Boleflav als Erbe des größeren Antheiles der Mächtigere war, sondern ergriff die Sache bes Bbianiem. Bugleich mit feinem Better Sugtoplut von Olmus, bem Sohn des 1085 verftorbenen Markgrafen Otto von Olmüt, erhob er die Waffen gegen Boleflav. Dann aber ließ fich Boriwoi burch Boleflav gewinnen, infolge einer an ihn gemachten Geld= gahlung und wegen der Bestechung feiner Rathe. Suatoplut hingegen verharrte im Rampfe und feste den Krieg gegen Polen fort; außerdem übertrug er feine Feindschaft jest auch auf Boriwoi felbst, zumal da er auch bei bem von Boleflav gezahlten Gelde ganz leer ausgegangen mar. Suatoplut begann emfig in Böhmen durch feine Boten Aufstachelungen gegen Boriwoi in das Werk zu feten, Un= hänger für sich zu werben, und auch König Coloman von Ungarn wandte sich ihm zu, sogar sein bisheriger Gegner Boleslav von Polen 47). Aber Boriwoi lehnte sich an Kaiser Heinrich IV., dessen frühere Ungunft er augenscheinlich nicht mehr im Gedächtnisse festhielt; die starke Stellung, die Beinrich IV. nach der Besetzung Regensburg's inne zu haben schien, bewog ben Bergog von Bohmen, jene ichon erwähnten Verstärkungen an die Donau berbeizuführen. Ganz besonders hatte die bairische Nordmark, als das Gebiet eines der Hauptanhänger Heinrich's V., des Markgrafen Dietpold, bei biesem Anmarsche der Böhmen durch Verwüstung zu leiden 48).

filium imperatoris, regem videlicet Henricum quartum, persuaserunt, ut contra genitorem suum arma sumeret. Qui filii sui a facie fugiens, in urbe Ratisbona cum paucis munivit se armis et mittit pro duce Borivoy, ut sibi in auxilium cum exercitu subveniat. Nec mora venientes Boemi (SS. IX, 110). Aud) noch Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 9, fagt von Heinrich V.: omnes vires patris in duce Boemiae Beroe ac marchione Leopaldo, cuius sororem prefatus dux habuit, fore considerans (SS. XX, 253).

<sup>47)</sup> Tiese bohmisch-polnischen Borgange erzählen Cosmas, I. c., cc. 16 u. 17, wobei eben besonders Boriwoi's Wankelmuth, daß er so leicht durch Geld sich hin und her ziehen ließ: O pecunia tocius mali regina, fraudis amica, fidei hostis et inimica! In justiciam comprimis, recta judicia subvertis —, hervorgehoben wirb (l. c., 109, jowie bie Chronicae Polonorum, Lib. II, c. 21, 24—26, 29, auch noch c. 36 ff. (über die nachfolgenden Greigniffe) (SS. IX, 453 ff.). Dazu nergl. Huber, Geichichte Lesterreichs, I, 284, Bachmann, Geschichte Böhmens, I, 282 u. 283, Ropell, Geschichte Polens, I, 229 ff.

48) Die Rec. B schreibt an der in n. 46 schon herangezogenen Stelle: pater . . . marcam Diotpaldi per Boemicae gentis maxime crudelitatem devastavit die Schulb ganz Heinrich IV. zu.

Auch der König hatte inzwischen wieder eine Truppenmacht um fich gefammelt. Durch Baiern und Schwaben waren feine Boten gegangen, und eine ansehnliche Ruftung, beren Sohe eine Ungabe bis auf zehntaufend anschlagen will, stand ihm zu Gebote. Um Fluffe Regen, der gleich bei Regensburg von der Nordseite her der Donau zuströmt, stellten sich beide Heere auf, der Kaiser wohl auf dem linken östlichen Ufer, da ja von dieser Seite seine Berftärkungen gekommen waren, ber Sohn ihm gegenüber. Die Königlichen vergalten da die Brandstiftungen und Plünderungen der Feinde, und während dreier Tage schien es bei der Nähe der beiden Lager zum Kampfe kommen zu follen; schon fanden im Flußbette Ameikampfe statt, bei denen ein angesehener Mann auf Seite Beinrich's IV. fiel, und aus folden Anfängen murbe ein allgemeiner Busammenstoß mit Sicherheit erwartet. Doch am Tage, ehe das hätte geschehen sollen, trat eine völlige Wendung in der ganzen Gestalt der Dinge ein. Daß der Raiser zu schlagen wünschte, um der unerträglich gewordenen Lage ein Ende zu machen, war nach allem Vorangegangenen unfraglich. Anders ftand die Sache bei bem Sohne, dem daran liegen mußte, so viel wie möglich ohne Blutvergießen seine Stellung zu verstärken, fünftige Anhänger, Die jett noch im gegnerischen Lager standen, für sich zu gewinnen, sich fortgesett den Anschein zu geben, daß er ohne Kampf sein Ziel erreichen wolle. Worte, die ihm bei diefem Anlag in den Mund gelegt wurden, mögen wirklich den Gedankenreihen entsprochen haben, die er da zu äußern sich befliß, um sich als den leidenden Theil, der nur gezwungen zum Schwerte greifen murde, barzustellen, daß er einzig für das väterliche Reich kämpfe und nicht den Vater anfechte, daß er als Erbe und Nachfolger bas ihm durch driftliche Satungen bestimmte Reich zu erhalten gebenke, daß er niemals Batermörder heißen oder sein wolle, vielmehr fogar geneigt ware, falls sich der Vater dem apostolischen Gehorsam beugen wolle, sich zur Zeit mit dem, was beffen Gnade ihm gewähren wurde, zu Aber daneben gingen nun Anerbietungen nach dem beanügen. kaiserlichen Lager hinüber; ganz besonders ist durch das zuverlässigste Reugniß bewiesen - ber eigene Sohn hat später die wenig ehrenvolle Ausfage über den Vater niedergelegt —, daß der König darauf ausging, den Markgrafen Liupold für sich zu gewinnen. Er anerbot bemfelben die Hand ber kaum erst zur Wittme gewordenen Gemahlin Herzog Friedrich's I., feiner Schwester Agnes, und zog dadurch auch ben Schwager Liupold's, Boriwoi, von der Seite des Raifers hinweg. So war Heinrich IV. der Waffenhülfe der beiden einzigen Fürsten, die als Genossen seines Lagers genannt werden, beraubt. Dergestalt tam es zu unmittelbaren Unterhandlungen zwischen ben Fürften von beiden Seiten, gang ficher ohne jedes Wiffen des Raifers, ber vielmehr Anordnungen für die auf den folgenden Tag angesette Schlacht traf, aber auch ohne unmittelbare Betheiligung bes Rönigs, da diefer sich sicher darauf verlassen konnte, daß der Verlauf seinen Bünschen entsprechen werde; auch jener 1099 bei der Krönung

Seinrich's V. jür den Sohn abgelegte Eid mag als Beschönigung jür den Absall vom Bater betont worden sein. Bon einem Zusammenfich mit den Wassen war somit keine Nede mehr; der Kaiser war in schmahlichster Weise verrathen und verlassen. In surchtbarer lleberraschung sah er sich plöglich jeder Möglichkeit, einen Kampf zu bestehen, beraubt — Liupold soll ihm die erste Mittheilung gemacht haben —, und in dunkler Nacht verließ er sogleich, von wenigen ganz getreuen Leuten begleitet, die Stellung an der Donau und damit Alles, was er nochmals in den oberdeutschen Landen gewonnen hatte. Es war wohl der letzte Augenblick gewesen, in dem er noch die Flucht antreten konnte, wenn er sich weiteren Nachstellungen entziehen wollte. Das Lager Heinrich's V. löste sich alsbald, noch in der gleichen Nacht, völlig auf, als bekannt wurde, Heinrich IV. sei hinweggegangen 49).

<sup>49)</sup> Durch die von Buchholz, l. c .. 208 ff., durchgeführte fritische Beurtheilung ber Cnellenzeugnisse ist, gegenüber der hier nicht genügend motivirten Darftellung Giesebrecht's, III, 738 n. 739, oder von Drusself, I. c., 46 n. 47, der einsach der Rec. B solgt, die richtige Feststellung der Ereignisse am Negen begründet. — Die Rec. B schreibt Heinrich V. und seinen stets sich vermehrenden Leuten — postremo cum 10000 electae juventutis in quinque legiones (wenn mit Waik, I. c., VIII, 179, unter legio eine Abtheilung von tautend Mann zu verstehen ist, is ericheint die Gesammtzahl weit übertrieben dispertitis — sertneschen Abstische wir erwenntum pranconnent ferenze Geschriebe ist der fortwährende Thätigfeit zu: conventum usquequaque facere, caesarianis a tergo flammis predaque vicem reddere -, malt bann in lebhafter Beife bie gegen: feitige per triduum continuum bauernde feindselige Aufftellung ber Lager ex una ripa Regini fluminis . . . ex altera — aus und die frequentia . . . in ipso fluminis alveo duella, mobei auf Seite Beinrich's IV. Graf Bartwich ivergl. Welghofer, Unterindjungen über bie beutiche Kaiferchronit bes zwölften Jahrhunderts, 50, n., wo auf den in Urtunden diefer Zeit öfters genannten Graien Sartwich von Bogen hingewiesen wird) fiel, fahrt bann aber in eingehender Ausführung fort, daß die quae generalem certissime congressionem precedebat, burd die principes qui capita roburque utriusque videbantur exercitus . . divino, ut creditur, edocti spiritu — pacificis invicem concessis colloquiis — cinîtimmig post morose ventilatam inter se belli presentis causam erflart worden ici: parum justiciae parumque emolumenti tam duro tamque periculoso inesse negocio, mit bem Entideio: nimirum fratribus, id est populo utroque parte cristiano, parcendum, immo parricidali pugna cessandum; auch Heinrich V. legt der Autor Worte in den Mund — commotis visceribus super patre suo lugubriter —, Betheurungen, daß er wünsche: christianis mihi legibus subarratum regnum ut heres et successor augusti tenere, si tamen rerum omnium dominatori complacuerit, und daß die Fürsten wissen josten: me non impugnatorem esse patris, sed paterni regni propugnatorem . . . parricida vocari vel esse nolo, ja daß er sich mit dem, was Heinrich IV. durch seine Gnade ihm verabreiche, begnügen wolle, doch unter Eer Bedingung: quadsi pater meus apostolicae se subjecerit oboedientiae jugo: dann folgt der geradezu heuchlerische Nebergangelat: Vesperascente itaque jam die, cessere logo regiae phalanges, imperatoriae majestati se Geichehenen hinüber, wo Heinrich IV., dum in castris de crastino certior conflictu disponit (eine höchst bewerkenswerthe, sicher Wahrheit entsprechende Einröhmung des Autors), von Beriwoi und Liupold contra spem hört: nec pugnam nec pugnandi votum principibus esse: darauf wird erzählt, wie der Raifer - animo consternatus, supplex - umjonft die Hulfeleiftung der Beiden anfleht, io bağ er - instructus etiam secretis filii nunciis, suorum conspirationem

Der Kaiser nahm den Weg nach Böhmen — das im füdlichen Theile des Landes, im Gebiete der oberen Moldau, liegende Netolik

adversus se factam (ein "zu romantischer Gbelmuth, um glaubhaft zu erscheinen", wie Buchholz sich ausdrückt: Floto, l. c., II, 396, legte die Nachricht so aus, baß man den Kaiser um seine Sicherheit besorgt machen und zur Flucht bewegen wollte) — mit wenigen Leuten latenter aus dem Lager entstlieht und so divina dispositione, uno salvo verhütet wird, daß Bieler Blut fließe: eben noctis opacae latibulo divertendi securitatem ministrante löst sich das fönig= liche Lager auf, protinus ut imperatoris absentia totis undiqueversum castris innotuit (l. c., 228 u. 229). Sehr viel fürzer ist der Libellus de rebellione: nuncii inter eos (sc. patrem et filium) diriguntur, si quo modo possent ad pacem reduci. Sed cum nulla spes recuperande pacis vel concordie foret et pars suae multitudinis (sc. patris) pugnare non auderet et filio nullo modo posset resistere, nocte cum paucis fidelissimis elabitur (l. c.), eine tendenziöse, im Wesentlichen nichts fagende Ausführung, die Buchholz mit Recht nur ganz nebenher — 210 n. 1 — erwähnt. Die Vita steht jelbstverständlich auf dem der Ree. B entgegengesetzen Standpuntte, in c. 9: Missis ilico rex nunciis per Bawariam et Sueviam sparsum exercitum recollegit . . . Igitur exercitus uterque ad fluvium Regin se sidi opposuit — pietas und suror einander gegenüberstehend —, worauf folgt: Cumque potentiores utriusque partis tamquam tanti discidii mediatores convenirent, qui ex parte imperatoris erant, persuasibilibus illecti verbis et multis magnisque pollicitationibus attracti, ergo imperatorem in fide frigebant, et nisi domesticam fraudem (den von Heinrich V. angezettelten Verrath Liupold's) praesensisset, solum cum paucis periculo relictus esset. Igitur quid faciundum fuit, sceleri fortunaeque Servind Fencius essei. Ignur quid iactindum int, sceler fortinaeque cedendum putavit et . . . fugit (l. c.). Die Continuatio I des Marianus Scotus hat (a. 1127): Pater a filio Radispone mirabiliter superatur (SS. V, 562). Auch der dom Chron. s. Huberti — vergl. ob. in n. 41 und dazu S. 28, n. 9 — genannte Hinweis auf den Heinrich V. geschworenen Gid mag als Borwand mit unterlaufen sein. Cosmas, l. c., in der Fortsetzung zu n. 46, sagt dom den Böhmen: non longe a Ratisbona metati sunt castra zuxta fluvium Reznam; ex altera autem parte eiusdem fluminis erant castra filii imperatoris. Tunc qui videbantur esse fautores caesaris, primus Lupoldus marchio orientalis lapsus fuga noctu repatriat cum suis (wenn dann auch von Depoldus et Berengerus marchiones gefagt wird, baß fie ad castra regis Henrici junioris himibergezogen, ist das selbstverständlich ein Jrethum, da sie längst dessen Partei angehörten). Videntes autem Boemi se undique esse destitutos, nichilominus celerius ut potuerunt, simul noctu maturaverunt destrittos, mentominus celerius ut pottierunt, simul noctu maturaverunt fugam. Quod videns imperator deserit Ratisponam (l. c., 110). Auf daß Zeugniß des Sohnes des Marfgrasen Liupold, Otto von Freising, ist mit Buchholz besonderes Gewicht zu legen, in dem schon in n. 46 herangezogenem Zusammenhange: Heinricus junior . . . ipsos (sc. Boriwoi und Liupold) multis modis, promissa sorore sua, quae tunc nuper a Friderico Suevorum duce viduata fuerat, in uxorem marchioni, inductos, ambodus ut patrem relinquerent persuasit. Quibus recedentibus, imperator cedere compellitur, et ex hinc vires eius imminui juniorisque crescere coeperunt (l. c.). Anch Gerhot von Reichersberg sagt, De investigatione Antichristi, Lib. I, c. 22: pugne congressus fluvio, qui Regin dicitur, interceptus est. Dum vero mora interponitur, principes (sc. dux Boemicus et marchio superioris Pannoniae) quibusdam sponsionibus acceptis de parte patris ad filium concedunt atque ex tunc pater H(einricus) fugabatur, inpingebatur, minuebatur (Libelli de lite, III, 332). — Die vollkommen tendenziöse, außerdem ganz rhetorisch aufgeputte Darftellung aus Bamberg ist, wenigstens so weit sie verhandlungen und die Herbard von der Ausschlang des kaiserlichen Heeres betrifft, ganz zu verwerfen. Wohl aber ist auch durch die Vita bezeugt, daß die Verhandlungen nur zwischen den Fürsten beider Lager geschahen, mas ja auch Beinrich's V. forgfältiger Buruchaltung, Die zu jeiner Rampfesichen ftimmen follte, gang ent=

wird als von ben flüchtigen berührt genannt -, und Bergog Boriwoi, ber auf Dieje Beije fein unrühmliches Berhalten in ben Tagen bei Regensburg gut zu machen suchte, empfing ihn mit großen Chren. Er führte ihn durch sein Gebiet mit einem dem Range entsprechenden Geleite und entließ ihn reich beschenkt am Erzgebirge, indem er ihn hier der Obhut feines Schwagers Wiprecht von Groitsch empfahl. Dieser hatte allerdings, feit seiner bingebenden, nachher reichlich belohnten Dienstleistung bei Beinrich's IV. Rampfen um Rom in der Zeit Gregor's VII., fich jur Buße gegenüber der Kirche bequemt und durch Erzbischof Hartwig von Magdeburg und Bischof Werner von Merseburg zu Pilgerfahrten nach Mom und nach Can Jago di Compostella bestimmen laffen; die empfangene Weisung, seine Gesinnungsänderung durch die That zu zeigen, befolgte er dann durch die Errichtung des 1096 burch hartwig geweihten Klofters Pegau, bas barauf unter feinem zweiten aus Korvei herbeigeholten Abte Windolf, im Anschluß an die Sirfauer Ginrichtungen, einen lebhaften Aufschwung nahm. Allein burch die Beziehungen zu Böhmen - Judith, eine Tochter bes Königs Bratislav, war Wiprecht's Gemahlin — war dieser boch auch mit dem Kaiser in Verbindung geblieben; Wiprecht hob zubem gern hervor, daß er bei Wratiflav viel gegolten habe, und Diefes Berhältniß fette fich gegenüber feinen Schwägern Bretiflav und Boriwoi fort. Go empfing er denn eben nunmehr den flüchtigen Raifer in seine Fürsorge 50). Boriwoi felbst war allerdings, viel-

spricht. Bei ber Erörterung über den Weggang Heinrich's IV. aus dem Lager findet Buchhol; — 214 u. 215 — eine Schwierigkeit darin, daß nach Cosmas (vergl. in n. 50) Boriwoi den Kaiser in Böhmen empfangen habe, während doch dieser vor ihm, dem mit einem Herre Ziehenden, angelangt sein müsse; allein da der Angriff Suatoplut's im October geschah, so ist es sehr leicht möglich, daß der Herzog schon die Gesahr voraussah und nach Böhmen, so ratch wie möglich, eilte, so daß es nicht nothwendig ist, anzunehmen, Heinrich IV. habe nothgedrungen vereinigt mit dem Herzog und seinem Herre daß vertrüge sich nicht mit den pauci sidelissimi — den Rückzug angetreten. Daß Heinrich IV. auf der Cstseite des Flusses stand — Liupold, Boriwoi tamen von da, und Heinrich V. anderentheils hatte seine Berstätzungen von der westelichen Seite, wie denn ja der Bater nordösstlich nach Böhmen sich —, hat Buchholz — 208 n. 1 (auch schon Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den Fräntlichen Kaisern, 1, 589) — hervorgehoben.

50) Das berichtet Cosmas gleich im Unschluß an die Stelle in n. 49: imperator . . . transiens per australem plagam via qua itur ad Netolic, intrat Boemiam, quem dux Borivoy honorisce suscipiens, sicuti ipse caesar disponedat, versus Saxoniam dat sidi conductum per terram suam caesare dignum, deducens eum usque ad generum suum Wicbertum, und in Anfügung daran die Annal. Gradicens.: dux . . . ipsemet . . . de suis redus dignissime procuravit (sc. der Kaiser), donec in sumitate montis qui doemice dicitur Wissechore, liberalissime donatum militi suo Wibberto conducendum comisit (SS. XVII, 648). Die Vita berichtet, l. c.: Cogitans imperator, quod inimici sui hac qua venerat, persequerentur eum, ad ducem Boemiae divertit, qui quamvis nuper eum in arto non bene reliquisset, cum magno tamen honore suscepit et usque in Saxoniam deduxit. Daß die ob. S. 237 in n. 41 herangezogene sothringische Luelle, im weiteren Berlause: Sed Henricus spe bellandi

leicht gleich nach seiner Rücksehr vom Erzgebirge, einer gefährlichen Anfechtung ausgesett. Sein feinblicher Vetter, Suatopluk, hielt die Zeit für gekommen, um, gestützt auf seinen in Böhmen geworbenen Anhang, einen Angriff auf Prag zu unternehmen, und er siel aus Mähren mit einer ansehnlichen Seeresrüftung ein. Aber Boriwoi kam rechtzeitig zur Stelle und vereitelte durch Einlegung einer starken Besatung in die Stadt den Versuch, so daß Suatopluk unverrichteter Sache zurückgehen mußte 51).

Heinrich IV. legte unter Wiprecht's schützendem Geleite den Weg durch das fächsische Land, jedenfalls in großer Schnelligkeit, ungefränkt zurück und erreichte, wohl am Ende des October, den Rhein und die Stadt Mainz, wo er glauben durfte, sicheren Ausenthalt aewinnen zu können 52). Ein Schreiben, das schon mehr als einen

deceptus, immo quod imminebat ei deterius, mediis hostibus quos putabat amicos interceptus, continuis et nocturnis itineribus Lotharingiam refugit — biese Flucht im Auge hat, ist nicht zu bezweiseln. Ueber Wiprecht vergl. die Bd. III, S. 332 n. 168, genannte Litteratur. Die in die Annal. Pegaviens. ausgenommene im Kloster Pegau versaste Lebensbeschreibung Wiprecht's behandelt von a. 1090 an (SS. XVI, 242 ff. — vorher, 240, die Erwähnung der vom Kaiser erlangten Belohnungen: castellum nomine Liznich cum pluribus adjacentibus . . . ad curiam in Aldestede benesicium trecentorum talentorum et Dorenburch cum suis attinentiis) ganz besonders auch die Stistung von Pegau, die Fürsorge für diese Kloster bezüglichen Angelegenheiten (von Abstend des Investiturstreites, 140 u. 141, die dort vermisste Vestätigung durch Paschalis II. vom 30. Januar 1104 als J. 5969). Die Beziehungen zu Vöhnen bet Tosmas hervor, wo — vergl. schon ob. S. 65 in n. 11 — bei Anlas der Exhebung des Bischofs Hermann von Prag, in Lid. III, c. 7, Wiprecht die Worte gegenüber Bretislav in den Mund gelegt werden: Olim, dum rex pater tuus (sc. Wratislav) viguit, meum consilium valuit, aber auch Bretislav primus inter amicos suisti, sowie nachher: Haud aliter cor tuum atque meum sapit (l. c., 104 u. 105).

5) Cosmas erzählt, l. c., c. 17, eingehend von diesem schließlich mißsglückten Angriff auf Prag: a. d. i. 1105 sole morante in decima parte Librae, wo Boriwoi rechtzeitig dagegen eingreist; prius eadem die (sc. wo Suatopluk in Böhmen einfällt, ein Thil der Berräther ihn nach Öffnung der Thore in Brag einlassen will) dux Borivoy valde diluculo veniens praeoccupat urbem (Cosmas sett — vergl. n. 46 — den ganzen Borgang der Hickelitung, des Geleites für Heinrich IV. erst in das c. 18 zu 1106 an, zerreist also den Zusammenhang: vielleicht kam, die gesammten Zeitverhältnisse in Betracht gezogen, Boriwoi eben von der Begleitung des Kaisers zurück, als der Einfall geschah); das Boriwoi nicht auf sicherem Boden stand, räumt Cosmas durchaus ein: quanvis septies plus de militidus habedat, tamen non audet cum eis (sc. den abeuntes, dei Suatoplus) committere praelium, quia timuit suorum persidiam, ne sua castra deserentes ad hostium se transferant miliciam (l. c., 109 u. 110).

52) Cosmas fährt, l. c., fort: Inde per Saxoniam transiens et Renum perrexit Leodium, gleich mit Anjchluß der Todesnachricht Heinrich's IV. Im Bericht der Rec. B: Audiens interim (vorher ift von Bürzburg die Rede) rex patrem suum apud Wigpertum quendam illustrissimum et prudentem virum, qui partibus in illis quas Sorabi inhabitant principadatur, esse repertum ift diese Nachricht wohl richtig, während das Folgende: usque ad Rhenum illi ducatum — hoc enim per legatos ipse (nicht etwa Wiprecht, wie von Druffel, 47 u. 48, in willfürlicher Construction annimmt) supplieadat — administrari permisit — l. c. — von Buchholz mit Recht als ganz unwahrscheinlich, ja als

1105. .746

Monat zuvor aus Main; an ibn gerichtet worden war, hatte ihm bas in bestimmte Aussicht gestellt. Gine gange Reibe von Mittheilungen, Die allerdings wohl zumeift als fliegende Gerüchte, wie fie eingelaufen waren, der Wahrheit nicht entsprachen, war in diesem Berichte niebergelegt, daß eine große friegerische Unternehmung gegen Mainz geplant fei, von ber einen Seite ber Ronig mit ben Sachjen und Thuringern, von der anderen die Bischöfe Adalbero von Diet und Richer von Verdun, Bergog Beinrich von Niederlothringen, Graf Beinrich, ber Cohn des Grafen Otto von Butphen: Diefe Alle möchten ichon vor dem St. Michaels-Tage, oder wo möglich früher, also jedenfalls im Laufe bes September, mit großer Bahl Mainz angreifen, um Erzbischof Ruothard auf seinen Sig gurudgubringen; außerdem noch fei die Botichaft eingelaufen, daß auch die Erzbischöfe Bruno von Trier und Friedrich von Coln an der Mofel mit jenen lothringischen Fürsten eine gegen ben Kaifer gerichtete Zusammen= funft gehalten hatten. Go flehten benn die Abfender, ba ein folches Unternehmen bem Raifer arge Schwächung seiner Berrschaft, ihnen felbit größte Lebensgefahr und nicht erfenbaren Schaben bringen mußte, und weil fie aus eigener Kraft gegen jo viele Fürsten ihre Stadt nicht auf Die Länge zu vertheibigen vermöchten, ber Raifer moge felbst zu ihnen fommen ober ausreichende Gulfe ihnen zu= fenden. Nachdrücklich sprachen diese Getreuen den Wunsch aus, fie und ber Raifer möchten sich gegenseitig tröften: "Denn alle unfere Landsleute von beiden Seiten des Rheines haben gufammengeschworen, mit uns auszuhalten. Diese find ganz nahebei, mit uns bei unserer Stadt versammelt, Reiter und Fußvolk zwanzigtaufend an Bahl. Wenn wir mit diefer einzigen Unftrengung unter Gottes Gnade gesiegt haben werden, stehen wir nachher sicherer, Du im Reiche und wir an unserem Orte". Und noch weiter versicherten die Mainzer ihre Anhänglichkeit an Heinrich IV .: "Weil wir bisber zur gangen Ehre Deiner Berrichaft in völliger Singebung und auch mit ein wenig Kraft eingetreten sind, wird es in Gottes Barmherzigkeit und Deiner Gnade stehen, wenn wir inskunftig, sowohl zur Erhöhung Deiner Hoheit, als zum Nupen bes eigenen Lebens, etwas vermögen werben". Daß Heinrich IV. nach einer Stadt, die ihm derartige Zusicherungen zuschickte, jest seinen Weg richtete, mar burchaus begreiflich 58).

A. centurio, cum universis ministris ac civibus ibi manentibus (Codex Udalrici,

bewußte Entitellung verworfen wird. Rurger iprechen von biefer Alucht ber Libellus de rebellione: per Boemiam Saxoniamque cum magna difficultate saltuum et fluminum transcurrens revertitur Mogontiam, si forte transvadendi portum, ut antea, prohibere valeret (l. c.) und die Vita: ubi (sc. in Saxonia) guamvis infestos et fortes inimicos haberet, per eos tamen et ab eis usque ad Renum honorifice deductus est (l. c.). Es ift durchaus nicht nöthig anzunehmen, wie z. B. Flathe, Geichichte des Kurftaates und Königreiches Sachsen, I, 98, das thut, daß Wiprecht als "Wertzeug" gedient habe, Heinrich IV. an seine Feinde auszuliesen; denn der Kaiser mußte selbst den ganz bestimmten Willen, nirgends anderswohin, als gerade nach Mainz, geführt zu werden, haben.

53) Das Schreiben der Moguntiensis ecclesiae humiles servi F. camerarius,

Nach dem in den Vorgängen am Fluffe Regen errungenen gänglichen Erfolge fiel felbstverständlich als erfte Wirkung die Stadt Regensburg wieder Beinrich V. zu, ber nun hier in entscheidender Weise eingriff. Bon königlicher Seite liegt da eine Beurtheilung ber Lage vor: ber König habe, während er die Zerstreuung der Feinde nach Belieben auszunüten im Stande war, ungleich mehr Die Begner eher geschont, als verfolgt; allein im Gegensate hiezu hatte vielmehr Regensburg dafür, daß es von dem früher einsgetretenen Anschluß durch den Abfall zum Kaiser zurückgewichen war, härter zu büßen. Dagegen soll Heinrich V. einige Bischöfe und Kriegshauptleute, die er noch vom Beere des Laters her in ben Mauern ber Stadt vorfand, für fich gewonnen haben. Weiter mußte der durch Beinrich IV. eingesetzte Bischof Udalrich weichen und einem erprobten, rechtgläubigen und vornehmen Manne Plat machen. Das war der dem Spanheimer Hause entsproffene Maadeburger Propst Hartwig, der Neffe des 1102 verstorbenen Erzbischofs und Bruder bes Erzbischofs Friedrich von Coln. Seine Begunftigung durch den König konnte jetzt allerdings fehr auffallen; denn noch im letten Jahre war er ja von den Anhängern bes Raifers als Nachfolger in Magdeburg aufgestellt und beshalb auf dem Wege ju Beinrich IV. in Cachjen fammt feinen Begleitern gefangen gefett worden. Erst seither muß er also von der Sache des Raisers sich abgetrennt haben. In ganz anderer Weise war der Nachfolger Abt Wilhelm's in Sirfan, Gebehard, der feit 1091 diefes Klofter leitete, schon von Anfang an dem Könige empfohlen. Diefer gab an ihn, als er sich gleichfalls in Regensburg einstellte, das erledigte Bisthum Speier und zugleich noch die Abtei Lorich 54).

Mr. 123, l. c., 234 u. 235, nach dem Sate: Hi omnes (die vorher genannten Fürsten) ... condixerunt, ut in proximo festo sancti Michaelis, vel ante si possint, cum gravi multitudine civitatem nostram invadant et contra honorem tuum Ruodhardum episcopum in cathedram reducant nicht unerhebtich vor dem 29. September abgefäßt, wollte von Truffel, l. c., 49 n. l, in desonderer Zurückweisung der Ansführung Floto's, l. c., 11, 397 n. 398, als nicht glaubwürdig abweisen, während Giesebrecht, III, 1198 n. 1199, in den "Annmertungen", und Buchholz, l. c., 220 n. l, der die Niederschreibung gewiß richtig in die Zeit, wo der Kaiser in Würzburg lag, Heinrich V. Würzburg belagerte, anseht, dassselbe seithalten, der letztere mit dem Hinweise darauf, daß gerade die unrichtigen von den Mainzern ausgenommenen Gerüchte in der Zeit der allgemeinen Unssicherheit sür die Glaubhaftigkeit des Schreibens sprechen, sicher mit vollem Rechte. Giesebrecht erklärt den dux N. als Herzog Heinrich, den comes H. comitis O. filius als Keinrich, Sohn des Grafen Otto dan Wütnber.

von den Mainzern aufgenommenen Gerüchte in der Zeit der allgemeinen Unflicherheit für die Glaubhaftigkeit des Schreibens sprechen, sieher mit vollem Rechte. Giesebrecht erklärt den dux N. als Herzog Heinrich, den comes H. comitis O. filius als Heinrich, Sohn des Grasen Otto don Zütphen.

54) Die Rec. B beurtheilt Heinrich's V. Borgehen in beschönigenden Worten: rex, dum disturbatis inimicis ad libitum keui posset, parcere quam persequi deliberans, civitatem ob dati prius foederis desectum austeriori nimirum pacto sibi confirmat . . presules etiam quosdam ac principes paternae militiae intra murum repertos sibi conciliat; der neu eingelekte Bischof ist als ein vir utique probatus catholicus atque nobilis bezeichnet (l. c.). Das Auctar. Garstense bringt Hartwig's Crbination erst a. 1106 (SS. IX, 569). Buchhofz weist, 215 n. 3, bei dem austerius pactum auf die 1106 durch Heinrich V. den Gölnern auserlegte Zahlung hin (vergl. Bd. VI, bei 1106). Hartwig ist schon ob. E. 98 in n. 3, sowie E. 202 in n. 11,

Tann verfügte sich Heinrich V. wieder nach Würzburg, um auch da die Tinge in den Stand zurückzuführen, der seinem Willen entiprach. Erlung mußte auf die vom Kaiser ihm übertragene bischöfliche Würde Berzicht leisten, und der im Sommer durch den König mit der Kirche, gegen Erlung, ausgestattete Ruotpert kam von neuem in deren Besit. Erlung unterwarf sich Heinrich V. und trat in die Neihe der königlichen Kappellane, wo er allerdings einer ehrenvollen Stellung theilhaftig blied. Indessen ersuhr nun auch der König hier in Würzdurg, nachdem für ihn der Kaiser nach dem Weggange vom Regen augenscheinlich völlig verschollen war, daß dieser sich bei Wiprecht besinde; die Absicht des Vaters, den Rhein so rasch wie möglich zu erreichen, wurde ihm wohl zugleich bekannt, und das wurde für ihn zur Aufforderung, so rasch als möglich das östliche Frankenland zu verlassen.

In Franken ließ ber König jett auch in Otto von Bamberg einen Bischof zurück, der den Uebergang auf seine Seite von Heinerich IV. hinweg vollzogen hatte, vielleicht als einer derjenigen, die in Regensburg am Hofe Heinrich's V. erschienen waren. In einem Schreiben, das Otto an Papst Paschalis II. jedenfalls jett im Herbste abgehen ließ, sprach er zuerst seine Befriedigung darüber aus, daß jett endlich durch Gottes Erbarmen, und da dieser das Schiff seiner Kirche lenke, nach den Nebeln der Irrthümer das Licht der hellen Wahrheit der Kirche des Abendlandes wieder aufgegangen sei. So liegt Otto das Höchste daran, daß der Papst wisse, er

nach seinen verwandtschaftlichen Beziehungen erwähnt; die vorangegangene Bestimmung für Magdeburg, wo er nach dem Tode des Dompropstes Euno, vielsleicht 1100, sicher 1101, dessen Rachsolger geworden war, ist insbesondere auch durch Janner, Geschichte der Bischöfe von Regensdurg, I, wo 585 ff. die Geschichte des Bischops behandelt wird, 587, in das Licht geseht (es ist nicht zu überzehen, daß Handelt wird, 587, in das Licht geseht (es ist nicht zu überzehen, daß Handelt wird, 587, in das Licht geseht (es ist nicht zu überzehen, daß Gartwig's Empfehlung sür Magdeburg um so näher lag, als der 1102 verstordene Erzbischof gleichen Namens dieses Hartwig Vatersbruder gewesen war: vergl. Witte's Stammtasel, Zeitschrift für die Geschichte des Obertheins, L, 227). Von Gebehard's Erhebung (vergl. Wb. IV, S. 362 u. 363) spricht die Historia Hirsaugiens. monast., c. 4: accidit, ut Heinricus quintus rex qui regnum adversus patrem suscepit, colloquium cum principibus in Ratisponensi civitate haberet. Ad quod et ipse (sc. Gebehardus) venit. In quo episcopatum Spirensem cum abbacia Laurissensi in die Omnium Sanctorum (vergl. unt. n. 58) accepit anno 1105 (SS. XIV, 257). Mit Buchbolz, l. c., 221 n. 1, ist ohne Zweisel anzunehmen, daß der Autor von der Nebertragung in Regensdurg sichere Kunde hatte und nur irrthümlich diese mit dem Borgange vom 1. November zusammenlegte.

55) Die Ree. B fährt nach der Stelle in n. 54 alsbald fort: moxque Franciae redditus, eodem propinavit calice perfidis sihi Wirciburgensibus Holder-Egger hält dafür, daß hinter diesen Worten die Andeutung den einer richt icharien Beitrafung der Würzburger verstedt liege: Renes Archiv der Geschlichaft für ältere deutiche Geichichtstunde, XXVI, 180). Inter haec Errolongus, qui presulis inidi nomen usurpaverat (Rec. C: presulatum inidi ab imperatore susceperat), spe frustratus concepta (Rec. C: fortunae rotam, ut vir prudens et discretus, indignando considerans), Ruotperto sede cedens, regi deditur, et ex hoc inter suos capellanos acque fidelis estimatur (Cod. C: inter suos capellanos, utpote longe ante notissimus, magno et speciali honore tractatur)

(l. c.). Bergl. ferner ichon in n. 52.

habe in Allem gegenüber bem Legaten, Bischof Gebehard von Constanz, Gehorsam geleistet und befolge mit höchster Singebung in Allem, wozu er durch diesen angewiesen sei, schon bisher dessen Befehle und wolle sie auch ferner, wenn er das Leben behalte, ausführen. Da nun aber die Welt im Böfen lieat und kaum irgend einem Orte ober einem Menschen vertraut werden barf, qualen ibn nicht geringe Mengste wegen seiner bischöflichen Beihe. Go richten sich seine Augen einzig auf den Papst. Ihm ist er den schuldigen Gehorfam zu leiften bereit, und er hat fich vorgesett, mit ihm zu stehen oder für ihn in den Kerker zu gehen. Doch munscht der Bijchof, daß ihm der Papst die Hand entgegenstrecke und befehle, was er ausgeführt zu sehen begehre. Lautet die Weisung auf eine Reise zum päpstlichen Stuhle, so will Otto, obschon seine Gulfs-mittel durch Raub und Brand vernichtet sind, im Wunsche, den Papst zu sehen, die Gnade der Weihe zu erlangen, das Gebot erfüllen. Rur bittet er um eine schriftliche Entgegnung, die ihm den Weg anzeige und ben Segen in Aussicht stelle. Endlich ift noch bemerkt, daß Erzbischof Ruothard, obichon er vom Papste das Recht zu weihen inne habe, einen großen Mangel an Gehülfen zur Bollziehung ber geistlichen Handlung leide 56).

So eilte jest ber König an ben Rhein, um dem Bater in ber Besetzung dortiger Landschaften keinen Vorsprung zu laffen. Bei Speier erreichte er das rechte Ufer des Stromes, und indem er jest mit dem Burggrafen der Stadt fich in Verbindung fette, glückte es ihm — immerhin muß eine gemiffe Zeit über ben Verhandlungen verstrichen fein —, durch deffen Bestechung die nöthigen Schiffe zur Ueberfahrt sich zu verschaffen, die er durch Aufstellung einer Truppenabtheilung vor Ueberraschung sicherte, so daß am 31. October Speier ohne jede Gefahr erreicht wurde. Nach der aus Bamberg gebotenen Nachricht fam baburch ber König auch in ben Besit des hier geborgenen Geldschapes seines kaiferlichen Baters. Mit Speier war, bei dem hohen Werthe, den die Domkirche für bas kaiserliche Haus besaß, in der Erringung der Festsetzung auf bemjenigen Rheinufer, das der Kaiser dem Sohne hatte verschließen wollen, ein großer Erfolg für Beinrich V. erzielt 57). Daß baneben

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Tas Schreiben des O(tto), Dei gratia Babenbergensis electus an Pajchafis II. (Codex Udalrici, Nr. 128, l. c., 239 u. 240) bezeugt diesen Neberstritt. Juritsch, Geschichte des Bischofs Otto I. von Bamberg, 58 u. 59 (mit n. 97), wollte, entgegen Giesebrecht, III, 739, den Parteiwechsel schon gleichzeitig mit dem Falle Nürnberg's ansehen; doch geht das aus dem ob. S. 234 heransgezogenen Briese an Otto, der ja auch nicht, so wie Erlung, einen königlichen Bischof sich gegenüberstehen sah, durchaus nicht nothwendig hervor. Nebrigens fein fann fehr leicht Ctto einer ber in n. 54 angeführten presules fein.

<sup>57)</sup> Der Libellus de rebellione bietet ganz genaue Angaben über Tag und Umftände des Rheinüberganges: Statim filius cum suis patrem insequitur, et Spire venit ad Rhenum prefectumque Spirensem mercede conduxit, et in vigilia Omnium Sanctorum navium apparatum sibi accommodavit et manu militum, ne quis obsistere posset donec portum transmearet, obtinuit (l. c.). Dagegen verliert, wie Buchholz, l. c., 217, 220 ff., beutlich ausführt, die

auch noch die Absicht, die der König wohl von Anfang an hegte, wenn er mirklich ben für das Bisthum bestimmten Abt Gebehard schon von Regensburg ber mit sich führte, Erfüllung fand, die Ginjetung besfelben in feine Rirche, fam gleichfalls in Betracht. Um Tage nach dem Ginzuge, am Feste Allerheiligen, geschah biefe feierliche Sandlung. Aber mahrend Zeugniffe aus Birfau, allerbinas auch diese nicht ohne eine gewisse Trübung, und Bamberg Gebehard auch bei biefem Anlaß in jeder Weise preisen, murde in Lorich, der Abtei, die ihm jest zugleich mit der Kirche von Speier zugewiesen war, später geurtheilt, daß, nachdem schon ber Borganger, Abt Sugo, bloß durch faiserliche Anordnung zuerst eingesett, bann alsbald wieder entfernt worden sei, jest vollends Gebehard die Abtei und das Bisthum erstlich wegen vornehmer Geburt gewonnen habe, bann badurch, bag er weit mehr aus Ehr= geig, als weil er von treuer Gesinnung erfüllt gewesen mare, ge= schickt in der königlichen Pfalz sich einzuschmeicheln gewußt habe 58).

Heinrich IV. hatte wohl in ben allerletten Tagen bes October in Mainz in Erfahrung gebracht, daß sein Sohn von Würzburg her am Rhein gegenüber Speier eingetroffen sei, und brach nun sogleich stromauswärts auf, um ben König am llebergang zu sinden; aber er kam zu spät und mußte schon unterwegs vernehmen, daß die lleberschreitung des Flusses Heinrich V. und seinen Leuten geslungen sei. Immerhin scheint der Sohn doch noch jene vorhin ers

Rec. B des Chron. univ., wo sich jest die Ereignisse weiter von Bamberg hinweg verschieben, in ihrem "dürstig, lückenhaft und unsicher" werdenden Berichte an Werth; im Anschlusse an die nicht annehmbare Stelle in n. 52 heißt es weiter: ne tamen aliquo illius (sc. patris) inibi (sc. ad Rhenum) infestaretur molimine, mature Wirciburg digressus (sc. rex), non longe a Spira flumen non sine periculo transfretavit; moxque civitate ipsa ibidem reconditis thesauris potitus (l. c.).

rwähnt ist (jum Weiteren vergl. in Bb. VI zu IIo?). Der Codex Hirsaugiensis nennt bei den Nomina episcoporum . . . qui de nostro conventu et monasterio ad alia loca dati sunt auch: Gebehardus, nostri monasterii abbas, Spire episcopus constituitur, vir magna sciencie et prudencie (SS. XIV, 263). Die Rec. B fnüpst die Erhebung des vir sapiens et nobilis ac pro sanctae conversationis fama morumque dignitate omnibus sane sapientidus amabilis gleich (l. c.) an die Erwähnung der Besehung Speier's an. Dagegen ist dom Chron. Laureshamense die Thatsache in tadelndem Sinne erwähnt: zuerst daß nach Albt Anshelm Albt Hushelm Albt Hugo von Gengendach non quidem fratrum electione, set imperiali permissione, mox sicut institutus, ita et destitutus nur surze Zeit verstand, dann aber, daß in dieser Zeit ven domestica discordia et inexorabile odium inter Heinricum IV. imperatorem patrem filumque eius Heinricum V., der conjuratio principum — facile tum quivis studia partium sovens ad quamlibet aecclesiasticam dignitatem aspirabat — der Nachsolger Wilhelm's in Hirlan Gebehard, tum natalium splendore conspicuus, tum etiam consilii vivacitate in palatio satis acceptus, cui se non tam sidelitatis quam ambitionis gratia samiliarem exhibedat, ausgestiegen sei: Hoc optentu primo Laureshamensem abbatiam, deinde episcopatum Spirensem velut ex imperiali concessione vendicavit (SS. XXI, 430). Die Weihehandsung geschah erst am 27. December in Mainz (vergl. unt. in n. 79).

wähnte Borfichtsmaßregel, der Aufstellung einer Schaar während bes lleberganges, für nothwendig erachtet zu haben. Boll Schrecken fehrte ber Kaiser sogleich um und fam am gleichen Tage — nüchtern und fehr ermüdet, wie gesagt wird - wieder in Mainz an. Am folgenden Tage schickte er den Abt des Klosters St. Alban in Mainz, Dietrich, an den Sohn nach Speier. Dieser beschwor im Namen bes Baters ben König, daß er daran benfen möge, daß es ber Bater sei, der sich an ihn wende, und daß er davon ablasse, ihn fo hartnäckig vom Reiche vertreiben zu wollen. Allein ber König wies es ab, darauf zu hören, und ließ dem Kaifer fagen, er möge rasch von Mainz hinwegweichen, damit er nicht da von den Feinden ergriffen werde 59).

So glaubte Beinrich IV. erkennen zu muffen, daß er sich in Mainz trot der getreuen Gesinnung der Stadt nicht mehr halten könne. Er gab hier seine Sache auf und begab sich schleunigst aus Mainz hinweg, um zunächst auf ber Burg hammerstein, unterhalb Undernach auf dem rechten Ufer des Rheines, für einige Zeit Zuflucht zu suchen 60). Dann ging er weiter nach Cöln, wo er am 24. November und am 3. December der Abtei Siegburg und bem Kloster St. Pantaleon in Coln Schenkungen machte. Roch umgaben ihn da von geistlichen Fürsten Erzbischof Friedrich von Coln, die Bischöfe Burchard von Münster und der allerdings als abgesett erklärte Wibelo von Minden, bann die Aebte ber beiden beschenkten Gotteshäuser, Runo und Hermann, noch andere Getreue, unter benen die Grafen Gerhard von Geldern und Abolf von Berg, weiter die Reichsministerialen von Boppard besonders berportraten 61).

Allein der Kaiser fühlte sich doch schwer bedrückt, und er hat nachher in dem Schreiben an den Abt Hugo von Cluny seine Stimmung, in der er in Coln angefommen war, geschilbert: "Nachbem mein Cohn alle geschworenen Gibe hintangefest und ber

<sup>59)</sup> Für biefe Berfuche Beinrich's IV., den Cohn gurudguichieben, fällt einzig die im Texte zu Grunde gelegte Darstellung bes Libellus de rebellione (l. c.) in Betracht: nach ben Gingangeworten: Ut autem compertum est patri, filium Spire ad Renum venisse, geschah der Aufbruch Heinrich's IV. aus Mainz, als Heinrich V. noch mit dem Burggrafen unterhandelte und den Rhein noch nicht überschritten hatte; ichon deswegen muß zwischen deffen Untunft am Rhein und der Neberschreitung eine gewiffe Frift liegen.

und der Neberschreitung eine gewisse zertst liegen.

60) Auch das berichtet einzig der Libellus de rebellione (l. c.).

61) St. 2975 und 2976 tragen die Recognition eines nur hier erscheinenden, sonst nirgends genannten Kanzlers Theodericus, woneben nur im zweiten Male auch Ruothard als Erzsanzler genannt wird. Die erste Schenfung — in den Kaiserurtunden in Abbildungen, Liefer. IV, Tafel 22 — betrifft ein Gut zu Bendorf in comitatu Mehtfridi und sorbert als Bedingung: ut quamdiu viveremus ordinationis nostrae dies inde ageretur et post obitum nostrum anniversaria dies celebraretur; die zweite erstreckt sich auf die predia cuiusdam ancillae nostrae de Bobardo Gerdrudis viduae (nachher unter den testes sieben Männer de familia Bobardo), nämlich drei Höfe in pago Einriche et in comitatu Luodewici comitis de Arnstein. Biichof Burchard von Münfter fteht bloß in St. 2975.

Vergessenheit übergeben, nach dem Nathe der Treulosen und der Berichwörer und unserer tödtlichen Feinde, ist er so sehr von uns geschieden, daß er im Bunsche, uns in aller Weise, sowohl in unserem Besige, als in der Person, zu versolgen, sich von dieser Stunde an immer anstrengt, uns des Reiches und des Lebens zu berauben. Denn er begann unsere Burgen zu belagern und unsere Güter in Beschlag zu nehmen, und so viel er konnte, hat er sowohl von der Tienstmannschaft, als auch Andere gegen uns sich durch Sidschwur verpslichtet. Dechmerz! Während wir von Tag zu Tag erwarteten, daß er, im Inneren berührt vom Schmerze seines Herzens, gedemüthigt sich bessere, hat er nicht angestanden, entzündet mehr und mehr durch die Wuth der Treulosigseit, die Furcht Gottes und die Ehrsurcht vor dem Bater für nichts schägend, uns von Stadt zu Stadt zu verfolgen und nach Kräften in all unser Besitzthum einzubrechen. So sind wir nach Cöln gekommen" 62).

Hatte, jest in den Stand gesetzt, seinerseits dorthin vorzurücken und endlich seinen Borsat, Ruothard auf den erzbischöslichen Sitz zurückszusüberen, zur Erfüllung zu bringen. Durch abgeschickte Boten wurde der Erzbischof, der seit 1098 von Mainz ferne gewesen war, aus Thüringen zurückgeholt, und so fand die Wiederversöhnung der Mainzer Kirche mit Papst Paschalis II. statt. Daß diese Rückstehr in die Stadt, die alle diese Jahre hindurch sich gewissermaßen in der Mitte der Thätigkeit des Kaisers befunden hatte, für die Sache der Gegner Heinrich's IV. einen großen Sieg bedeutete, war

<sup>62)</sup> Diese Stelle, die mit den Worten: Sic venimus Coloniam schließt, steht in dem Briefe Heinrich's IV. an Abt Hugo von Clum, (d'Ucherd, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III., 441 u. 442). Es ist das erste der hier und zu 1106 viel heranzuziehenden Schreiben und mag zur Erseichterung des Eitirens als I. bezeichnet werden. Die nachfolgenden sind: II. Heinrich's IV. Schreiben an König Khilipp I. von Frankreich (Sigebert, Chron., SS. VI, 369—371, Codex Udalrici, Nr. 129, l. c., 241—246, III. Heinrich's IV. Schreiben an Heinrich V. (Codex Udalrici, Nr. 134, l. c., 250—252, Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 128 u. 129), IV. Heinrich's IV. Schreiben an die ächsischen Fürsten (Rec. C. Chron. univ., SS. VI, 236 u. 237, Epistolae Bambergenses, Nr. 12, Jasse, Biblioth. rer. German., V, 505 u. 506, Legum Sect. IV (etc.), 130), V. Heinrich's IV. Schreiben an alle Fürsten (l. c., Nr. 13, 506—508, Giesebrecht, III — Documente, Nr. 13 —, 1267 u. 1268, Legum Sect. IV (etc.), 131). Brief I und Brief II sind durch von Trussel, L. c., in Graus II (89—93), einer kritischen Bergeleichung unterworsen: er will auß dem Imstande, daß in den beiden Briesen gewisse Tinge verschieden dargestellt sind, Argumente sür deren geringere Glaubwürdigteit gewinnen, während Giesebrecht, III, 1199, in den "Aumerfungen", betont, es liege in der Natur der Sache, daß die Thatsachen aach den Personen, an die Briefe gerichtet waren, eine verschieden Färdung erhielten. Die in Brief I enthaltene, oden eingerückte Klage Heinrich's IV. entspricht der Aussage der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 9: Cum imperatoris suga accedere, suis autem decedere fecit (l. c.).

felbstverständlich. Dagegen erscheint im höchsten Grade zweiselhaft, daß jene allergrößte Freude in Mainz laut geworden sei, die der Verfasser der in St. Michelsberg zu Bamberg niedergeschriebenem Erzählung — für diese ist überhaupt Ruothard's Wiedereintritt eine Begebenheit, woneben alles Andere zurücktritt — bezeugen zu dürsen meinte 68). Außerdem schrieb jett der König auf das der vorstehende Weihnachtssest einen allgemeinen Neichstag nach Mainz aus, auf dem mit sämmtlichen geistlichen und weltlichen Fürsten — auch Legaten des Papstes Paschalis II. waren erwartet — über den jezigen Stand der Dinge Veschluß gefaßt werden sollte. Es war deutlich vorauszusehen, daß nunmehr die Folge aus allen dissherigen in Thüringen und Sachsen, in den oberdeutschen Gebieten, hier zulett noch am Rhein gewonnenen Vortheilen gezogen werden sollte. Nichts Anderes konnte dabei erhosst werden, als die endgültige Huldigung für den königlichen Sohn, die Absetung für den unter dem Fluche der Kirche liegenden Vater, der es so hartnäckig verfäumt hatte, die Versöhnung mit Paschalis II. zu suchen 64).

Zunächst ging nun allerdings heinrich V. wieder rheinauswärts. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er den beiden päpstlichen Legaten, dem Cardinalbischof Richard von Albano und Bischof Gebehard von Constanz, die ja schon gemeinsam am 21. October die Friedenssordnung in Constanz aufgerichtet hatten, entgegengehen wollte, oder er gedachte, der Widerstandslust im Elsaß, die ihm auch noch im nächsten Jahre zu schaffen machte, einen Damm entgegenzusegen. Nichard, der selbst aus Lothringen, als früherer Decan der Kirche von Metz, hervorgegangen war, brachte auch eine Streitangelegensheit aus dem Sprengel von Toul, die ihm wohl auf dem Wege von Constanz her vorgelegt worden war, zwischen dem neu ents

<sup>63)</sup> Ter Libellus de rebellione jagt: Filius Mogontiam venit, legatos Turingiam post episcopum mittit et eum gloriose sanctae aecclesiae, a qua depulsus fuerat a patre, restituit (l. c.). Tie Rec. B spricht einzig in ichwungshaften, sicherlich Uebertreibung in sich enthaltenben Worten von dieser Rückehr Ructhard's: a Thuringia, qua per annos octo tyrannicam declinaverat rabiem, praesidio catholicorum principum deductus — nach Mainz: maximo nobilis Mogontiae tripudio — sicque tam populum quam clerum apostolicae reconcilians aecclesiae, ab universis non solum ut pater jam grandevus, sed etiam velut ex mortuis redivivus, omnimodis excolitur, wozu dann nur ganz surzangehängt ist: Rebus igitur circa Rhenum compositis (sc. durch Henrich V.) (l. c.). Rurze Grwähnungen der Rückehr Ructhard's haben Annal. Rosenveldens., Annal. s. Disibodi (SS. XVI, 102, XVII, 19).

64) Die Ginderusung erwähnen Brief I: cum ipse (sc. Heinrich V.) in proxima nativitate Domini disposuisset colloquium apud Moguntiam (441),

<sup>64)</sup> Die Einbernfung erwähnen Brief I: cum ipse (sc. Heinrich V.) in proxima nativitate Domini disposuisset colloquium apud Moguntiam (441), ebenjo ber Libellus de rebellione: pater videns multitudinem principum ex omni regno Mogontiam confluere et apostolici nuncios [debere] interesse, et pro certo sciens, quia filius generale colloquium ibi vellet habere (l. c.) und bie Rec. B: colloquium curiale, quod ab universis regni principibus super presenti negocio condictum in natali dominico expectabatur (l. c.), ebenjo bie Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 10: Continuo rex ut faventem sibi fortunam urgueret, curiam Mogontinam ad natale Domini indixit, invitavit proceres, accersivit multos, ut cunctis innotesceret, quia dominus rerum esse vellet (l. c.).

standenen Alosier Chamouzen des Abtes Seherus und der Aebtissin von Remiremont, vor den König, und dieser ergriff gern den Anlaß, in Briesen, die er zum Besten des Seherus ausgehen ließ, seine unbegrenzte Unterwürfigkeit unter die römische Kirche zum beredten Ausdruck zu bringen 65).

Daneben jedoch hatten die Legaten, benen ein vom 11. November gegebenes Schreiben Paschalis' II. an Erzbischof Ruothard zur Seite ging, noch sehr viel bedeutendere Forderungen des Papstes zu verfündigen.

Paschalis II. wies da im Eingange auf das schon lange andauernde Aergerniß hin, das Kirche und Reich betreffe und aus der Betretung der Bahn des Simon Magus entstanden sei, daß nämlich die Könige sich anmaßen, was nicht ihnen gehöre, daß die Kirche verloren habe, was ihrer Freiheit eigen sei, und dann ging er sogleich auf die Investitur über, der er den Ursprung dieser Uebel zuschreibt. "Die eitle Denkweise glaubt nämlich, daß Gott nicht anders, als durch die vom Blendwerf erfüllte Investitur, die sirche lichen Ehren erfasse, und so unterwirft sie sich selbst den Gehorsamssübungen an den hösen und trifft Anstalten, um das königliche Herz durch reichere Geschenke sich geneigt zu machen". Aber die durch Gottes Anordnung in Heinrich V. herbeigeführte neue Königsherrschaft bietet nun die Gelegenheit, diesen Fragen die Ausmerksamkeit neu zuzuwenden. Der Papst will den Königen unvermindert bewahren, was ihres Rechtes ist, wenn sie nämlich der Kirche die Freiheit nicht schmälern. Wenn diese son bestehe gewinnen. Im anderen Falle könnte dieser eine so große Besichimpfung der Kirche nicht leiden: "Denn was hat der Bischoss

<sup>65)</sup> Tie Rec. B hat die sonderbare und unrichtige Nachricht: Burgundiam rex Heinricus convertitur (l. c.) (vergl. Giesebrecht, III, 741, der an eine Einholung der Legaten, eventuell an eine Annäherung an die Zühringer denkt, ebenid Buchholz, l. c., 223, wo die mangelhafte Borstellung des Autors über Burgundia beleuchtet wird). Neder Richard von Albano vergl. schon ob. S. 239, iowie Hugo von Flavignh, Chron. Lid. II, wo er, primo sancti Stephani Mettensis ecclesiae decanus, zu 1102 als legatus in Burgundiam et Franciam directus erwähnt ist (vergl. Heiele, Concisiengeschichte, V, 2. Aust., 264 fl.), besonders aber Seheri Primordia Calmosiacensia, Lid. I, wo in den Händeln zwischen dem Moster Ghamouzen und der Athistischen Gelegenheit sand einzugreisen: Contigit interea domnum Richardum, Albanum episcopum, qui tunc temporis in partidus nostris legatione sungebatur, Heinrici regis curiam adire — die Sache wird Heinrich V. vorgelegt, und er schreibt als silius et desensor . . Romanae ecclesiae, mit Ausdrücken tiesster Ghamouzen and verschen desensone mea positae me obedire per omnia conveniens est, und: Quicquid ergo statuit sancta et venerabilis sedes Romana per manum summi pontificis, ne hoc aliquando cassetur, sed ut ratum et stabile fiat, quoad potero, usque ad mortem laborare non cessado, dringende Abmadhungen an die Abstissim und wendet sich ebenio zu Gunsten von Chamouzen an Herzog Theoderich von Cherlothringen; endlich spricht noch das Chron. s. Huberti Andaginens., c. 95, von Richard's per Gallias apostolicae vices (SS. VIII, 502, XII, 336 u. 337, VIII, 627).

stab, was der Priesterring mit einem Arieger zu thun? Die Könige mögen in der Kirche ihren Vorrang haben, so daß sie Vertheidiger der Kirche seinen und die Beistandsleistungen der Kirche genießen. Mögen die Könige haben, was der Könige ist; was der Priester ist, sollen die Priester haben. So mögen sie an beiden Seiten Frieden halten und sich gegenseitig in der einzigen Körperschaft Christiverehren".

Dann enthält das Schreiben im Weiteren die Ausführung, daß hinsichtlich der Ordination der Geistlichen, die in der zur Zeit bestehenden Kirchentrennung ordinirt wurden, das gültig bleibe, was Urban II. 1095 auf der Synode von Piacenza verordnet habe. Die Vischöfe, die unter der Excommunication in dieser Zeit die Aussegung der Hand empfingen, will der Papst vor das Urtheil eines Concils gedracht wissen. Wegen des Ortes und der Zeit dieses Concils soll Auothard, falls dieses in Deutschland abgehalten werden soll, nach Einholung des Nathes der Brüder, dem Papste rasch Bericht geben. Denn dieser will durchaus, sei es in Deutschland durch seine Legaten, sei es in Italien unter seiner eigenen Leitung, die Versammlung abhalten, zur Beseitigung des Aergernisses für Priesterthum und Reich, zur Beseitigung des Friedens, in gemeinsamer Berathung 66).

In ben schärfsten Worten hatte sich ba, völlig abweisenb, Paschalis II. gegen die Investitur erklärt. Aber in der eben jett zulegt verflossenen Zeit waren durch Heinrich V., den König, der joeben erst ben Empfänger biefes papstlichen Schreibens nach Maing zurückgeführt hatte, Besetzungen von Kirchen vollzogen worden, die fich in ihrer Eigenmächtigkeit durchaus nicht von den dergestalt verworfenen Rechtshandlungen des Vaters unterschieden. In Minden hatte Bischof Gebehard von Constanz selbst ben vom König für den Sit bestimmten Bischof Godschalf für die Kirche eingesett. In Würzburg war Ruotpert durch Erzbischof Ruothard nach Beinrich's V. Willen auf seinen Sitz geführt worden. Noch ausdrücklicher ist bei Hartwig von Regensburg und bei Gebehard von Speier die unmittelbare Willensmeinung des Königs jum Ausdruck gelangt. Go hatte in einer Reihe von Fällen furz nach einander ber König das Hoheitsrecht ausgeübt, deffen Handhabung dem kaifer= lichen Bater fo fehr zur Schuld angerechnet murde 67).

<sup>66)</sup> Tiejes Schreiben an Auothard ift J. 6050. Der Satz: Super hoc negotio (sc. die Juvestitur) nova nos oportet solicitudine concitari, cum novi regni opportunitatem divina dispositio providit weist deutlich auf die neue Regierung Heinrich's V. hin.
67) Bergl. ob. S. 223, 231 u. 232, 247, sowie die Aussührungen von Druffel's,

<sup>67)</sup> Vergl. ob. S. 223, 231 n. 232, 247, sowie die Ansführungen von Druffel's, l. c., 36 n. 2, Bonin's, l. c. 95 ff., Peifer's, l. c., 18 ff., wobei Peifer, entgegen Bonin, der immerhin die Erwähnung von Ning und Stad in den einzelnen Berichten vermißt, geradezu die Erhebung der Bischöfe in den Formen föniglicher Zuvestitut vollzogen sein lassen möchte. Bergl. Annales Patherbrunnenses, a. 1107, wegen Lichof Gebehard's von Constanz: Gebehardus Constantiensis similiter, quia dis consensit, qui Godescalcum Mindensi aecclesiae loco

Angwischen hatte Beinrich IV. in Coln fich vorbereitet, zu bem von dem Rönig nach Mainz ausgeschriebenen Reichstage Stellung zu nehmen. Gegenüber ber Auffassung, die in St. Michelsberg geschichtschreiberisch niedergelegt wurde, und berjenigen, die sich in ber Erzählung ausgebrückt findet, beren Berfasser wohl bem Umfreise Beinrich's V. angehörte, fteht bas eigene Zeugniß Beinrich's IV. in seinem Briefe an Abt Hugo, sowie die Schilderung, die nach feinem Tobe fein treuer Unhänger nachfolgen ließ. Jene gegnerischen Meußerungen wollten wissen, der Raiser habe die Absicht gehabt, den Reichstag gewaltsam zu vereiteln: so seien durch ihn nach vollendeter Ruftung Pfalzgraf Siegfried und Graf Wilhelm, die er noch durch Beld an fich habe feffeln können, vorausgeschickt worden, denen er selbst dann beimlich nachfolgen wollte. Der für Seinrich IV. redende Beuge dagegen schrieb diesem den Entschluß zu, daß er sich in Mainz habe einfinden wollen, um da den Rechtsgang in Bewegung zu feten, zur Entscheidung darüber, ob ihm Recht ober Unrecht geschen sei. Im hinblick auf ben Umstand, daß ber Sohn ihm nunmehr an friegerischen Kräften weit überlegen sei, erscheint ba von vorn herein eine so gang trügerische Berechnung des Kaifers, er werde mit Gewalt etwas ausrichten können, wirklich ausgeschloffen; wohl aber burfte er weit eher hoffen, daß in der Stadt, beren Bürgerschaft ihm in den letten Sahren folde Unhänglichkeit erwiesen hatte, von der er wissen konnte, daß die Stimmung dort für ihn überwiegend gunftig fei, ein Entscheid zu feinen Gunften fallen werde. Um so gefliffentlicher mußte die gefammte Geaner= schaft danach streben, ihn gerade von Mainz fern zu halten 68).

episcopi intruserunt (l. c., 107 u. 108, sowie in J. 6143 ben Tabel Paschalis' II. gegenüber Gebehard: Iterum ... consecrationi eius, qui investitus erat, interfuisti. Auch die zu 1106 in n. 1 erörterten objecta der päpstlichen Botschaft an den Mainzer Reichstag bezogen sich wohl zum Theil auf diese durch Heinzich V., unbekümmert um die Decrete der Kirche, vollzogenen bischöslichen Insestituren.

<sup>68)</sup> Tie Rec. B berichtet von Heinrich V.: revocatus fidelium suorum nunciis, machinamenta patris, quae Sigifridi comitis auxilio moliebatur, mira velocitate prevenit. Nam illum Mogontiam tendentem atque colloquium curiale . . . impedire temptantem (l. c.), und ebenso hat der Libellus de rebellione: pater . . . cogitans, si forte posset aliqua racione eorum voluntatem (vergl. n. 64) interrumpere, premisit palatinum Sigifridum et comitem Willehelmum, qui adhuc conducti mercede secum remanserant, si forte potuissent condictum placitum filii impedire; ipsumque post eos predixit esse clam venturum (l. c.). Tagegen sagt Heinrich IV. in Brief I surz: congregatis sidelibus nostris coepimus illuc (sc. Mogontiam) ascendere (441), sehr viel bestimmter und eingehender die Vita, c. 10: Ad quam curiam etiam imperator convocatis necessariis suis venire disposuit, volens in ratione ponere, rectene secum an secus actum esset (l. c.). Wie Buchsolz, l. c., 224—226, ganz richtig außführt, tann die Beurtheisung biefer sich entgegenstehenden Zeugnisse nur außden dis zum Ende des Jahres nachfolgenden Ereignissen, der Haltung von Bater und Sohn in denselben, geschöpst werden, und eine solche spricht unendlich mehr für die Unnahme der von der Vita außgesprochenen Erstärung. Den Grasen Wilhelm erstärt von Trussel, l. c., 53, als Grasen von Lübelburg.

So hatten benn Heinrich's V. Anhänger, sobald sie vom Anrücken des Kaisers rheinauswärts etwas vernommen hatten, sich beeilt, den König zurückzurusen, und er kam nun dem Anmarsch des Baters in größter Schnelligkeit zuvor; denn — so wurde in der Umgebung des Kaisers richtig ausgelegt — die Furcht regte sich unadweisdar bei dem Könige, Heinrich IV. möchte, wenn man ihn dis Mainz gelangen lasse, deinrich IV. möchte, wenn man ihn dis Mainz gelangen lasse, durch seine Bewassnung, aber mehr noch durch sein gutes Recht geschüt, ihre Sache zur Niederlage bringen können. Dergestalt kam es, daß, als Pfalzgraf Siegfried und Graf Wilhelm, mit ihren Leuten, über Coblenz hinauf dis auf den Soonwald gekommen waren und ihnen von der anderen Seite her der König begegnete, sie in der Einsicht, sie würden gegen dessen starke Rüstung nichts vermögen, in sluchtähnlicher Sile, bei

ber Nacht, nach Cobleng sich zurückbegaben 69).

Der König rudte nunmehr nach Coblenz nach, scheint aber ben Bater schon nicht mehr an diesem Orte selbst gefunden zu haben, da dieser, jedenfalls um sicherer zu sein, auf das linke Ufer der Mosel hinübergegangen war, so daß dieser Fluß ihn vom Sohne trennte. Bom Könige ging jett, wie der Bater selbst in unabweis-baren Worten aussprach, die Aufforderung zu einer Unterredung aus, und der Kaiser fand, nachdem er sich mit seinen Getreuen berathen hatte, keinen Grund, das Ansuchen zurückzuweisen. So kam Heinrich V. zu bem Vater über ben Fluß hinüber. Fußfällig beschwor der Kaiser den Sohn bei Gott, bei der Treue, beim Beile feiner Seele, nicht länger in seiner Verfolgung zu verharren. Wie er selbst später in einem Schreiben bezeugte, sagte er bem Sohne, daß, falls er wirklich für feine Sunden gezüchtigt werden follte, doch nicht er, der Sohn, auf seine Seele, seine Ehre und seinen Namen den Flecken heften solle, das gegenüber dem Bater auf sich zu laden; denn nirgends habe eine göttliche Vorschrift befohlen, daß ber Sohn die Schuld des Baters bestrafe. Darauf begann der König laut ein solches Thun als ein fluchwürdiges Berbrechen von sich abzuweisen, und er warf sich nun seinerseits vor dem Kaiser nieder und fing an, ihn wegen bes Lettvergangenen um Berzeihung anzufleben, unter Thränen zu versprechen, sich inskunftig, wie ein

<sup>69)</sup> Das Hautzeugniß ift hier der Libellus de rebellione: Cumque ad silvam quae vocatur San (der Soonwald, das an der Südostseite des Hundrück liegende Waldsgedirge, das nordöstlich streichend am Rhein unterhalb Bingen endigt, wo die Burg Sooneck, zwischen Uhmannshausen und Lorch, diesen Orten gegenüber, den Namen des Gebirges trägt: vergl. Ausseld's Ausseld'ihrung über den Weg von Coblenz nach Bingen über den Hundrick, Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XIV, 347 u. 348) advenissent et filium cum magno exercitu alia parte (das ist nicht zu verstehen: auf der anderen Seite des Rhein's) reperissent eique minime resistere potuissent, media nocte stugam inierunt (l. c.). Die Vita bietet wenigstens eine Andeutung über Heinrich's V. Stimmung: Quod (sc. das in n. 68 Stehende) cum agnovissent adversarii eius (sc. Heinrich's IV.), metuentes et sidi et causae suae, si veniret ille tam armatus multitudine, quam ratione (l. c., 278 u. 279). Aus der Rec. B stehen die Ansaben schon in n. 68.

Baffall feinem Berrn, wie ein Sohn bem Bater, in Treue und Wahrheit gehorsam erweisen zu wollen; dabei aber stellte er bas Begehren auf, daß Beinrich IV. sich mit bem apostolischen Stuhle verjöhne. Der Kaifer gab dazu bereitwillig feine Zustimmung und band nur dieses Versprechen an die Verhandlung mit dem Sohn und an den Rath der Fürsten, mit anderen Worten, an die Moglichkeit, dem nach Mainz angesetten Reichstage feine Sache vorlegen ju können, wie ja von Anfang fein Borfat gewesen mar. Im Weiteren versicherte ber Raifer in jenem steten schriftlichen Zeugniffe, der Sohn habe ihm darauf hin das Versprechen gegeben, ihn auf das bevorstehende Weihnachtsfest sicher nach Mainz zu führen und hier für die Ehre des Baters und beffen Aussöhnung mit der Rirche, jo getreu er es thun könne, zu wirken, bann ihn von bort in Frieden und Sicherheit zurückzugeleiten, wohin er wolle und welchen Musgang immer die Sache genommen haben werde, in ber Wahrheit, wie ein Bater vom Sohn verehrt, ein Sohn vom Bater nach Gottes Befehl geliebt werden muffe. Nach Befräftigung biefer Bufagen durch die Sand glaubte der Raifer den Busicherungen und befolgte auch den ihm gegebenen Rath, fein Gefolge, das ihn bis Coblenz begleitet hatte, zu entlaffen: ber Rönig habe - fo erzählte nachher ein im Sinne bes Kaisers schreibender Darsteller - porgestellt, man muffe das große Gefolge nicht mitnehmen, sie Beide vielmehr mit mäßiger Begleitung nach Mainz ziehen, ba ja jest nach ihrer Aussohnung niemand ihnen entgegentreten werde, und weil ein Aufrücken mit großen Maffen nur zu Verwüftungen führen würde. So geschah es, und nach dem gleichen Zeugen sollen nur breihundert Mann mit Bater und Sohn zugleich aufgebrochen iein 70).

<sup>70)</sup> Für die Borgänge in Coblenz sind Heinrich's IV. eigene Berichte voranzustellen. In Brief I beginnt der Zusammenhang mit den Worten über Heinrich V.: Quo audito (vergl. n. 68) occurrit nodis obviam in locum, qui dicitur Confluentia; ibi cum nihil vi contra nos posset agere, coepit laborare astutia, dolo et omni arte: Aufsorderung durch Boten an den Bater zu einer Unterredung und deisen Zulage nach Rath seiner Getreuen; sußfällige Bitte des Baters, von der Verfolgung abzustehen; hinwider sußfällige Beschwörung durch den Sohn — sud specie et velamine pacis et conventionis —, daß der Vater sich seiner Treue anvertraue und unter aller Sicherheit zur Verhandlung nach Mainz komme, worauf er nach geschehenem oder ungeschehenem Austrage, wohin er wolle, werde zurückgesührt werden: Selbstübergabe des Vaters an den Sohn, nach Einselung des Rathes der Seinigen, und Verkäftigung durch die Hand des Sohnes: vollkommenes Zutrauen des Vaters in diese Zusickerungen — Hac igitur siducia nihil dubitantes, remisimus nostros, ut ad colloquium redirent (sc. nach Mainz), mandando etiam caeteris sidelibus nostris, ut ibidem nobis occurrerent, et sic cum illo profecti sumus (441 u. 442). Brief II beginnt diesen Zusammenhang mit den Worten: cum essem in pace et in aliqua salutis meae securitate, in ipsius dominici adventus sanctissimis diedus in locum, qui Confluentia dieitur, ad colloquium evocavit me, quasi de communi salute et honore silus tractaturus cum patre: Jußfall des Baters vor dem Sohne, daß dieser nach feinem Gebote der Schrift die Verschuldung des Vaters zu rächen habe: Fußfall des Sohnes — jam pulchre immo miserrime institutus ad maliciam — und Verwünschung einer solchen Sohneshandlung als abschen-

Am 21. December, am Donnerstag der den Weihnachtstagen vorangehenden Woche, wurde Coblenz verlaffen. Auf dem Mariche

liches Berbrechen, Bitte um Berzeihung für das Geschehene, Zusicherung des Gehorsams unter Thränen: ut miles domino, ut patri filius, mit der Bezdingung für den Bater: si solummodo sedi apostolicae vellem reconciliari; Einwilligung des Baters; Zusage des Sohnes für Führung nach Mainz auf den Weihnachtstag, für dortige treue Sorge für des Baters Che und Auszihnung, für friedliche und sichere Zurücksührung: in ea veritate et fide, qua patrem a filio honorari et filium a patre praecipit Deus diligi — Hac promissione . . . securus, illorsum idam (242 u. 243). Im Libellus de redellione wird berichtet: Ipse (sc. Heinrich V.) eos (sc. Siegfried und Wilhelm) insecutus ad Confluentiam venit; ibi patrem ex alia parte fluminis (d. h. associated fields am linten User Mosel: es ist der von Jasse, Geschichte des deutschen Reiches unter Conrad dem Tritten. 5, an iener Stelle — beral. Scheffer-Voichorst. Reiches unter Conrad dem Dritten, 5, an jener Stelle — vergl. Scheffer-Boichorft, Annales Patherbrunnenses, 166, n. 2 — allerdings nicht zutreffend genannte Ort Lütelcoblenz, gegenüber der Stadt Coblenz) invenit. Cumque ambo inibi convenissent, pater nuncios misit ad filium, rogans ea quae pacis sunt. Filius vero trans flumen ad patrem veniens, se pedibus filii sui advolvit et, quia filius et sanguis eius esset, recordari vellet, monuit. At contra filius patris genibus advolutus rogabat, ut apostolico et omni regno vellet obedire; quod si nollet, caelestem Deum patrem habere et sibi terreno patri penitus ibi inpresentiarum vellet renunciare [promisit, sed minime complevit: mit Buchholz, l. c., 235 n. 1, als ein erft nachträglich durch den Hildesheimer Annalisten in den Text des Libellus gemachtes Einschiebsel herauszunehmen]. Cumque talia et his similia de statu aecclesiae et de salute animae eius sermocinaretur per totum diem, vespertino tempore uterque eorum ad hospicium redierunt; pater quidem incumbentibus noctis tenebris temptabat aufugere; sed vallatus undique ab inimicis, nequaquam poterat (l. c.). Die aunagere; sed valiatus undique ab immicis, nequaquam poterat (i. c.). Die Vita nennt Coblena nicht, bezieht hich aber bentlich auf eben biefe Greignisse: adversarii eius (sc. Heinzich's IV.) . . . hanc fraudem regi suggerebant, ut obvius patri, sumpto valde poenitentis vultu, culpam fateretur et gratiam expeteret: dolere se, quod malignae suggestioni consensisset, paratum se ad omnem satisfactionem, dummodo gratiam inveniret. Et si sic occasionem fraudis invenire posset, uteretur illa; sin autem, fraus ipsa pro side, simulatio teneretur pro veritate. Hac instructus arte cum venisset ad patrem (eben au Cohlena) pater credulus verbis et lacrimis filii irruit super collume ins. stens Coblenz), pater credulus verbis et lacrimis filii, irruit super collum eius, flens et deosculans eum ... Condonavit filio tam poenam quam culpam, et hoc fuit illi injuriam filii vindicasse, paterna lenitate filium corripuisse ... Post haec patrem sicut ficta poenitudine, sic et consilio fefellit, suggerens ei, quemadmodum sibi suggestum fuerat, ut dimissa tanta multitudine ad curiam ambo mediocri copia venirent: nihil esse, cum ipsi coissent in concordiam, quod ille resisteret; vastari omnia, si pergerent ea copia. Placuit consilium patri; bonum quidem, si fraudulentum non fuisset. Dimissaque multitudine, non plus quam trecentis viris ad curiam filio comite pergebat (l. c., 278 u. 279). Ganz minderwerthig ift hier, was die Rec. B enthalt, im Unichluß an die Stelle in n. 68: Bingae (ganz unrichtig) circa Idus Decembr. (vergl. n. 71) repperit, ore ad os de anathematis vinculo caeterorumque insolenter in rem publicam commissorum, ordine quidem prepostero sed necessarie commutato, filius patrem commonuit, oboedientiae debitum, si resipiscere dumtaxat dig-netur, repromisit. Senior has et huius modi quam plures sententias ad audientiam optimatum et senatus consultum instanti curiae distulit, sicque comitatus uterque, pacificus ad invicem, pariter contra sepedictam se metropolim (sc. Mainz) convertit (l. c., 229 u. 230). Weiter handeln furz von diesen Borgangen die Annales Patherbrunnenses, die erst hier wieder (vergl. zuleht bei n. 31) auf diese Dinge eintreten: Heinricus rex, filius Heinrici imperatoris, faventibus sibi principibus regni, patri suo, tanquam haeretico et contra aecclesiam rebellanti, durius obsistit. Contra quem pater dirigens exercitum,

wurde für die Nacht ein Aufenthalt gewählt und dann am nächsten Tage, dem Freitag, Bingen erreicht 71). Schon unterwegs hatte Heinerich IV. Verdacht zu schöpfen begonnen. Ganz anschaulich erzählte er später in einem seiner Briefe, daß er, als der Sohn auf dem Marsche eine Strecke weit ihm voraus war, durch einige Getreue, die ihm entgegenliesen, in vollkommener Wahrheit ersahren habe, es werde unter den salschen Verheißungen von Treue und Frieden ein Verrath gegen ihn vorbereitet. Der jett zu ihm zurückgerusene Sohn, dem der Vater mit dringendsten Ermahnungen Mittheilung von dem Vernommenen machte, erging sich darauf abermals in lautesten Vetheuerungen seiner Treue, seines Sides, daß er sein Leben für das Leben des Vaters einsehen wolle; er schwur, alle jene Warnungen seien Unwahrheit. Auch noch in der nächtlichen Herberge soll der König den Vater mit allen Mitteln der Vethörung, indem er durch die ganze Zeit mit ihm zusammen war — der Kaiser habe ihn

cum filio de pace tractavit. Unde conciliatis eis (l. c., 111). In der Cron. s. Petri Erfordens. mod. ift in dem Jusammenhang: Tandem dies collucucionis inter patrem et filium statuitur; quo cum ventum foret, imperator a filio suo regalidus despoliatur et postmodum captivus custodie mancipatur (l. c., 159) Späteres schon hier mit einbezogen. — Aus diesen verschiedenen Berichten ift — vergl. Buchholz, l. c., 227—231 — als in Nebereinstimmung sicher gestellt anzunehmen, erstlich daß die Aufsorderung zu den Berhandlungen von Heinrich V. ausging, daß also der Sohn zum Water kam und danach jene beiden Jussäus schonigs war, daß der Sohn zum Bater kam und danach jene beiden Borwurf des Königs war, daß der Kaiser im tirchlichen Banne sich befinde, worauf Heinrich IV. das zur Lossprechung Rothwendige zu thun verhieß und danach die Führung nach Mainz, unter freiem Geseit, verabredet wurde, so daß also der Kaiser sein Gesolge entließ. Der von dem Libellus erwähnte Fluchtverfuch Heinrich is IV. von Coblenz ist ganz unglaubwürdig. Denn er wollte ja nach Mainz gehen, um dort, wo möglich, seine Sache zum siegreichen Ende zu sühren, und so ist folgerichtig mit Buchholz (229—231) — auch gegen Gießebrecht, der, III, 742 u. 743, auch "eine List des Alten" annimmt — die Unnahme gerechtjertigt, daß der Bater nicht ein betrügerisches Spiel begann, sondern — "in großer Kurzsichtisseit" — den Bersücherungen des Sohnes glaubte, um eben in dieser Weise Mainz erreichen zu können.

71) Bei der Berechnung der Tage ift von Brief II auszugehen: Cum ad locum qui Binga dicitur, pervenissemus, jam existente die Veneris ante nativitatem Domini (243). Brief I zeigt, daß zwei Tage für den Weg nach Bingen gebraucht wurden: Cum essemus in media via . . Deinde insequenti die circa noctem pervenimus in locum qui dicitur Binga (442). Ebenso falken hieher die Angaben der zwar jüngeren Annal. Aquens.: 1105 feria 6. ante natale Domini (20. Tecember) Heinricus imperator traditur a filio suo Confluentie (am folgenden Tage der Aufbruch) und der Annal. Blandiniacens. (zu 1106): Heynricus, imperator Romanorum tercius, a filio Heynricus Teutonicorum dolo 6. feria ante natale sempiterni regis apud Bingam (das in Coblenz Geichehene und das in Bingen Nachfolgende sind in eine Handlung zusammenzeworfen) capitur (SS. XVI. 685, V, 27). Die Angade der Ree. B: circa Idus Decembr. (vergl. n. 70) fommt daneben gar nicht in Betracht. Weshalb Kilian, l. c., 132, den Aufbruch aus Coblenz schon auf den 20. December ansepten wollte, ist nicht ersichtlich. Schon die Länge und Beschasseniet des Weges über das Gebirge (vergl. n. 69) sorderte bei der Kürze der Tage zwei Tagereisen von Coblenz die Bingen; so hat auch der Libellus de rebellione: Mane vero patre assumpto, ad castellum Pingniam venerunt et ibi illa nocte pernoctaverunt, et altera die . . . deduxit 1l. c.) dem gegenüber feinen Werth.

umarmt, geküßt, mit ihm gesprochen und gespielt — noch einmal hingehalten haben 72).

Aber am folgenden Morgen, am 23. December, bem letten Tage der Woche, trat die mahre Absicht des Königs unverhüllt zu Tage. Sein Streben nach ber Erlangung ber Berrschaft mar gefährdet, wenn es dem Bater gelang, nach Mainz zu kommen, hier mit den Fürsten zusammenzutreten; das mußte um jeden Preis verhindert werden, und danach handelte Heinrich V. Wieder eröffnet ber eigene Bericht bes Baters den flarsten Einblick in den Borgang, wie er hier in Bingen den Sohn zum Ziele führte. Schon am Freitag, dem vorhergehenden Tage, war die Bahl ber Bewaffneten an der Seite des Königs in Gefahr brobender Beise vermehrt worden, und jest wurde bem Kaifer eröffnet, man werde ihn nicht nach Mainz kommen laffen, fondern auf eine benachbarte Burg führen. Bur Erklärung biefer Anordnung fagte der König, fie geschehe, weil Erzbischof Ruothard ben Kaiser in seine Stadt nicht einlassen werde, so lange er im Banne sei, und er fuhr fort: "Und ich mage auch nicht, Euch, ebe Ihr im Frieden und ausgeföhnt feid, unter unfere Feinde zu bringen. Auf der Burg möget Ihr die Geburt des Herrn mit aller Ehre und im Frieden begehen, und Ihr möget bei Guch haben, welche Leute immer Ihr für Guch werdet gut gefunden haben. Ich inzwischen werde für uns Beide arbeiten, so nachdrücklich und so treu ich es werde thun können; benn ich erachte, daß Eure Sache die meinige fei". Da fiel Heinrich IV. bem Sohne und ben Anderen, die ihn umgaben, ju Füßen und beschwor ihn, sein Versprechen zu halten, der Führung nach Mainz, und daß er frei weggehen könne, um zu der Zeit, die unter Be-fräftigung der Sicherheit werde festgestellt werden, zurückzukehren. Er sprach zum Könige: "Mein Sohn! Gott möge heute zwischen uns als Zeuge und Richter ber Reben und ber Treue anwesend fein, er, ber ber einzige Mitmiffer beffen ift, wie ich Dich gum Manne und zu meinem Erben befördert habe, mit wie großen Un= ftrengungen und Drangfalen meinerfeits ich für Deine Ghre mir Mühe gab, wie viele und wie große Feindschaften ich für Dich gehabt habe und noch habe". Zwar leistete jett der König ein brittes Mal unter Betheuerung seiner Treue und seines Gibes bas

<sup>72)</sup> In Brief I sagt ber Kaiser: Cum autem essemus in media via, nuntiatum est nobis privatim, quod traderemur. Hoc cum ipse sciret nobis relatum esse, coepit jurare et detestari nullo modo esse verum, recipiens nos iterum sub praefata fide (442), in Brief II: Et filius meus aliquantulum praecesserat me; cum, ecce, quidam fideles mei occurrentes mihi verissime affirmabant me deceptum et proditum sub falsa pacis et fidei sponsione. Revocatus autem filius meus et iterum instantissime a me commonitus, sub eiusdem fidei et sacramenti obtestatione, animam suam pro anima mea fore, promisit jam secunda vice (243). Die Crashlung der Vita, c. 10, von der oblectationis nox — ad nocturnam mansionem —, wie der Sohn den Bater umschmeichelt habe (l. c.), möchte Buchholz, l. c., 227 n. 3, auf die Nacht in Bingen beziehen.

Bersprechen, er wolle, wenn Gefahr sich einstellen sollte, sein Haupt für des Laters Haupt hergeben. Aber auf die Bitten des Laters ließ er sich nicht ein. Heinrich IV. mußte, ganz gegen seinen Wunsch, einem Gesangenen gleich, auf seinen Willen verzichten und sich, statt nach Mainz, in festen Gewahrsam bringen lassen, wo er mit ganz wenigen Begleitern eingeschlossen werden sollte 73). An der Nahe

<sup>73)</sup> Bom Borgang in Bingen handeln Brief I: Mane autem facto (bas muß nach n. 71 der 23. December gewesen sein: nicht richtig spricht Giesebrecht, III, 744, mit Rilian, l. c, vom 22. des Monats) circumvenit nos armorum strepitu et omni genere terroris, dicens se nos nolle ducere Moguntiam, sed ad castrum quoddam. Cum igitur provolveremur ad pedes tam suos quam aliorum, ut secundum fidem datam nos duceret Moguntiam vel nos dimitteret liberos abire, redituros in termino quem disponeret omni certitudine securitatis, responsum est nobis, quod nihil aliud liceret nobis facere, quam ad praefatum castellum ire ... Contra omnem voluutatem nostram captivos nos duxerunt (442) und Brici II: numerus armatorum suorum jam satis augebatur. Jam fraus ipsa se detegere videbatur. Et filius ad me (: es folgen die hier in ben Tert gestellten Borte, mit Heinrich's IV. Antwort). Ille autem iterum, jam tercio, sub eiusdem fidei et sacramenti obtestatione, si ingrueret occasio periculi, caput suum pro capite meo fore, promisit mihi. Sic postquam clausit me in eodem castello . . . (243 u. 244). Ter Libellus de rebellione läßt cinzig in den Worten: quasi invitum in Bekelenheim deduxit (se. der Sohn dem Bater) castellum jeine Beurtheilung der That andeuten. Die Annales Patherbrunnenses fagen außbrücklich: filius patrem nichil talia suspicantem in urbe Bikelenheim custodiae deputavit (l. c.); auch bas Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97, fpricht vom castrum Becheneshem (l. c.). Die Vita ift vieliad ungenau unterrichtet, c. 10: Postera die cum jam appropinquarent Mogontiae (Bingen ift hier gar nicht erwähnt), venit quasi nuntius, qui diceret, Bawarios et Suevos cum ingenti multitudine Mogontiam venisse. Tunc filius suggessit imperatori, non esse tutum venire in medios hostes, nisi praetemptatis corum animis; audaciam hominum nullis uti frenis; diverteret potius ad castellum quod juxta erat, dum ipse conveniret eos et a sententia incoepti deduceret et ad eum ob requirendam eius gratiam secum adduceret. Fecit imperator, ut filius suggesserat; divertit ad castellum, non cernens laqueum doli, quem texerat pulchra species mendacis fidei. Cum autem imperator cum paucis intrasset, occlusa porta fidelibus eius aditus negabatur, detectaque fraude . . . tentus est ut captivus (das Lette mideripricht ganz Beinrich's IV. eigenem Zeugniffe in ben Briefen). Die Rec. B zeigt ben Monch von St. Michelsberg als gestiffentlichen Vertheibiger Heinrich's V.: Inter haec aliqua, quae huic pacto pacique (vergl. in n. 70) non convenirent, dum per occultos amicos patrem conari filio fideles denotarent, visum est eisdem, ut pater separatim cum suis in castello quodam tutissimo principum conventum expectaret, presertim cum presules Mogontinus atque Spirensis caeterique qui aderant, intra nuper reconciliatas suas aecclesias communicationem illi prestare se non posse, publice reclamarent (bas ift auch in Heinrich's IV. Worten in Brief II enthalten). His ita dispositis, custodibus quoque, qui ne novi quicquam ab ipso vel ad ipsum procederet, adhibitis . . ., sed vulgaris inde stulticia, patrem a filio dolo captum et custodiae mancipatum, circumquaque diffamavit (1. c., 230). Bielmehr ftimmen auch alle fürzeren Er-wähnungen darin überein, daß Heinrich IV. Gesangener des Sohnes geworben sei: Annal. Einsidlens., a. 1106: tandem circa natale Domini a filio captus est, die restituirten Annales s. Albani, a. 1106: Imperator ante natale Domini a filio capitur, Annal. Elwangens., a. 1106: Henricus imperator dolis filii sui circumventus capitur. Annal. Zwifaltens.: Heinricus imperator IV. a filio suo equivoco captus est, Annal. s. Rudberti Salisburgens.: Heinricus, regis filius, Heinricum patrem capit, ferner Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: Hen-

aufwärts wurde er von Bingen nach ber festen Burg Botelheim

aeführt 74).

Der König bagegen eilte jest zur Feier bes Weihnachtsfestes und zur Eröffnung des Neichstages nach Maing 75). Nach dem Urtheile von Augenzeugen, auf die der Monch in St. Michelsberg fich stütte, war da an dem hohen firchlichen Tage eine Verfamm= lung des ganzen Reiches, wie eine folche in vielen Jahren nirgends gesehen worden war. Zweiundfünfzig und mehr Fürsten wurden gezählt; einzig der greise Herzog Magnus von Sachsen, den sein drückendes Alter hinderte, wurde als abwesend vermerkt. Aber ganz besonders traten die papstlichen Legaten, Bischof Richard von Albano und Bijchof Gebehard von Constanz, maßgebend hervor. Durch Diefe Vertreter der papstlichen Gewalt murde dann auch gegen ben abwesenden Raifer, zu seiner Bernichtung, die Anklage in Wort und Schrift vorgebracht. Die von den Inhabern des apostolischen Stuhles gegen Heinrich IV. verfügten und immer von neuem verfündigten Berdammungen murden hier öffentlich bezeugt, gur Feftstellung deffen, daß die ganze Menge, ja die gefammte über den ganzen Erdreis ausgebreitete Kirche von der Gemeinschaft mit ihm, dem sogenannten Kaiser, schon viele Jahre durch die Macht Christi und des heiligen Petrus geschieden sei. So war für den Fall, daß eine Versöhnung des Gebannten mit der Kirche nicht eintreten würde, die Berechtigung dargeboten, den Verluft des Thrones ausfprechen zu laffen. Allein außerdem foll ein Bericht, den der König nach feiner Ankunft, voll von feinem über ben Bater errungenen Erfola, vor der Versammlung porgebracht habe, mit lautem Beifall aufgenommen worden sein 76).

bie Annales Patherbrunnenses, das Chronicon s. Huberti. Sie liegt, etwas unterhalb des Städtchens Waldböfelheim, am linfen Ufer der unteren Nahe; ihre Trümmer (Zerftörung durch die Franzosen 1688) bekrönen den Gipfel eines den Fluß in steilen Abhängen überragenden Felsberges.

75) Der Libellus de redellione sagt von Heinrich V.: deduxit (sc. patrem)...

76) Für den Reichstag ist die Hauptquelle die Rec. B des Chron. univ., a. 1106, deren Text vollkommen gleichsautend in den Rec. D, E wiedertehrt,

ricus . . . factus est illi (sc. Heinrich IV.) adeo infestus, ut in castrum Becheneshem cis Renum fugientem concluderet (SS. III, 146, Buchholz, Die Würzburger Chronif, 72, SS. X, 19, 55, IX, 774, VIII, 629), ferner schon in n. 70 und 71 aufgenommene Stellen. Gegenüber von Druffel, ber, l. c., 58 u. 59, Heinrich's V. Absicht nicht sicher erkennen zu können meinte, aus dem Brunde, weil er den eigentlichen Endzwed des gesammten Borgebens bes Ronigs gegen ben Bater nicht in das Auge gefaßt hatte, stellt Buchholz, l. c., 231 u. 237, den Untwerth des Bamberger Berichtes, ganz besonders hinsichtlich des Borwandes zur Beschönigung der That Heinrich's V. — der Kaiser habe durch Anzettelungen das Abkommen von Coblenz gebrochen —, durchaus sest.

74) Den Namen der Burg nennen (vergl. n. 73) der Libellus de redellione, die Anzelse Berkandungen des Chronisien — Heldentie Einstellione,

et diligenter custodiendum commisit . . . sicque filius natalem Domini celebraturus Mogontiam revertitur (l. c.), was anzubeuten scheint, ber Bersasser betrachte ben König selbst als Begleiter bes Baters nach Bötelheim, wovon aber Heinrich IV. in seinen Briesen gar nichts sagt und wozu auch bei der Entsernung von Bingen nach Bötelheim und wieder bis Mainz saum die Zeit bliebe. Die Vita berichtet, c. 10, auch bloß: itaque appositis patri custodibus cum hoc fraudis triumpho ad Mogontinam curiam reversus (l. c.).

Beinrich IV. bagegen verlebte bie Tage bes hohen Kirchenfestes in flaglicher Ginfamteit, seiner freien Bewegung beraubt. Nicht nur er felbst bezeugte das in Worten der Unklage und des Jammers; auch von anderer Scite ift vollkommen zugegeben, daß er in eine durchaus unwürdige Lage versett worden sei. In dem einen jener ipater niedergelegten Berichte über die ihm zugefügte Unbill fagte ber Raifer: "In die engste Baft gestoßen, sind wir unferen Feinden übergeben gewesen, mit Ausschluß aller Unserigen bis auf drei Laien, und es ist uns, als wir an unserem Leben verzweifelten, auch nicht ein Priefter gelaffen worden, von dem wir Leib und Blut des Berrn als Weggehrung hätten empfangen und dem wir das Befenntniß unferer Sünden hätten ablegen fonnen. Da find wir auch durch Sunger und Durft angefochten und durch jegliche Art der Furcht vor Schmach, sogar bis zum Augenblick bes Todes hin, so baß es uns gang sicher mar, wir wurden, so weit es bei ihm felbst (Bein= rich V. ist selbstverständlich babei in das Auge gefaßt) stand, nicht länger leben können, wenn wir nicht seinem Willen Genüge thaten" - und im zweiten Schreiben find die Worte enthalten: "Als an dem geheiligtsten Tage seiner Geburt jener Knabe, der Beilige der Beiligen, allen seinen Erlösten geboren worden war, mar mir allein

unter Berujung auf Augenzeugen: Referunt enim qui aderant -: Mediante Heinrico juniore, tantus apud Mogontiam factus est in natali dominico totius regni Teutonici conventus, quantus per multa annorum curricula nusquam est visus . . . 52 optimates vel eo amplius . . . adeo ut solus dux Saxoniae, Magnus nomine, quem jam gravior aetas impediebat, notaretur defuisse. Ibi supervenientes apostolicae sedis legati, episcopus scilicet Albanus (nach dem Libellus de rebellione, a. 1106, ware Richard nicht eigentlich erwartet gewesen: Cardenalis . . . qui inopinate ad hace facta — hier ift speciell von dem Borgang in Jugelheim die Rede — convenerat: l. c., 110) cum Constantiensi, sententiam anathematis in Heinricum seniorem dictum imperatorem a tot sibi succedentibus apostolicis sepius sepiusque promulgatam scriptis simul et dictis testificantes, universam multitudinem, immo totam toto orbe diffusam aecclesiam ab eius communione, Christi et beati Petri auctoritate, multis jam annis sequestratum confirmabant (bie Rec. C hat ftatt beffen fürzer: sententiam apostolici pastoris, quae domnum imperatorem de multis transgressionibus incusadat . . . in medium proferedant (l. c., 230 u. 231, 232). Buchhofz macht, l. c., 239, für diese Untlage der Legaten vor der Fürstenversammlung auf die Analogie von Tribur, im Jahre 1076, aufmertsam (vergl. Bb. II, G. 730 ff.). In der Vita, c. 10, heißt es nach der Stelle in n. 75 weiter: cum . . . tamquam rem virtutis egisset (sc. Heinrich V.), cum magna jactantia retulit, quo ingenio patrem comprehendisset. Tum vero curia plausu laeticiaque resonabat, et nefas justiciae, fraudem virtuti ascribebant (l. c.). Beitere Rachrichten enthalten bie Annal. Rosenveldens., a. 1106: Henricus expulso patre suo, alter quodammodo Absolon, natalem Domini Magoncie celebrat, ibique conventum habuit adversum expulsum patrem, quasi de agenda pace, und damit nahezu übereinstimmend die Annal. s. Disibodi, ferner Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 14: Romanae sedis legatus, Richardus Albanus episcopus, in Theutonicas directus partes, Moguntiam devenit (SS. XVI, 102, XVII, 19, XII, 438). Aus ber Rec. B ichließt Giesebrecht, III, 745, die Staufer, Welfen und Zähringer seien sämmtlich anwesend gewesen. Guba, Der deutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, 48, betont besonders die Anwesenheit des von Rom getommenen Legaten, wogegen Gulete, l. c., 21 ff., die Berquidung geiftlicher und weltlicher Elemente auf dem Reichstage hervorhebt.

jener Sohn nicht gegeben; denn jenes werde ich nie vergessen, niemals aufhören, jenes allen Christen zu klagen, daß ich in jenen geheiligtsten Tagen in jenem Kerker ohne alle christliche Abendmahlsvereinigung gewesen bin". Zu den hier verzeigten wilderen Feinden seines Lebens rechnete also der Kaiser jedenfalls den Bischof Gebehard von Speier, dessen Obhut er am Tage vor dem Weihnachtsfeste durch den Sohn übergeben worden war. Indessen ist eben auch von anderer Seite die klägliche Behandlung des Gefangenen erwähnt: ohne Bad, ungeschoren, aller Gottesdienste beraubt habe er während aller dieser heiligen Tage ausharren müssen<sup>77</sup>).

Zwei Tage nach bem Weihnachtsfeste, am 27. December, brachte Bischof Gebehard, als der auf der Burg Botelheim bestellte Wächter. eine Botichaft an die Mainzer Versammlung. Danach war dem in tiefster Zerknirschung liegenden Raifer, ber es ausgesprochen habe, wegen seiner Sünden sei ihm solche Erniedrigung auferlegt und daß er noch viel Schlimmeres von den Fürsten erfahren zu muffen fürchte. als unerläßliche Bedingung angerathen und von ihm angenommen worden, daß er die besten und festesten Burgen, die er noch inne habe, an den Sohn übergebe, damit diefer ihm weniastens die jum Lebensunterhalt nöthigen Güter laffe; ganz besonders follte nach der Burg Hammerstein, wo das Kreuz, die Lanze und die übrigen königlichen Herrschaftszeichen geborgen lagen, die Weisung abgehen, daß die dort zur Bewachung eingesetzten Getreuen die Uebergabe fogleich vollziehen möchten, um fo die verzweifelte Lage ihres herrn zu beffern. Auf foldem Wege, ber allerdings ichon, in diefer an= geordneten Auslieferung, den bevorstehenden Bergicht auf die Krone in sich enthielt, glaubte Beinrich IV. feine Freiheit zu erlangen. Tropdem jedoch hielt er auch jest noch den Gedanken fest, durch fein Erscheinen vor der Reichsversammlung in Mainz auf die Fürsten wirken zu können. Go hatte er benn Bischof Gebehard geradezu gebeten, ihn vor den Reichstag zu führen, mit dem Versprechen, nach des Bischofs und der Fürsten Rath Alles vollführen zu wollen 78).

<sup>77)</sup> In Brief I schilbert ber Kaiser einläßlich in den im Texte gegebenen Worten seine Leiden (442), und ähnliche Klagen enthält Brief II, so: Custodes deputati, qui vitae meae erant atrociores inimici . . . quos injuria erat videre et audire, oder: ut taceam odprodria injurias minas gladios in cervicem meam exertos, nisi omnia imperata facerem, dann den oben mitgetheilten Sak (244). Der Libellus de rebellione bezeugt: in vigilia natalis Domini Spirensi episcopo diligenter custodiendum commisit (sc. Heinrich V.); non balneatus et intonsus et ab omni Dei servitio privatus ibi per omnes sacros dies permansit (l. c.).

1105. 266

Noch ehe Bischof Gebehard seinen Auftrag ausgerichtet, wurde als= bald nach seinem Eintreffen durch Erzbischof Ruothard an ihm selbst und an bem burch Beinrich V. an Stelle Erlung's gefetten Bifchof Ruotvert von Burgburg die Weihehandlung vollzogen. Erft nach ber Reier der Meffe brachte dann eben Gebehard Alles, mas er von Beinrich IV. auf Bokelheim vernommen, vor Beinrich V. und ben

fammtlichen Fürsten vor 79).

Auf diese Mittheilungen des Bischofs, der feinen Auftrag, als Wächter auf den gefangenen Raifer zu wirken, so vollkommen erfüllt hatte, folgte ber Beichluß bes Reichstages, auf ben 31. December eine Zusammenkunft mit Beinrich IV. anzuseten. Doch follte fie nicht in Mainz stattfinden, ba, wie ausdrücklich ein dem Raifer im llebrigen gegnerisch gefinnter Bericht es ausspricht, Beforgniß herrichte, ce möchte bei ber bem Könige abgeneigten Stimmung ber städtischen Bevölkerung eine Rundgebung zu Bunften bes Baters eintreten, da fogar ein Aufstand befürchtet wurde; fondern die Fürsten festen fich vor, bem von Botelheim herzuführenden Raifer eine Strecke weit, bis zur Pfalz Ingelheim, entgegenzuziehen. Außerdem schickte ber König durch Wiprecht von Groitsch, der also nunmehr gleichfalls gang zu ihm übergetreten mar, eine Botschaft an den Bater ab 80).

Durch Heinrich IV. felbst wurde über die Ausrichtung des Auftrages, ben Wiprecht ihm überbrachte, Zeugniß abgegeben: "In

lacrimare et mestus esse, et de peccatis suis sibi talia evenisse, timens sibi multo pejora a principibus futura, rogat episcopum Spirensem se presentari, seseque consilio eius et magnatorum regni cuncta facturum promittit: regalia et castella, que optima et munitissima habebat, filio tradere, ut saltem sibi predia ad usus necessaria impenderet. Episcopus vero in nativitate sancti Johannis evangelistae Mogontiam venit (l. c., 110). Kein Anderer, als Gebe-hard, hat demnach auf den Kaifer den nothwendigen Druck ausgeübt, wogegen bieser stets noch an der Möglichkeit der Führung vor den Reichstag festhielt; doch ift hier die ganze Tarstellung der Sachlage so gefärbt, wie sie eben durch den Bijchof als Träger der Botschaft vorgebracht wurde.

79) Auch das berichtet der Libellus de rebellione, daß der sacre unctionis ordo durch Ruothard an beiden Bischöfen geschah und dann post missarum sollempnia Gebehard cuncta quae a patre audierat mittheilfe (l. c.). Die Regesta episcoporum Constantiensium, I, 78 u. 79, vertheidigen diese Nachricht mit Recht gegen die unnüße Anzweiselung durch Böhmer-Will, Regesta archi-episcoporum Maguntinensium, I, 234, 235 u. 236, wo die Weihehandlung wegen der Angade des Chronicon Hirsaugiense des Trithemins (Annales Hirsaugienses. I. 335): prima videlicet die mensis Novembris, h. e. in festo Omnium Sanctorum . . . in principali ecclesia Spirensi — jchon zum 1. November angesett ist (vergl. ob. \oplus. 250).

50) Hievon sprechen der Libellus de rebellione: Cumque regni principes

hoc sc. bas bon Gebehard Gemelbete: vergl. n. 78 und 79) audissent, condinerant convenire ad Ingelenheim 2. Kalendarum Januarii (l. c.), bie Rec. B (übereinstimment Rec. C, D, E) bes Chron. univ., a. 1106: principes propter cavendum tumultum vulgi, suae (sc. Henrich's IV.) potius quam filii parti favere solentis, ipsi Ingilenheim occurrerunt (l. c., 231, 232); bie Vita, c. 10, ermahnt nur den Beichluß bes Königs, statim misso legato (daß bas Wiprecht mar, geht aus Brief II - vergl. n. 81 - hervor) bem Raifer eine Weifung gutommen gu laffen.

jenen Tagen meiner Bufe und Beimsuchung tam, von meinem Sohne abgefandt, einer ber Fürsten, Wiprecht, zu mir, mit ben Worten, es gebe für mein Leben keinen Rath, als wenn ich ohne alle Wiberrebe alle Abzeichen ber königlichen Berrichaft nach bem Willen und Befehl der Fürsten zurudgabe. Ich aber - ich wollte nicht, obschon alle Erde, so weit fie bewohnt wird, die Grenze meiner Berr= schaft war, mein Leben an mein Reich eintauschen -, ich ließ, weil ich einsah, daß — ich mochte wollen, oder nicht — so gehandelt werben muffe und bag bas fo festgesett fei, die Krone, bas Scepter, bas Rreuz, die Lanze und bas Schwert nach Mainz fenden" 81). So gab der Kaifer sogleich in Allem nach und erklärte durch diese feine Unterwerfung ichon hier, daß er feinem Berrichafterechte ent= fage 82). Darauf wurde er, unter fehr starter triegerischer Bebeckung. burch die Leute des Königs aus Botelheim nach Ingelheim geführt 88).

Beinrich V. hatte feinerseits zum festgesetten Tage von Mainz ber in Ingelheim sich eingefunden. Aber er war nur mit denienigen Fürsten, die ihm anhingen, erschienen — es war ohne Zweifel weit Die größere Bahl der zum Reichstage Bersammelten -, und fast alle Freunde und Getreuen des Vaters hatte er in Maing guruckgelaffen. Es war diesen, wie Heinrich IV. genau wußte und wie er es später offen aussprach, nach einem von Heinrich V. mit den Seinigen getroffenen Rathschlag vorgespiegelt worden, der Raiser werde hernach von Ingelbeim nach Maing geführt werden, fo daß sie sich ihm hier anschließen könnten 84).

82) Die Vita fagt bas ganz beutlich: Nec ille cunctabatur omnia quae jussus est facere, nec imperium pluris habebat quam se (l. c.).

84) Brief I fagt von Heinrich V.: quo (sc. nach Ingelheim) venit filius noster cum mortalibus inimicis nostris et eorum multitudine, relictis ferme omnibus fidelibus nostris Moguntiae, ea spe, quod nos illuc ad eos deberet

<sup>81)</sup> Brief II ist hier (244) das Hauptzeugniß, dessen Inhalt sich mit dem in n. 78 stehenden von Brief I nicht in Widerspruch besindet. Bischof Gebehard wußte am 27. des Monats erst davon, daß nach Hammerstein ein Besehl zur Nebergabe abgegangen sei; die Weisung, die Instination nach Mainz zu senden, folgte erst auf Wiprecht's Botschaft (vergl. auch zu 1106 in n. 1). Die Vita mennt den Inhalt der in n. 80 schon erwähnten Botschaft ähnlich: ut si vitam servare vellet, absque mora sibi crucem, coronam et lanceam caeteraque regalia transmitteret et munitiones quas firmissimas tenebat, in manum eius transferret (l. c.).

<sup>88)</sup> Bon der Neberführung nach Ingelheim spricht der Kaiser in Brief I: His ita — posthabito Deo et omni jure et justitia — inhumane peractis (sc. auf Burg Bötelheim), eduxerunt nos de horribili carcere in locum, qui dicitur Ingilheim juxta Mogontiam (442) und in Brief II: sub multa frequentia et custodia armatorum suorum eductum ad villam, quae Ingelheim vocatur, me fecit ad se adduci (245). Die Rec. B (ebenjo Rec. C, D, E) möchte glauben machen, daß der Kaiser in freier Weise — nach Mainz — aufgebrochen sei: Qua de causa (voran geht der Zusammenhang in n. 76) dum ipse de castello quo manedat Mogontiam exhibere temptaret (l. c., 231, 232); dagegen sagt die Vita, c. 10, ganz richtig: Sed non in hoc (der Sah in n. 82 geht doraus) satisfecisse videdatur, nisi et ipse coram veniret et in conspectu omnium imperio renunciaret. Venit ergo, non suae potestatis, sed in comprehensione adductus (l. c.).

Bon bem Borgange bes 31. December hat wieder ber Raifer selbst einläßlich Zeugniß abgelegt. In dem an Abt Hugo von Cluny nachher abgeschickten Briefe steht über die Bersammlung zu Angelheim: "Wiederum wurden wir zu den graufamften Befragungen und zu ungerechten Forderungen vorgeführt, in Gegenwart der Abgesandten des Papstes, wo und nicht so fehr im Gifer ber Billigkeit, als in der Begierde, uns zu verdammen, von unseren Feinden viele unschickliche Dinge vorgeworfen worden find, die alle leider unferem Bohlergeben und unferer Ehre haben zuwider fein fonnen. Wie mir nun aber begehrten, daß es uns erlaubt fein möchte, zu antworten und über alle Vorwürfe in würdiger Rechenichaft Rechtfertigung zu geben, haben jene gebieterisch bas verweigert. was fogar die Barbaren feinem Knechte thun wurden. Weil wir also saben, daß uns Gewaltsamkeit und vorgreifende ichadigende Entscheidung zugefügt werde, begannen wir uns zu ihren Füßen zu werfen und flehentlich zu bitten, sowohl bei Gott, als bei ihrer Ehre, daß sie diese Fragestellungen und Vorwürfe bis vor den apostolischen Stuhl aufschieben möchten, so daß inzwischen uns die würdige Stellung unferer eigenen Freiheit zugestanden bleibe, bis zur Stätte bes genannten Stuhles, wo in Gegenwart ber Beiftlichfeit und des Volkes von Rom, unter Fernhaltung von Sag und Mißgunst und der übrigen Dinge, die der Gerechtigkeit entgegen= stehen, es frei stünde, über die vorgeworfenen Angelegenheiten ent= weder in würdiger Weise Widerlegung ober in Demuth Abbitte vorzubringen. Doch wie uns auch das in unmenschlicher Art abgeschlagen murbe und mir die Frage stellten, ob für uns noch eine Hoffnung auf Leben und Glück vorhanden sei, oder worin nun endlich die Möglichkeit einer Befreiung geboten mare, ba murde uns geantwortet, daß wir aus der ichweren Gefangenichaft nur fo frei werden könnten, wenn wir das ausführen wollten, mas uns, ob= ichon es gegen das Recht und unfere Ehre ging, vorgelegt murde, das ift. daß wir nach ihrem Willen die Krone des Reichs herausgeben würden. Was mehr? Rachdem sie von uns Alles nach ihrem Willen und Befehl erpreßt hatten, ließen sie, indem sie nach Mainz weggingen, uns in dem Orte ohne Ehre gurud". Ueber einen wefentlichen Theil des ganzen Ereignisses bringt bas zweite an König Philipp I. von Frankreich gerichtete Schreiben des Kaifers noch eine weitere Ausführung, Die den apostolischen Legaten, Bischof Richard, als nachdrucklich eingreifend erscheinen läßt. Die Erwähnung der Verzichtleistung des Kaisers auf die Herrichaft und alle ihre Abzeichen geht da poraus, und dann folgt: "Und als ich banach fragte, ob ich so wenigstens in Betreff meines Lebens gewiß und sicher fein durfte, antwortete ber Legat bes apostolischen Stubles.

ducere. Quibus omnibus hac spe deceptis (442), Brief II: Tunc, communicato consilio cum inimicis meis, egrediens filius meus, relictis ibidem (sc. Moguntiae) fidelibus et amicis nostris, quasi me eo adducturus (244 n. 245).

ber da anwesend mar - ich will nicht sagen, der dieses Alles angeordnet hatte -, daß ich in keiner Weise gerettet werden könne, wenn ich nicht öffentlich das Bekenntnik ablegen wurde, daß ich in ungerechter Weise Sildebrand verfolgt, in ungerechter Weise Wibert an feine Stelle gesetzt und eine ungerechte Verfolgung gegen ben apostolischen Stuhl und die gesammte Kirche bis dahin ausgeübt habe. Darauf begann ich in größter Zerknirschung bes Gemuthes, zu Boden gestreckt, bei Gott, bei der Gerechtigkeit felbst zu bitten, bak Ort und Zeit mir gegeben werbe, wo ich in Gegenwart aller Fürsten nach dem Urtheile Aller, worin ich unschuldig wäre, mich reinigen könnte und in dem, worin ich erkennen wurde, daß ich schuldig sei, nach dem Rathe Aller, die eine gesundere Gesinnung hegen, auf Reue und Abbitte, in der Weise, wie sie befehlen würden, finnen dürfte und daher den Fürsten des Reiches Geiseln aus unseren Getreuen, welche immer sie wollten, geben würde. Aber eben jener Legat verweigerte mir Tag und Ort, mit den Worten, entweder muffe hier das Bange zu Ende geführt werden, oder es ware für mich keine Hoffnung, davon zu kommen. Als ich in dem Augen-blick einer so großen Bedrängniß die Frage stellte, ob, wenn ich Alles, mas befohlen murde, bekennen murde, mein Bekenntniß, wie das recht ist. Berzeihung und Lossagung erlangen könnte, antwortete der gleiche Legat, es gehöre nicht zu seinem Rechte, mich loszusprechen. Und als ich darauf fagte: "Wer immer einen Bekennenden aufzunehmen wagt, muß ihn nach bem Bekenntniß lossprechen" -, entgegnete er, ich follte, wenn ich losgesprochen werden wollte, nach Rom gehen, um dem apostolischen Stuhle Abbitte zu leisten. So ließen sie mich beraubt und allein — benn auch die Burgen und Güter und Alles, mas ich im Reiche zusammengebracht hatte, hatten sie mit dieser ihrer gleichen Gewalt und Kunft mir entwunden an diesem Orte zurüch".

Mit diesen eigenen Aussagen bes Kaifers stimmen auch die besten anderweitigen Berichte überein, und einige weitere Vorgänge, die in den beiden Schreiben nicht betont sind, kommen durch sie noch hinzu. Danach hat Beinrich IV. fogar feine bedingungslofe Thronentsagung so aussprechen muffen, daß es den äußeren Anschein hatte, er leiste freiwillig auf die Herrichaft Berzicht, während er thatfächlich nur unter bem entfetlichen Druck, ber ihm auferlegt war, handelte. Dann aber ist ferner als wirklich geschehen anzunehmen, morüber die zwei Berichte, indem sie plöklich - auch der zweite weiter reichende - abbrechen, Stillschweigen beobachten, daß nämlich der Kaiser das wohl von beiden Legaten zugleich begehrte Sündenbekenntniß in der That abgelegt habe, in der erniedrigenosten Saltung, ausgestreckt vor Geistlichkeit und Laien. Die Erklärung bes Kaisers, daß er bereit sei, dem Papste den nothwendigen unterwürfigen Gehorfam zu leiften und in allen geiftlichen Dingen beffen Machtvollkommenheit anzuerkennen, war nicht angenommen worden; sondern er sollte durch das erzwungene Sündenbekenntniß ganz vernichtet werden.

270 1105.

Noch einige wohl glaubwürdige Nebenumstände werden berichtet. Während der Worte des Kaifers und im Anblicke seines Unglücks soll Seufzen und Weinen durch die Versammlung gegangen sein; bloß der Sohn blieb mitleidslos. Wie sich der Vater zuerst dem Sohne, dann dem Legaten bittend zu Füßen warf, bezeugten die Laienfürsten, obsichon nur die gegnerischen nach Ingelheim gefolgt waren, voll Mitgefühls ihre Verzeihung; aber vom Könige vermochte der Kaiser nichts zu erlangen, obsichon er jest allen Besehlen nich unterworsen hatte, was dem Frieden entsprochen haben würde.

Dann ging Heinrich V. mit seinen Begleitern nach Mainz zurück. Der aller Bürde und Ehre entkleidete Vater sollte in Ingelheim bleiben, das ihm zum Unterhalte angewiesen war 85).

<sup>55</sup> Tas Hauptzeugniß ist in Brief I (442) enthalten und in ben Text eingerückt. In Brief II (245 u. 246) gehen bem im Texte übersetzten Theile die Worte voran: Ubi (sc. zu Ingelheim) maximam inimicorum meorum turbam collectam inveni, nec ipsum filium ceteris michi meliorem repperi. Et quia firmius et stabilius videbatur eis esse, si propria manu cogerent me regnum et omnia regalia exfestucare, simili modo et ipsi omnes minabantur michi: nisi omnia imperata facerem, nullum vitae meae consultum posse fieri. Tunc ego: Quia - inquam - de sola vita mea agitur quia nichil preciosius habeo, ut saltem vivens penitentiam meam exhibeam Deo - quicquid imperatis, ecce facio. Ter Libellus de rebellione berichtet: ibique sc. in Ingelheim) imperator est presentatus; regnum filio tradidit, atque omnium pedibus provolutus, precipue cardenali legato apostolicae sedis, veniam et absolutionem banni precabatur, confitens, se multo tempore anathematizatum esse a papa Hildibrando et injuste super eum constituisse Wicbertum papam, et suis temporibus rem publicam nimis esse turbatam; et cuncta quae sibi objecerant confessus est, excepto quod idola non adoraret. Cardenalis autem . . . dicens, se nullo modo tam magnam personam suscipere, propter quem tanta mala in toto regno sunt perpetrata, nisi ipsemet apostolicus adveniret. Deposito vero patre, filius Mogontiam cum regni principibus revertitur (l. c.). Bon der Vita wird in ähnlicher Weise, in c. 10, mitgetheilt: Solus coram eis, qui dudum coram se steterant, stetit, nec rationis libertatem habens, ut captivi fortuna postulabat, loquebatur. Inquisitus de spontanea imperii renunciatione, non quod voluntas habuit, sed quod necessitas coegit, respondit: se videlicet imperio renunciare, non vi coactum, sed propria voluntate inductum; sibi jam defecisse vires ad moderandas regni habenas; non se jam eius cupiditate teneri, quod longo usu didicisset habere plus molestiae quam gloriae; tempus esse, ut honore cum onere deposito, provideret animae suae: tantum filius suus caveret, ne quid tale faceret in se, quod indignum esset et illum facere, et se pati. Multos et oratio imperatoris et fortuna ad gemitus et lacrimas commovit; clium autem ad miserationem nec ipsa natura movere potuit. Et cum fiaderet ad pedes filii, orans ut recogitaret in se saltem jus naturae, nec vultum nec animum ad patrem reflexit (hier folgt die Betrachtung, daß vielmehr Beinrich V., eo quod illi regnum, cuius heres designatus ab ipso fuerat, impediens morra proprintiest. impatiens morae praeripuisset - hatte zu Füßen fturgen muffen). Praeterea veniam precabatur ab omnibus, quos umquam injuste lesisset. Sed et pedibus apostolici legati advolvitur, orans et obsecrans, ut se a banno solveret et communioni aecclesiae redderet. Laici misericordia commoti veniam dabant; legatus autem domni apostolici absolutionem negabat, asserens non hoc suae potestatis esse: oportere ab ipso apostolico absolutionis gratiam eum

Das Jahr, das mit der Unterwerfung des Raifers, der fuß= fällig vor bem Legaten bes apostolischen Stuhles lag, zu Ende

expectare. Quid multa? Abrenuntiata imperiali dignitate privatus discessit et ad quandam curtem, quam filius victui illius permiserat, recessit (l. c., 279 u. 280). Sehr unguntig unterscheibet sich von diesen Berichten die Rec. B (fast gleichlautend in Rec. C, D, E): tandem generali illum (sc. Heinrich IV.) circumvenientes consilio (biefer Ausdruck wurde auf die Form einer eigentlichen Gerichtsverhandlung hinweisen: vergl. Baig, l. c., VIII, 34, n. 7 u. 8), usque ad reatus confessionem (bieje zwei Worte hat die Rec. C: nicht) satisfactionisque professionem perducunt (sc. principes). Cui cum legati (hier ift also Bischof Gebehard neben Richard inbegriffen) communionem seu poenitentiae modum absque generalis synodi et apostolicae discussionis (Rec. C: sedis) censura reddere ad presens non possent (Rec. C: se reddere non posse perhiberent), ipse partis utriusque consiliis anuuens, regalia vel imperialia insignia, crucem scilicet et lanceam, sceptrum, globum (biefer ift hier zuerst genannt: vergl. Wais, l. c., VI, 2. Aufl., 289 n. 1) atque coronam filii potestati tradidit (vergl. zu 1106 bei n. 1, daß das hier zu früh erwähnt wird), prospera illi imprecans, illum primatibus multo fletu commendans, et extunc juxta summi sacerdotis totiusque aecclesiae decreta suae consulturum animae promisit (l. c., 231, 232). Auf die zuerste Gebeta stade Constitutum annae promisie (l. c., 231, 232). Auf die zuerst Bd. III, S. 607, in n. 121, genannte verstorene Lebensbeschreibung des Constanzer Bischofs Gebehard geht wohl zurück, was die Casus. monast. Petrishus., Lid. III, c. 36, allerdings mit Einmischung von Frrthümern, enthalten: Deinde Heinricus senior et Heinricus junior generale colloquium Mogontiae fecerunt, ubi pater filio sceptrum regni et coronam cum caeteris regalibus tradidit, ipseque se ante Gebehardum, utpote sedis apostolicae legatum (hier ift also nun Richard gang übergangen, mahrend possenda Uodalscalcus de Eginone et Herimanno, c. 14: Richardus . . . cum apud Ingelenheim Heinricum imperatorem regalibus privasset insignibus, apud ingeredienii freinfictum imperatorem regatious, reapite nimirum haereseos absciso communioneque omnibus reddita, l. c., Richard gang in die Mitte stesse, in terram prostravit et multum slens absolvi se ab excommunicatione postulavit. Quod ille facere se propterea renuit, quoniam timebat, ne, si forte eum absolvisset, regnum ad eum iterum transiret et fieret error posterior pejor priore . . . und weiterhin: satisfactionem . . . prostratus publice coram clero et populo facere non erubuit (l. c., 657). Tie Annales Rosenveldens., a. 1106, sater. Communicato consilio fautorum suorum (rev) patrem suum guris presenterit (die Annal s. Disibodi fautorum suorum, (rex) patrem suum curie presentavit (die Annal. s. Disibodi, die — vergl. Bb. IV, S. 543, n. 6 — hier, mit weientlichen Berfürzungen, diese Annalen benutzen, sügen noch bei: qui pridie Kalend. Januar, apud Ingilheim filio suo coram quibusdam principibus regnum tradidit: SS. XVII, 19), ibique multis suasionibus ac precibus, nimis mortisque terroribus aggreditur. Et tandem confessus est, se innodatum vinculo anathematis apostolice malediccionis. Expleta autem confessione, celesti regi et apostolico nuncio, necnon terrenis principibus inibi astantibus, crucem, coronam et lanceam omniaque ornamenta regalis dignitatis restituens, visitare limina apostolorum vovebat, atque in decretis et preceptis domni apostolici perpetua stabilitate permanere. Et hec licet insuper omnia sibi imperata peregisset, tamen nequaquam ea que pacis sunt a suo filio adipiscitur (SS. XVI, 102). Die Annales Patherbrunnenses sprechen nicht ausdrücklich vom Tage ju Ingelheim: filius patrem . . . custodiae deputavit, donec pater filio regalia, puta lanceam et coronam, direxit. Et deinde, postquam pater ei castra munitissima dimisit, ipse liber abire permittitur (das Lehter ift gerabezu unrichtig), hernach a. 1106: Postquam Heinricus imperator filio suo Heinrico regiam resignavit potestatem et imperium et ipse dignam poenitentiam super commissis contra sedem apostolicam cum absolutionis beneficio impetrando agere promiserat (l. c., 111 u. 112, 112 u. 113). Kurze Angaben, die übershaupt nur das Factum der Erniedrigung Heinrich's IV. melden, find Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: Factus est illi adeo infestus (sc. filius),

272 1105.

ging, war eine Kette von Erfolgen für Papst Paschalis II. gewesen. Die gesammte Thätigkeit des Bischofs Gebehard von Constanz, des Erzbischofs Ruothard von Mainz, ihr Zusammenwirken auf der

ut . . . exactis ab eo regalibus ipsum quoque regnum abjurare compelleret, ferner Annal. Blandiniens., a. 1106: cruce, lancea et imperiali corona spoliatus, Annal. Einsidlens.. a. 1106: Heinricus rex a filio suo regno privatus est, Annal. Brunwilarens.: Hoc anno Henricus quartus Romanorum imperator imperii insignibus exutus, et filius ipsius eiusdem nominis hiis est indutus (diese Annalen fnüpsen baran noch: Unde pravis consiliis et infidelitate principum atque episcoporum confusum est regnum. Ubique rapinae et incendia vel cedes hominum fuerunt —: gegen eine so allgemeine Ausbehnung ber Gultigfeit biejes lehten Sabes, wie fie Franklin, Forschungen zur beutschen Geschichte, IV, 523, eintreten lägt, wendet fich Giesebrecht, III, 1201, in den "Unmertungen", mit Recht), Annal. Aquens., a. 1106: Imperator manu sua misit imperium Engelheim, Annal. Leodiens. Contin., a. 1106: Heinricus imperator insignibus regni, cogente filio, privatus, Annal. s. Jacobi Leodiens.: Henricus rex patrem violenter regnum abjurare coegit, Rodulfi Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 10: traditis filio Heinrico imperialibus insignibus, abjectusque a regno (SS. VIII, 629, V, 27, III, 146, XVI, 726, 685, IV, 29, XVI, 639, X, 258). Dagegen ift die gwar fehr einlägliche, lebhaft gehaltene Stude directer Rede in sich enthaltende Darstellung Helmold's, Chron. Slavorum, Lib. I, c. 32: Dejectio Heinrici imperatoris (SS. XXI, 34 u. 35), ganz unbrauchbar: danach waren als missi a principibus ad regem, qui tunc forte consistedat in curte regia Hingelisheim, mit der Beisung: Fac nobis reddi coronam, anulum et purpuram ceteraque ad investituram imperialem pertinentia filio tuo deferenda! der Mogontinus, Coloniensis, Wormatiensis gefommen. — Buchholz, 1. c., 241 ff., charafterifirt die Darftellung bes Chron. univ. aus Bamberg, nach ber infolge bes einmuthigen entscheidenden Ausspruchs ber Berfammlung zuerft bes Raifers Sundenbetenntniß und Bersprechen ber Buße erfolgte, bann, als die Legaten die Abjolution nicht ertheilten, heinrich IV. der Regierung entsagte und unter Thranen den Fürften seinen Sohn als Nachfolger empfahl, als die bon Beinrich V. gewünschte, als die bom toniglichen Sofe aus verbreitete officielle Vorsührung des Sachverhaltes: "Hatte man einmal dem Bater das Sündenbekenntniß abgepreßt, so war es leicht, ihn durch Berweigerung der Absolution vom Throne auszuschließen." Vielmehr ist eben nach dem Briefe II, nach dem Libellus de rebellione und der Vita die Abdantung durchaus den Berhandlungen über Sündenbekenntniß und Absolution vorangegangen, und zwar hat diese Abbantung nach der Vita so stattgefunden, daß heinrich IV. erklären mußte, er handle freiwillig, was durch das zu 1106 bei n. 52 folgende Schreiben der Fürsten — Rec. D, E des Chron. univ. — in den Worten über Heinrich IV.: tamquam voluntarius, sed, ut jam eius fatentur litterae, nimis invitus collandavit, regalia reddidit (l. c., 237) bestätigt wird (wenn freilich von Druffel, l. c., 60, schließen will, Heinrich IV. habe wirklich, ohne daß es eines Zwanges bedurfte, entjagt, so weist das Buchholz, 245 u. 246, mit Recht gang gurud). Dag das Gundenbetenntnig wirklich abgelegt wurde, ift aus bem Libellus de rebellione und noch mehr aus dem auf die Lebensbeschreibung des einen Legaten, Gebehard, zurückzuführenden Zeugnisse zu schließen, mögen auch beide Briese I und II nichts davon sagen (Buchholz, 249 n. 3, will auch ben Imstand erklären, weswegen Bries I, an Abt Hugo, sich noch kürzer gesaßt habe), aus begreislichen Gründen, da Heinrich IV. selbst hievon nichts sagen wollte. Buchholz, 252—254, ist auch hierin — gegen Giesebrecht, III, 747, der annimmt, der Kaiser habe sich zum Bekenntniß bloß erboten — Recht zu geben, insosern eben in Bries III die Worte nuntio domni papae et Romanae ecclesiae, te (sc. Heinrich V.) praesente, obedire parati suimus (129) und in Bries IV: domino pape in presentia legati sui et vestra (sc. der Fürsten) obedire parati suimus (130) sich nur auf die Obedienzerklärung beziehen, wozu Heinrich IV. zu Insossessien bereit gewesen wöre. einen Legaten, Gebehard, gurudzuführenden Zeugniffe zu ichließen, mögen auch ju Ingelheim bereit gewesen mare.

Synobe zu Nordhaufen, die im Sinne der Unterwerfung unter die römischen Gebote geschehende Neuordnung einer ganzen Reihe deutscher Kirchen, hernach Heinrich's V. friegerische Erfolge an der Donau, am Rheine, Ruothard's Zurudführung nach Maing, jest endlich vollends die gemeinsamen von den beiden Legaten Richard und Gebehard erzielten Siege über Heinrich IV.: diese Ereignisse stellten sich durchweg als Siege des Papstes dar. Dessen ungeachtet brachte das Jahr im zweitletten Monate für ihn noch eine ernstliche Anfechtung in Rom selbst.

Paschalis II. hatte schon seit mehreren Jahren mit adligen Herren der Umgebung von Rom zu fämpfen. Petrus Colonna, der auf ein Besitzthum des heiligen Betrus griff, gewann und verlor im Streite mit dem Papfte Orte an der Nordostfeite bes Albanergebirges, Cava, Zagarolo, die Burg Colonna felbst. Die Corsi, die noch 1084 bei ben Kämpfen Heinrich's IV. in Rom auf Seite Gregor's VII. in ihren festen Säufern auf bem Capitol die Waffen geführt hatten, waren jett auch Gegner geworden; denn nachdem ihnen Paschalis II. ihre Häuser hatte zerstören laffen, nistete sich Stephanus mit seinen Sohnen, Brüdern und Neffen bei St. Paul ein und begann von diefem festen Stuppuntte aus die äraften Angriffe auf die Stadt auszuführen, fo daß nichts vor ihm ficher war 86). Allein das Schlimmste war nun die abermalige Erhebung eines Gegenpapstes gegen Paschalis II. felbst 87).

Bum Zwecke der Erreichung ihrer Absicht, gegen Paschalis II., wie das schon im Jahr 1100 mit Theoderich und Albertus der Fall gewesen war, ben papstlichen Stuhl mit einem Nachfolger für Clemens III. zu besetzen, trat die dem Papste feindlich gesinnte Anhängerschaft des Kaisers in Rom mit einem deutschen Bertreter Beinrich's IV. in Stalien, einem Angehörigen ber Reichsminifteri= alität, Werner, in Verbindung, der wohl 1093 oder 1094, als der Raifer in Italien weilte, von ihm als Herzog und Markgraf für die Gebiete von Spoleto und Ancona eingesetzt worden war 88).

<sup>86)</sup> Von diesen Rämpfen spricht Betrus Pisanus, Vita Paschalis II. (Watterich, Pontificum Romanorum vitae, II, 5 u. 6). Bergl. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, IV (3. Aufl.), 301—303, über die Corfi Bd. III, S. 542.

<sup>280. 111,</sup> S. 342.

87) Die Nachrichten über diese Erhebung des Gegenpapstes werden aus Kom geboten in den sogenannten Annales Romani (SS. V, 477 u. 478), in der Vita Paschalis II. des Petrus Pisanus (l. c., 4 u. 5), dann im Schreiben des Papstes Paschalis II. selbst, J. 6054, vom 26. November (mit Jaffé ist bei 6. Kal. statt Octobris zu lesen: Decembris), aus dem Lateran an die episcopi albutes principes militage et omges sideles per universes Callies episcopi abbates principes milites et omnes fideles per universas Gallias gerichtet, ferner aus der Rähe Rom's in den Annal. Ceccanens. (SS. XIX, 281), dann in dem Excerptum epistolae directae Heinrico imperatori a Guarnero principe Anchonitano in Sigebert, Chron., a. 1105 (SS. VI, 368 u. 369). Bon beutschen Quellen fommen Annal. Leodiens. Contin., a. 1105 (SS. IV, 29), und, jedoch wegen theilweise nicht richtiger Angaben nur in untergeordneter Beise, die Rec. D, E des Chron. univ. (SS. VI, 234) in Betracht.

<sup>88)</sup> Ficer, Forichungen gur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, II, 246 u. 247, stellt die Berfonlichkeit diefes Werner genauer fest. Er heißt in Meyer von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V.

274 1105.

Wie Werner selber an Heinrich IV. nach Deutschland meldete, hatten Geistliche der römischen Kirche selbst, die vorher auf der Seite Gregor's VII., Urban's II., zulet auch noch des Papstes Paschalis II. gewesen waren, indem sie sich von diesem Irrthum abwandten, sich von Paschalis II. getrennt, ganz insbesondere deßbalb, weil sie in Paschalis II. einen simonistischen Ketzer zu erstennen glaubten, so daß eben die Römer ihn offen verwarsen <sup>89</sup>). So kam der Markgraf, da aus Rom der Ruf an ihn erging, mit theilweise aus Deutschen zusammengesetzter Truppenmacht herbei, so daß das Einverständniß der innerhalb der Stadt weilenden Feinde des Papstes mit ihm zusammengriff; auch Bestechungen sollen nach einer Angabe mitgewirft haben <sup>90</sup>). Ein gewisser Erzpriester von

ben Rec. D, E: Werinherus, quidam ex ordine ministerialium regis, qui marchae, quae est in partibus Aquinae, praeerat (l. c.), in J. 6054 Wernerius, regni Teutonici famulus. ist also ein Tienstmann des Reiches, während soust dieser Zeit Reichsministerialen nicht zu solchen hohen Stellungen gelangten. Heinrich IV. muß 1093 oder 1094, als er in Italien weitle, Werner, von dem 1094 in den Gebieten von Sinigaglia und Camerino als von einem dux et marchio die Rede ist, als Gewalthaber in dieses Umt eingeset haben. Gleich einem Reichsboten stand Werner der Beamtung vor, deren Titel sich, wie vorher dei Rainer (vergl. Bd. III, S. 393 u. 394), auf das Herzogthum Spoleto mit Ginschluß der Marf Uncona bezogen. Entgegen Giesebrecht, der, III, 675 u. 676, 749, den Bd. IV, S. 390 u. 454, od. S. 59 genannten Marfgrasen Werinher mit diesem Werner identissieren und despogt ist Ficker, l. c., n. 8, der Ansicht, es seinicht die gleiche Person, da eben jener Werinher nitzends dux et marchio heißt. Noch weniger ist anzunehmen, daß — so Gregorovius, l. c., 303 u. 304 — sener ichwähiche Werner, der 1053 unter Papst Leo IX. als Heersührer erwähnt wird (vergl. Steindorff, Heinrich III., II, 247), hier hervanzuziehen sein.

se) Tie Beweise hiefür sind eingehend aufgezählt, mit Rennung der verschiedenen von Pajchalis II. — besonders auch: post Odardum (Urban II.) ambiens papatum — entrichteten Summen und Entschädigungen an den Grafen Gregor von Tusculum, dessen Sohn Theodol und Betrus Colonna, durch den in n. 87 genannten Brief Werner's, der sortsährt: Od hoc Romani se subtrahentes ab eius communione, factis inter se conciliis cum episcopis et cardinalibus, monedant eum (sc. Rainerum), ut de tanta infamia se sponte purgaret. Quod dum Rainerus ferret indigne et se magis ad furorem quam ad satisfactionem accenderet et accusatoribus tormenta et mortem intentaret, Romani eum vero hereticum et scismaticum protestantes, protulerunt in eum

sententiam justae damnationis.

<sup>99</sup> Werner wird als Urheber der ganzen Action von Baschalis II. in J. 6054 bestimmt genannt: Venit quidam Wernerius . . . in Romanae urbis vicina, evocantibus eum quidusdam persidae mentis hominibus. Quorum alii extra urbem per manum quondam regiam jus sive salarium sedis apostolicae invaserant, alii intra urbem, eo quod curiae nostrae munera sive samiliaritatem habere non poterant, Deum et Dei sidem posthabere deliberaverant, ebenso durch die Annal. Romani: qui (sc. die Bahser Maginusse) miserunt legatos ad marchionem Guarnerium, qui erat ex parte Heinrici regis, ut cum festinatione in eorum veniret auxilio. Ille vero nichil moratus est; cum festinatione Romam perrexit cum aliquantis militibus Teutonicorum und die Annal. Ceccanens: Marchion venit Romam, consentientibus quidusdam Romanis, et elegit (etc.), dann durch die Rec. D, E: Werinherus . . . quasi heresim eandem (voran geht die schon ob. E. 149 in n. 68 zu 1101 eingerückte Grmäßnung der Ausgradung der Gebeine Clemens' III.) resuscitaturus, collectis

San Angelo Maginulf, nach gegnerischen Aussagen ein in Rom Fremder — Paschalis II. selbst äußerte sich über ihn, er wisse nicht, wo und von wem er ordinirt worden sei -, wurde nunmehr hervorgezogen; seine Feinde sagten ihm die schwärzesten Dinge nach, daß er mit der Schwarzkunst in Verbindung stehe und so seine Anhänger bethört habe 91).

Der Papst war schon seit dem 14. November nicht in der Stadt Rom, fondern jenseits des Tiber in der Leo-Stadt bei der St. Betersfirche anwesend, weil er hier die Beihe dieser Kirche vorzunehmen hatte 92), und diese Abwesenheit nutten die zur Neuwahl des Gegenpapstes entschlossenen Römer, Abelige und gewöhn= liches Volk, Geistliche und Laien, am 18. des Monates aus. Die Angehörigen des Hauses ber Normanni, die Baruncii, die Romani, die von St. Eustachius, die vom Sause Berizo von St. Maria in Aguiro und Andere thaten sich um Werner zusammen und führten Maginulf, beffen Vorzüge Werner, im Gegenfate zu den Berunglimpfungen der Feinde, in seinem Berichte an Heinrich IV. nicht genug hervorheben konnte — er sei vom ganzen Volke von Rom, wie ein Bater von feinen Söhnen, geliebt gewesen -, nach der Kirche St. Maria Rotunda, dem alten Bantheon. Da wurde Pajchalis II. als ein Reger mit beinahe allen Stimmen verdammt und als abgefest erklärt, Maginulf, als ein Zeuge der Wahrheit, unter dem Ramen Silvester IV. als Papft erhoben. Dann führte man ihn nach dem Lateran und ertheilte ihm hier die bischöfliche

undecumque per Italiam copiis, corruptis quoque multa pecunia Romanis

undecumque per Italiam copiis, corruptis quoque multa pecunia Romanis nonnullis ... imposuit, so bah also biese zwei lehten Zeugnisse Werner gerabezu zum Urheber ber Erwählung Maginusse stempeln.

91) Paschalis II. nennt in J. 6054 nicht einmal den Ramen des presbyter quidam, Romanae urbis advena, der sich mit den in n. 90 charasterisirten socii verbunden habe: de quo, vel ubi vel a quidus ordinatus sit, hactenus ignoramus, der persona egregia nigromanticis, ut dicitur, praestigiis plena. Petrus Pisanus reist — vergl. ob. ©. 112 in n. 30 — als tertius den Maginuss den 1100 erwählten Gegenpäpsten an: die quia nigromantiae fadulis simplicem populum, illos maxime, qui conscientia scelerum vel ambitus, spe suturi successus ad eum resugium secerant. allicuerat, gravem in ecclesia calcem successus ad eum refugium fecerant, allicuerat, gravem in ecclesia calcem impressit. Sed dum auguriis fisus pontificium adipisci nititur . . .; in ben

Rec. D, E heißt Maginulf quidam pseudoabbas de Farfara.

92) Aus J. 6052 geht hervor, daß Pajchalis II. sagt in J. 6054: Nos enim tunc temporis (sc. am 18. Rovember) propter apostolicae basilicae deenim tunc temporis (sc. am 18. Nodember) propter apostolicae basilicae dedicationem, quam die proximo in conventu celeberrimo per Dei gratiam peregeramus, adhuc in beati Petri porticu moradamur. Wenn mit Giefebrecht, III, 1200 (mit n. 1), in den "Aumerfungen", das Datum der Annal. Ceccanens. (dergl. n. 93) angenommen wird, muß, obschon der 17. Nodember — Tag der Kirchweihe — ein Freitag war, die Anfehung doch auf diesen Tag geschehen (die zweite Auflage der Regesta Pontificum Romanorum, I, 722 u. 723, schließt sich, gegen Franz, Papst Baschalis II. (dergl. ob. S. 80 in n. 35), 31—33, 48, dieser Berechnung des Tages durch Giesbrecht and. Ganz irrig schen Roc. D, E. Rolfschalis II. (erg. d. de. S. 190), die Annal Ganz irrig schen der Ganz irrig schen der Ganz irrig schen der Annal Ganz irrig schen der Ganz irrig schen der Annal Ganz irrig schen der Pafchalis II. fern von Rom weilen: Beneventanis finibus, und auch die Annal. Romani laffen ihn nach vernommener Rachricht vom Geschehenen de patriarchio Lateranensi ausgehen.

276 1105.

Weihe. Es war für die ganze Handlung von großem Vortheile gewesen, daß die Leute des Papstes Paschalis II., in Beachtung des Gottesfriedens — es war ein Samstag —, nicht zu den Waffen

gegriffen hatten 93).

Allein dieser neu erhobene Gegenpapst Silvester IV. vermochte sich nur die kürzeste Zeit hindurch in Rom zu behaupten. Zwar hatte Paschalis II. zuerst auf der Tiberinsel Zuslucht zu suchen sich gezwungen gesehen 94). Aber schon am Tage nach Naginuls's Weihe, am 19. November, kehrte der Papst in die Stadt Rom selbst zurück 95). Allerdings kam es nun noch zu mehreren heftigen Zusammenstößen in der Stadt. Unter der Leitung Werner's, während Berizo die Römer führte, wurden Angrisse der Anhänger des Papstes auf den Lateran in heftiger Weise abgewiesen, und unter empsindlichen Verlusten mußten die Angreiser auf allen Straßen, woher sie gekommen waren, dis über das Forum hinaus und über den cölischen Verg bis zur Südostecke des Palatin zurückweichen. Aber ebenso begann ein Kampf im Circus Maximus, und auch da stohen die Anhänger Paschalis' II. theils zum Colosseum, theils oberhalb wieder zum Vorsprung des palatinischen Verges 96).

94) Tas jagen die Annal. Romani, die nur unrichtig (vergl. n. 92) den Papst vom Lateran nach der Insel gehen lassen: egressus de patriarchia Lateranensi secessitque ad insulam Licaoniam in ecclesia heati Johannis.

96) Bon diesen Kömpfen sprechen die Annal. Romani ganz einläßlich und geben auch mehrere Niederlagen der qui ex parte Paschalis fuerunt zu, auch ihres Führers, des Petrus prefectus, ebenso daß die Zusammenstöße recht blutig

<sup>93)</sup> Von Maginuli's Erhebung sprechen Paschalis II.: cum fideles nostri occasione treugae Dei ab armis omnino desisterent, in Lateranensem ecclesiam induxerunt et, congregatis Wibertinae fecis reliquiis, in episcopi nomen pernitiosissime illeverunt und Markgraf Werner: Preminebat inter Romanos quidam Maginolfus archipresbiter, qui quia erat laudabilis vitae et in utraque scientia adprime eruditus, longo tempore prelatus Romano clero (etc.). Cum etiam hic zelo Dei accensus contestaretur publice, Rainerum esse hereticum, tunc vero omnes fere Romani conclamabant, Rainerum ut symoniacum esse deponendum, Maginolfum vero ut veritatis testem esse substituendum in sede apostolica . . . et sic electus, 4. Non. Novembris (unrichtig) in sedem apostolicam promotus et Silvester quartus appellatus est. Die Annal. Ceccanens. heam promotus et Sivester quartus appenatus est. Le Annai. Ceccaners. bieten genaue Angaben: Marchion . . . elegit Adanulfum (faliche Ramen-bezeichnung) in papam Silvestrum ad S. Mariam Rotundam infra octavam S. Martini. Gingehend find die Annal. Romani: Tertius (vergl. wieder ob. ©. 112 in n. 30), scilicet Maginulfus, archipresdyter Sancti Angeli; cui posuerunt nomen Silvester. Unde facta est conjuratio magna atque seditio tam de equitibus quamque et peditibus, et elegerunt eum in basilica beate Mariae que dicitur Rotunda, clerici ac layci, qui adversarii erant dicti pontifici (sc. Raichelis? II.) Maiores vero qui in hac conjuratione fuerunt isti sunt (foldt Paichalis' II.). Majores vero qui in hac conjuratione fuerunt isti sunt (folgt bie Aufzählung) ... Mox tota conjuratione insimul coadunati, cum dicto marchione Guarnerio perrexerunt cum prenominato Maginulfo ad patriarchium Lateranense, ibique eum consecraverunt Romanum pontificem. Die Annal. Leodiens. Contin. hat: Maginulfus, qui et Silvester, in sede apostolica substituitur; Rainerius a quibusdam damnatur. Die Rec. D, E enthalten blog: Werinherius . . . proh nefas! kathedrae sancti Petri imposuit (sc. ben Maginulf) et ipsum papam caesaris sub vocabulo Silvestri appellari voluit.

<sup>95)</sup> Pajchalis II. jagt in J. 6054: Cum vero intra urbem die altero (b. h. nach bem 18. November) redissemus.

Doch retteten diese Erfolge die Sache Maginulf's nicht. Die Gelbsmittel begannen ihm zu fehlen, und er mußte sich glücklich preisen, aus Rom heraus nach Tivoli zu entkommen, wo Werner ihn bei sich aufnahm <sup>97</sup>). Dann aber wurde Maginulf, als Werner die Gegend von Kom verließ, in dessen Gefolge nach Osimo mitgesnommen <sup>98</sup>).

So war dieser ganze nochmals von der übrig gebliebenen Anhängerschaft Clemens' III. in Rom gemachte Borstoß gegen Paschalis II. elend mißglückt, und der Papst konnte mit voller Berachtung von dem "Ungeheuer" melden, er wisse nicht einmal, wohin es nach der schimpflichen Flucht aus der Stadt verschwunden sei <sup>99</sup>). Diese Mittheilung legte er in dem Rundschreiben nieder, das er am 26. November, schon wieder aus dem Lateran, über die

waren: In ea pugna (ber letztgenannten) plus quam sexaginta obtimi equi vulnerati perierunt ac interempti sunt. Ein erster Kamps war ad Lateranum, in curia, ante ecclesiam beati Gregorii, dann die Versolgung der flüchtigen für Paschalis II. Kämpsenden — durch den dictus marchio cum suis, den Stephanus Normannus cum ceteris qui cum eo erant — per viam majorem que pergit ad Sanctum Clementem (die Via die San Giodanni in Laterano) usque ad templum Romuli ante domum judicis Mathilde (Kirche San Teodoro an der Nordwestseite des Paschtin), und anderentheils justa ecclesia sanctorum Marcellini et Petri usque ad arcum Aure (nach Gregorodius, l. c., 304, n. 3, ein Durchgangsbogen am Nerdarsborum) et per viam que pergit ad sanctum Stephanum in Celio monte (San Stefand Rotondo) usque ad Sedem Solis (das Septizonium des Septimius Severus); die altera pugna geichah in circlo majore (dem Gircus Warzmus), die Versolgung der Leute des Paschasis II. durch die Sieger usque ad arcum triumfalem (wohl den Constantins-Bogen) und ebenso per viam alteram desuper usque ad Sedem Solis. Der Brief des Marsgrafen Werner berichtet: At Maginossu, et insidias hominum et onus apostolici honoris sugiens, in munitissimum locum (das ist jedensals der Lateran, da ja nach diesem hin die Angrisse Gegner sich richteten) se contulit. Berto vero, caput et rector Romanae militiae (ohne Zweisel der Bericzo a Sancta Maria in Aquiro der Annal. Romani), quasi causa audiendi verdi vitae ad eum accedens cum expeditione cleri et populi eum inde extraxit (das geht allerdings nun schon auf die Lette Zeit der Annelending nun schon auf die Lette Beit der Annelending nun schon auf die Repte

eum accedens cum expeditione cleri et populi eum inde extraxit (daß geht afferbings nun schon auf die leste Zeit der Anneienheit Maginuli's in Kom).

97) Die Annal. Romani sagen: Pecunia vero dicto Maginulso deficiente, tota illa conjuratio eum reliquit... Maginulsus mansit in civitate Tiburtina cum aliquantis militibus modicum tempus (nach n. 98 bei Berner), Berner selbst: Berto... ad Warnerum principem Anconae in Tiburtinam urbem

adduxit (sc. ben Maginulf).

98) Die Annal. Romani sahren sort: Non multo post dictus Guarnerius marchio eum secum duxit ad Hosmum. Set dum pergerent (sost die Stelle in n. 97)... et postmodo sic prosectus est ad Hosmum. Die Annales

Ceccanens. fagen bon Werner: sed sine effectu reversus est.

99) Pajdatīs II. jelbīt urtheilt in J. 6054: monstrum illud, turpiter ex urbe profugiens, quo transierit, ignoramus. Bei Petruš Pijanuš heißt eš von Maginulf: divinis destitutus auxiliis merito amisit et sacerdotium; quod sine Deo arripuit, tenere non licuit; miser amisit et Urbem, et exul gravi inopia miseriisque afflictus. Sigebert fügt bem eingeschobenen Excerptum epistolae im Terte bei: At Maginolfus invasionis reus, non multo post reprobatur a Romanis, et fama nominis eius evanuit. Die Rec. D, E ichließen: Qui tamen post paululum turpiter, ut merebatur, a catholicis eliminatus, vesaniae suae premium male conquisiti pejusque dispersi aeris retulit dampnum, preter fidei, quod miser caeco non doluit corde, dispendium.

278 1105.

Alpen schicke. Er schloß da in voller Siegesgewißheit: "Dieses Alles aber zeigen wir kurz Eurer Brüderlickeit an, damit Ihr nicht irgendwie bei dem Vernehmen solcher Gaukeleien getäuscht oder von Eurer Stellung hinweggeschoben werdet. Denn wir stehen durch Gottes Gnade innerhalb der Stadt in Ehre und Sicherheit sest und haben in dieser Verwirrung keinen von unserer Anhängerschaft verloren. Denn auch dem Moses hat der Aufstand des Korah und Dathan und Abiram sein Volk nicht weggenommen oder der Uebermuth des sich erhebenden Engels, der Gott gleich sein wollte, Gottes Hoheit nicht vermindert. Seine Hoheit schich geuch in allen Dingen und lasse Euch den Löwen und den Drachen glücklich zertreten" 100).

<sup>100)</sup> Der Schlußpaffus von J. 6054 ift im Texte eingerückt (der lette Sat ift das Pfalmwort, XC, 13).

## 1106.

König Heinrich V. und die Theilnehmer am Mainzer Reichstage, die jenem nach Ingelheim zum 31. December gefolgt waren, hatten den Rückweg nach Mainz angetreten, wo jest in den ersten Tagen des Januar die Berathungen und Beschlüsse fortgesett wurden.

Am 5. Januar kamen die Zeichen der königlichen Herrschaft, zu deren Einholung Heinrich V. nochmals eigens zwei Boten nach ber Burg Hammerstein abgeschickt hatte, deren Ablieferung wohl durch eine anfängliche Weigerung der dortigen kaiferlichen Besatzung verzögert worden mar, in Mainz an, Krone, Scepter, Kreuz, Rugel, Lanze, Schwert, und wurden von Erzbischof Ruothard, mit der aanzen Geiftlichkeit und bem Bolke, feierlich empfangen. In Gegenwart der Fürsten übergab sie der Erzbischof an den König, mit der begleitenden ermahnenden Rede, worin die bezeichnenden Worte ent= halten waren, es sollte ihm, wenn er nicht ein gerechter Lenker des Reiches und ein Vertheibiger ber Kirchen Gottes werden wollte, fo ergehen, wie dem Bater. Damit verband sich für Seinrich V. die Bestätigung seiner schon am 6. Januar 1099 zu Aachen geschehenen Krönung, unter allgemeiner Zustimmung ber Fürsten, so daß hierin die Uebernahme der Regierung, an der Stelle des abgesetzten Vaters, im Empfange einer erneuerten Huldigung ber ben Treueid leiftenden Bischöfe und Laien, ausdrücklich ausgesprochen war. Aber auch die päpstlichen Legaten, die Bischöfe Richard von Albano und Gebehard von Conftanz, betheiligten sich burch Sandauflegung an der feierlichen Handlung. Beiter jedoch vernahm die Versammlung die vor König, Fürsten, Bischöfen, aller Geiftlichkeit und dem Bolke verlesene Botschaft bes römischen Stuhles, deren Inhalt allerdings nicht genügend Mannigfache und eingewurzelte Befleckung genau angegeben ift. der Kirchen des Reiches ist als der in deren Eröffnung durch die Legaten enthaltene Vorwurf aufgeführt, so daß die Versammlung es für nothwendig hielt, durch eine Gefandtschaft an Paschalis II. darüber sich zu verantworten. Es ist also anzunehmen, daß die gerügten Diffbräuche sich nicht nur auf die als abgelaufen betrachtete Regierung Heinrich's IV. bezogen, sondern auch, so daß eben eine folde Rechtfertiaung als nothwendig erschien, sich nach Ansicht des

Papstes in die Herrschaftsthätigkeit des jetigen Königs hinein erstrecken; jene, ganz so wie disher, unter Heinrich IV., vollzogenen Besetzungen dischöstlicher Kirchen nach dem Gutdünken des Königs werden diesen Tadel nach sich gezogen haben. Die ganze Berjammlung gelobte einmüthig Abstellung dieser Mißbräuche, und darauf beschlossen König und Fürsten, eine Gesandtschaft an Paschalis II. abgehen zu lassen. Diese sollte in zutreffender Beise zusammengesetzt werden und erstlich wegen der erhobenen Borwürse Berantwortung abgeben, weiter aber in umsichtiger Art die Gesinnungen, die am päpstlichen Hose obwalteten, austundschaften und in allen Dingen, wie gesagt wurde, für den Nutzen der Kirche Sorge treffen. Sine Hauptstrage war ohne Zweisel die Berhandlung über jene Kirchenversammlung, die der Papst selbst in seinem Schreiben an Erzbischof Ruothard, vor zwei Monaten, in Aussicht gestellt hatte, deren Tagung auf deutschem Boden, unter seiner Leitung, am erwünschesten erscheinen mußte<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Der Libellus de rebellione läßt auf die ausdrückliche Angabe, daß Heinrich V. nach Mainz zurücklehrte (ob. S. 270 in n. 85), folgen: filius . . . propter regalia Werinheium comitem Hamersten misit et nequissimum Volcmarum, qui fuit consiliarius patris et omnium scelerum conscius; et in vigilia epiphaniae ea attulit, et a Ruothardo archiepiscopo et omni clero et populo honorifice suscipiuntur, et ea coram principibus filio tradidit, ita dicens: si non justus regni gubernator exstitisset et aecclesiarum Dei defensator, ut ei sieut patri suo evenisset (SS. III, 110). Hieher ift auch die Angabe ber Contin. I. des Mariani Scotti Chron., a. 1128, refp. a. 1106: Crux, lancea, corona et cetera regni insignia filio coram principibus regni traduntur (SS. V. 562) ju ziehen. Das Chron. univ. hat in Rec. B (übereinstimmend Rec. C, D, E), nachbem, da zwischen dem in Mainz und in Ingelheim Geichehenen nicht gehörig unterschieden wird, schon zuvor von ben insignia (vergl. ob. S. 271 in n. 85) gesprochen murde: Hoc ordine Heinricus, illius nominis quintus, primum a patre, deinde ab universis Germaniae principibus in regem jam secundo electus, ab apostolicis quoque legatis per manus impositionem catholice confirmatus, acceptis tam ab episcopis quam laicis juxta morem patriae sacramentis, regnare cepit ... Relatis igitur coram rege cunctisque totius Germaniae optimatibus et presulibus omnique clero simul et populo legationibus Romanae sedis, super aecclesiarum regni istius commaculatione diversa et inveterata, econtra emendatione ab universis unanimiter promissa, placuit tam regi quam primoribus, ad sanctam matrem Romanam aecclesiam placuit tam regi quam primoribus, ad sanctam matrem Romanam aecclesiam tantos ac tales a partibus istis legatos transmitti, qui et de objectis rite rationem reddere et de incertis sagaciter investigare ac per omnia utilitatibus aecclesiasticis sapienter consulere sint idonei (SS. VI, 231, 232 u. 233). Buchholz, Etfehard von Aura, I, der — 246, n. 2 — die von der Uebergabe der Infignien handelnden Stellen (vergl. besonders ob. zu 1105 in n. 85) zusammenstellte, betont gegen von Truffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne, 59 n. 2, der dem Chron. univ. gegen den Libellus de rebellione zustimmen wollte, 247, die Glaudwürdigfeit der ausdrücklichen Aussage zum 5. Januar, und löst, mit Giesebrecht, III, 748, den Widerspruch, daß längere Zeit zwischen dem Beschle und Kaumerstein und der aeschehenen Ueberlicierung in Mainz dem Befehle nach hammerstein und der geschehenen Ueberlieferung in Mainz verging (vergl. auch ob. S. 267 in n. 81), dadurch, daß die Wächter auf hammerstein zögerten und wohl erft auf die Kunde vom 31. December hin bem Befehle gehorchten, wie benn Beinrich IV. in Brief I (vergl. ob. G. 252 in n. 62 die Aufgahlung) geradezu fagt: illi qui erant in castello . . . crucem et lanceam cum aliis insignibus, licet inviti, tradiderunt (442) (ber consili-

Außerdem sind aber jedenfalls auch hier in Mainz durch die Legaten, ganz voran wohl durch Richard, Maßregeln hinsichtlich ber Inhaber geistlicher Site in Deutschland, soweit sie sich nicht schon Paschalis II. unterworfen hatten, oder Neubesetzungen er= ledigter Kirchen angeordnet worden. Die beiden geiftlichen Fürsten, die noch im November und December des abgelaufenen Jahres im Umfreise Beinrich's IV. zu Coln aufgetreten maren, Erzbischof Friedrich felbst und Bischof Burchard von Münster, hatte Richard ihrer Berrichtungen enthoben, und fie werden fich jest hier zu Mainz unterworfen haben, um ihre Stellung wieder zu geminnen 2). Gbenfo ift bestimmt bezeugt, daß Richard ben Bischof hermann von Augsburg, gegen den zwar furz banach wieder von Augsburg aus Beschwerden vorgebracht wurden, in den Verband der Kirche gang endgültig aufnahm, nachdem schon im Jahr 1100 Bapft Baschalis II. felbst über dessen Abwendung von Beinrich IV. seine Befriedigung ausgesprochen hatte3). Weiter murde hier in Maing am 7. Januar.

arius Beinrich's IV., ber alfo auch von diefem abgefallen mar, murde mohl eigens auserlesen, um auf die Leute in Hammerstein einen Druck auszuüben). Gbenso erhebt er, 256, gestügt darauf, daß Heinrich V. seine anni ordinationis durchaus vom 6. Januar 1099 (vergl. ob. S. 57) rechnet (vergl. Stumpf, Die Reichstanzler, II, 253), sowie im Hinweis auf St. 3006 a, in welcher Urkunde vom 6. Januar Bischof Ruotpert's von Würzburg, aus Mainz, es heißt: ubi rex Heinricus regni gubernacula in conventu nobilium suscepit, Widerspruch bagegen, daß nach dem Chron. univ. eine Reuwahl Beinrich's V. angenommen werde: es war die Inthronifation, die feierliche unter allgemeiner Zustimmung der anwesenden Fürsten geschehene Nebernahme der Regierung (vergl. in den durch Buchholz, Die Würzdurger Chronit, 72, restituirten Annal. s. Aldani aus Mainz selbst: Heinricus rex patre expulso cepit regnare). Dagegen erscheint die Handauslegung von Seite der Legaten, bei der Stellung derselben auf dem Reichstage, der weitgehenden nothwendigen Darlegung der Unterwürfigkeit von Seite Heinrich's V. nicht so unwahrscheinlich (vergl. Peiser, Der dentsche Investitursftreit unter König Heinrich V. dis zu dem päpstlichen Privileg vom 13. April 1111, wo, 23 ff., der Reichstag behandelt ist, Engelmann, Der Anspruch der Päpste auf Consirmation und Approbation dei den deutschen Königswahlen, 12 — wozu vergl. Bd. III, S. 637, in n. 25 —, auch Giesebrecht, III, 1200, in den "Anmerfungen", gegen Buchholz, 255). Neber den Juhalt der objecta der päpstlichen Botischaft und des Austrages der an den Papst abzusertigenden Gesandtschaft, wie das Chron. univ. diese Dinge bringt – freilich mit seinem "natürlichen Hang zu unsinnlicher und allgemeiner Ausdruckweise" —, stimmt Buchholz, 258 ff., mit Beiser, 24 ff., überein, daß das auch Dinge waren, die nicht bloß auf Heinrich's IV. Zeit, sondern auch auf Handlungen des jungen Königs — vergl. ob. S. 255 in n. 67 — sich bezogen, und in den Aufträgen der Gesandtschaft an Paschalis II. war wohl hauptsächlich enthalten, daß er das von ihm am 11. November 1105 in Aussicht gestellte Friedensconzil (vergl. ob. Reichetage, der weitgehenden nothwendigen Darlegung der Unterwürfigfeit von von ihm am 11. November 1105 in Aussicht gestellte Friedensconcil (vergl. ob. S. 255) perfonlich auf beutichem Boben abhalten moge.

2) Die Annales Patherbrunnenses haben, a. 1105: Tunc per Albanensem episcopum, apostolicae sedis legatum, archiepiscopus Coloniensis et Burghardus episcopus Monasteriensis ab officio suspenduntur (ed. Scheffer: Boichorft,

112). Bergl. Löffler, Die westfälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Sachsenkriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V., 26 u. 27.

3) Bon Bischof Hermann, dessen Anschluß an Rom zwar schon 1100 Paschalis II. erwähnte (vergl. ob. S. 99), sagt Udalschalt, De Eginone et Herimanno, zuerst c. 2: illa generali absolutionis dispensatione per apostolicae

282 1106.

entgegen bem gur Zeit noch im Besit ber Kirche stehenden, vom Raifer bestellten Berchtold von Salzburg, Konrad als Erzbischof erwählt, der zu bem angesehenen Geschlechte der aus Franken ftammenden Grafen von Abenberg zählte und burch feine nahen Beziehungen zu mehreren ber mächtigften bairifden Berren in ber Lage zu fein schien, die Rirche von Salzburg, die, feitdem Erzbischof Thiemo sich der Kreuzfahrt angeschlossen hatte und da im Jahr 1101 umgekommen war, für die Unterordnung unter Rom auf die Dauer verloren zu fein schien, endgültig zurückzugewinnen 4).

sedis legatos, videlicet Richardum Albanum et Gebehardum Constantiensem episcopos, in Theutonici regni diffusa latitudine, etiam Augustensis episcopus a misericordia non excludebatur, qui, ut praedictum est (c. 1: cum Augustensis episcopus ... communionem ecclesiae jam recepisset insuper et abjurationem omnis haereseos in praesentia apostolicae sedis legati fecisset), per haereseos abjurationem et unicae ecclesiae professionem reconciliabatur, bann c. 14: Ubi (sc. in Mainz) . . . singula in unum ecclesiae pacificantur membra. Hic ... dictus episcopus (sc. Hermann) in generali absolutione non excipitur, sed

per Wibertinae haereseos abjurationem, necdum ventilata sui causa, inter caeteros recipitur (SS. XII, 433, 438).

4) Bon Erzbiicof Konrad's Ordination haben die Annal. s. Rudberti Salisburgens. und das Auctar. Garstense die genaue Zeitangabe: 7. Idus Januarii constitutus est (SS. IX, 774, 568). In den Gesta archiepiscoporum Salisburgens. hat die Vita Gebehardi et successorum eius, c. 12, nebst der Geitangabet, investe den genaue gen gleichen Zeitangabe: invasor Perhtoldus metropolitanam sedem incubat, donec visitacio emissa ab Altissimo Chunradum, genere, scientia ac moribus egregium, desolatae ecclesiae pastorem et archiepiscopum ydoneum condonat . . . Qui tanta morum probitate et religionis auctoritate coepit eminere, ut omnibus in Teutonico regno institucioni et exemplo fuerit, woneben aber bejonders felbstberständlich die allerdings nicht gleichzeitige Vita Chuonradi archiepiscopi felbft in Betracht fällt. Hier handelt erftlich c. 1 eingehend von Konrad's Abstammung ex illustri principum Bawariae provinciae stemmate, c. 3 bon deffen Jugendjahren: secularem gloriam et jactantiam . . . cuius vanitatem studio vestium in tantum secutus est, ut palliatus appellaretur Chuonradus ... in curiam imperatoris se contulit, serviens ei jure et officio capellani, quatinus eius patrocinio partem hereditatis quae ei competebat, adipisceretur ... coepit, intentionis pro qua venerat oblitus, detestari quae cottidie videbat (sc. an dem nach dieser Schilderung fittlich verkommenen Hose) et arguere et impudentiam imperatoris impudenter predicare. Unde imperator zelo nimio contra eum inflammatus, indesinenter ei causas exitii moliebatur (etc.), worauf erst c. 5 auf die Wahl zurücktommt: Chuonradus in palatio eligitur in episcopum (mit Ausführung über die forma electionis, quae tunc fiebat episcoporum et regalium abbatum), aber mit Bermechslung Beinrich's V. mit dem Bater in c. 6: ostendentes cur imperator Heinricus senior consenserit in episcopatum Salzpurgensem promoveri, quem in palatio positum omnibus actibus suis adversantem . . . clandestino odio pertinaciter persequebatur (SS. XI, 41, 63, 64, 65 u. 66). Aud Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 13. hob das Factum hervor, daß venerabilis Juvavensis ecclesiae archiepiscopus Conradus, qui hactenus in ecclesia Dei florere fructuoso labore noscitur, ad sedem, quam post mortem felicis memoriae martyris Tiemonis Bertholdus quidam concessione senioris invaserat, missus est (SS. XX, 254). Aus der Vita Altmanni ep. Pataviens., c. 40, geht hervor, daß der Bb. IV, C. 432, ermähnte Abt Hartmann von Götweiß — principibus totius regni erat acceptissimus et ipsi regi Heinrico V. familiarissimus, qui et eum in archiepiscopatu Juvavensi sublimare disposuit — auch in Ausficht genommen

Dann aber fand die Bestellung ber nach Rom an Baschalis II. abzuordnenden Gefandtschaft statt. Der Monch von St. Dlichels= berg zu Bamberg, ber felbst an ber Reise Diefer Boten nach Italien theilnahm 5), weil fein Bischof Otto einer der Gefandten mar, hebt auf das nachdrücklichste hervor, daß Männer ausgewählt worden feien, die voll waren vom Geiste der Weisheit, ausgezeichnet durch Würden, durch Abstammung, durch gewandtes Auftreten oder durch Reichthum, keiner Verehrung unwerth, mochte fie fich nun auf Gott oder auf die Welt beziehen, im ganzen sechs hohe Geistliche und einige vornehme Laien von Seite Heinrich's V. Die geistlichen Würdenträger waren die Erzbischöfe Bruno von Trier ) und Heinrich von Magdeburg 7), der Bischof Gebehard von Constanz, Otto von Bamberg, Eberhard von Sichstädt, Wido von Cur. Der Auftrag lautete gang besonders dahin, von dem Papfte es zu er-

war: sed zelus Uodalrici Pataviensis episcopi eum prohibuit, qui eum sibi in dignitate praeferri doluit (Hartmann war früher Propft im St. Nifolaus= in dignitate praetern doluit (Hartmann war früher Propft im St. Attolaussetift in Passau gewesen) (SS. XII, 241). Vergl. über Konrad's Abstammung Riezler, Geschichte Baierns, I, 573 n. 1, auch Hirsch, Heinrich II., I, 426 st. leber Thiemo und Konrad I. handeln die Programme 3. Jahres-Vericht der K. K. Ober-Realschue am Schottenselbe, Wien, 1858—59, 1859—60, von Ludw. Schmued, Salzburg unter Thiemo und Konrad I. (die Beweise für 1106 als das Jahr von Konrad's Einselung sind, 2 n. 5, zusammengestellt), dann die Dissertation (Jena 1868) von Christian Mehrer, Erzbischof Konrad I. von Salzburg (Excurs II, 57 u. 58, Vericht über Konrad's Abstamung). Vergl. auch Mayer, Die öftlichen Alpenländer im Investiturstreite, 125 ff., und A. von Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab anno MCVI

Meister, Regesta archiepiscoporum Salisburgensuum inde ab anno Meviusque ad annum McCXLVI, 1 ff., 412 ff, wo auch, 415 bei 5, über ben bazwiichen 1107 und 1110 angesetzen Tod Berchtold's gesprochen wird.

5) Jm Chron. univ. steht in Rec. C, D, E zuerst etwas von einem Rometen: a prima ebdomada quadragesimae, qua et mediante haec (vergl. in n. 26) passi sumus, cometam immensi fulgoris per duas septimanas conspeximus, und weiter: Revertentes quoque, tam pauperes quam divites . . . fama sinistra percepimus (l. c., 234 n. 235).

6) Die Ungabe ber Additam. et Contin. I. der Gesta Treverorum, c. 18:

Anno igitur ordinationis suae tercio mense Marcio Romam profectus apostolorum gratia et percipiendae benedictionis magistri sui causa, invenit domnum Pascalem universali sinodo praesidentem, papatus sui jam annum octavum agentem. A quo honorifice susceptus . . . sed quoniam episcopalia, anulum videlicet et baculum, per manum laicam suscepisset atque quia ecclesias dedicasset et clericos necdum pallium consecutus promovisset, multum aspere correptus est et decernente episcoporum ibi congregatorum concilio, pontificatus officium deposuit, quod tamen eisdem intervenientibus . . . post triduum non sine admissorum penitentia recuperavit . . . Deinde accepta tam apostolici quam totius sinodi benedictione pallii honore donatus . . . in sua cum gaudio remeavit (SS. VIII, 192) will Honore donatus . . . in sua cum gaudio remeavit (SS. VIII, 192) will Honore donatus . . . in sua cum gaudio remeavit (SS. VIII, 192) will Honore, Die Kirche Deutich; lands unter den sächssischen Kaisern, 881 n. 6, zu 1105 ziehen, so daß also Bruno gleich nach ieiner Thätigteit als Bote Heinrich's IV. zu Heinrich V. (vergl. ob. S. 211) zu Paschwischen Errichten wäre (vergl. ob. C. 246 bas in Maing im Berbft verbreitete Berücht).

7) Buchhold, 1. c., 260, weist darauf hin, daß in dieser Theilnahme bes Magdeburger Erzbischofs, der selbst aus der Hand des jungen Königs die Inbeftitur entgegengenommen hatte, fast ein Act ber Demonstration Beinrich's V.

gegenüber Paichalis II. lag.

1106. 284

wirken, daß er über die Alpen komme und auf deutschem Boben die in Aussicht genommene Kirchenversammlung leite 8).

Darauf ging der Reichstag aus einander 9).

Die Erzählung des Bamberger Mönches schiebt an dieser Stelle junächst eine Betrachtung ein, Die so recht deutlich zeigt, welchen Erfolg man jest meinte erreicht zu haben: "So, unstreitig, fo begann burch bas Innerste ber Barmberzigkeit unseres Gottes, ba ein so mächtiger Morgenstern uns aufging, das schon so viele Jahre hindurch verdunkelte Licht der Kirche zu erglänzen, und, um fehr Bieles furg zu ichließen, badurch baß Beinrich, die besondere Bluthe bes gangen Erdfreises, die Berrichaft in die Sand nahm und ben römischen Stuhl vertheidigte, find rings umber die gesammten Argernisse der Spaltungen bis auf die lette beseitigt und wird das zerriffene Kleid Chrifti wiederhergestellt werden unter Auslese der auten Fische in die Gefäße der Kirche, die bosen aus Betri Net hinausgeworfen" 10).

Beinrich V. begab sich nach bem Schluß bes Reichstages, jedenfalls noch im Januar, von Mainz rheinaufwärts, um diese oberen Gegenden und Städte theils im Guten, theils mit Gewalt, je nach den Umftanden, zu unterwerfen. Der Berfaffer der Lebens: beschreibung Raiser Beinrich's IV. bietet eine fehr anschauliche,

<sup>8)</sup> Dieje Mittheilung des Chron. univ. schließt in Rec. B den Text ab; in Rec. C, D, E, fteht in der Aufzählung bei Francia noch orientali bei: gefügt, bei Otto und Eberhard: uterque designatus pontifex; fatt a Burgundia Curiensis steht: alique nonnulli presules (l. c., 231, 233). Buchholg, l. c., 260, macht darauf aufmerksam, daß ber Beriaffer ber Rec. B jeden Stamm burch je einen Theilnehmer an ber Gejandtschaft betheiligt feben wollte, fo gang irrig Wido Burgund zutheilte, vielleicht auch dieser Borstellung zu Liebe gewisse Namen unterdrückte. Die Aufzählung der gleichen sechs Namen, als viri in regno clarissimi, die Heinrich V., rex ab omnibus consirmatus, absandte, ut ferman cum aecclesia pacem conciliarent, haben die Annales Patherbrunnenses (ed. Scheffer: Boichorft, 112). Wie sich Heinrich's V. Wunsch, politisch selbständig zu erscheinen, in der Zusammensehung der Gesandtschaft erwies, zeigten schon von Druffel, 1. c., 65 u. 66, Peiser, 1. c., 26.

9) Die Auflösung des Reichstages erwähnt eigens die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 11: sinita curia (SS. XII, 280).

<sup>10)</sup> Ju Rec. C fteht das im Texte übersette Stud gleich im Anschluß an de Grwähnung der Gesandtschaft. Die Rec. D, E haben statt dessen im Berslaufe: depublicatur et ventilatur, dijudicatur et convincitur, soetet et respuitur, condempnatur et anathematizatur heresis Wigbertina vel Heinriciana, abdicatis sive fugatis hereticis; catholici kathedris pontificalibus destinantur, e quibus etiam aliqui inter ipsa festa consecrantur. Denique in tantum divinae legis subito zelus efferbuit, ut etiam ipsa cadavera pseudoepiscoporum ab aecclesiis eliminarentur, quotquot autem ab ipsis erant ordinati, usque ad generalem audientiam ab officiis suspenderentur (hier folgt die schon ob. S. 149 un n. 68 gebrachte Erwähnung der Außgradung der Gebeine Clemens' III.) (l. c., 233 u. 234). Dümmler bringt das von ihm in den Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, III, 689 u. 690, mitgetheilte Stüd auß einem Bamberger Codex: De sepultura eorum qui falso excommunicati dieuntur non turbanda hiemit in Markinkura. dicuntur non turbanda hiemit in Berbinbung.

vielleicht in seiner Abneigung gegen ben König etwas ausgemalte Schilderung eines Vorganges zu Ruffach im elfässischen Sundgau, einem Orte, dem biese Erzählung eine große und ftreitbare Bevölkerung zuschreibt. Das königliche Gefolge foll fich fo übermüthia ba aufgeführt haben, daß Leute aus Ruffach, beren Geduld durch den übermäßigen Unfug erschöpft war, abwehren wollten, worauf Beinrich V. selbst eingegriffen habe, doch nicht, um abzuwiegeln, sondern um den Streit noch heftiger anzusachen. Dabei fam die ganze Bevölkerung in Bewegung, Alle insgesammt, Mann und Weib, Herr und Knecht, und griff in den Kampf ein. So wandte sich bas Glück gegen die Königlichen, und sie mußten die Flucht antreten. Auch Beinrich V. entwich, und die vor furzem den Banden bes Baters entwundenen Abzeichen ber königlichen Berrichaft geriethen in die Sande der Ruffacher. Darauf - jo berichtet jene Erzählung weiter — gewann der König allerdings diese Kleinode durch Zuficherungen von Friede und Gnade wieder in feine Sand; allein er foll im Aerger über den erlittenen Schimpf fein Wort gebrochen haben. Siernach sammelte er eine größere Rriegsmacht, verwüstete ben Ort mit Feuer und Schwert und gab viele Einwohner dem Tode preis 11). Dann aber fehrte Beinrich V. stromabwärts zuruck. Am 14. Februar hielt er sich zu Speier auf und bestätigte da eine bem Klofter Senones, im Bisthum Toul, gemachte Schenfung. Da nannte er auch zum erften Dlale, als feinen geliebten Kanzler, jenen Abalbert, den diese Urkunde selbst als Borsteher der Kanzlei aufführt, ben aus hoch angesehenem Saufe, ber Grafen von Saarbruden, hervorgegangenen Propst des St. Cyriafus-Rlosters zu Neuhausen bei Worms, als Fürsprecher, daneben noch Erzbischof Bruno von Trier, sowie viele andere Getreue 12). Aber Nachrichten,

<sup>11)</sup> Bon diefem Vorgang in Ruffach ipricht einzig, recht eingehend, die Vita, in c. 11, mit ben einleitenden Worten: rex superiores Reni regionis et urbes pertransiit, et ut res postulabat, hos beneficio, illos injuria sibi subjecit. Cum autem intrasset Alsaciam, ibi fortuna eius aliquantulum hesit, ibi pugnam tam infelici eventu, quam imprudenti gessit incoepto, und dem rhetorisch gehaltenen Schluß: O infelicem eventum, o dedecus regni . . . Resipisce tandem, rex bone, resipisce, et supernam iram in hac sorte tua recognosce! Judicium irae Dei est, ut sugeres, qui patrem sugasti, et insignia perderes, quae patri abstulisti, worauf dann noch die Geschichte der Bestrafung der Russacher folgt (l. c.). Das Chron. univ. (Rec. C, D, E) deutet ganz surz die Sache an, daß in der sama (vergl. in n. 5) auch enthalten gewesen sei: regem nostrum Heinricum quiddam infortunii perpessum a rebellantibus sibi nonnullis per Alsatiam seditiosis (l. c., 234, 235).

<sup>12)</sup> St. 3007 zeigt Adalbertus noster dilectus cancellarius als Intervenienten, Albertus cancellarius als Recognoscenten. Bergl. über beffen Abstammung schon Bb. IV, S. 43, in n. 79, sowie Otto von Freising, Gesta Friderici imperatoris, Lib. I, c. 21, wo die zweite Gemahlin des Stausers, Herzog Friedrich's II., als Friedrici comitis de Sarburch, fratris Alberti episcopi, filia Agnes bezeichnet wird (SS. XX, 362). Als Adelbertus cancellarius regius, loco Nuhusen praepositus ist Abalbert für das Jahr 1106 in einer Urfunde des Bischofs Adalbert von Borms genannt (Schannat, Hist. episcopatus Wormatiensis, I, 110). Bergl. Kolbe, Erzbischof Adalbert I. von Mainz und

bie dem Könige aus den unteren rheinischen Landschaften zukamen,

bewogen ihn, diesen sein Augenmerk zuzuwenden.

Raiser Heinrich IV. hatte nämlich inzwischen die Möglichkeit wahrgenommen, sich aus der Zwangslage, in die er zu Ingelheim versetzt worden war, loszumachen. Er berichtete darüber nach einiger Zeit selbst in bewegter Schilderung: "Als ich in Ingelheim einige Zeit verweilt und mein Sohn aus dem Nathschluß seiner Hinterlist heraus mir anempsohlen hatte, daß ich ihn da erwarten möchte, warnte mich eine Botschaft gewisser Leute aus meinen Getreuen, die dazu kam, daß, wenn ich dort wirklich dis zu diesem Augenblick bleiben wollte, ich entweder von da zur ewigen Gefangenschaft gerissen oder am Orte selbst enthauptet werden würde. Da fühlte ich auf diese Nachricht hin hinlängliches Mißtrauen für mein Leben, und sogleich ergriff ich die Flucht, und flüchtig kam ich nach Cöln". Zu Schiffe hatte er sich, mit seinen wenigen Begleitern, glücklich den befürchteten weiteren Nachstellungen entzogen und einen Platzerreicht, wo er nach den schon im vorhergehenden Jahre gemachten Ersahrungen sicher zu sein hoffen durste 13).

Augenscheinlich war in dem Kaiser, nach den furchtbaren Schlägen, die ihn seit der Flucht von der Donau hinweg im Herbste des verstoffenen Jahres getroffen hatten, der Muth wieder erwacht. Durch das Zusammengreisen des Sohnes mit den heftigsten geistelichen und weltlichen Gegnern, durch die unerhörten Erniedrigungen und geistigen und körperlichen Leiden, die in den Tagen von Bingen,

Heinrich V., wo auch, 16, ausgeführt ift, daß über Abalbert's Jugend nichts bekannt ift (über seinen Bruder Bruno, Bischof von Speier, vergl. in Bd. VI

Nonig Philipp I., Brief II der ob. S. 252 in n. 62 gegebenen Aufgählung, in den in den Tert gesethen Worten (246), ebenso, wenig adweichend, Brief I (im Anschluß an die ob. S. 268 eingerückte Berichtertatung des Kaisers): cum — ecce — mandatum est nodis, quod nisi aeternam captivitatem sudire vellemus, quantocyus discederemus. Quapropter locum ipsum detestantes navim conscendimus, Coloniam festinanter venimus, et sic gratuita misericordia divinae majestatis a crudelidus inimicorum manidus vix liderati sumus (442. Der Lidellus de rebellione sagt: Imperator autem ut vidit, sidi denegatam esse veniam, cogitans secum, quomodo excitaret vindictam erga rem publicam, Coloniam venit cum paucis qui secum remanserant (1. c.). In den Annal. Blandiniens. heißt es surz: suga elapsus navi per Renum Coloniam vehitur, im Chron. s. Huberti Andaginens., c. 97: vix de custodia eius (sc. silii) elapsus Coloniam venit, in der Chron. s. Petri Ersordens. mod.: (custodia) se excuciens et ausugiens, in den Annales Patherbrunnenses zuerst a. 1105 die schom od. S. 271 in n. 85 als unrichtig bezeichnete Angabe, dann a. 1106: ipse Coloniam per Rheni alveum descendit (SS. V, 27, VIII, 629, Holder-Goger, Monum. Erphessurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 159, ed. Scheffer-Boichorft, 112, 113). Kisian, Itinerar Kaiser Heinrichs IV., 133, stellt zutreffend gegen von Druffel, l. c., 70 u. 71 — es ist da mit Recht als auffällig hingestellt, daß die Vita von der Flucht ganz schweigt, andererseits aber zu viel behauptet, wenn gesagt wird, Heinrich V. habe den Bater "bieher irei" in Ingelheim gelassen —, der den Bergang erst in die zweite Hälfte des Februar sehen wollte, den Borgang, Heinrich's IV. Eintreffen in Cöln, zu Ansang, spätestens Mitte des Monates.

Bökelheim und Ingelheim auf Heinrich IV. gewälzt worden, schien er ganz gebeugt und vernichtet zu fein. So muß auch Heinrich V., als er Mainz verließ, gar nicht vorausgesett haben, daß in dem Bater nochmals ein eigener Wille sich regen könne, der Art, daß ohne Zweifel die Ueberwachung des in Ingelheim einsam zuruck-gelaffenen abgesetzten Kaisers eine sehr wenig ausreichende war. Auf diesem Wege hatte jene Botschaft der Seinigen heinrich IV. erreichen können, und die durch diese Freunde eingeflößte Befürchtung - mochte fie nun übertrieben fein, ober nicht - wedte nochmals feine Thatkraft, die als erloschen angesehen worden war. Nach Zerreißung der Bande war der Kaifer frei, und er säumte nun nicht, auf Gegenwehr zu benten, Bergeltung für die ihm zugefügte Unbill vorzubereiten.

Jedenfalls mar der Boden Lothringen's noch die günftigste Grundlage für eine berartige neue Unternehmung behufs Herstellung ber zerstörten Herrscherrechte des Raifers. Alsbald begann Beinrich IV. den Bürgern von Coln bas, mas er erlitten hatte, flagend mitzutheilen 14), und wie sich dann in den nächsten Monaten ganz offen herausstellte, konnte er bes Gehorsams ber Stadt völlig sicher fein. Unders scheint es sich schon jest mit Erzbischof Friedrich verhalten zu haben: wenigstens lud derselbe alsbald nachher ben Sohn, Beinrich V., ein, nach Coln zu kommen 15). Gbenfo hielt Erzbischof Bruno von Trier sich zu Paschalis II., und weiter zählten wohl die Bischöfe Bibo von Toul und Richer von Berdun gang zu den Gegnern Heinrich's IV. 16). Dagegen verharrte Bischof Otbert von Lüttich, mochte er auch in Mainz dem Reichstage beisgewohnt, Heinrich V. unter dem Druck der Berhältnisse Treue geschworen haben, jest wieder, fammt seiner Stadt, in treuer Gesinnung für den Kaiser 17). In dem westlich an den Sprengel Otbert's anftogenden jum Erzbisthum Reims gehörenden Bisthum Cambran, zu bessen Wirren Othert als Nachbar Stellung zu nehmen hatte, war hinwider gegen Beinrich's IV. Schütling, Bijchof Walcher,

15) Bergl. unt. in n. 32. 16) Bergl. über Bruno ob. S. 283, mit n. 6. Die brei oberlothringischen Bijchofe nimmt Hauck, l. c., 881 (n. 8), für Paschalis II. in Anspruch: vergl.

<sup>14)</sup> Das fagt ber Libellus de rebellione: civibus illis omnia quae ei acciderant, flebiliter enarravit (l. c.).

Bb. IV, S. 404—406.

17) Bergl. im Folgenden über die Borgänge in Lüttich bis zu Heinrich's IV. Tode. Cehr nachdrücklich nennt Herimanni Histor. restaurationis abbatiae Tornacensis, c. 84, Otbert als Getreuen: Interea callidus papa Henricum adolescentem, filium Henrici imperatoris, litteris adversus patrem concitat et ut ecclesiae Dei auxilietur admonet. Ille regni cupidus et gaudens se competentem occasionem ex apostolica auctoritate invenisse, contra patrem ferociter armatur eumque regno propellit, ita ut praeter Authertum Leodiensem episcopum nullum inveniret qui sibi adhaereret (SS. XIV, 314). Daß aber Othert in Mainz anwesend gewesen war, bezeugt das Chron. s. Huberti Andaginens., l. c.: Filius (sc. Heinrich V.) interea cum factae sibi sidelitati ab Oberto ceterisque principibus confideret.

288 1106.

neue heftige Anfeindung geschehen, badurch daß in Abt Odo von Tournay ein neuer Wiberfacher als Bischof gegen ihn gewählt worden war, ohne freilich gleich nach feiner Erhebung in Cambran fchon festen guß fassen zu können, dann durch den Grafen Robert von Flandern; eigenmächtig war Odo durch Robert nach Cambran eingeführt, der Anhang Walcher's niedergeworfen, Diefer zum Beggange gezwungen worden 18).

Bei seiner Ankunft in Coln trat Beinrich IV. allerdings noch mit wesentlicher Zurückhaltung auf. Da er sich noch als nicht in öffentlich gebietender Stellung befindlich betrachtete, hatte er es abgewiesen, als ihn die Bürger der Stadt in feierlicher Weise ein= holen wollten 19). Dagegen wandte er sich nun in dem längeren Schreiben, aus bem bezeichnende Stellen über die Ereigniffe ber vorangehenden Monate schon dort herangezogen worden sind, an Abt Sugo von Clum und die gesammten Brüder feines Rlofters, um ihn, seinen Taufpathen, von seiner Lage zu unterrichten und ihn um seine Vermittlung bei Papit Paschalis II. zu ersuchen. Beinrich IV. fennt aus manchen Erfahrungen die väterliche Liebe und Sorgfalt bes Abtes, fo daß er nach Gott zu ihm feine einzige Buflucht nimmt und ihn, um Troft für fein Glend zu finden, bemuthig mit Bitten angeht. Am liebsten murde er selbst vor Sugo's Angesicht in seinen Schoß in geordneter Erzählung die

volentibus procedere non consensit . . . privatus.

<sup>18)</sup> Bergl. zulett ob. S. 199 u. 200). Die Vita vel actus Galcheri Cameracensis episcopi handeln in c. 30 De electione Odonis episcopi, c. 31 De profectione Galcheri Legiam, c. 32 (ohne Ueberichrift: Str. 507 u. 508, iber Odo: episcopus per eum — sc. Robertum de Flandria — introducitur pontificis in domibus) von diesen Tingen und lassen dann in c. 33 Heinrich's IV. Tod solgen; von Walcher steht in Str. 503 u. 504: Perrexit ergo Legiam ad Obertum pontificem per eius amicitiam et cesaris siduciam. Obertus illum recipit (etc.), von Robert von Flandern in Str. 505 u. 506: rex noster concesserat, ut Robertus de Flandria hanc urbem - sc. Cambran - de se teneat. Quam possedit et habuit, donec imperator vixit, totumque quod est regii suscepit beneficii. Dazu haben noch die Gesta Odonis episcopi Cameracensis in c. 1 eine in ähnlicher Weise barftellende, scharf gegen Erzbischof Manaffes von Reims, den Urheber, gerichtete Erzählung der Wahl Odo's, dann in c. 2: comes Robertus clericorum consilio Odonem episcopum posuit in Cameraco (88. XIV, 205 u. 206, 211). Obo's Wahl ift auch in der in n. 17 genannten Schilderung aus St. Martin in Tournah, c. 82 (in c. 83 ein genannten Schilderung aus St. Martin in Tournay, c. 82 (in c. 83 ein Rücklick auf die disherigen Wirren in Cambray), dorgeführt: nach der Wahl und Weihe (die in n. 3 beigefügte Notiz eines Pfalterium aus St. Martin nennt als Tag den 2. Juli 1105) kehrt Odo schon vix octo dies nachher—rebellante ac resistente Galchero episcopo, pacifice ingredi non valens Cameracum urbem — nach St. Martin zurück (l. c., 313 u. 314). Die Annal. Cameracens. haben zu 1105: domnus Odo consecratur episcopus . . . Cives iterum Gaucerum susceperunt, zu 1107 (ein Jahr zu spät): Domnus Odo primum Cameracum venit (SS. XVI, 511). Bergl. Höres, Das Bistum Cambrai, seine politischen und firchlichen Beziehungen zu Deutschland, Frantreich und Flandern und Entwicklung der Commune von Cambrai von 1092—1191, 26 u. 27. insbesondere daß Kobert von Flandern und amer noch bei Seinrich's IV. 26 u. 27, insbesondere daß Robert von Flandern, und zwar noch bei Beinrich's IV. Lebzeiten, Cdo nach Cambran einführte.

19) Das Chron. s. Huberti Andaginens. fagt, l. c.: sibi sollempniter

Menge ber erlittenen Qualen ausschütten; aber die Entfernung ist au groß, und der Saß seiner muthenden Reinde steht amischen ihnen. fo daß er fich mit wahrhafter brieflicher Berichterstattung über den erlittenen Verrath begnügen muß. Denn mit David, ber ja auch in ähnlicher Beise vor seinem eigenen Sohne fliehen mußte, hat fich Heinrich IV. über die gottlose, unmenschliche, unwürdige Hand-lung des eigenen Kindes zu beklagen. Nach einem Hinweise auf die Erhebung Beinrich's V. auf den königlichen Thron, auf die bei Anlaß der feierlichen Handlungen der Jahre 1098 und 1099 bem Bater gegenüber abgelegten eidlichen Zusicherungen erzählt das Schreiben in Rurze die Vorgange feit Beinrich's IV. Weggang aus Mains nach Coln, die Ereigniffe in Cobleng, Bingen, Bokelheim, Ingelheim bis zu der jett geschehenen abermaligen Unkunft in Coln. Es schließt mit bem Ausdruck bes dringenden Bunfches. daß Hugo als Vermittler dazwischen treten moge: "Was wir bis bahin zu thun aufgeschoben haben, unseren gesammten Rathschluß anvertrauen wir jest in ganzer Bewegung und Sehnsucht unseres Bergens Deiner Treue, und mas immer Du über unfere Wiederversöhnung mit dem Papste und was Du über den Friedensschluß und die Einigung der heiligen römischen Rirche, unter Aufrecht= erhaltung unferer Ehre, durchzuführen beschloffen haben wirft, das versprechen wir vor Gott überall gang unbezweifelt thun zu wollen. Gile also, geliebtefter Bater, uns zu rathen, und wir bitten, es moge Dich nicht reuen, wenn auch nicht für die Befreiung Deines Sohnes, weil wir gegen den himmel und vor Dir gefündigt haben, aber doch wenigstens für das Beil Deines Knechtes zu arbeiten. Außerdem klagen wir Deiner Frömmigkeit, daß unser Sohn in seinen Schreiben überall sagen läßt, daß wir aus freien Stücken alle königlichen Abzeichen übergeben haben: Deine Heiligkeit wird wissen, wie das überhaupt wahr sei"20). Dann begab sich Hein zich IV. von Cöln nach Aachen. Auch jetzt noch zeigte er sich nicht in seinem Auftreten als Forberer von Berrschaftsansprüchen; sondern er hielt, obichon es noch in recht harter Winterfalte mar, feinen Einzug in die alte Raiserpfalz barfuß, ganz ohne Zweifel, um feine Unterwürfigkeit unter die von der Kirche zu erhebenden Begehren äußerlich zu bezeugen 21).

29) Auch das bezeugt die in n. 19 genannte Quelle: inde (von Eöln) ut privatus nudis pedibus in asperrima hieme Aquisgrani palatium peraccessit (l. c.). Giesebrecht erklärt, III, 753, dieses Zeichen äußerer Devotion aus der

Absicht, "der firchlichen Bartei genug zu thun".

<sup>20)</sup> Brief I bezeugt im Eingange für Heinrich IV. dulcis filii affectus ac devotum fratris, imo servi obsequium. Die Anklage Heinrich's V. — wegen bes monstrum inauditae traditionis nostrae — Lautet: Quam quidem, ut magis mirandum sit, non tam domestica vel inimica manus — nam si is qui oderat me, super me magna loquutus fuisset, abscondissem me forsitan ab eo — quam etiam filius uteri nostri unice nobis dilectus impie, inhumane et indigne in nos exercuit (441 u. 442).

Bon Nachen fette Beinrich IV. feinen Weg nach Lüttich fort, wo Bijchof Otbert, ber ihm ichon entgegentam, und bie Burger ihn ehrenvoll empfingen. Er hatte felbst das Gefühl, hier getreue und in Unhänglichkeit an bas Königthum feststehende Unhänger gefunden zu haben. Allerdings bezweifelte eine aus dem Klofter St. Subert fommende Schilderung, ob nicht der Bischof vielmehr aus dem Grunde fo gehandelt habe, um dem lebergewicht Beinrid)'s V., das er fürchtete, entgegenzutreten, beftigen Gemüthes und verwegen, unvorsichtig handelnd, wie das seine Urt gewesen sei. Aber auch von biefer Seite murbe zugegeben, baß Otbert feine und ber Seinigen Rräfte baran fette und ebenfo, burch Gefchenke und Busagen, unter den Fürsten des lothringischen Landes, für die Unterstützung des Kaisers in Förderung des einträchtigen Zusammen= wirkens eifrig arbeitete. Aber nicht minder griff Heinrich IV. selbst thätig ein, indem er seine Klagen über die erlittene Unbill vorbrachte 22). Go fammelte fich eine neue Ruftung für die Sache des Kaifers. Durch Beilegung ber bisherigen gegenüber ber Lütticher Kirche bestehenden Feindseligkeiten führte Otbert ben Bergog Beinrich von Riederlothringen von Beinrich V. jum Raifer hinüber, fo daß diefer geradezu in den Anstalten zur Bertheidigung die Führung übernahm. Dann wurde auch Graf Gottfried von Namur gewonnen. Bu dem Grafen Robert von Flandern aina ber Raiser eigens im Mars - er blieb unterweas eine Nacht im Kloster St. Trond - ju einem furgen Besuche nach Antwerpen. In emfig geschäftiger Weise suchte Beinrich IV., beffen Thatkraft wieder voll erwacht war, seine Berrschaft neu aufzurichten 28).

Heinricus imperator . . . Leodii ab episcopo excipitur (SS. IV, 29).

23) Zumeist im Unichluß an die Stellen in n. 22 reden don diese Rüstungen das Chron. s. Huberti Andagin.: Dux Henricus a filio subductus cum patre tunc Leodii morabatur, der Libellus de rebellione: Imperator . . . convocavit ad se ducem Ileinricum (der Annalista Saxo sch singu: de Lintdurch, ducem Lotharingie: SS. VI, 742) et alios plures optimates; eorum pedibus se advolvit petivitque ab eius auxilium eventumque suum eis per

<sup>22)</sup> Das Hauptzeugniß für diese Dinge ist wieder die zulet in n. 19 erwähnte lothringische Erzählung: Obertus dolens haec evenisse illi (sc. Heinrich IV., magis autem si filius praevaleret timens sibi, quasi gratia fidelitatis occurrit illi secumque, ut erat vehementis animi, nimis temere nimisque imprudenter Leodium adduxit; quod se poenitere cum vellet non licuit. Nam praeter eius suorumque impersas gravabat eum permaxime provincialium principum ibidem convenientium assiduitas, quos et ipse ultro convocabat ut subvenirent regi destituto, agens et donis et promissis ne confoederarentur filio (l. c.). Heinrich IV. selbst sagt in Brief II bloß: Et ibi (sc. Coloniae) aliquot diebus commoratus postea Leodium veni. In quibus locis viros sideles et in fide regni semper constantes inveni (246). Der Libellus de rebellione sat in beinde venit Leodio, ibique honorifice ab episcopo et civibus est susceptus et consolatus (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Deinde Leodium se transtulit, conquerens principibus occidentalibus, se filii violentia regno privatum (l. c., 113; die Cron. s. Petri Ersordens. mod.: omnibus quibus potuit injuriam sibi factam conquerens, Leodium secessit (l. c.). Beitere Uuslagen bringen surz Annal. Blandiniens.: unde (sc. Colonia) profectus Leodium, ab episcopo Odberto recipitur (l. c.), Annal. Leodiens. Contin.: Heinricus imperator . . . Leodii ab episcopo excipitur (SS. IV, 29).

Bu diesem Behufe wandte er sich nun auch an den König Philipp I. von Frankreich. Ihn hat er, als den treuesten unter ben Freunden, ganz vorzüglich auserlesen, um ihm all sein Elend zu klagen, und er wurde sich, wenn es die Soheit des Raiserthums gestattete, ihm zu Füßen werfen. Als erste Klage bringt das Schreiben vor dem König und allen Christenmenschen por, daß vom apostolischen Stuhle, von dem bis auf die Zeit des Raifers heil= bringender Troft ausging, jest nur die Geißel der Verfolgung und ber Ercommunication und allen Verderbens ohne irgend ein Maß auf den Kaiser sich ergieße. Ohne an Gott oder daran, was Uebles daraus entstehe, zu benken, migbrauchen diese Gegner gegen ben Raifer ihre Angriffsmittel, während er boch, wenn nämlich ihm, wie feinen Vorgangern, vom apostolischen Stuhle die nöthige Ehre erwiesen wurde, ihm jeden nothwendigen Gehorsam und alle geschuldete Unterwerfung oft entgegenbrachte. Gerne möchte Bein= rich IV. dem Könige in der gewünschten Unterredung die Absicht ber Geaner entwickeln. Aber nun lenkt er barauf über, wie, ba ber Angriff und die Verfolgung noch nicht genug vorzuschreiten ichienen, das geschehen sei, mas er ohne tiefsten Seelenschmerz und

omnia enarravit. Illi vero ut audierunt eius querimoniam, misericordia moti super eum, fidele sibi adjutorium promiserunt, Annales Patherbrunnenses: Unde denuo reparat exercitum, weiter Sigebert, Chron .: Dux Heinricus, qui ab imperatore ad filium eius animo transiens eum contra patrem suum consilio suo armavit, et a filio ad patrem rediens, partes filii debellavit (SS. VI, 371 u. 371). Ungerft eingehend ift bagegen, was Rodulfi Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 10, mittheilt: Accidit interea turbato vehementissime regno et sacerdotio, ut Heynricus tertius Romanorum imperator augustus... iterum regnare moliretur. Cuius maxima spes tunc temporis esse videbatur iste Heynricus comes de Lemburch, dux modico jam ante creatus — im Weiteren, in engem Zusammenhang mit dem für St. Trond wichtigen Streite zwischen den Aedren Theoderich und Hermann (vergl. ob. S. 58), der sich mit diesen allgemeinen Fragen verstocht (in cc. 10—15), wosür es weiter heißt (c. 15): pro recuperando extorti sidi regni statu imperator Heynricus idi (sc. zu Lüttich) anxie insudabat; et quia crudeli odio et gravissimis dissidebant inimicitiis episcopus (Otbert) et Heynricus dux, simul quoque Namucensis comes Godefridus et idem dux, eos prius ad pacem et concordiam revocare imperator maxime laborabat, ut postea robur pacis eorum et concordiae esset ei spes et causa victoriae; in c. 17 folgt bann: Jamque dies imminebat, qua comes Flandrensium imperatori occurrere Andeguerp debebat. Quo dum imperator proficisceretur, contigit eum habere per locum nostrum transitum, atque in cella abbatis ... nocte una hospitium (bamit versicht) fich ein auf St. Trond felbst bezügliches einläßlich erzähltes Geschichtchen, aus dem herborgeht, daß diese Anwesenheit Heinrich's IV. einige Tage bor den 24. März — sabbato sancto dominicae resurrectionis — sies (SS. X, 258—260). Ten selvat sancto dominicae resurrectionis — self (SS. A, 258—260). Ten selv wesentlichen Antheil Herzog Heinrich's an der Hülfeleistung hebt auch in nur theilweise historisch verwenddarer Erzählung Helmotd, Chron. Slavorum, Lib. I, c. 33, hervor, daß der Kaiser ad ducatum qui dicitur Linthburg zu dem dortigen princeps nobilis sloh und dieser troß der früher geschehenen, ob. S. 115 erwähnten Schädigung sich des Flüchtigen annahm: ascendite urdem hanc et habete corporis fessi curam, mittamusque ad regiones et civitates temptare, si possimus alicudi invenire auxilium! — misit circumquaque pro militidus collegitque quasi octingentos loricatos (SS XXI 35 n 36) (SS. XXI, 35 u. 36).

ohne Thränen nicht aussprechen könne, die von Buth erfüllte Un= naberung und Bewaffnung bes eigenen Cohnes gegen ben Vater, wie jener gegen Gib und Pflicht in das Reich eingefallen fei, die bem Bater getreuen Bischöfe und Alebte absette, Feinde und Berfolger ihnen als Nachfolger gab, wie er, wovon gar nicht gesprochen werden follte, gegen das Beil und das Leben des Baters vorgegangen fei, wie er in gang undentbarer Weise auf allen Wegen mit Trug auf Gefährdung und Schmach des Baters finne. Dann folat. ähnlich wie im Briefe an Abt Hugo, aber mehrfach noch bewegter und anschaulicher, auch einläßlicher, die Erzählung der Leiden, die ber Raifer in den letten Monaten hatte erbulden muffen, bis gur gulopt gofdehenen glücklichen Unkunft unter feinen Getreuen zu Lüttich. Das Schreiben fchließt mit ber Aufforderung an ben König: "Auf den Rath diefer und der übrigen Getreuen bes Reiches habe ich vor Euch vertraulicher und schicklicher alle diese meine Mühfeligkeiten zu bejammern: vertraulicher einmal wegen ber Schuldigkeit der wechselseitigen Verwandtschaft und ber alten Freundschaft, schicklicher aber wegen bes ruhmreichen Ramens eines so großen Reiches. Ihr also, bei der Treue, bei der Freundschaft gebeten, rathet mir als einem Berwandten und Freunde, in den fo großen Bedrängniffen, als waren fie bie Gurigen! Cogar wenn gwischen uns die Bande der Treue und Freundschaft nicht beständen, fo ist es doch Gure und aller Könige der Erde Cache: unsere Beleidigung und Berachtung zu rächen und das Beispiel einer so verruchten, verrätherischen und gewaltsamen Sandlung von der Ober= fläche der Erde auszureißen" 24).

Inzwischen war nach dem Abschlusse des Mainzer Reichstages

<sup>24)</sup> Das ift Brief II (241—246), ben Sigebert, Chron., mit ben Worten einleitet: Heinricus filius imperatoris, contra jus naturae et fas legum in patrem insurgens, quam indigne eum tractaverit, declarat epistola (etc.) (SS. VI, 369) und von bem die in n. 17 genannte Lucke, c. 84, fagt: Extat quedam epistola ab eodem patre Philippo regi Francorum directa, in qua de filio suo vehementer conqueritur; quam si quis legerit et non fleverit, videtur mihi duri esse cordis (l. c., 314 u. 315). Ebenjo gedentt Otto von Freifing, Chron., Lib. VII, c. 12, der epistola, quae miseriarum eius tragoediam continens saxeas quoque mentes ad mutabilium rerum aerumpnas contemplandas ac deplorandas emollire posset, mit Einfügung des Unfangslaßes (SS. XX, 254). Giefebrecht, III, 1199 n. 1, in den "Unmertungen", hebt gewiste Berührungen biefes Briefes mit der poetischen Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium hervor, die Holder-Egger, Carmen de bello Saxonico, 24—28, anhangsweise wicher abbrucke. Das Gedicht von 142 Bersen muß nach Februar 1106, doch vor dem Tode des Raisers, versaßt worden sein, nach v. 98—100: Suevulus et Saxo procul adsistant tidi. Saxo perfida gens vere; per eos multi periere fraude doli wohl von einem Dichter bairischen Ursprunges (doch nicht, wie Eundlach, Wer ist der Bersaßtwere Et. Emmeramse tlosters", das ja ein Mönchstloster gewesen ist. Gewisse Berührungen liegen auch mit der Vita Heinrici IV. imperatoris vor. Bergl. zu v. 125 st., wo von somnia die Rede ist, die Erzählung der Annales Patherbrunnenses vom somnium relatu dignum des Heinricus imperator Leodii moratus (l. c., 114 u. 115).

die dort bestellte Botschaft zu Paschalis II. aufgebrochen, und ebenso gelang es schon im Laufe des Januar dem in Mainz erhobenen Erzbischof Konrad, sich Salzburg's zu bemächtigen. Begleitet von seinen zwei Brüdern, ben Grafen Otto und Wolfram, und etwa taufend Mann, hielt Konrad am 25. des Monates feinen Ginzug in Salzburg. Aber nun fchien fich zu erweisen, mas ber Berfaffer ber allerdings erst etwas jungeren Lebensbeschreibung bes Erzbischofs über die Salzburger fagte, fie feien ein ungezähmtes Bolf und von geringer Treue, das feine Bischöfe immer verfolge. Denn als im erzbischöflichen Hofe, weil für die Bewirthung der großen Bahl der Begleiter fein Saus in der Stadt ausreichte, Tische und Geffel für bas Festmahl schon aufgestellt waren, brachen die Leute des gegnerischen Erzbischofs Berchtold von Sobenfalzburg berab ein, während Konrad mit der Geistlichkeit im Dome den geistlichen Berrichtungen oblag, und warfen alle Zurüftungen über ben Haufen, worauf sie sich schleunig wieder in die Burg zurückzogen. Allein Konrad ließ sich dadurch nicht in Schrecken setzen. Er schickte Boten auf die Burg und forderte die dort weilenden Lehensträger ber Salzburger Kirche auf, zu ihm zu kommen und ihre Leben zu empfangen, mit der Ankundigung, daß ein Ausbleiben den Berluft bes Lebens bedinge. Hiedurch in Schrecken gefett, stiegen einige von ihnen hernieder, leisteten vor Konrad den Treueid und empfingen ihre Leben. Doch machte der Erzbischof eine deutliche Unterscheidung. indem er diese Makregel nur auf jene Lebensträger erstreckte, die von seinem rechtmäßigen und rechtgläubigen Vorgänger Leben zuertheilt erhalten hatten, mit Ausschluß ber, wie er fagte, gewaltsam und trügerisch gewonnenen Güter, mit anderen Worten, ber von Berchtold empfangenen Lehensbesitzungen. Ueber die im Trote verharrenden Baffallen sprach ein aus ihren Standesgenoffen zufammengesetter Gerichtshof fein Urtheil, und die sich weigernden bisherigen Lebensträger verloren entweder ihre Güter gang, ober fie erhielten fie wenigstens nur mit großer Schwierigkeit und mit Schmälerung zurud. So bußten Biele, und zwar nicht bloß Ministerialen, sondern auch Abelige und Fürsten, die in unrecht= mäßiger Weise Lebensgüter gehabt hatten, ihre nach Konrad's Auffassung angemaßte Stellung im erzbischöflichen Gebiete ganglich ein oder erhielten höchstens einen Theil bavon gurud. Der verbrängte Beinrich's IV. Sache vertretende Erzbischof Berchtold, von Konrad ercommunicirt, weilte fortan in fläglichen Verhältniffen mit nur zwei Geiftlichen auf feiner Stammburg Moosburg, und erst am Ende seines Lebens — das Jahr des Todes ist unbekannt murde er durch den Abt Gunther des Klosters Seon mit Erzbischof Konrad und ber Kirche ausgeföhnt 25).

<sup>25)</sup> Die schon ob. S. 282 in n. 4 herangezogene Vita Chuonradi archiepiscopi erzählt von diesen Tingen eingehend in c. 6, mit der Tagesangabe: in conversione beati Pauli für Konrad's Eintritt in Salzburg, von Berchtold,

Neber die Schickfale der geistlichen Gesandten, die zu Paschalis II. zu geben beauftragt waren, dietet der Theilnehmer an den Ereigenissen, der aus Bamberg mit Bischof Otto gekommen war, den sicheren Aufschluß<sup>26</sup>). Die Beauftragten hatten Trient als den Plat bestimmt, wo sie, jeder von seinem Sprengel her, sich zur Fortsetung der Reise nach Italien tressen wollten, und um die Mitte der Fastenzeit, in den ersten Tagen des März, waren sie bei dieser Stadt zusammengekommen; nur Vischof Gebehard von Constanz war noch nicht eingetrossen. In Trient herrschte heftige Mißstimmung darüber, daß nach dem Tode des Bischofs Adalbero dem Visthum jetzt durch Heinrich V. in Gebehard ein neuer Leiter gegeben worden war, den die Bürger nicht annehmen wollten <sup>27</sup>), und

bem superpositus, filius gehennae (über Moosburg vergl. Bb. IV, S. 45, in n. 82), der annis ferme triginta von der christlichen Gemeinschaft ausgeschlossen geblieben sei und endlich imminente sidi jam termino vitae per abdatem Seunensem Guntherum (dieser start nach dem Necrologium Seonense an einem 17. April: Necrol. German., II, 223) penitentiam offerens reconciliari ecclesiae petiit jussuque archiepiscopi ad eodem addate communioni restitutus, vix duadus septimanis supervixit, in c. 8 (l. c., 66, 67). Berchtold's Tod siele, wenn die anni triginta genau zu rechnen wären, auf 1115; doch schließt Meiller,

l. c., 450, ichon auf 1107 (vergl. Mayer, l. c., 128 n. 2).

26) Für diese ganze Reihe von Borgängen ist das Chron. univ., dessen Autor selbst an der Keise betheiligt war (vergl. ob. S. 283, mit n. 5), die Tuelle. Toch unterscheibet sich die Rec. C nicht unwesentlich von Rec. D, E. Zu jener ist nämlich in Rec. D, E der ganze Abschnitt über die artes solitae, die querelosae epistolae et nuncii, so daß der liber transitus den Gesandten derwehrt war, dann was von Gebehard von Constanz und von den Mahthildis comitissae, alterius nimirum Debborae, presidia — apostolicis presentatur vestigiis —, von Otto von Lamberg, Bruno von Trier und Wiprecht erzählt ist, erst eingesetz, und ebenso haben am Schlusse Rec. D, E dei den von den revertentes vernommenen Gerüchten beigesügt: patrem vero regis non modica sidimet auxilia contra silium attraxisse, hoc est episcopum Leodiensem — etc. — (in Rec. C steht die gleiche Auszählung, aber ohne Erwähnung einer Initiative Heinrich Seinrich's IV., vielmehr bloß: Heinricum ducem et episcopum Leodiensem Otdertum contra regem se armare, weiter von den genannten Städten: ad resistendum se preparare), dann ganz am Schlusse noch einen Saz: haeeque non nichil titudationis religioni minadantur catholicae (l. c., 234 u. 235). Taneben stehen noch die Annales Patherbrunnenses: Verum Heinricus Magetheburgensis episcopus et Bruno Treverensis, iter suum incaute disponentes, in Trendile intercepti sunt; set non paulo post a captione soluti revertuntur (l. c., 112). Ta Crzbischof Pruno noch am 14. Kebruar in Speier anwesend war (vergl. de. 285), so muß die Anweienheit der Boten in Trient auf Mittsaften (vergl. die Stelle des Chron. univ. ob. in n. 5), d. h. also für 1106 auf 4. März, sallen.

noiv. ob. in n. 5), d. h. also für 1106 auf 4. März, fallen.

27) Tas Chron. Benedictoburan. spricht in c. 23 von Abalbero, Bischof von Trient, der datus ab imperatore dominus et redus fratrum quasi laicali beneficio usus wohlthätig ordnend in das zerrüttete Kloster Benedictbeuren durch Einsehung eines neuen Abtes eingegriffen habe, und seht da in den Worten: Mortuo Tridentino . . . ea tempestate qua tercius Heinricus regno pulsus est et quartus Heinricus sceptro potiri cepit die Neubesehung des Visthums Trient eben in diese Zeit (in c. 24 beslagt dann der Autor die exitialis dissordia inter regnum et sacerdotium — quarto Henrico a Romana ecclesia dissidente ac summo pontifice illum propter istius modi discordiam excommunicante —, so daß, quiammengehalten mit c. 23, sier Heinrich V. und dessen Groommunication don 1112, resp. 1114, gemeint ist und daß in diese

fo fiel es einem noch jungen Grafen Abalbert, ber burch eine von ihm in jener Gegend befessene Grafschaft eine ansehnliche Stellung einnahm 28), nicht schwer, an dem frühen Morgen nach Ablauf der Nacht, die die Gesandten da zugebracht, die Wehrlosen, zugleich mit bewaffneten Städtern, zu überfallen, zu berauben und gefangen zu nehmen, unter Betonung eines Auftrages, der ihm durch Botschaft seines Herrn, Heinrich's IV., zugegangen sei. Gine spätere Beifügung zu der Erzählung des Bamberger Monches weiß nämlich außerdem noch, Heinrich IV. habe, in feiner gewohnten Urt, heim= lich mit Klagen und Botichaften alle Städte und Gebiete bes Reiches, fo viel er nur konnte, angefüllt, mit Beschwerden über bas von den Fürsten und vor allem vom Sohne Erlittene, mit Mahnungen, daß durch fein Unglud bas Reich in Berwirrung geworfen fei, daß fortan allen Batern ein ahnliches Schickfal broben werde: fo sei den Gefandten der Weg nach Stalien nicht mehr offen gewesen -, und ebenso wird da gemelbet, Erzbischof Bruno von Trier und Graf Wiprecht von Groitsch seien durch Vermittlung bes Bifchofs Otto von Bamberg, ben Abalbert, in feiner Gigenschaft als Baffall der Bamberger Kirche, überhaupt schonte und nicht so unwürdig, wie die übrigen Gefangenen, behandelte, unter der Bebingung entlassen worden, daß sie zu heinrich IV. gingen und mit ihm Frieden ichlöffen, worauf erft das Schickfal der Gefangenen nach bem burch ihn zuruckgebrachten Befehle fich entscheiden könne. Allein ganz unerwartet kam jest Hülfe, durch Jejus, den Helfer für die ihn in der Angst Anrufenden, wie Bischof Otto's Begleiter fagt. Am britten Tage nach ber Festnahme brach Berzog Welf II. von Baiern mit starker Mannschaft burch die verschanzten Klaufen

Zeit erft — vergl. St. 3125 vom 14. Februar 1116 — fällt, was von Bischof Hermann von Augsburg erzählt wird: repente affuit augusto, persuasit ut illos rebelles monachos — sc. von Benedictbeuren — corriperet sibique eos et Augustensi ecclesiae corripiendos in proprietatem daret. Consensit verbis eius caesar nobis iratus, nosque statim sub testamento in proprietatem Augustensi ecclesie tradidit. Initium dolorum haec) (SS. IX, 235). Daß Moulbero's Nachfolger Gebehard den Trientinern verhaßt war, sagt das Chron. univ., in allen drei Teyten saft gleichsautend, außdrücklich: Welfo . . . Gebehardum, virum per omnia laudabilem, constitutum a rege nostro Heinrico Tridentinae aecclesiae presulem, quem numquam se suscepturos cives illi conspirancement regimi enegit (1, c)

conspiraverant, recipi coeşit (l. c.).

28 Juritsch, Geschichte bes Bischofs Otto I. von Bamberg, des PommernApostels (1102—1139), 70, n. 25, schreibt ganz irrig dem Grasen Rudolf
Coronini, Tentamen genealogico-chronologicum promovendae seriei comitum
et rerum Goritiae, Ed. sec., 89, die Ansicht zu, daß Adalbert ein Gras von
Görz gewesen sei; vielmehr rechnet Coronini da und Tab. II, zu 57, den Grasen
ansdrücklich zu dem Grasen von Tirol. Über den Grasen Adalbert handelt
auch Sinnacher, Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben und
Brizen in Throl, III, 8 u. 9: er möchte der Ansicht Burglechner's zustimmen,
der ihn dem Hause des Grasen von Eppan zuschreibt, wenn auch freilich der
Umstand, daß schon zu dieser Zeit die Grasen von Tirol als Schirmvögte von
Trient ausdrücklich vorkommen, für die Abstammung aus dem Hause Tirol
Zeugniß ablegen kann.

herein und befreite die bebrängten Gefangenen. Er nöthigte jett den Trientinern Vischof Gebehard auf, setzte den Grasen Adalbert und die Mitschuldigen seines Angriffs so sehr in Schrecken, daß sie nicht nur die eingeschlossenen Gesandten herausssührten und die Burg an den neuen Bischof übergaben, sondern sogar barfuß die Befreiten um Gnade baten. Aber allerdings war durch diesen Angriff die Gesandtschaft von der Erreichung ihres Zieles absebracht worden. Nur einige Bischöfe setzen ihre Reise fort. So waren am 10. März Gebehard von Constanz, der auf geheimen Alpenpsaden gesommen war und das Schicksal der Uedrigen nicht theilte, und Wido von Cur bei der Gräsin Mathilde in Guaftalla anwesend<sup>29</sup>), und wenigstens Gebehard gelangte unter dem Schutze der Gräsin zu Paschalis II. Sbenso hat Otto von Bamberg nachser beim Papste sich eingestellt<sup>80</sup>).

Die Anderen, arm und reich, jeder Einzelne nicht ohne Schaben, gingen nach Deutschland zurück. Sie vernahmen bei ihrer Ankunft, was inzwischen geschehen war, daß Heinrich V. im Elsaß Widerswärtiges erfahren habe, und ebenso meldete ihnen ein Gerücht, der Kaiser stehe mit starken Hülfstruppen wieder kampsbereit, und Bischof Otbert von Lüttich, Herzog Heinrich von Niederlothringen, Cöln, Jülich, Bonn, die anderen Städte jenes Landestheiles seien für ihn gerüstet.

Heinrich V. durfte, wenn er nicht den in Ingelheim und Mainz gewonnenen Erfolg verlieren sollte, nicht zugeben, daß sich der Bater in Lothringen in der Weise dauernd sestische, wie es ihm bisher gelungen war, und von da aus nochmals nach der Herrschaft greise.

Der König schrieb beßhalb, sobalb er erkannte, daß Heinrich IV. zu Lüttich das Osterfest seiern wolle, auf diese gleichen Tage einen Reichstag nach der gleichen Stadt auß. Dem Kaiser sollte die Zusluchtsstätte, auf der er wieder so überraschende Erfolge gewonnen zu haben schien, entzogen werden 31). So brach Heinrich V. rhein-

30) Neber Otto's weitere Reife, zu Paschalis II., vergl. zu 1106 in Bb. VI.
31) Von dieser Ausschreibung des Reichstages redet der Libellus de rebellione: Filius ut hoc (sc. daß Heinrich IV. Ostern in Lüttich seiern wolle) audivit, nunciavit regni principibus ibidem convenire et placitum cum patre habiturum (l. c., 110). Andere Cuellen erwähnen bloß Heinrich's V. Absicht,

<sup>29)</sup> Von Gebehard nimmt Henting, Gebehard III. Bijchof von Constanz 1084—1110, 90, an, er habe sich wohl bei der Abreise etwas verspätet, so daß die Kunde vom Schickal seiner Mitgesandten ihn vor ähnlicher Ersahrung bewahrte. Overmann, Gräsin Mathilde von Tuscien, ihre Bestigungen, Geschichte ihres Gutes von 1115—1230 und ihre Regesten, zeigt eben in diesen Regesten, Nr. 97—176 u. 177—3 um 10. März, in Guaftalla, wo Mathilde dem Kloster Pierremont früher gemachte Schentungen erneuerte, den apostolischen Legaten, Vischof Gebehard, den Bischof Wido von Cur, weiter weltliche Herren aus Teutschland, den Grasen Folomar von Metz, den Grasen Peter, Sohn des Grasen Friedrich von Toul, den bairischen Grasen Berengar, als anwesend.

abwärts mit ansehnlicher Rüstung auf. In Söln, von Erzbischof Friedrich gerusen, seierte er den Palmsonntag, am 18. März, ohne daß die Sölner troß ihrer Zuneigung zu Heinrich IV. dagegen sich regten, und dann setzte er weiter, nach Aachen hin, seinen Weg fort, in der sicheren Erwartung, zum Osterseste nach Lüttich kommen und diesen wichtigen Plat in seine Hand nehmen zu können 32).

Bon Heinrich IV. behauptet eine hier wenig glaubwürdige Erzählung, er habe, als Bitten an seinen Sohn sich als vergebliche erwiesen hatten, daran gedacht, Lüttich zu verlassen, salls jener wirklich auf die Festtage dahin käme, und Bischof Otbert und mit ihm Herzog Heinrich hätten ihn nur mit allen Unstrengungen in der Stadt festhalten können ³³). Bielmehr war der Kaiser in

in Lüttich das Oftersest zu begehen. So sagt die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 11: Sed quod in se fortuna tantum ausa est, ex patris consilio prodisse (sc. das vorher — vergl. n. 11 — erzählte Ereigniß von Russach) suspicatus, novas injuriarum cogitationes in eum cogitare coepit, et ne sidi esset obstaculi materia, vel ad comprehensionem eius, vel ad expulsionem animum intendit. Itaque Leodii, ubi eum sidem et fortunae suae receptaculum invenisse audierat, pascha sidi celebrandum statuit, ut et ipsum, si sieri posset, comprehenderet et ad episcopo, qui sui honoris emulum recepisset (sc. Otbert), injuriam expostularet (l. c.), weiter das Chron. univ. in Rec. C, D, E: Caeterum rex Heinricus divina roboratus considentia (D, E schieben noch ein: nec minus magnanimitate animatus innata), dum quasi partes inimicas humiliaturus Leodium habiturus inidi paschalem curiam convertitur (l. c., 235), Chron. s. Huberti Andaginens. (im Unichluß an die Stelse in n. 17): Filius cum . . . Leodii tunc pasea celebrandum destinaret (l. c.).

Leodii tunc pasea celebrandum destinaret (l. c.).

32) Heinrich's V. Borrücken erwähnen der Libellus de rebellione: movit exercitum magnum, venit ad Aquasgrani (l. c.), das Chron. univ. Rec. C, D, E: post festum palmarum Coloniae cedentibus hostibus satis jocunde celebratum moto comitatu (l. c.), Chron. s. Huberti Andaginens.: ipse residens Aquis (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris festum palmarum Coloniae, invitatus ab eiusdem sedis episcopo, agit. Inde Aquisgrani tendit, pascha apud Leodium acturus, ubi pater eius tunc temporis morabatur (l. c., 113), Sigebert, Chron.: Imperatore Heinrico morante Leodii, filius eius Aquasgrani venit (l. c., 371). Auch Rodulfi Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 15, spricht don Heinrich's V. Annäherung an Lüttich: Quatiebantur etiam muri totius civitatis et aecclesiae undosa imminentis belli formidine, quia ferebatur, verumque erat, filium imperatoris Heynricum nomine in manu rodusta et indignatione maxima ad civitatem obtinendam properate (l. c. 260)

robusta et indignatione maxima ad civitatem obtinendam properare (l. c., 260).

33) Die Vita läßt Heinrich IV., in c. 11 (l. c., 280 u. 281), an den föniglichen Sohn eine längere wörtlich eingerückte Botichaft: legationem . . . in hunc modum abgehen — cum . . . vidisset, quod filius saus Leodii pascha celebrandum statuisset —, mit dringenden Bortlellungen und Mahnungen, daß der Sohn auf seinen Plan, in Liitlich das Fest zu seiern, verzichten möge. Mit von Druffel, l. c., 99 u. 100, ist diesem Wortlaut die Eigenschaft eines authentischen Actenstückes nicht zuzuersennen: auch zeigt er richtig, daß die Worte Heinrich IV. über Otbert: Hic, nist forte te (sc. Heinrich V.) domo receperit, me secum in sestivitate pascali retinendum decrevit mit der nacher (281) solgenden weiteren Erzählung über Heinrich IV.: Hanc legationem patris aure surda silius audivit, nec a sententia sua deduci potuit. Quam ob rem cum jam instante pascha pater recedere vellet, episcopus et Heinricus dux, qui et ipse ad episcopo suerat invitatus, eum recedere prohibebant: non se posse pati, ut in tanta sestivitate pulsus e tectis hominum silvas peteret latebrasque serarum (etc.). Ille vero ne eis materia cladis esset,

Wirklichkeit, wie ein ihm feindselig gesinnter Bericht später es auss sprach, gleich einem Kriegsmann von Jugend auf, eifrig thätig, Kriegsvolk zu sammeln, die Abwehr gegen einen zu erwartenden

Angriff zu rüsten 34).

In den heiligen Tagen hart vor dem Ofterfeste, deren Berletung durch blutigen Streit geradezu von einem Zeugniffe, und gwar fogar von einem auf Seite Beinrich's V. ftebenden Darfteller, auf Anstiftung des Teufels zurückgeführt murde, tam es jum Rampfe. Die Uebergänge über den die Stadt Lüttich felbst gegen einen Angriff von der Oftseite bedenden Maas-Fluß waren fammt= lich unterbrochen worden, mit Ausnahme der in einer schon etwas beträchtlicheren Entfernung unterhalb ber Stadt liegenden Brücke, Die den auf dem rechten Ufer liegenden Ort Bife mit dem linken und so mit Lüttich selbst verband. Da wurde am Donnerstag der Charwoche — 22. März —, als Bischof Othert mitten in ben geiftlichen Verrichtungen bes Tages ftand und bas Salbol geweiht werden sollte, in Lüttich die Nachricht eingebracht, daß Heinrich V. von Aachen her eine Schaar von dreihundert Berittenen voraus= geschickt und burch dieselben sich bes Ortes Bise sammt ber Brücke über die Maas bemächtigt habe. Schleunigst wurden nun aus Lüttich durch Berzog Beinrich — auch Graf Gottfried von Namur wird baneben genannt - Truppen, unter benen auch bie Bürger von Lüttich vertreten waren, zur hinderung des Vorrückens ber Feinde auf das Bife gegenüber liegende Ufer geworfen, und es gelang, bas gange Unternehmen bes Königs zu vereiteln. Die Königlichen wurden zuerst durch den Sohn Herzog Heinrich's, Walram, ber hier an der Brücke die Führung hatte, burch eine geschickt angeordnete Scheinflucht zur Berfolgung gereizt, fo baß fie auf dem diesseitigen linken Ufer sich zu weit vorwärts verlocken ließen und ihnen jest, bei der überlegenen Geschicklichkeit der Loth= ringer im Reitergefecht, das Berberben bereitet werden konnte. Die scheinbar Fliehenden mandten sich sogleich um, marfen sich auf die Neberraschten, umschlossen sie und brängten eine große Bahl, fo weit sie nicht niedergemacht waren ober gefangen genommen wurden, in den Fluß. Bang besonders tam es selbstverständlich an der Brücke beim Zuruckweichen zum gefährlichsten Gedränge; bagegen scheint die Nachricht, daß diese felbst zusammengebrochen sei, nicht richtig zu fein. Die Raiferlichen wollten einen einzigen Mann

cedere quam manere utilius asserens, tandem eis, cum importunius instarent, consensit, et ut postulabant mansit gar nicht zusammenftimmen. Die ganze Ausführung ist hier mit Absüchtlichkeit rhetorisch eingelegt, um den Kaiser, der zur Zeit thatkächlich ganz entschlossen zum Widerstande war, möglichst friedense sellg erscheinen zu lassen.

34) Tas steht in einem Einschub ber Rec. D, E zu Rec. C bes Bamberger Chron. univ.: cognita patris machinatione, qui utique se, ut vir bellator ab adolescentia sua, satis argumentose per conductas ad civitatem, qua curiam indictam prescripsimus (sc. nach Lüttich), copias resistere parabat

(1. c., 235).

verloren haben; bagegen war die Einbuße auf Seite des Königs insbesondere ein Graf Cuno wird einzeln genannt — eine geradezu pernichtende 85).

So konnte der Raifer mit seinen siegreichen Genossen in hoher Freude über ben Erfolg den Oftertag — 25. März — in Lüttich feiern 36). Heinrich V. dagegen verließ auf die Nachricht von der Niederlage seiner an die Maas vorgeschobenen Truppenabtheilung fogleich Aachen, da er erkannte, daß Lüttich nicht zu erreichen sei; nach einer Nachricht hätte er fogar einen unmittelbaren Ungriff ber fiegenden Lothringer befürchtet. Auf der gleichen Strafe, auf ber er vorgerückt war, eilte er an den Rhein zurück, und als ihm bie Bürger von Coln ihre Thore verschloffen, mußte er barauf verzichten, hier bas Ofterfest zu begehen. Er setzte den Weg am Rhein aufwärts bis jum St. Caffius-Stift ju Bonn fort und brachte hier den Festtag zu 37).

Darauf zog ber König noch weiter bis nach Maing 38). Da ließ er sich durch die Fürsten einen Gid ablegen und traf die Vorbereitungen, unter Anfundigung durch bas ganze Reich, für einen allgemeinen Kriegszug gegen Lothringen. Zugleich ließ er durch Boten, die er nach allen Richtungen ausschickte, eine Klage bei den Fürsten vorbringen. Das daraus mitgetheilte Stück beginnt mit den Worten: "Wenn ich durch widerrechtliches Eindringen das Reich in meinen Besitz gebracht hatte, so wurde ich bennoch bie unserer Macht Widerstehenden, so viel ich könnte, niederwerfen. Jett aber, weil ich bei der Uebernahme der Würde des Reiches Euren Borichriften gehorcht habe, hat es jemand ungestraft gewagt, zur öffentlichen Schmach das Reich und uns mit Waffen zu be-

cumque peregi.

38) Tas Chron. univ. (Rec. D, E) läßt Heinrich V. nach den superiores partes sich begeben, die Vita, c. 13 — festinus — nach Mainz (l. c.). Auch Herimanni Liber de restauratione s. Martini Tornacens., c. 84, hat: rex... non sine magna confusione retrocedere, Moguntiam redire compellitur

(SS. XIV, 314).

<sup>35)</sup> Bergl. über den Kampf bei Bifé Ercurs II.

<sup>35)</sup> Bergl. über den Kampf dei Bijé Excurs II.
36) Den Aufenthalt Heinrich's IV. zu Oftern erwähnen der Libellus de rebellione: Pater cum magno gaudio Leodio pascha Domini cum suis celebravit (l. c.), ebenjo die Annales Patherbrunnenses (l. c.).
37) Bon Heinrich V. sagt der Libellus de rebellione: Rex vero ut comperit hoc factum (sc. die Niederlage dei Bifé), timuit, ne inimici irruerent super eum, declinavit inde et ad castellum Bunna venit ibique sanctum pascha, prout potuit, celebravit (l. c.), das Chron. univ. (Rec. D, E): Rex inter ipsa paschalia festa, quae tunc pro eventu rei Bunnae celebradat (l. c., 236), die Vita, c. 13: rex iter Coloniam convertit; sed cum illa quoque aditum sibi precelusisett in villa quae dicitur Bunna dominica tantum aditum sibi praeclusisset, in villa quae dicitur Bunna dominica tantum paschae peracta (l. c., 281), Annales Patherbrunnenses: His adversis (sc. burch bie Nieberlage bei Bijé) filius turbatus, itinere quo venit redit, pascha Domini in Buonna praepositura celebrat (l. c.). Dazu ipricht Heinrich V. selbst in ber in n. 39 erwähnten querimonia von der Sache: constrictus et eventus asperitate et temporis articulo, Coloniam diverti. Quae cum me recipere satis superbe refutaret, apud illam Bunnam sanctam diem paschae ut-

unruhigen?" Dann wird die Erzählung vom Gefecht an ber Maas furz eingeschoben, von der dortigen empfindlichen Riederlage, wie Bijchof Otbert und Herzog Heinrich, auf beren Treue der König rechnete, ihren Dienst nicht leisteten, sondern felbst bas Unheil an= stifteten, wie bann wegen des Verschluffes von Coln Bonn als Aufenthalt zum Ofterfeste gewählt werden mußte. Danach geht es weiter: "Welcher königlichen Person ift jemals eine so große Schmach zugefügt worden? Richt nur mich trifft biefe Schmach; Ihr feib verachtet. Dieje Bermeffenen wollen nicht Gure Beichluffe als Gebot haben, nur ihre Festsetzungen gultig sein laffen; mit einem Worte, sie munschen für folche gehalten zu werden, auf die bas ganze Gewicht bes Reiches sich stüte. Den König, ben Ihr bestellt habt, ruften sie sich zu entsegen, damit nichts von dem, mas Ihr beschließt, gultig fei. Daber ift biefes mir zugefügte Unrecht eher ein folches für das Reich, als für mich. Denn die Verdrängung eines einzigen Hauptes, auch wenn es das höchste ift, erscheint als ein herstellbarer Schaden für das Reich; aber die Bernichtung ber Fürsten ift ber Untergang bes Reiches". Go glaubt ber Konig, daß diese Worte genügen, da ja mehr, denn dieje, die Sache felbst als anregende Rraft wirfen muffe, weil bas Erfahrene ohne Gubne nicht zu ertragen wäre, ber Uebermuth der Feinde bei unedler Schwäche sich nur noch vermehren mußte. So wird auf den 1. Juli den Empfängern des Schreibens für den befohlenen Feld= zug, da Gewalt gegen die sich überhebenden Gegner in Unwendung fommen muß, Würzburg als Cammelpunkt angefündigt 39). Danach begab sich der Rönig zur Feier des Pfingstfestes - 13. Mai - nach Worms, und hier wurde auf einer abermaligen Versammlung bem Berzog Beinrich zur Strafe für die dem Kaifer dargebrachte fraftige

<sup>39)</sup> Tiese sparsis ubique legatis . . . ad proceres gerichtete querimonia hat die Vita, c. 13 (l. c., 231 u. 232), wörtlich eingeschoben (vergl. daraus in Freurt II. die Austage über den Kampf bei Bise), und Weiland gab sie — Legum Sect. IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 132 u. 133 — als ein Fragment, unter dem Titel Encyclica de hoste contra patrem facienda (sie ist, mit Busson, Mittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichtsforschung, IV, 548 n. 2, als nicht etwa dem Autor der Vita selbst versaßt, höchstens vielleicht — mit Giesebrecht III, 1201, in den "Anmertungen" — als durch denselben etwas stilisit, anzunehmen), während er die früher von Perz hier als Legatio eingeschaltete, durch das Chron. univ. (Rec. D, E) mitgetheilte Kundgebung — dort solgendermaßen eingeleitet: rex Heinricus ex optimatum consilio legationem vicariam patri destinavit, quam tamen prius publice predicari per Magdeburgensem archiepiscopum Heinricum feeit, hocque facto suorum animos secum valde rodoravit (l. c., 237 u. 238) — als ein nichtdocumentarisches, auf eine redurssche Außerung des Erzbischofs Heinrich von Magdeburg zurützehendes Stück von seiner Edition ausschließt (vergl. unt. n. 52). Ben der Encyclica Heinrich's V. spricht — doch schon zu den Ostertagen, nach Bonn — auch die Chron. univ. (Rec. C, D, E): Rex. . . . generalem expeditionem contra Lotharingiam, accepto a principius zuramento, per totum regnum indicit et preparat (l. c., 236). Guba, Ter deutsche Reichstag in den Jahren 911—1125, nimmt, 128, statt dieser Bersammlung zu Mainz einen Reichstag zu Bonn, Ostern, an.

Hülfe, als einem Hochverräther, nach dem Urtheile der Fürsten, das Herzogthum Niederlothringen entzogen und an den Grafen

Gottfried von Löwen gewiesen 40).

Heinrich IV. hatte inzwischen nach der Feier des Osterfestes sich von Lüttich nach Cöln begeben, von wo Erzbischof Friedrich, da er sich nicht zu halten vermochte, hinweg gegangen war. So legten die Bürger den Sid ab, die Stadt für Heinrich IV. bewahren zu wollen, und nach seinen Anweisungen bemühten sie sich, inwendig und außerhalb Beseltigungen anzulegen, die Stadt mit Wällen und Vorwerten auf das ausgezeichnetste in Wehr zu bringen. Noch für den 16. April ist die Anwesenheit des Hoses in Cöln bezeugt 41). Danach kehrte Heinrich IV. mit seinen Getreuesten nach Lüttich zurück 42).

Der König dagegen war seit seinem Wiedererscheinen am mittleren Rhein mit Truppenrustung, zum Vorrücken gegen Cöln, dann aber auch sicher weiter gegen Lüttich, die volle Zeit hindurch beschäftigt. Aus dem ganzen Reiche suchte er Streitkräfte zu sammeln, und nach dem 29. Juni rückte er wieder stromabwärts

nach Coblenz, wo nun das Heer gesammelt wurde 48).

42) Das Chron. univ. schließt ben Satz in n. 41 mit: ipseque cum

fidelissimis suis Leodio se contulit.

<sup>40)</sup> Die Wormser Versammlung erwähnt der Libellus de rebellione: Deinde visum est ei (sc. regi) apud Wangionem civitatem placitum habere pentecosten; ibique Henricum ducem rebus publicis privavit (l. c.). Das Chron. univ. (Rec. C, D, E) set nicht richtig auch Heinrich's Ubseum schon nach Boun (vergl. n. 39) an: Rex. . . Bunnae . . . Heinricum ducem, judicio optimatum reum majestatis et hostem rei publicae, ducatu privat (l. c.). Die Annal. Patherbrunnenses bringen die Angabe: Heinricus dux Lotharingiae . . . ducatu privatur . . Godefridus comes Brabantiae dux Lotharingiae constituitur gar erst nach Heinrici) comes Brabantiae dux Lotharingiae constituitur gar erst nach Heinrici) datur Godefrido comiti Lovaniensi (SS. VI, 372). Im Zusammenhang der von ihm erzählten Dinge ist in Rodulti Gesta abb. Trudonens., Lib. VI, c. 20, von Heinrich's Ubsetzung die Rebe: Dei faciente judicio . . . abjudicatus fuit Heynrico ducatus et datur comiti Godefrido de Lovanio (l. c., 261 u. 262).

frido de Lovanio (l. c., 261 u. 262).

41) Heinrich's IV. Anwesenheit in Göln bezeugen der Libellus de rebellione: post sanctum pascha iterum Coloniam revertitur; cives qui illi cum juramento urbem sidi custodire promiserunt ac deinde, sicut docti fuerant ab eo, intus et foris se optime munire coeperunt (l. c.), die Annales Patherbrunnenses: Imperator . . . Coloniam regreditur, urbem vallo et fossis munit (l. c., 113), das Chron. univ. (Rec. D, E): pater se Coloniensibus reddit et, episcopo pulso, civitatem ipsam vallis et propugnaculis omnique repugnandi genere permagnifice munivit (l. c., 236). Tie Unwesenseit Heinrich's IV. in Göln am 16. April erhellt auß dem Chron. s. Huberti Andaginens., c. 98, wonach, als Graf Urnold von Chiny 16. Kalendas Maji im Kloster St. Hubert starb, filius eius Otto tunc cum Henrico Coloniae morabatur (SS. VIII, 629).

<sup>43)</sup> Hiefür ist von dem Libellus de rebellione der einzige Ausschluß gegeben: Rex, ut vidit versutiam patris et antiquam exercere malitiam adversus rem publicam, magnum congregavit exercitum de omni regno et post sestivitatem sanctorum Petri et Pauli ad partes Confluentiae venit; idique collecto exercitu (l. c.). Demnach sann unmöglich nach dem Chron. univ. (Rec. C, D, E) mense Junio sere mediante (vergl. in n. 45) Heinrich V. dor Göln sich gesegt haben. Die Zeitangade des Libellus kimmt auch im Wesent-

Anderentheils — jo erzählt mit Nachdruck der Berfasser ber nach Heinrich's IV. Tode geschriebenen Lebensschilberung des Kaisers — jorgte Herzog Deinrich, gemeinsam mit den Bürgern von Söln und Lüttich, auf das eifrigste für die Wehrhaftmachung von Truppen, für den Schut der Städte, sobald sie die bevorstehende Ankunst Heinrich's V. mit Heeresmacht ersuhren. Bor allem wurde eben Söln, da auf diese Stadt der erste Angriff zu befürchten war, mit Wall und Thürmen befestigt und mit einer Besatung versehen; ebenso legten sie ähnliche Sorgsalt, mit Festungswerken, Kriegsmaschinen, Truppeneinlagerungen, auf andere Städte. Sine mit icharsen Mahnungen verbundene Aufsorderung, sich gegen den König in Bereitschaft zu sehen, wurde überall hin verbreitet, daß Beretheidigung von Freiheit, Leben, Shre der Frauen, Sicherheit des Seigenthums geleistet werde<sup>44</sup>).

Denn eben vor Coln rückte jett mit dem Monat Juli Seinrich V. mit einer ansehnlichen Rüftung zur Belagerung der Stadt auf; eine Sohe von zwanzigtausend Mann wird durch eine Angabe dem Geere des Königs zugemessen. Weil Coln als Haupt unter ben anderen Städten hervorragte, sollte durch dessen Niederwerfung

lichen zum Termin der nach Würzburg ausgeschriebenen Truppensammlung (vergl. S. 300); doch war Würzburg wohl der Sammelplat für die öftlicheren Gegenden.

14) Die Vita Heinrici IV. imperatoris sucht in c. 13, mit deutlicher Abficht, die vor Blutvergiegen guruchichredende Gefinnung bes Raifers recht in bas Licht zu ruden, beffen haltung in ber Zeit bes neuen Borrudens heinrich's V. zu ichildern (l. c., 282). Der Antor beginnt mit: Cum igitur audisset Heinricus dux et Colonienses cum Leodicensibus, quod super se rex exercitum ducere vellet, arma parabant, copias colligebant, urbes firmabant, et ad resistendum pari voto studioque se accingebant. Sed ed imperatorem consiliis et precibus urguebant, ut imperialem dignitatem, quam non ratione convictus, sed vi ferroque mortem intentante coactus dimisisset, resumeret; se sibi nec armis defore nec animis; multos illum in brevi fautores habiturum, quia multi multum abhominarentur tam insolitum facinus et inhumanum. Ent: multi multum abnominarentur tam insolitum facilius et infulialium. entiprechend dem ichon in n. 33, bei Anlah der in c. 11 eingeschodenen legatio, charafterisirten Pragma des Antors der Vita — vergl. dort z. V.: in extremis regni tui sinidus me contraxi, ut . . . si fortuna mea postulaverit extraneam humanitatem expetere, citius e regno tuo cedere possim . . . cum non liceat imperatorem, saltim hospitem esse (sc. bei Otbert in Littich) sinas . . . malo mendicus esse in externis regis, quam ludibrio haberi in regnis quondam meis --, heißt es hier wieder, daß in der zwischen Heinrich IV. und seinen Unhängern hin und her gehenden utrimque data redditaque ratio bon ihm geaußert worden jei: impossibile esse amissum imperium armis repetere, quod possessum armis optinere nequivisset . . . beatius sibi et tutius fore, ut privatus, licet indigne dejectus, viveret, bis er endlich — cum instare non desinerent, ne benignitatem circa se removeret a se — halben Beicheid gegeben habe: nec benigntatem einea se removeret a se — halben Beigeren gegeben habe: nec ad integrum consensit, nec abnuit, providusque futuri praecipites eorum animos spe dubia suspendit. Es ift selbstverständlich, daß eine solche Handelungsweise Heinrich TV. mit seinem ganzen Verhalten seit der Antunft in Lüttich vor Oftern sich nicht im geringsten verträgt und nichts als leere Voransesehung des Autors ist. Um so richtiger ist sedenfalls, was dann in wortreicher Aussishrung solgt, von der Beseitigung Cöln's: quae primum impetum latura fuerat. und der aliae urdes, quas invadendas credebant, und dem erlassenen edictum.

ein Eindruck auf weitere Rreise erzielt werden. Die Stadt murde burch das belagernde Beer umschlossen; aber die Fortschritte des Königs waren gegenüber ben ftarken Befestigungen fehr gering. Auch ein auf der Seite Beinrich's V. stehendes Zeugniß räumt ein, daß die Colner als ganz unerschrockene Kämpfer tapfer, wie man nimmer früher gesehen habe, sich erwiesen, woneben noch durch Berzog Beinrich der Stadt zugefandte tüchtige und friegsgeübte Soldner ihre Dienste leisteten. Außerdem gelang es ben Belagerten, rheinabwärts herankommende Schiffe, die dem belagernden Heere Zufuhr bringen sollten, abzufangen, so daß Mangel im Lager vor der Stadt ausbrach. Diese thatkräftige Abwehr, die zahlreichen Berluste und Verwundungen, die die Belagerer erlitten, weiter in ber heißen Jahreszeit — im Monat Juli — die Beschwerden durch Krankheiten, durch die übeln Ausdunstungen machten die Kampfarbeit immer peinlicher und unersprießlicher für den König. Ent= gegen allen Erwartungen wuchs, da die Stürme auf die Befestigungen mehrmals zurückgeschlagen wurden, die Länge der Belagerung auf drei, nach anderen Aussagen bis auf vier Wochen, ohne daß ein Erfola sich einstellte 45).

<sup>45)</sup> Heinrich's V. Borrucken vor Coln und die Belagerung der Stadt ift ber Gegenstand mehrfacher, theilweise fehr einläglicher Berichterftattungen. Der Libellus de rebellione jagt: Coloniam venit eamque obsedit. Colonienses vero ut boni milites stabant imperterriti, fortiter ei resistentes et strennuissime, qualiter numquam antea est visum, decertantes, et quoddam genus hominum, quod vocantur gelduni (vergl. Wait, Deutsche Berf. Geich., VIII, 165 n. 1, wonach die Bezeichnung - gleich soldarii, stipendiarii, conducti milites gebraucht — nur hier vorsommt; Giesebrecht, III, 756, n., denkt an Ableitung des Wortes vom Landesnamen Geldern, Ernst, Histoire du Limbourg, II, 217 n. 2, wohl zutreffender an das Wort "Gilden" in dem specifisch niedertändijchen Sinne von militärijcher Corporation), quos dux Heinricus eis in auxilium miserat, viri bellatores et strennui et nimis docti ad prelia; idcirco ceciderunt multi vulnerati, et regis exercitus minime eis poterat prevalere. Cumque per tres ebdomadas ibi resideret et nulla spes sibi acquirendi esset . . . erat enim estas magna, et pre nimio fetore non poterat exercitus amplius sustinere laborem (l. c., 110 u. 111). Tie Cronica s. Petri Erfordens. mod. fügt gleich Heinrich's IV. Tod in der Rachricht bei: quem (sc. patrem) filius cum tocius regni principibus insequitur, Coloniam, que illius partibus favebat, obsidet, nec prius a persecucione et obsidione destitit, quam ei defunctus pater annunctiatur (l. c., 159). Die Annales Patherbrunnenses haben fürzer: Filius imperatoris expeditione facta Coloniam premit obsidione (die Chron. regia Coloniensis, Rec. II, hat ftatt beffen: cum ingenti exercitu cum de Chron. 1981 Condensis, Rec. 11, that faut verfer? cum highert exercita—ed. Baig, 44). Cumque per spatium mensis casso ibi labore detineretur (l. c., 114), bas Chron. univ. zuerft (in Rec. C, D, E faft gleichsautenb: Mense dehinc Junio fere mediante (unrichtig: brrqs. n. 43) cum viginti milibus pugnatorum Coloniam Agrippinam obsedit; sed cum vallis et propugnaculis ac militibus copiosis omnique repugnandi genere permagnifice (in Rec. D, E ftatt beffen blog: multum per omnem modum) munita, tres un taut quature chelomodes ibidom casso pena labore consumprist except quad aut quatuor ebdomadas ibidem casso pene labore consumpsit, excepto quod, ut fieri solet, juventus, utpote morae impatiens, nonnumquam pro muris concurrens, ludo crudeli fugat alterutrum vel sternit (l. c., 236). Ganz befonders ergeht fich auch hier wieder c. 13 der Vita, im Unichluß an den Zusammenhang in n. 44, in langgedehnter Schilderung: Jam rex Renum cum exercitu valido transierat et primo Coloniam, quae quasi caput inter alias

1106. 304

In diefe Beit ber Belagerung Coln's fielen jedoch auch neu von Seite des Raifers angeknüpfte Berhandlungen. In höchft einbringlicher Weise ließ sich Beinrich IV. von Luttich aus in Rundgebungen vernehmen, die er nach verschiedenen Seiten richtete.

Rochmals mandte sich der Raifer an Abt Hugo von Cluny. Unter hinweis auf ben ersten in diesen Dingen abgeschickten Brief bat er den Abt wieder, feine Vermittelung beim apostolischen Stuhle eintreten zu laffen. Nach der Auseinandersetzung barüber, wie vor bem römischen Legaten bie zwischen Beinrich IV. und bem Papfte schwebende Angelegenheit zur Verhandlung vorgelegt, von diesem aber gang zurückgewiesen worden sei, so daß die Wiederaufnahme in die Rirche dem Raifer verweigert wurde, fand sich hier der Bunsch ausgesprochen, daß eben Hugo sich der Sache annehme. Bas dieser nach seinem Rathschlage und nach bem anderer frommer Männer, die er beiziehen will, vorschlägt, will Beinrich IV. erfüllen, zu dem Zwecke, daß er unter Aufrechthaltung seiner Ehre Alles, was ihm angerathen werbe, bem Papfte gegenüber ausführe. Beiter empfahl fich ber Raifer bem Gebete des Abtes und seiner Monche 46).

urbes eminebat, magno impetu invasit, reputans se sibi membra facilius subicere, contrito tam valido capite. Sed res longe praeter spem evenit; nam cruenta repulsa retroacti, procul locatis castris urbem obsidione vallabant . . . obsessores ab obsessis obsessos; nam praereptis sibi navibus quae per Renum descendentes exercitui commeatum portabant, premente fame quasi quadam obsidione constricti laborabant. Interim ut urbem ab obsidione liberarent, totius patriae robur undique coibat -; jest foll Beinrich IV. - tam cruentum nefas detestatus (bie gleiche ichon in n. 44 gefennzeichnete Muthmagung, über bie Stimmung bes Raifers, liegt hier zu Grunde) - in beredter Darlegung baswischen getreten sein: pugnam obnixe dissuadebat —: Göln sei ftart genug, habe accedente et Reni beneficio an Lebensmitteln lleberfluß; man laffe ben Feind zum eigenen Schaben gegen die Stadt muthen, die Landichaft ringeum verwüften, bis ihn felbst der hunger quale, bis seine Entfraftung eintrete: fore ut victoria sibi parvo constaret, si paululum tolerantia et oportunitate temporis uti voluissent; unb: Omnia quae praedixerat imperator, evenerunt, wie im Einzelnen, entsprechend seinen Rathschlägen, bargethan wird, baburch bag die Kaiserlichen a pugna revocati hostiles tantum excursus observabant, et ignaros loci passim cedentes, metum hosti, ne longius evagaretur, incutiebant, wozu noch hier gleichfalls schließlich ber morbus erwähnt wird: quem foetor castrorum, ut fieri solet, aere viciato concitaverat, qui non solum vulgus, sed etiam ipsos principes aut egritudine confecit, aut leto rapuit, jo daß die Belagerer huiusmodi rerum adversitate fatigati . . . qua tempestate mentis dum fluctuarent, ganz unichluffig geworden seien (l. c., 282 u. 283). Gang turge Angaben haben Annal. Aquens.: Post hec obsessa est Colonia ab ipso rege, Annal. Blandiniens.: Mense Julio Post hec obsessa est Colonia ab ipso rege, Annal. Blandiniens.: Mense Julio Colonia obsessa a filio, Sigebert, Chron.: Coloniensibus fidem imperatori servantibus, at eorum archiepiscopo filium imperatoris contra patrem suum animante, Colonia obsessa oppugnatur, nec tamen expugnatur, Annal. Rosenveldens.: Henricus junior Coloniam obsedit ob injuriam patris, Annal. Zwifaltens.: Colonia obsessa est, Annal. Zwetlens., a. 1104: Heinricus junior . . Coloniam obsidet (SS. XVI, 685, V, 27, VI, 371, XVI, 103, X, 55, IX, 540).

46) Mit Giefebrecht, III, 756, ift bas zweite an Abt Hugo allein gerichtete Schreiben Heinrich's IV. — b'Acherd, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum — Ed. II. —, III, 442 u. 443 — hier einzustellen. Es ift

Ferner aber schickte der Kaiser in das Lager des Sohnes vor Cöln zwei Schreiben, eines an diesen felbst, das zweite an die

Fürsten 47).

Der an Seinrich V. gerichtete Brief beginnt mit dem Borwurfe, daß diefer nicht, wie ein Cohn, gegen den Bater gehandelt habe, so daß dieser auch nicht, wie es dem Bater zukäme, an ihn schreiben könne. Bang ber Wahrheit gemäß will er alfo bem Könige seine Gesinnung zum Ausdruck bringen. Go erinnert hier der Kaifer an die Vorgänge am Abschluß des abgelaufenen Jahres. Der König gab da dem Kaifer die vollkommene feste Zusicherung, ihn unter Wahrung feiner Ehre nach Mainz vor die Fürsten zu führen und ebenso wieder ihn in Sicherheit zurückgeben zu laffen. Statt beffen nahm er ihn in Bingen gefangen und hat ihn, trot seines unterwürfigen Flebens und seiner Thränen, in der unwürdigsten Weise, bis hart an den Tod, leiden lassen, ihm Alles, auch die Abzeichen der Herrschaft, abgepreßt und ihm kaum das Leben aestattet, und unaufhörlich hat er auch fürderhin den Vater in jeder Weise verfolgt, um ihn zu vernichten oder aus dem Reiche hinaus= autreiben. Dann fährt bas Schreiben wörtlich fort: "Aber nicht genug können wir uns darüber verwundern, aus welcher Urfache oder Veranlaffung Du das fo hartnäckig betreibst, da Dir in Sinsicht auf den Herrn Papft und die romische Kirche kein Unlag übrig bleibt. Denn jest sind wir bereit gewesen und sind es noch, dem Boten des Herrn Papstes und der römischen Kirche — Du bist dabei anwesend gewesen - zu gehorchen, allen schuldigen Gehorsam und Ehrfurcht ihm gegenwärtig und immer darzubringen und nach bem Rathe ber Fürsten und unferes geistlichen Vaters Sugo, bes Abtes von Cluny, und anderer frommer Männer sowohl hinsichtlich bes Standes der Kirche, als der Ehre des Reiches mit größter Bereitwilligkeit zu handeln. So bitten wir Dich bei der Ehre des Reiches und der Deinigen und bei der dem Bater geschuldeten Chrerbietung und durch das Unsehen des römischen Bapftes und der römischen Kirche, daß Du für das uns zugefügte Unrecht und für das, mas Du uns mit Gewalt und in ungerechter Weise ent= riffen haft, billige Genugthung gebeft. Und bazu bitten wir auch. daß Du, weil kein Grund dafür für Dich vorliegt, daß Du uns

fürzer, als Brief I, und wieberholt im Wesentlichen die schon dort geäußerten Begehren. Im Eingange weisen die Worte: Etsi per familiares monachos et fratres vestros tribulationis et a saeculo inauditae horribilis traditionis nostrae omnem ordinem vodis propriis litteris, sicut contigit, significare et mandare disposuimus, tandem noluimus praetermittere, quin per hos nuntios vestrae paternitatis sanctitatem... desiderantissima devotione deposeeremus.

vestrae paternitatis sanctitatem . . . desiderantissima devotione deposceremus.

47) Das Chron. univ. hat in den Rec. D, E vor dem auch nur in diesen beiden Textsormen eingerückten Briese IV die nachsolgenden einleitenden Worte: Interea regi Heinrico patris legati de Leodio missi presentantur, litteras tam sidi quam principidus regni deserentes, quarum exemplar hic inseri non absurdum duximus, ob comprobandam scilicet eiusdem viri multimodam tergiversationem, qua se toto vitae suae tempore cunctis sidi resistentidus ficta subjectione eatenus secisset superiorem (l. c., 236).

1106. 306

irgendwie verfolgest, aufhören mögest, und unfere Betreuen zu beunruhigen, vielmehr uns gestattest, friedlich und ruhig zu leben, bamit wir unangetaftet und in Sicherheit Alles, mas oben geaußert wurde, durchführen können. Erfenne auch und überlege mit Dir felbit, daß Gott ein gerechter Richter ift, bem wir unfere Sache und deren Ahndung anvertraut haben, bessen Gerichte auch ein tiefer Abgrund find. Deswegen hat er auch vielleicht von feinem beiligen Sige aus, fo fehr Du immer Dich über unfere Betrübnig und unser Unglück rühmen und über unsere Erniedrigung Dich erheben mogest, zwischen mir und Dir in seinem uneigennützigen Mitleid, da die Gerechtigkeit hier eintritt, etwas Anderes schon festgesetzt, als Du selbst es ausdenken und bestimmen kannst. Wenn nun nichts Anderes, weder Chrfurcht, noch Bermittlung, etwas für uns vermag, daß wir bei Dir Gerechtigkeit erlangen konnen, ober daß der Angriff Deiner Berfolgung nachlasse, so rufen wir eben hiezu ben römischen Papit, den heiligen und allgemeinen römischen Stuhl und die Kirche an" 48).

Das Schreiben an die Fürsten 49) begann mit einer lauten Rlage über das in ber letten Zeit dem Kaifer zugefügte Unrecht: "Wir beschweren uns heftig vor dem allmächtigen Gott und meiner Herrin, der heiligen Maria 50), und dem feligen Petrus dem Apostel= fürsten, unserem Schutherrn, und vor Guch, Ihr Fürsten insgesammt, daß wir ungerecht und unmenschlich und graufam, während wir auf jene Treue vertrauten, an der wir niemals hätten zweifeln jollen, behandelt und jowohl der Shre der Herrschaft, als der Güter und alles dessen, was wir hatten, gegen göttliches und menschliches Recht, zur Schande und Schmach des Reiches, der Art beraubt worden sind, daß gar nichts außer dem bloßen Leben uns übrig gelassen worden ift. Weil Ihr beinahe Alle dabei anwesend waret, schien ein großer Theil von Guch barüber Schmerz zu empfinden und sich zu betrüben. Allein — o Schmerz! — nichts hat uns Gure Traurigfeit bagegen genütt, fo bag ber hagerfüllte Bille unferer Feinde über uns für sich Genugthuung erlangte". Dann erinnert der Brief an die kläglichen Ereignisse vom December bes abgelaufenen Jahres, wo der König an dem Bater, der nach Mainz eilen wollte, um por den römischen Legaten und den Kürsten über

et ceteris Saxonie principibus ac eciam reliquo populo (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 505), fteht in Rec. D, E bes Chron. univ.: episcopis, ducibus, marchionibus, comitibus caeterisque regni principibus (l. c., 236).

<sup>48)</sup> Diesen Brief III sette Floto, Kaiser Heinrich ber Vierte und sein Zeitalter, II, 409, wie Giesebrecht, III, 1201, in den "Anmerkungen", hervor-hebt, irrig ichon in Heinrich's IV. Ausenthalt zu Eöln im Ansang des Jahres (Stenzel, Geschichte Teutschlands unter den Franklichen Kaisern, I, 603 u. 604, gab die richtige Ansehung in die Zeit der Belagerung Coln's).

49) Während die Anrede im Codex lat. Monacensis lautet: archiepiscopis

<sup>30)</sup> Zu diesen Worten: Conquerimur... domine mee sancte Marie macht Jassé (l. c., 593, n. 1) auf die Stelle der Ebo'schen Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Lib. I, c. 4: ob venerationem perpetue virginis Marie, cuius specialis alumpnus suit (sc. imperator Heinricus) (l. c., 593) ausmertsam.

feine und des Reiches Angelegenheiten nach deren Rath zu verhandeln, Berrath geubt habe, jo daß dieser es nicht mehr mage, fich ihm anzuvertrauen, um nicht neuen Beschimpfungen und Dighandlungen sich auszusegen. Dann wird fortgefahren: "Deswegen bitten wir Euch vielmals und fleben Guch dringend an, daß Ihr bei der Furcht vor Gott und der Ehre des Reiches und Gurer Bürde den Willen zeiget, danach zu streben, wie wir für das Unrecht. bas uns in Euren Sanden bereitet wurde, durch Guch Gerechtigkeit wieder erlangen können. Wir aber sind bereit, nach Gurem Rathe und bem anderer frommer Männer, die feinen haß gegen uns hegen, sowohl unferem Sohne, wenn wir in irgend etwas ihn beleidigt haben, als wem immer im Reiche, gerne das Zugefügte aut zu machen". Im Weiteren stimmen die Neußerungen mehrfach mit bem Schreiben an ben König fast völlig überein, barüber daß ber Raifer zur Unterwerfung unter Baschalis II., zur Bereinbarung über Reich und Kirche ganz bereit sei. Aber eben deswegen ist die Bitte an die Fürsten gerichtet, sie möchten den König eindringlich ermahnen, daß er, da ja nun bei solchem Vorsatz bes Vaters für ihn jeder Vorwand zur Feindseligkeit hinweggefallen fei, den Kaifer und beffen Getreue fortan ungeftort laffen, fie nicht mehr verfolgen moge, damit alle die vorher erwähnten Dinge in Ruhe gur voll= ftändigen Ausführung gebracht werden könnten. Sollte ber König hiezu nicht den Willen haben, so mögen wenigstens die Fürsten nicht feindlich über den Raifer und deffen Getreue kommen: "Denn es ist offenbar, daß der Sohn nicht aus Gifer für das göttliche Gefet oder aus Liebe zur römischen Rirche, sondern aus Gier nach der Berrichaft, nachdem der Bater ihrer in ungerechter Beise beraubt worden ift, das begonnen hat". Endlich ruft das Schreiben. falls das Dazwischentreten der Fürsten und jede andere Verwendung beim Könige gleichfalls nichts fruchten follte, abermals ben Bapft. ben römischen Stuhl und die Kirche an 51).

Es war, indem diese Kundgebungen vom Kaiser verbreitet wurden, ein ganz geschicktes Mittel zur Einwirkung auf die Gemüther ergriffen. Der König ging unter der Behauptung gegen den Kaiser vor, er handle für die Kirche gegen einen in deren Bann liegenden Feind des Papstes. Wenn nun Heinrich IV. es öffentlich aussprach, er sei zur Unterwerfung unter den Papst in Allem bereit, er wende sich zum Schuze von Reich und Kirche gegenüber der Treulosigkeit des Sohnes selbst unmittelbar an Papst und Kirche, wenn er für sich in diesem Sinne auch die Fürsten aufrief, sozerstörte er gewissermaßen dem Sohne die in der Hand geführte Wasse.

Heinrich V. brachte biese beiben Schreiben in öffentlicher Berslefung vor ben Fürsten vor, und barauf wurde eine Antwort nach beren Rath ausgearbeitet, die Erzbischof Heinrich von Magdeburg

<sup>51)</sup> Das ift ber Inhalt von Brief IV.

1106. 308

aleichfalls öffentlich bekannt machen ließ. Gine Botichaft, bestebend aus zwei Prieftern und einigen frommen Laien, wurde ausgewählt, um die Erwiderung an Beinrich IV. zu überbringen 52).

Dieje Entgegnung faßte mit der Rechtfertigung bes eigenen Borgebens beitige Unflagen gegen ben Raifer gufammen. Gie be= gann damit, zu rühmen, daß jest endlich, nach einer alten gegen vierzig Jahre anhaltenden Spaltung, mahrend beren Dauer gottliche wie menschliche Gesetze fast abgeschafft gewesen und alle Greuel geschehen seien, neben Todtichlag, Raub, Meineid, Brandstiftung, anderen Verbrechen auch Abfall vom katholischen Glauben und beinahe Rudfall zum Beibenthum, burch Gottes Gnade die Rudfehr zur Einheit des Glaubens geschehen sei. Das unverbesserliche Saupt aller diefer Spaltungen, der sogenannte Raifer Beinrich, ift, im Eifer für Gott und im Gehorfam gegen den apostolischen Glauben, abgesett, ein fatholischer König, ber allerbings bem Samen jenes Raifers entiprof, gewählt. Dann erinnert ber Schreiber an die Vorgänge zwischen Heinrich IV. und Heinrich V., daß ber Bater, in der Einsicht, der Anfang der Herrschaft des Sohnes fei das Ende der seinigen, gleichsam freiwillig, aber - das zeige fein letter Brief — in der That sehr gegen seinen Willen 58), zugestimmt, die Abzeichen ber Herrichaft abgegeben, unter Thränen die Sorge für feinen Sohn fammt dem Reiche ben Fürsten anvertraut und für sich gelobt habe, nach teinem Glanze der Herrschaft mehr streben zu wollen. Aber jest geschehe vielmehr das Gegentheil dieser Bu= ficherungen: Beinrich IV. flage über voreilige Berurtheilung, flehe darum, daß ihm Gerechtigkeit werde, rufe die Schwerter auswärtiger Bölfer an 54), suche mit gewohnten Listen bas Lager bes herrn zu zerstreuen, was durch Ginflechtung von Bibelftellen ausgemalt wird 55), ja, er bente Christum, den in seiner Kirche in aller Bergen Wiedererstandenen, nochmals an das Kreuz zu schlagen. Die Antwort schließt mit einem gang ausdrücklichen Borschlage:

sub habitu viris religiosis erwähnt.

53) Tieje Worte fauten: Cuius (sc. Heinrich's V.) regni principium . . .
etiam ipse (sc. Heinrich IV.) tamquam voluntarius, sed, ut jam eius fatentur litterae, nimis invitus, collaudavit.

54) Auf dieje Worte: Gallorum, Anglorum, Danorum ceterarumque finiti-

<sup>52)</sup> Bon dem nach Ginlaufen der Briefe III und IV Geschehenen fpricht das Chron. univ. in Rec. D, E, daß der König post lectas coram multitudine tam has (Brief IV) quam alias litteras, parum verbis, nichil autem sensu vel intentione prioribus dissonantes, filii tamen personae specialiter directas (d. h. Brief III) an den Bater — ex optimatum consilio — eine legatio vicaria . . . quam tamen prius publice predicari per Magdeburgensem archiepiscopum Heinricum fecit abgehen ließ, deren Inhalt wörtlich eingerückt folgt, und hernach werden als Träger der Botschaft probatae singularisque prudentiae personae, Albuinus videlicet ac Riwin presbiteri, una cum quibusdam laicali

marum gentium gladios cordibus nostris infigere meditatur (sc. Heinrich IV.) allein geht die Unflage auswärtiger Untnupfungen gurud. Als einziges Zeugniß liegt Brief II vor.

55) Es find Psalm LXXX, 14, Canticum II, 15.

"Deßwegen gefällt es sowohl dem Könige, als allen Fürsten des Reiches, vielmehr dem ganzen rechtgläubigen Heere, daß derselbe Aeltere, damit ihm keine gerechte Klage gegen uns offen stehe, mit welcher Sicherheit immer, die er gewählt haben wird, an welcher Stelle, die er vorziehen mag, zugleich vor dem gegenwärtigen Senat 56) und dem Volke seine Sache führen solle, Gerechtigkeit empfange, Gerechtigkeit auch zurückgebe, auf daß nach allseitiger Erörterung aller Ursachen der Zerwürsnisse vom Ursprunge der Spaltungen, wie wenn noch nichts davon schon entschieden wäre, sowohl dem Vater, als dem Sohne die Gerechtigkeit entspreche, der Stand der Kirche aber und des Reiches nicht so, wie er nach seiner Sitte vorschlägt, nach langem Aufschub, sondern gegenwärtig für jest, durch Schlichtung dieser Streitigkeiten, zu schwanken aufhöre".

Die aus bem königlichen Lager vor Coln mit biefer Antwort abgeschickten Boten fanden in Lüttich eine fehr ungunstige Aufnahme. Dadurch daß sie es ablehnten, irgendwie mit den Anhängern Beinrich's IV., als mit aus der Kirche Ausgestoßenen, in Berührung zu kommen, burch die in die Entgegnung eingestreuten, für den Raifer beleidigend lautenden Aeußerungen erregten sie gegen sich heftige Abneigung. Wie der in Bamberg niedergeschriebene Bericht aussagt, sollen die Abgefandten zuerst nur mit Mühe es erreicht haben, daß sie überhaupt vor Seinrich IV. erscheinen und sprechen durften, worauf sie jechs Tage hindurch in größter Gefahr geschwebt haben follen und in fteter Uebermachung unwürdigste Behandlung erdulden mußten: die Bolksmenge habe fich auf fie gefturzt, fo daß fie faum von ihrem Angriff befreit zu werden vermochten, bis fie bann endlich, ohne Geleit, zu Beinrich V. in bas Lager zurückgelangen fonnten 57). Sie brachten als Entgegnung, daß zur Zeit Beinrich V. fein Beer auflösen solle, worauf in Zukunft ein allgemeiner Hoftag über die Streitigkeiten die Entscheidung fällen werde 58).

Inzwischen war die Lage Heinrich's V. und seines vergeblich ber Stadt Cöln zusehenden Heeres eine stets bedenklichere geworben.

<sup>56)</sup> Tie Zusammenstellung von: coram presenti senatu und hernach: quatinus . . . aecclesiae regnique status non . . . post longas inducias, sed in presentiarum . . . vacillare desinat zeigt die Absicht der Absender des Schreibens: durch die von den Neichstürsten, die um Heinrich V. versammelt waren, gefällte Enticheidung, ohne Erwähnung jener von Heinrich IV. ansgerusenen Borlegung der Streitsache vor Papst und Kirche, sollte sogleich die Sache au Ende gebracht werden.

Sache zu Ende gebracht werden.

51) Tas Chron. univ. sagt in Rec. D, E, daß — horribile memoratü est — die föniglichen Boten, vix eximperatoris presentiam fandique licentiam consecuti, die sechs Tage ingenti vitae suae periculo — eo quod nullo modo eidem conventui malignantium communicare voluerint — besonders ab irruente sidi in eadem qua manedant custodia vulgo liberati, übet besandelt wurden, dann absque omni ducatus presidio in die castra circa Coloniam posita zurückehten (l. c., 238).

<sup>58)</sup> Die gleiche Quelle nennt als Inhalt der Erwiderung: quatinus ad presens ab armis discederetur et in futurum super huiusmodi simultatibus curiale colloquium [universaliter] indiceretur (l. c.).

310 1106.

Der Mikerfolg ber friegerischen Anstrengungen, ber entstehende Mangel und die daraus bei ber Sommerhite fich ausbreitenden Krankheiten ließen es räthlich erscheinen, die Belagerung abzubrechen. Man vernahm zudem noch aus Lüttich, daß Heinrich IV. und ber allerdings vom König als abgesett erklärte Berzog Beinrich von Niederlothringen von allen Seiten Rriegsvolt heranzögen und fo sich auf eine nochmalige Kampfentscheidung rüsteten. Deswegen entschloß sich Seinrich V., dem drohenden Angriffe zuvorzukommen. Er glaubte bestimmt ein Zusammengreifen der kaiferlichen Truppen mit einem Ausfall ber städtischen Bertheidiger von Coln auf fein Lager befürchten zu muffen. So entschloß er fich, wohl gegen Ende bes Monats Juli, die Belagerung der Stadt abzubrechen und westwarts vorzurücken, um aus der Nähe, wenn es dazu kommen follte, den Vater zu bekriegen 59). In dieser Weise geschah, mit Zerstörung der am Wege liegenden Burgen und Besitzungen der Feinde, der Vormarich nach Nachen, wo Beinrich V. feinen Aufenthalt nahm. Auf der anderen Seite hatte Berzog Beinrich, um nicht wichtige Plate in die Sande des Gegners fallen zu laffen, vor dem herannabenden königlichen Beere feine Burgen Limburg und Reiferscheib. füdwestlich und füdöstlich von Aachen, selbst durch Brand zerstört. Dagegen begleiteten die vor Coln ausgebrochenen Seuchen hein-rich's V. Heer auch nach dem Aufbruche aus dem Lager. Er verlor noch in Nachen einen vornehmen fächsischen Unhänger, jenen Grafen Dietrich III. von Ratlenburg, den letten feines Geschlechtes, der im zweitvorangegangenen Jahr durch ben Angriff auf die aus Wagdeburg zu Heinrich IV. reisende Gesandtschaft ben ersten Anftoß zu den neu beginnenden Feindseligkeiten gegeben hatte: ein auf Seite des Königs stehender Zeuge konnte nicht genug den Tod bes für den König und den katholischen Glauben getreuen, auch wohl unterrichteten Kämpfers beklagen 60).

<sup>59)</sup> Ten Weggang Heinrich's V. vor Eöln ertlärt das Chron. univ., Rec. D. E., daraus, daß im Lager vernommen wurde: quia Heinricus eximperator et Heinricus exdux exercitum undecumque conflant et adhuc vel semel temptare fortunam omnimodis parant, so daß das fönigliche Heer—saltem ferro redus sinem facere deliberans, ne forte, quod certissimum erat, caesarianis urbani contra semet auxilio forent — die Belagerung aushebt (l. c.). Die Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 13, sagt innerhalb des Abschlüsses der längeren Stelle in n. 45 u. a. auch von den Königlichen: quid acturi essent, ambigedant, quia volentes mori occasionem pugnae non inveniedant, aut si reditum pararent, certi quod hostis a tergo premeret, exercitum suum suga spargendum metuedant (l. c., 283), weiß dann aber nichts vom Abzug vor Göln.

<sup>60)</sup> Das Chron. univ., Rec. D, E, spricht vom Bormarsch — munitiones ac caetera quae rebellium erant interim diripiunt — contra Lotharingiam, und zwar, wie das Folgende (vergs. n. 61) zeigt, ad Aquasgrani (l. c.). Der Libellus de rebellione sagt ausdrücklich: Rex... amovit exercitum ad Aquasgrani (l. c., 111). Ebenso bezeugen die Annales Patherbrunnenses: Filius imperatoris... Aquisgranum adiit (die Rec. II. der Chron. regia Coloniensis, l. c., hat statt bessen: civibus — sc. von Cöln — viriliter repugnantidus, territus ausugit), und weiter: Dux Heinricus Lotharingiae metu venientis exercitus praesidia sua Lintdurg, Rifereschit ipse concremat (l. c., 114).

Trop des Vorsates, die Waffen gegen den Kaiser zu richten, scheute sich die Umgebung des Königs bennoch, so jest zum ersten Male unmittelbar mit ihm und seinem Anhang in den Kampf zu treten. So wurde eine zweite Botschaft an Beinrich IV. voraus= geschickt, mit der Eröffnung, es folle unter den schon früher aufgestellten Bedingungen der Friede geschlossen werden und zu diesem Zwecke der Raiser in den nächsten Tagen dem Sohne nach Aachen entgegenkommen, oder es muffe unzweifelhaft zum Kriege geschritten werden. Aber wieder ließ Heinrich IV. diesen Boten in Gewahrsam feten, und man glaubte in Nachen überzeugt zu fein, daß ber Widerstand in jeder Weise heimlich in Lüttich gerüstet werde 61).

Dann jedoch ließ ber Raifer, wahrscheinlich in den ersten Mugusttagen, dieje Gefandten an den Sohn zuruckgehen 62). Allein die Antwort, die er ihnen mitgab, war die deutliche Ankundigung,

daß er seinen Willen festhalte.

Das Schreiben war an die beutschen Fürsten gerichtet und ging fogleich auf das Begehren des Raifers ein: "Wir haben unferen Sohn und Guch vielmals gebeten, daß nach Entlaffung bes Heeres angeordnet werde, wie wir friedfertig zusammen leben könnten, damit über das uns zugefügte Unrecht und die Stiftung bes Friedens zur Ehre des Reiches murbig und gebührend entschieden werden möchte. Euch hat es gefallen, barauf zu antworten, woraus für uns eine weit schwerere Klage, als die frühere, entsteht, daß Ihr nämlich nach Aufhebung der Belagerung von Coln über uns und über unsere Getreuen unter dem Anscheine einer Unterhandlung

Während das Chron. univ., Rec. C, D, E, den Tod des Grafen Dietrich regi fidelissimus, infirmitate pressus . . . vir utique nobilissima Saxonum stirpe progenitus et tam omnigenae religioni quam catholicae defensioni non mediocriter deditus, literis etiam non minime instructus (vergl. ob. S. 201) in das Lager vor Eöln (Ibi . . . communi fine migravit) (l. c., 236) verlegt, sest Annalista Saxo ausdrücklich: postea Aquisgrani (SS. VI, 743, dort aber nicht durch unterscheidenden Druck hervorgehoben) in den sonst ganz entlehnten Text ein und haben Annales Patherbrunnenses: Quinto abhinc die (nach Heinrich's IV. Tod) comes Theodericus de Embike (vergl. hiezu Breflau, Konrad II., II. 512, daß Eimbect im Besitze des mit Dietrich III. erlöschenden Hause eine Hauptstelle einnahm) Aquisgrani moritur (l. c., 115).

61) Bon diesem erneuerten Antrage handelt wieder daß Chron. univ., Rec. D, E: premittentes . . . secundos nuncios, qui sibi (sc. Heinrich IV.) deliberationem proponerent, aut causa pacis pacto prescripto componendae

filio ad Aquasgrani propediem occurrere, aut imminens sibi bellum non dubitare. Quibus nimirum legatis custodiae nichilominus traditis, ad resistendum omnimodis, occulte tamen, preparari molitur (l. c.). Die Rec. C bagegen hat hier erft wieder - benn Brief IV und Beinrich's V. Antwort find erft in Rec. D, E aufgenommen - einen turg gufammenfaffenden lebergang: Tunc quoque temporis cum pater regis Leodio moraretur - nam Leodienses illi antiquo affectu fideliter adherebant —, crebra hinc crebra inde nuncia

vel literae discurrebant (l. c.).
62) Die Rücksehr der Brief V tragenden Boten zu Heinrich V. erwähnt das Chron. univ., Rec. D, E, nur mit den Worten: dimissos post aliquot dies missos eosdem . . . subsequitur (sc. Heinrich's IV. Todesnachricht) (l. c.,

238 u. 239).

312 1106.

mit Beeresmadit tommen wollt, unter Ginraumung einer Frift von acht Tagen, die, wie Ihr wohl wisset, niemals bis zu diesem Tage einem Danne von irgend welcher Stellung für die gesetmäßige Entscheidung irgend einer geringeren Angelegenheit gegeben worden ift, geschweige benn für eine fo große Sache, nach göttlichem ober menschlichem Gesetze oder auch nach dem Gebrauche unter den Menichen. Denn wir mußten, wenn es Guch gefiele, wenigstens eine folche Frift haben, innerhalb beren, daß fie um uns maren, wir zu eben dieser Rechtssache die Erzbischöfe von Mainz und Trier und Bremen, die Bifchofe von Freifing und Augsburg, Cur, Bafel, ben Herzog Magnus mit Herzog Theoderich und den Herzog von Böhmen und den Grafen von Flandern mit dem Grafen Wilhelm von Burgund und Andere, die zum vorbenannten Geschäfte, wie Ihr wohl wiffet, fehr nothwendig find, zusammenberufen und durch Bitten einladen könnten. Degwegen, fo wie mir früher ge= beten haben, flehen wir auch jest wieder und bitten gar fehr, daß Ihr um Gottes und Gurer Seele willen und für die Anrufung bes herrn Paschalis, bes römischen Papstes, und ber römischen Kirche und für die Ehre des Reiches belieben möget, bei unserem Sohne zu erreichen, daß er nach Entlaffung des Beeres aufhöre, uns zu verfolgen, und daß angeordnet werde, wie wir sicher und ohne alle Zweideutigkeit, zugleich mit den übrigen eben Genannten, mit Guch zur Verhandlung über das uns zugefügte Unrecht und über die Beilegung des Friedens im Reiche ruhig und friedfertig zusammentreten können. Wenn jener auf keine Beife ben Willen haben wird, von seinen Gewaltschritten abzulassen, so haben wir barob an Gott und die felige Maria und den feligen Betrus, unferen Schutherrn, und an alle Beiligen und an alle Chriften und an Euch zumeist eine Anrufung schon vollzogen und vollziehen wir immer eine folche, indem wir in aller Unterwürfigkeit bitten, daß Ihr den Willen habet aufzuhören, ihm zu folgen bei ber Fortsetzung eines fo großen Unrechtes. Und hiefur, daß er felbst aufhöre, uns zu verfolgen, und Ihr, ihn nachzuahmen, haben wir den Herrn, ben römischen Papst Paschalis, und ben heiligen und allgemeinen römischen Stuhl und die Kirche angerufen und rufen sie ichon zum dritten Male an. Für den Fall, daß biefes uns gang nicht gum Nuten hat sein können, anvertrauen wir uns Gott dem allmächtigen Bater und dem Sohne und dem beiständigen heiligen Beiste und ber immer jungfräulichen seligen Maria und ben seligen Betrus und Paulus und bem heiligen Lambertus und allen Beiligen, baß die göttliche Erbarmung und die Verwendung aller Beiligen unfere Niedrigkeit betrachten und uns gegen einen fo starken und so frevelhaften Angriff zu vertheidigen den Willen haben mögen" 63).

<sup>68)</sup> Diesen Brief V batirt Giesebrecht (in bem ob. S. 252 in n. 62 genannten Abbruch): "Um ben 1. August." Floto setzte ihn, l. c., 416 (entgegen Stenzel, l. c., 605), zu frühe an, in die Zeit ber Belagerung von Coln.

So war nochmals der Anspruch des Kaisers darauf, daß ihm volle Genugthuung gegeben werde, erhoben worden. Aber unsmittelbar auf diese lette Kundgebung folgte in völlig überraschender Weise für den König die Kunde vom Tode des kaiserlichen Vaters.

Die Krankheit Heinrich's IV. hatte nur kurze Zeit gedauert; aber er war sich bessen vollkommen bewußt, daß ihm das Lebens=

ende unmittelbar bevorstebe.

In dem Gewahrsam des Raisers befand sich, wohl schon seit ber Zeit seines Aufenthaltes in Coln, ein sächsischer Bischof, ber erst seit November 1105 bie Sache Heinrich's IV. verlaffen hatte. Bischof Burchard von Münster mar burch ben papstlichen Legaten Richard seiner amtlichen Verrichtungen enthoben, dann aber mahr= scheinlich in Mainz wieder in seine Stellung aufgenommen worden 64). Doch nun war er gezwungen, fein Bisthum flüchtig zu verlaffen. Jener Graf Friedrich von Arnsberg, der im Jahr 1102 wegen feines Angriffs auf Erzbischof Friedrich von Coln burch ben Raifer geächtet worden war, schlug sich jest nach dem Abfall des Erzbischofs und Bischof Burchard's von Heinrich IV. auf bessen Seite hinüber und verfügte insbesondere über Burchard eine heftige Verfolgung. Er verband sich mit den Ministerialen der Münsterer Kirche — vielleicht war auch die Burgerschaft der Stadt kaiserlich gesinnt -. jo daß der Bijchof vertrieben wurde. Als diefer als Flüchtling an ben Rhein kam, wurde er in Neuß erkannt, wahrscheinlich nach bem kaisertreuen Coln gebracht und da Beinrich IV. übergeben, ber ihn mit sich nach Lüttich führte 65).

Diesen in seiner Gewalt stehenden Bischof und seinen getreuen Kämmerer Erkenbald rief der Kaiser an sein Sterbelager und trug ihnen auf, Schwert und Ring dem Sohne zu bringen und ihm zu eröffnen, daß er Allen verzeihen und Gnade schenken möge, die dem Bater in seiner Noth geblieben waren, und weiter die Bitte mitzutheilen, daß die Beisetzung des Leibes zu Speier, neben den Vorsfahren, geschehe 66). In aufrichtiger Beichte und in fester Zuversicht,

66) Der Libellus de rebellione bezeugt: gladium et diadema, quae adhuc secum habebat, filio suo misit, cum Erkenbaldo, fidelissimo kamerario suo (vergl. in der ob. S. 194 genannten Urfunde St. 2968: Erkenpolt cammerarius

<sup>64)</sup> Beral. ob. S. 251 und 281.

<sup>65)</sup> Tie Annales Patherbrunnenses sagen über Burchard auß: Burghardus Monasteriensis episcopus, conjurantibus adversus eum aecclesiae ministerialibus, annitente comite Westfaliae Fritherico (vergl. ob. S. 162: daß Friedrich noch am 11. November 1105 alß Fridericus comes de Westvalia an ber Seite Erzbischof Ruothard's Zeuge auf Katlenburg für die Stiftung deß Klosters in castro . . . destructis ibidem muris et omnibus bellicis munitionibus, durch Dietrich III. in dessen Burg Katlenburg selbst, gewesen war — Origines Guelsicae, IV, 546 u. 547 — ist daß Zeugniß für den erst kürzlich geschenen Parteiwechsel), expellitur, capitur, ad imperatorem ducitur, in vincula conicitur (l. c., 114: die Chron. regia Coloniensis, Rec. II, sügt, auß Gölner Vocalfunde, bei: a Coloniensibus apud Nussiam, l. c., 44). Lössser, in der ob. S. 281 in n. 2 genannten Schrift, 28, seyt diese Gesangensehung des Vischos, etwa durch rheinabwärts auß Göln vorgeschobene Borposten, wohl richtig in die Zeit der Unweinheit Heinrich's IV. in Göln nach Oftern.

314 1106.

nach Empfang der heiligen Wegzehrung, sah dam Heinrich IV. seinem Ende entgegen, im Herzen voll bitterer Reue, voll wahren Glaubens, mit ganzer Hingebung der Seele, wie sein treuer Berschrer niederschrieb, und so starb er am neunten Tage seiner Kranksheit, gleichsam schlafend 67).

Am 7. August war bieses Leben, das sechsundneunzig Tage hinter Erreichung des sechsundfünfzigsten Lebensjahres zurücksgeblieben war, zu Ende gegangen 68).

imperatoris, chenso ben Namen Erchinboldus, der wegen des daneben stehenden Volemarus wieder der Kämmerer sein muß, in St. 2976 von S. 251), et Burchardo episcopo de Monastere, quem tunc vinctum tenebat, mandavitque ei, ut omnibus veniam daret et indulgeret, qui secum in angustiis vuis permanerent, et rogans, eum etiam Spire juxta parentes suos sepelire (l. c., 111): mit größerer Wahrscheinlichteit schließt die Vita, c. 13: cum nuncius extremum munus patris, anulum videlicet et gladium, cum mandatis silio portans venisset (sc. nach Aachen) (l. c.) das diadema aus (da ja Heinrich IV. im Briefe an König Philipp I. ausdrücksich sagte: coronam . . misi Moguntiam), ebenso die Annal. Blandiniens.: pater . . antequam moreretur, misit filio anulum imperialem cum gladio, Sigebert, Chron. (Cod. A): Imperator . . in ipso mortis articulo mandaverat regi filio suo . . . ut Spirae sepeliretur, cui et anulum suum per Borchardum Monasteriensem episcopum misit (SS. V, 27, VI, 371, bei d). Auch die ob. S. 288 in n. 18 zulegt cititten Vita vel actus Galcheri erwähnen in c. 33 De morte Henrici imperatoris et successione filii eius Henrici, in Str. 511 u. 512: cui (sc. filio) coronam, lanceam, sceptrum, regni potentiam omnemque tulit gloriam. Qui . . . tandem sine regalibus suit Legiae mortuus (SS. XIV, 206).

67) Bon den septen Stunden Heinrich iv ipricht die Vita in c. 13:

67) Von den letten Stunden Heinrich's IV. spricht die Vita in c. 13: fidem rectam, spem firmam, compunctionem cordis amaram in extremis suis tenuit, quem nec de pudendis admissis publicam agere confessionem puduit, qui tota cordis aviditate dominici corporis cibum sumpsit (l. c.), ferner daz Chron. univ., Rec. C: Inter quae (sc. den in n. 61 ausgeführten nuncia vel literae) dum nihil minus expectaretur, imperatoris egrotatio postque brevem languorem obitus eius in castris (sc. Heinrich's V.) diffamatur. Referunt qui aderant, bona illum confessione nec sine magna fiducia finem vitae fecisse, rebusque suis per omnia dispositis, nunciis quoque tam ad apostolicum pontificem (daß ist einzig von dieser Duelle erwähnt), quam ad filium regem destinatis, sumpto viatico, velut obdormiens expirasse (l. c., 238). Tie Annales Patherbrunnenses ichließen an die Grzählung von cinem Traume deß Kaisers zu Lüttich — somnium relatu dignum . . . quod postea rei exitus approdavit — die Grwählung von Krantheit und Tod: Imperator enim, non longo tempore interjecto, octo diedus aegrotans, nono moritur (l. c., 113 u. 114); im Libellus de rebellione steht bloß surz: Contigit autem interim imperatorem Leodio egrotasse, et perductus usque ad mortem, Kalendas August. (vergl. dagegen in n. 68) diem ultimum clausit (l. c.)

68) Tie Nachricht vom Tode Heinrich's IV. ift selbstverständlich schr zahlereich ausgezeichnet. Den Todestag nennt das Chron univ., Rec. D, E: Si quis vero tam zelotes est, cui quasi diem interitus Aman etiam Heinrici oditum per aecclesiae posteritatem ignorari non lideat, 7. Idus Augusti hanc esse sciat, quo scilicet die primo matrem suam aecclesiam apud Unstruot (vergl. Bd. III, S. 137, daß hier der Autor die am 7. August 1078 geschlagene Schlacht bei Melrichstadt mit der Bd. II, S. 500 ff. behandelten Schlacht bei Homburg, vom 9. Juni 1075, vermengt) invadens, innumeras animas ad inferos premisit, eademque die Martis, qua etiam cuncta sua praelia, paganico nimirum auspicio, perpetrare consuevit (eben der 9. Juni 1075 und der 7. August 1078, chenso dieser 7. August 1106 waren allerdings Dienstage, das

gegen der Tag von Glarchheim ein Montag, der an der Grune ein Donnerstag) (l. c., 240), weiter Sigebert, Chron., in der in n. 66 citivten Redaction (in ber im Abbruct zu Grunde gelegten bloß: Leodii): Imperator Heinricus exhereditatus imperio et inreconciliatus apostolicae sedi 7. Idus Augusti Leodii moritur (l. c.), Annal. Laubiens. Contin., wo aber 8. Id. mensis (sc. des August), die sogenannten Annal. Ottenbur .: Leodii obiit 7. (Cod. 2: 6.) Idus Augusti, rbenjo Annal. s. Michaelis Babenbergens. (a. 1107), Annal. Blandiniens. etwas einläglicher Cosmas, Chron. Boemorum, Lib. III, c. 18: imperator . . . perrexit Leodium, ubi non post multos dies cum vita amisit imperium 7. Idus Augusti, ferner die Annal. Mellicens., Donizo, Vita Mathildis, Lib. II, ber in c. 15 De obitu regis Heinrici, v. 1023-1040, mit selbstverständlich un= gunftiger Beurtheilung beifen quod fecit corde veneno und ruhmender Erwähnung bes minor filius - über bie Begunftigung ber seismatici, von Seite bes Baters, exardescens - und feiner Waffenerhebung, bezeugt: Augusti quarto defungitur Idus (zum Jahre 1105), Annal. necrolog. Prumiens., Annal. Aquens. (SS. IV, 21, V, 9, 10, 27, IX, 110, 500, XII, 399, XIII, 219, XVI, 685). Zahlreiche weitere Erwähnungen enthalten bloß, höchstens mit Rennung Lüttich's als Plaz des Todes (die Casus. monast. Petrishus., Lib. III, c. 36, dazu noch irrig: cum non post multum Spire obisset: SS. XX, 657), ganz durftig das Factum, jo jogar auch lothringische Unnalen, wie Annal. Leodiens. Contin., Mosomagens., Formoselens., s. Mariae Ultrajectens., ober Lamberti Audomarens. Chron., Chron. s. Andreae Castri Cameracesii, Lib. III, c. 24 (SS. IV, 29, III, 162, V, 36, XV, 1301, V, 66, VII, 545), von anderen entjernter ftehenden Quellen abzusehen. Berglichen z. B. mit ben zahlreichen burch Breglau, Konrad II., 335 n. 2, für den Großvater Konrad II. aufgegählten Erwähnungen in Netrologien ist die Aufsührung des Todestages Heinrich's IV. verhältnihmäßig spärlich: in Necrol. monast. s. Udalrici Augustens. civit., Lib. annivers. eccles. major. Curiens. (Necrol. German., I, 125, 636), im Tobtenbuch bes Speirer Domftiftes — mit zu Excurs IV in n. 1 angeführten Beifügungen — (Ausg. von H. Reimer, Zeitschr. f. Geschichte d. Oberrheins, XXVI, 434), in Kalendar. necrolog. Laureshamense, Kalend. necrolog. Gladbacense, Kalend. necrolog. super. monast. Radisponens., Kalend. necrolog. canonic. Spirens. reccentius, super. monast. Radisponens., Kalend. necrolog. canonic. Spirens. reccentius, Kalend. necrolog. monast. Visbeccens., Kalend. necrolog. Weltenburgense (Böhmer, Fontes rer. German., III, 149, 360, 487, IV, 322, 498, 571), Annal. necrolog. Prumiens., Necrol. Tridentinum (SS. XIII, 219, 369), Refrologium bom Aloster St. Maximin (unrichtig zu Non. August.) (Jahrbücher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, LVII, 115) (dagegen richtig: VII. Id. August. in der Ausgabe bei Hontspiechen Prodromus histor. Trevirensis, II, 983), Diptychon Bremense (Baterländische Auchiv des historischen Bereins für Richters aus 1835, 299). Refrologium des St. Wickelsteilung un Sünderlandische Reichen Leitenbeitegen und des Aufgeber Ausgabes der Wickelsteilung un Sünderlandische Reichen Leitenbeitegen und des St. Wickelsteilungs un Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs un Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs un Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs und Sündenbeite und des St. Wickelsteilungs und Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs und Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs und Sündenbeiten und des St. Wickelsteilungs und d Nieberfachsen, von 1835, 299), Refrologium bes St. Michaelsflofters gu Luneburg (Wedefind, Noten zu einigen Geschichtschreibern des deutschen Mittelalters, III, 57), Quir, Necrologium ecclesiae B. M. V. Aquensis, 45: O. Leodii Henricus tercius Rom. imp. augustus qui dedit Muldecham — nach n. 3 vielleicht Monken, im Limburgijchen — et Harnam — Walhorn, Necrol. veter. abbat. Mollenbecanae (Schannat, Vindemiae literariae, I, 140).

Heinrich IV. hatte während der Dauer von etwas über zweiundfünfzig Jahren den Namen eines Königs geführt und war nach
dem Tode heinrich's III. durch nahezu fünfzig Jahre, an denen
nur neunundfünfzig Tage fehlten, wenn von der erzwungenen Abdankung am 31. December 1105 abgesehen wird, in der Herrichaft
gewesen. Allerdings hatte er erst im neunten nach heinrich's III.
hinschied neu beginnenden Jahre sein fünfzehntes Lebensjahr erfüllt
und damit die Mündigkeitserklärung erreicht. Durch zweiundzwanzig
Jahre und wenig über vier Monate war er Inhaber der kaiserlichen
Gewalt gewesen. Demnach ergeben sich, schon ganz äußerlich betrachtet, deutlich verschiedene Abschnitte innerhalb dieser Regierungs-

aeit 1).

Daburch daß nur wenige Monate nach Kaifer Beinrich's III. Tode Pauft Victor II. ftarb, mar der Wittme Manes, die mit bem wohlerfahrenen Berather gemeinfam die vormundschaftliche Regierung hätte leiten follen, die unentbehrliche Anlehnung entriffen. Dazu ftellten fich ichon gleich vom Unfang an Schwierigkeiten, Die erften erkennbaren auf fächsischem Boben, der Regentin in den Weg, und weiter kamen in den nächsten Jahren noch andere Schädigungen des Ansehens des deutschen Reiches hinzu. Gine folche mar die Niederlage des nach Ungarn abgeschickten Hulfsheeres; erniedrigend erwies sich die völlig schwächliche Haltung der Regierung gegenüber der zu Basel geschehenen Wahl des Bischofs Cadalus, der als Pavit gegen Alexander II. aufgestellt worden war: fo kam es, daß diese im Unschluß an die königliche Sache geschehene, durch den römischen Abel angeregte Erhebung eines Vertreters ber Machtansprüche Beinrich's IV. in Italien ohne alle eingreifende Unterstützung blieb. Daß die Raiserin am Ende des Jahres 1061 ben Schleier anleate und durch diesen Beweis äußerlichen Verzichtes auf das Leben in

<sup>1)</sup> Hervorzuheben find beispielsweise als allgemeine Zusammenfassungen, Rante, Sämmtliche Werte, I, 18—23, und Weltgeschichte, VII, 341 ff.— "Besbeutung Heinrich's IV.", Waiß, Deutsche Bertz-Gesch., VIII, 427 ff., Ribich, Geschichte des deutschen Boltes dis zum Augsburger Religionsfrieden, II, 2. Aufl., besonders 141 ff., und schon vorher die Abhandlung: Das deutsche Reich und Heinrich IV. (Histor. Zeitschr., XLV, 1 ff., 193 ff.), neben Giesebrecht, III, 767—771.

der Welt vollends sich abseits rückte, erschwerte noch mehr die Lage

ber Dinge.

Der junge König stand im zwölften Lebensjahre. Bei der Schwäche ber Mutter, bei der Ungleichheit der Ansichten und bei allerlei eigennütigen Regungen in ihrer nächsten Umgebung mußte es für den Knaben an der richtigen Belehrung und Wegleitung fehlen, und außerdem mochten für ihn manche Neußerungen des Unbehagens über die Mikachtung der Regierung, am königlichen Hofe felbst hervortretende Unzeichen einer immer machsenden Berfetzung der Verhältniffe erkennbar geworden fein. Da geschah aus einem geheimen Einverständniß heraus, das sich zwischen den Gegnern der bestehenden Regierung gebildet hatte, zwischen den Erzbischöfen Anno von Cöln, Siegfried von Mainz, dem erst fürzlich durch die Regentin dem Berzogthum Baiern vorgesetzten Sachsen Otto, eine Verschwörung, die aber auch in Italien, in dem steten Ruheftorer aus Beinrich's III. Zeit, Berzog Gottfried von Niederlothringen, ihren Mitwiffer hatte, furz nach Oftern 1062 eine gang= liche Menderung, jene Entführung bes jungen Rönigs von der Seite ber Mutter hinweg nach Coln. Damit war der Regentschaft der

Raiserin ein plögliches gewaltsames Ende gesett 2).

So war nun Anno als Vormund und amtlich als Lehrer des Königs bezeichneter Inhaber der Gewalt der Berwalter der Reichsangelegenheiten geworden, aber allerdings so, daß er aus fluger Berechnung den einen ober anderen der Fürsten zur Theilnahme an einzelnen Sandlungen heranzog; als ein erster Name folcher Art tritt Erzbischof Abalbert von Samburg-Bremen entgegen, so wenig dieser ohne allen Zweifel den Staatsstreich Anno's gebilligt Im nächsten Jahre wurde dann geradezu die Regierung zwischen den beiden Erzbischöfen getheilt, und Adalbert leistete seinen Beistand, als ein von dem jungen Könige begleitetes deutsches Beer gegen Ungarn einen friegerischen Erfolg gewann. Wie bann vollends Unno in Nachwirkung seiner Handlungsweise als Vertreter der Regierung auf der Snnode von Mantug, durch die der in Basel erwählte Papit ichuplos gelaffen murde, aus feinem Untheil an der Leitung des Reiches verdrängt worden war, blieb Adalbert der einzige Rathgeber des Königs. Unter folchen Umständen rückte mit bem 29. März 1065 die Zeit heran, wo Heinrich IV. mit dem Schwerte umgurtet und als mundig erklart wurde. Schon wurde auch infolge ber aus Stalien überbrachten Ginladung bes Cabalus, ber seit seiner Preisgebung von Deutschland aus auf die eigene Rraft angewiesen den Kampf fortgesetzt hatte, die Romfahrt des jungen Königs für die nächste Zukunft in Aussicht genommen8).

Freilich war nun die Herrschaft, die Heinrich IV. mit seiner Mündigerklärung der Form nach schon ganz in die eigene Hand genommen hatte, von jener scheinbar so stolzen Böhe, auf der sich

<sup>2)</sup> Bergl. Bb. I, S. 267—270, 274 ff. 3) Bergl. l. c., S. 399—402.

ber beutiche Thron in Scinrich's III. Zeit befunden hatte, mahrend ber Dauer ber Regentschaft und auch noch feither, vielfach gefunten. und neue Machtbilbungen hatten sich emporzuschwingen begonnen. Nancs war auch davon weit entfernt gewesen, jene feste Bereinigung ber geiftlichen Fürsten als Stute ber Regierung zu besitzen, die eine Sauptgrundlage des deutschen Königthums geworben mar, und in ihrem Streben, burch Entgegenkommen die weltlichen hoben Berren mit der Sache bes Sohnes zu versöhnen, hatte fie mehrfach fehlgegriffen. Aber vollends in Italien mar, gang abgesehen davon, baß gerade durch folche Nachgiebigkeit ber Kaiferin ber so eigen= füchtige Herzog Gottfried dort neue Befestigung gewonnen hatte, das Unsehen des jungen Königs von vorn herein tief herabgebracht. Immer mehr war da durch die eingreifende Thätigkeit des Archibigfons Sildebrand, nach der Auffassung, daß die papstliche Gewalt jum höchsten Richteramt berufen fei, das Berhältniß zwischen ben firchlichen und staatlichen Gliederungen zum Schaden der letteren verschoben worden. Die Gestalt der Neuordnung der Papitwahl war 1059 gewählt, um die Besetzung des römischen Stuhles dem beutschen Einflusse zu entziehen; die Handreichung aus Rom nach Mailand follte im Sinne ber Stärfung ber unterften Boltsmaffen, die sich für eine religiös gefärbte Auflehnung leicht gewinnen ließen, eine Bundesgenoffenschaft zugleich gegen die bisherige geiftliche Stadtherrichaft und gegen beren Unschluß an bas beutsche Königthum in das Leben rufen; die gleichfalls durch Sildebrand herbeigeführte Vertragsichließung bes Papites mit den Normannen geschah, um diese kriegerischen Nachbaren in Unteritalien ganz für die römische Kirche zu sichern.

Nun aber zeigte König Heinrich IV. nach ber Verkündigung feiner Mündigkeit, ba er glaubte, eine freiere Stellung errungen zu haben, den Willen, seine Umgebung nach seiner eigenen Wahl zu schaffen. Daß sich für ihn an den Namen des Erzbischofs Unno die Erinnerung an die gewaltsame Entführung beftete, mußte ihm eine Aufforderung fein, um so mehr Erzbischof Abalbert fein Bertrauen zuzuwenden und ebenso den großen Plänen des Vorstehers ber Kirche von Hamburg Bremen, die sich auf die Einrichtung der nordischen Kirchen, als beren Pflanzungen, bezogen, sein Augenmerk zu schenken. Aber allerdings erwuchs auch aus diesem vorwiegenden Einflusse Abalbert's eine Bertagung des beabsichtigten Aufbruches nach Italien bis in den Serbst des Jahres 1065 und schließlich entstand baraus, zur größten Ueberraschung auch in Italien felbst, zunächst eine Bereitelung der ganzen Romfahrt. Doch indem nun Abalbert so als Hauptrathgeber bes Königs hervortrat, mußten auch Vorwürfe, die der Regierung entgegengestellt wurden, voran fein haupt treffen, und dieses mar besonders infolge der gehäuften Zuweisung von Reichsabteien und von anderen königlichen Gütern an geistliche und weltliche Fürsten, auch an Anno, aber allerdings vorzüglich an Abalbert felbft, in empfindlicher Weise ber Fall. Das führte im Beginn bes Jahres 1066 aus einer geheimen Berabredung heraus, deren Gelingen auf dem Reichstage zu Tribur den König und den Erzbischof in gleicher Weise überraschte, zum Sturz der vorwiegenden Geltung Adalbert's; flüchtig mußte er vom Hof-

lager hinweggehen4).

Mochte auch abermals Unno der erste Anstifter dieser neuen Beränderung gewesen sein, so wurde doch damit nicht wieder jene weitgehende Abhängigkeit Beinrich's IV. von bem Erzbischof geschaffen, wie sie im vierten Jahre zuvor eingetreten mar, und die Bermählung des Königs mit der ihm schon seit mehr als zehn Jahren bestimmten Braut, Bertha von Turin, mar vollends geeignet, ihm eine noch festere Stellung zu verleihen; mahrscheinlich war die schwere Krankheit, die den König furz vorher nieder= geworfen hatte, und der Wunsch, die Erbfolge zu fichern, die Urfache ber Beschleunigung der Hochzeit gewesen. Gbenso ichien fich mit dem Ende bes Jahres 1066 in der erneuerten bringenden Aufforderung, die an den König erging, die Bertheidigung bes römischen Gebietes zu übernehmen, die Aussicht auf eine große Thätigkeit in Italien zu eröffnen. Da griff Bergog Gottfried, in völlig felbstfüchtiger Beife, auf eigene Fauft in diefe Sache ein, und so gab der König, indem er in lautem Zorne über den Fürsten als über einen bofen Betrüger sich aussprach, das ganze Unternehmen auf, jodaß die Romfahrt wieder unterblieb 5).

In diesen Jahren nach der Vermählung des Königs begannen nun aber Vorwürfe gegen seine Lebensweise immer ftarter erhoben zu werden, denen auch gutgefinnte Zeugen die Aufnahme nicht verfagten, die aber vollends im Munde der Gegner zu den meitgehendsten Anschuldigungen vergrößert murden. Die Auswahl der Männer, mit benen sich Heinrich IV. im regelmäßigen Berkehre umgab, wurde der Gegenstand großen Mißtrauens gegen ben jugendlichen Herrscher selbst. Schon einem im Jahre 1065 verftorbenen hefsischen Grafen Wernher war geflissentlich ein böser Einfluß auf ben Berrscher nachgeredet worden; jest wurden "Freunde bes Königs" als "Bertraute", als "Ohrenbläfer", felbstverständlich stets im schlimmen Sinne, genannt, und mas da oder dort der Würde der Krone nicht zu entsprechen schien, führte man auf ihre Einwirfung zurück. In nicht geringem Umfange mar babei allersbings auch ber Neib ber hohen fürstlichen Herren maßgebenb; fie sahen mit Abneigung auf diese zumeist aus der königlichen Dienstmannschaft hervorgegangenen königlichen Gespielen, die durch ihre Unwesenheit am Sofe jene vornehmen Kreise mehr zurüchträngten. Allein auch Verfehlungen des jungen Königs auf sittlichem Gebiete — die vor der Vermählung geschehene Geburt eines natürlichen Sohnes ift bezeugt, und andere Andeutungen dehnten diese Dinge noch viel weiter aus - wurden bald in makloser Weise zu den abstokenosten Erzählungen, in einem ganzen Lügengewebe, ausgemalt, und auch

<sup>4)</sup> Bergl. l. c., S. 404 ff., 424 ff., 474 ff., 487 ff. 5) Bergl. l. c., S. 526 u. 527, 546 ff.

foldte Ericheinungen brachte man bann wieber mit jenen Freunden des Rönigs in Zufammenhang. All das gewann vollends die größte Bedeutung und zog die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, als 1069 ber König aus einer ungezogenen Laune heraus vor einer Bersammlung von Fürsten den Wunsch vorbrachte, seine Ghe mit Bertha möchte getrennt werden. Doch gestaltete sich die Entscheidung biefer Frage auf ber bazu einberufenen Synode, burch die von Rom her ausgesprochene entschiedene Abweisung bes Begehrens, zu einer peinlichen Rieberlage nicht nur bes Königs, sondern noch mehr bes Erzbischofs Siegfried von Mainz, ber burch seine Haltung Beinrich IV. zur Meußerung feines Vorfates ermuthigt hatte. Nach ber Wiedervereinigung der Chegatten trat freilich jenes Dißverständniß zurud, und 1071 wurde dem Könige zum ersten Male ein Erbe geboren. Dagegen verschärfte sich nunmehr im Jahre 1070 ber Gegensatz zwischen Heinrich IV. und einem ber ersten weltlichen Fürsten bes Reiches, jenem zum Herzog von Baiern erhobenen Sachsen Otto von Nordheim, zum völligen Bruche. Die Erinnerung baran, bag Otto bei ber Entführung von ber Seite ber Mutter mitgewirkt hatte, Einflüsterungen, die gegen den Bergog und deffen Auftreten in dem Könige die sich regende Abneigung und Eifersucht noch mehr angestachelt hatten, entzündeten den leiden= ichaftlichsten Saß, ber zur Hochverrathkanklage, zur Flucht bes Bergogs, bann zu bessen Berurtheilung und Absehung führte. Mochte auch Otto, zwar erst längere Zeit nach ber von ihm bar= gebotenen Unterwerfung, die Gnade des Königs zurückerhalten, fo blieben doch, jumal unter Otto's fächfischen Stammesgenoffen, die burch biefe Borgange genährten Gefühle bes Ingrimms gegen ben König ungeschmälert 6).

Dit dem Jahre 1073 kamen nun auch die Beziehungen Seinrich's IV. zum römischen Stuhle, zwar noch nicht unmittelbar in scharfer Ausprägung, in eine neue Bahn, baburch daß ber feit fünfzehn Jahren thatfächliche Leiter ber papftlichen Gewalt als Papit Gregor VII. felbst an die Spite der abendländischen Kirche gestellt wurde. Im Besitze der schon bisher, unter Alexander II., errungenen Erfolge, gegenüber dem Könige in der Cheangelegenheit und gegenüber einzelnen zu Gingeständnissen ihrer Verschuldung, zu Bugübungen erniedrigten hohen beutschen Kirchenfürsten, und gestützt auf die noch von diesem gleichen Vorgänger ausgesprochene Maßregelung königlicher Räthe, konnte es der Neugewählte, tros ber von ihm felbst eingeräumten Unregelmäßigkeit des Wahlvorganges, wohl magen, sich mit einer einfachen Unzeige feiner Erhebung an den König zu begnügen. Heinrich IV. war anderer= feits fo fehr von bem Buniche erfüllt, ein gutes Berhältniß ju bem Papite aufrecht zu erhalten, baß er in weitgehend entgegen= kommender Weise, sogar unter Preisgebung seiner bisher in der

<sup>6)</sup> Bergl. 1. c., G. 612 ff., weiter Bb. II, G. 153 ff., 9 ff.

so wichtigen Angelegenheit der Mailänder Kirche eingenommenen Stellung, in einem unterwürfigen Schreiben an Gregor VII. Selbstanklagen und Gehorfamsversicherungen verband?). Deutschland selbst stand er ernsten Gefahren gegenüber. waren neu entstandene Verfeindungen mit hohen weltlichen Berren, feinem Schwager Herzog Rudolf von Schwaben, dem Herzog Berchtold von Kärnten, die aus Regungen heftigen königlichen Miktrauens heraus eine ähnliche Verfolgung, wie sie über Otto gekommen war, befürchteten, wieder entfernt worden; aber um fo mächtiger hatte sich aus dem fächsischen Stammesbewußtsein, im Anschluß ähnlicher widerstrebender Regungen im Thüringer Lande, der Haß gegen den König fränkischer Abstammung erhoben. Neben ben mehrfachen sachlichen Urfachen des fächsischen Aufstandes standen ohne Zweifel auch Beweggründe, die aus dem Verhalten Beinrich's IV. felbst hervorgegangen waren. Die stärkere Betonung der könig= lichen Rechte, der Ausnugung der Ginkunfte im fächsischen Lande, die häufigeren empfindliche Belaftung bringenden Aufenthalte des Hofes, das Gefühl, durch die neu angelegten foniglichen Burgen überwacht und nicht mehr ber früheren freien Bewegung theilhaftig zu fein, bei den Thüringern der Merger über die von Erzbischof Siegfried geltend gemachten Zehntanforderungen, all das verschärfte sich zu Ungunsten des Königs, wenn nun auf ihn die Vorwürfe wegen Ausschreitungen von Leuten seines Gefolges ober aus ben Besatzungen der Burgen oder gar unmittelbare Unklagen gegen ihn felbst gehäuft murden. Auf diesem Wege erwuchs jener furchtbare, in den unglaublichsten Beschimpfungen sich gipfelnde Ingrimm der Sachsen gegen Beinrich IV., wie er noch lange in einer feindselig fich aussprechenden geschichtlichen Ueberlieferung festgehalten murde. Bolk und Fürsten, diese vorzüglich infolge ber Weigerung bes Königs, den in die Sache Otto's verwickelten Billinger Magnus als Nachfolger im Berzogthum bes Baters folgen zu laffen, griffen dabei zusammen. Die allgemeine Frage, die im Gegenfate der Geltung der landesfürstlichen Macht gegenüber dem Throne gegeben war, erschien hier in schärfster Weise in engerer Umgrenzung jum Ausbruck gebracht. Der Aufstand hatte im ersten Anlaufe durch plötliche Ueberraschung über den König gesiegt, und die Unluft der übrigen Fürsten des Reiches, die sich, statt Sulfe zu bringen, vielmehr zwischen den Berricher und die Aufrührer stellten, war so zwingend, daß Heinrich IV. auf seine Absicht, den Aufstand friegerisch niederzuwerfen, zunächst Verzicht leisten mußte 8). Gben diese Nothlage mar für Heinrich IV. die Aufforderung gewesen, Gregor VII. nirgends entgegenzutreten.

Aber nunmehr brachten die zwei nächsten Jahre eine Befestigung

<sup>7)</sup> Bergl. Bb. II, S. 202 ff., 268 ff. 8) Bergl. l. c., S. 155 u. 156, 161 u. 162, 195 u. 196, danu S. 225 ff., (mit S. 857 ff., sowie Bb. I, S. 620 ff. mit S. 656 ff., Bb. II, S. 188 ff.), wozu Bb. III, S. 427 ff., und Bb. IV, S. 541 ff., enblich Bb. II, S. 246 ff.

Meger von Anonau, Jahrb. d. btich. M. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V.

ber Stellung des Königs. Die muthige und hingebungsvolle Erflärung ber städtischen Bürgerschaften am Rheine, zuerst ber Wormfer, die ihn in den Stand fette, von den fürstlichen Rüftungen junächst abzustehen, wenn auch vorerft ein wirklich fräftiges Einsgreifen baburch noch nicht möglich wurde, bann aber die zumal durch die roben Ausschreitungen der bäuerlichen Aufständischen bei Beritörung der Harzburg bedingte Lösung der engeren Berbindung zwischen Fürsten und Bolt im fachfischen Stamme forderten bie Sache Beinrich's IV. Doch vor Allem war es bes Königs eigene fluge Haltung, wie er es verstand, ganz abgesehen von jener Ab= trennung der fürstlichen Theilnehmer in Sachsen selbst, die hohen gesellichaftlichen Kreise des Reiches überhaupt von der nothwendigen Gemeinsamkeit ihrer eigenen Sache mit ber feinigen zu überzeugen, Die seinem Auftreten bis jum Sommer 1075 eine solche Rraft ver= lieh, daß er mit seinem großen gesammelten Beer am 9. Juni auf thüringischem Boden den vollen Sieg gewann und diesen in der weitgehendsten Weise auszunuten vermochte. Bis zum Berbste mar die Unterwerfung ber Sachjen vollendet, die Berfügung über bas Schicffal einer großen Zahl angesehener Manner gang in bes Königs Sand gelegt; allerdings bestand dabei unter seinen eigenen Un= hängern die Erwartung, er werde Milde eintreten laffen. Doch blieb es bei der Verhaftung der sächsischen Unterwürfigen und be= sonders auch bei der Entfernung der bestraften Bischöfe aus ihren Amtsverrichtungen 9).

Die Frage einer Wiedereinsetzung der geistlichen Fürsten in ihr Amt wurde jett eine der Ausgangsstellen für die Erörterung, die zum Bruche Heinrich's IV. mit Gregor VII. führte. Schon auf der Kastensynode dieses gleichen Jahres 1075 hatte der Bapst an eine Angelegenheit gerührt, die zwar auch schon von seinem Vorgänger angedeutet worden war: unter den Synodalbeschlüffen ftand das Berbot der Investitur geiftlicher Würdenträger burch weltliche Sand, also auch durch den König Seinrich IV., und durch biese als Forderung angefündigte Betonung der Freiheit der Kirche war der benkbar stärkste Gingriff in die Reichsordnung angedroht. Undere Angelegenheiten, die der gebannten königlichen Räthe, die Fürbitte für jene abgesetten gefangenen Bischöfe, mischten sich in die immer deutlicher zu Drohungen sich steigernden Dahnungen bes Papstes ein, und so trat bie noch ganz fürzlich allem Unscheine nach freundliche Gesinnung auf beiden Seiten rasch völlig zurud. Der junge König war jest durch den Waffensieg in den Besit seines ersten großen Erfolges gelangt, und so wollte er sich ein foldes Vorgehen des Papstes nicht gefallen lassen. Vollends reizten bie Mittheilungen, die von ben aus Rom gurudtehrenden königlichen Boten an ihn überbracht murden, Forderungen von Buße, in Aussicht gestellte Strafen, den König zum heftigsten Zorne 10).

<sup>9)</sup> Vergl. Bb. II, S. 294 ff., 331 ff., 413 ff. und 481 ff., 527 ff. 10) Vergl. 1. c., S. 548, 575 ff. (bazu S. 451 ff.), 611 ff.

So geschah im Januar 1076 bas Unerhörte. Heinrich IV. ließ fich in voller Nichterkenntniß der Tragweite feiner Schritte, in merkwürdiger Verkennung der Machtmittel des Gegners, zu einer völlig formlosen Handlung gegen Gregor VII. hinreißen. Dhne Zweifel durch die Einwirfung eines unversöhnlichsten Gegners Gregor's VII., des vielbeutigen und unzuverlässigen Cardinals Hugo des Weißen, und mit Einschüchterung von Theilnehmern, die zu größerer Zuruchaltung geneigt gewesen waren, wurde durch die beutschen Bischöfe auf der Reichsversammlung zu Worms Gregor VII. in ganz einseitigem Vorgeben als abgesett erklärt 11). Aber nun= mehr erwiderte der Papft auf der Fastensynode zu Rom am 22. Februar in Unwesenheit ber Mutter des Könias diesen Unariff. Beinrich IV. wurde verurtheilt, der Bann über ihn verhängt, der Gehorsam der Unterthanen ihm gegenüber aufgehoben, in einer Beise, die gleichfalls ganz außerhalb der gewöhnlichen Formen îtand 12). Die Wirkung dieser feierlichen Verfluchung übertraf als= bald unendlich ben gang verschwindenden Erfolg bes Wormfer Spruches, wenn auch der König dessen Inhalt in verschärften Worten wiederholen ließ und noch weitere Maßnahmen sich vorsietzte. Es zeigte sich, daß Gregor VII. es verstand, alle Gegners ichaften gegen den König unter einander zu verbinden; denn reißend schnell griff ber Abfall von Heinrich IV. um fich. In Sachsen erwuchs der Widerstand von Neuem, zumal als die gefangenen Fürsten und die Geiseln frei murden; die oberdeutschen Fürsten begannen gleichfalls sich Gregor VII. zuzuwenden, und schon fingen Berhandlungen über Erhebung eines Gegenkönigs an. Doch zeigte Gregor VII., daß er einem folchen Schritte Beinrich's IV. Unterwerfung vorzöge, ließ aber daneben erkennen, er fei Willens, felbst über die Alven zu kommen und sich mit den Fürsten zu verständigen. Gine Zusammentunft der oberdeutschen und fächsischen Gegner Beinrich's IV. in Tribur legte den Beweis dafür ab, daß eine wirkliche Einigung zwischen ihnen sich nicht finden lasse; nur hin= sichtlich Heinrich's IV. verständigten sich die Versammelten unter Vermittelung päpstlicher Legaten dahin, daß der Gebannte einzig von Gregor VII. felbst, bem er in allen Stücken Unterwerfung ju geloben habe, die Lossprechung gewinnen könne, und daß er, da fonst das Reich für ihn verloren sei, diese durchaus erlangen musse: inzwischen folle er zunächst, gang abgetrennt von den Reichsgeschäften und ohne Gebrauch ber königlichen Abzeichen, in Speier verharren 13).

Für den König bestand die einzige Rettung vor dem Verluste seiner Krone, wenn es ihm gelang, schleunigst den Papst zur Lösung von dem Bannspruche zu nöthigen, und mit Einsetzung der vollen neu erwachten Thatkraft erreichte er, unter den schwierigsten Ver-

<sup>11)</sup> Bergl. l. c., S. 613 ff.

<sup>12)</sup> Bergl. 1. c., S. 631 ff.
13) Bergl. 1. c., S. 659 ff., 671 ff., 713 ff., 725 ff. (mit S. 885 ff.).

baltniffen, bicjes Biel. Radbem er mitten in ben Schredniffen bes Winters ben Weg nach Italien zurückgelegt hatte, verstand er ce, die ihm bereitwillig mit Anerbietung der Waffenhülfe qu= strömenden lombardischen Unbänger darüber in das Klare zu setzen. baß nicht Rampf, sondern allein die Bußübung ihn befreien könne, und so wurde der Papst, nach Leistung der Buße, gezwungen, die Lossprechung zu vollziehen. Schon war da Gregor VII. - im Januar 1077 - auf dem Wege zu den deutschen Fürsten gewesen, als ihn der Schrecken über das unerwartete Ericheinen des Königs nach Canossa unter den Schutz seiner Bundesgenossin, der Gräfin Mathilde, zurücktrieb, und eben hier hat er nunmehr, da ihm die Waffe entwunden war, mit größtem Widerstreben, gegen die schrift= liche Zusicherung gewiffer Bedingungen von Seite bes Königs, die nicht mehr zu verweigernde Lossagung vom Banne ausgesprochen 14).

Allein mochte auch bergestalt bis zum 28. Januar die Ausjöhnung zwischen Lapst und König scheinbar gegeben sein, so er= wuchs boch baraus fein allgemeiner Friedensichluß. Beinrich IV. burfte, wenn er nicht ben Boden in ber Lombardei verlieren wollte, feine bortigen Unhänger nicht unberücksichtigt laffen, und bas weckte in der Umgebung Gregor's VII. neuen Argwohn gegen ihn. Auch in Deutschland wollten die Feinde des Königs, obichon ihnen der Papit selbst die Vorgänge in Canossa melbete, von ihrer Gegner= schaft nicht ablaffen. Go gestattete benn Gregor VII. nach einigem Bögern den deutschen Fürsten freie Sand, und bergeftalt mählten Diese zu Forchheim schon am 15. März den Herzog Rudolf als Gegenkönig. Allein burch die Saltung, die feine Legaten bei biefer Wahlhandlung einnahmen, war nun der Papst vollends aus der endgültigen Entscheidung, der er fürzlich so nahe gewesen war. hinweggerückt, und es erschien feiner Stellung ju ben beutschen Dingen fortan eine undeutlich schwächliche Rolle aufgeprägt 15).

Mit Aufbietung seiner ganzen Willenstraft trat Beinrich IV. nach seinem Wiedererscheinen aus Italien gegen Rudolf auf. Es war nicht bloß der Kampf zweier Gegner; sondern zwei sich völlig ausschließende staatsrechtliche Auffassungen standen einander gegen= über. Der Gegentonig hatte bei feiner Erhebung vor ben mablenden Fürsten auf jeglichen Erbanspruch feines Sohnes für die Konigs= herrschaft Verzicht geleistet und gegenüber den Vertretern des römischen Stuhles die völlig freie kanonische Wahl für die Besetzung der Bisthümer zugegeben: so war dem zurückfehrenden Könige der Rampf um die Festhaltung der Grundlagen der königlichen Dacht aufgezwungen, und hier bewies er nun, daß er in den Erfahrungen ber letten Jahre reif geworden mar. In Ausdauer, in Kraft und Umficht bewährte er fich, als er diesen Gegensat aufgriff. Dazu traten wieder die städtischen Bevölkerungen mit allem Gifer für Heinrich IV. ein; die Mainzer zwangen gleich nach der Krönung

 <sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Bergl. l. c., S. 747 ff. (mit S. 894 ff.).
 <sup>15</sup>) Bergl. l. c., S. 764 ff., Bb. III, S. 1 ff. (mit S. 627 ff.).

ben Gegenkönig und ebenjo ihren Erzbischof, die Stadt zu verlaffen. und die Bürger bewaffneten sich für die Sache des Königs. Co mußte Rudolf das oberdeutsche Gebiet meiden, und als "Sachsenfönig" führte er fortan seine Sache. Heinrich IV. konnte, mochte ihm auch in Schwaben eine um das Kloster Hirsau sich schaarende Gegnerschaft gegenüberstehen, den Gegenkönig, die Berzoge Welf und Berchtold den Zähringer ihrer Würden und Lehen verluftig erklären und nachher Schwaben dem Berlobten seiner Tochter, dem Staufer Friedrich, gutheilen, und in einem neuen Borftog vermochte

Rudolf nicht über den Neckar hinaus vorzudringen 16).

Gregor VII. befand sich gegenüber den um die Herrschaft über Deutschland streitenden Königen in einer immer unerquicklicheren Lage. Anfangs hielt er sich noch möglichst zurück, im Wunsche, ein Schiederichteramt ausüben zu können; aber er mußte bis jum nächsten Sahre 1078 erkennen, daß er in folder Weise, bei fo vorfichtiger Haltung, seine eigenen Anhänger im deutschen Reiche sich entfremde, wie er aus Vorwürfen ber Sachsen deutlich entnehmen fonnte. So führte ihn, während ber Krieg in Deutschland immer erbittertere Form annahm, die nothwendige Folge der Dinge bis 1080 aus der bisherigen Zwischenstellung, von der zögernden Unentschlossenheit hinmeg, zu neuen entscheibenden Schritten 17).

Heinrich IV. war in dieser Zwischenzeit zwei Male in größeren Waffenzusammenstößen Rudolf begegnet, in Franken bei Melrich= ftadt, in Thuringen bei Flarchheim; teine der beiben Schlachten hatte eine Entscheidung gebracht, und jedenfalls konnte am wenigsten von durchschlagenden Erfolgen des Gegenkönigs gesprochen werden 18). So durfte es der König magen, nachdem Gregor VII. gegen ihn auf der Fastenspnode des Jahres 1080 von Neuem den Bannfluch ausgesprochen hatte, die engste Anknüpfung mit den lombardischen Gegnern des Papstes zu treffen und dessen Angriff burch die Erhebung eines Gegenpapstes zu erwidern. Der gleiche Untläger Sugo trat dabei wieber, wie in Worms, gegen Gregor VII. auf, und nach einer Erklärung über die dem Papste vorgeworfenen Berbrechen, die in ihrer Einseitigkeit und Uebertreibung abermals völlig ben Stempel diefer ingrimmigsten feindseligen Gefinnung trug, folgte durch die in Briren versammelte Synode die Erwählung bes angesehensten und Heinrich IV. besonders getreuen Vertreters der königlichen Sache in Italien, des Erzbischofs Wibert von Ravenna. Aber freilich vermochte der König nun noch nicht feinen Erwählten fogleich nach Rom zu führen. Nochmals mußte er vorher Rudolf friegerisch entgegentreten, und wenn auch an diesem 15. October das Waffenglück an der Grune gegen Beinrich IV. entschied, so war boch durch den alsbald infolge der schweren Berwundung herbeigeführten Tod Rudolf's der ganze Erfolg verloren.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Bergl. Bb. III, S. 5 u. 6, 8 ff., 23 ff., 35 ff. (mit S. 194 ff.), 50 ff.
<sup>17</sup>) Bergl. l. c., S. 79 ff., 115 ff., bis zu S. 233 u. 234.
<sup>18</sup>) Bergl. l. c., S. 137 ff., 238 ff.

Zwar gelang es dem Könige nicht, angeknüpfte Unterhandlungen mit den Sachsen zum Ziele zu führen; aber er verfügte doch, auch zu Gumsten seines Bundesgenossen in der Schlacht, des Herzogs Wratislav von Böhmen, nach seinem Belieben über östliche Markegebiete, und das Neich schien insoweit beruhigt zu sein, daß er glaubte, seinen Ausbruch nach Italien bewerkstelligen zu dürfen. Die geängstigte Stimmung der zunächst durch den Tod des Gegenstönigs geschwächten deutschen Anhänger Gregor's VII. konnte den König zu seiner Unternehmung nur ermuthigen 19).

So rudte Beinrich IV. mit feiner Ruftung nach Stalien ein. Es galt, das Recht der römischen Raiser, das die königlich Ge= finnten in der gerechten Sache des Königs ausgesprochen faben, woneben das verfluchenswürdige, die Kirche und die Welt erschütternde Treiben Gregor's VII. als eine Kette von Verbrechen fich darstelle, in der Ginführung Wibert's nach Rom, in der Ertheilung der Raiferfrönung, durch diefen zu inthronisirenden Papst, an Beinrich IV. zur vollen Darstellung zu bringen. Denn gerade in diesen Jahren drängten sich die Beweisführungen für dieses Recht des Könias, in Deutschland, wie in Italien, bald in wild leidenschaftlichen Ausbrüchen, bald in gemeffen die Zeugniffe bringenden Abhandlungen, aber auch in fälfchenden Schriften, die Bertheidigungen der Brirener Bahlhandlung enthalten follten 20). Allein so gewaltig auch die Noth Gregor's VII. in feiner Bedrängniß in Rom von Jahr zu Jahr sich steigerte, so peinlich sich die Gräfin Mathilde durch zeitweise stärkeres Gingreifen Beinrich's IV. in die Abwehr zurückgedrängt fah, die Erfolge des Königs geschahen boch bei dem vier Diale zu wiederholenden Aufrücken seines Seeres por der Stadt nur in recht dürftigem Fortschritte, und schon die Nachricht von einem erstmaligen Mißlingen hatte in Deutschland eine gewisse Ermannung der Feinde zur Folge, aus der die Wahl eines neuen Gegenkönigs, Bermann von Lütelburg, hervorging, freilich ohne daß jemals dieser die Bedeutung seines Vorgängers Rudolf zu gewinnen vermochte. Als dann endlich nach glücklich vollzogener Besetzung des Lateran Gregor VII. abgesetzt und ercommunicirt worden war und der als Clemens III. inthronisirte Papst Beinrich's IV. biefen am 31. März 1084 zum Kaifer gefront hatte, war diefer Erfolg nur von furzer Dauer; benn biefe Festsetzung in Rom endigte mit einem nothgebrungenen Ruckzug. Seitbem engere Anknüpfungen Heinrich's IV. mit Kaifer Alexios

<sup>19)</sup> Bergl. 1. c., S. 246 ff., 284 ff., 333 ff., 345 ff. Lamprecht, Deutsche Geschichte, II, 339 u. 340, stellte die Tragweite der Brixener Wahl höchst nachbrücklich in das Licht: "Der König . . . gab dem Königtum eine Wendung gegen die Keform überhaupt, gegen die geistigen Strömungen, die in wachsender Verstärtung seit fünf Generationen die Welt zu beherrschen begonnen hatten, und erklärte sich gegen den Genius des Zeitalters. Ein ausstichtsloser Kampf war eröffnet".

<sup>20)</sup> Bergl. 1. c., S. 261 ff., 298 ff. (bazu S. 653 ff.), 405 ff.

von Constantinopel Berzog Robert gefährlich zu werden schienen, hatte fich diefer seiner Lehenspflicht gegenüber dem in der Engelsburg ein= geschlossenen Papste endlich erinnert, und so war der Papst durch bas Erscheinen bes normannischen Beeres aus feiner Bedrängniß herausgezogen, und es blieb Clemens III. felbst, nach Beinrich's IV. Rudfehr nach Deutschland, die Gegenwehr, die er allerdings ruftig

genug leistete, überlaffen 21).

In Deutschland gewann der Kaiser nach seiner Rückfehr mehr= fach festeren Boden. Eine in Mainz im Frühjahr 1085 versammelte Synode fprach gegen eine größere Zahl gegnerisch gefinnter geiftlicher Fürsten die Absetzung auß; die während der Abwesenheit Beinrich's IV. in einzelnen Bisthumern, in Gestalt des Gottes= friedens, begonnene Fürsorge für Aufrechterhaltung friedlicher Ordnung murde jest in Gegenwart des Kaifers weiter geführt 22). Daneben gingen ftete Bersuche, in Berhandlungen mit den Sachfen eine Verständigung zu erzielen; aber sie scheiterten an der unter geschickter Leitung des Legaten Otto von Oftia ausgesprochenen Ablehnung und wiederholten Berkundigung des papstlichen Bannfluches, und auf ein einmaliges glückliches Vordringen Beinrich's IV. bis Magdeburg folgte der durch Ekbert von Meißen alsbald herbei= geführte Rückschlag. Ebenfo ließ bas nächste Jahr 1086 in ben ftets erneuerten Abfallsversuchen, auch in Oberdeutschland, ben Raifer nicht zur Ruhe kommen, und einzig die gänzliche Unfähigkeit, den über das kaiferliche Beer vor Würzburg errungenen kriegerischen Erfolg auszubeuten, und die immer fläglicher hervortretende Berlaffenheit des nach keiner Seite hin genügenden Gegenkönigs ließen die Wirkung dieser empfindlichen Niederlage zurücktreten 28). Aber es fehlt in diesen Jahren an einem klarer erkennbaren Plane in Beinrich's IV. Auftreten, und befonders ermangelt fein Berhalten gegenüber dem immer unzuverläffigen Etbert der Folgerichtigkeit. Dagegen mar bis 1088 die Stellung bes Gegenkönigs Hermann ganz unmöglich geworben, und so war, zum schweren Kummer ber von Schwaben ber den Verlauf der Dinge im kaiserfeindlichen Sinne beurtheilenden Beobachter, endlich sogar im fächsischen Stammgebiete ein friedlicher Aufenthalt Heinrich's IV. möglich geworden, den dann freilich Etbert's Neberfall por Gleichen veinlich unter= brach. Aber dessen ungeachtet gewann es, vollends nach Hermann's Tode, mit dem Jahre 1089, den Unschein, als ob, bei dem Wunsche auch der bisherigen Gegner in Oberdeutschland, mit dem in feiner Stellung befestigten Raifer sich auszusöhnen, ein völliges Ende bes inneren Rrieges erwartet werden durfe, ber immer wieder, insbesondere in Schwaben, durch die Thatkraft des Bischofs Gebehard von Constanz, neue Nahrung gewonnen hatte 24).

<sup>21)</sup> Bergl. 1. c., S. 377 ff., 415 ff., 432 ff., 470 ff., 498 ff., 521 ff.

<sup>22)</sup> Bergl. Bb. IV, S. 21 ff.
23) Bergl. l. c., S. 2 ff., 14 ff., 49 ff., 113 ff. und 122 ff., 125 ff.
24) Bergl. l. c., S. 169 ff. mit S. 206 ff., 217 ff., 222 ff., 246 ff. und 258 ff., eiter nach S. 217 ff. und 256 ff. bei S. 259.

Allein statt bessen schlossen sich nun, in einer für Heinrich IV. von Neuem die größte Gesährdung verursachenden Stärke, die Gegnerschaften von diesseits und jenseits der Alpen wieder zustammen.

Allerdings war Gregor VII., nach feiner unter dem Zwange ber Normannen geschehenen Entfernung aus Rom, einem Verbannten gleich, nach einer, wie es ben Unschein hatte, vollständigen Rieber= lage im Jahre 1085 gestorben, und unter dem Gindrucke dieser Todesnachricht hatte ber Zusammenhalt feiner Unhänger vollends gelitten 25). Doch sein zweiter Nachfolger, der welterfahrene, in= folge feiner früheren Auftrage auch auf beutschem Boden ausgezeichnet fundige Otto, war als Papft Urban II. gang geschaffen, nunmehr jene Machtaedanken, die ja auch der sterbende Gregor VII. un= entwegt festgehalten hatte, aufzugreifen und neu zum Siege zu führen. Die enge Verbindung des römischen Stuhles mit der Gräfin Mathilde murde durch den neu gewählten Papft in flarer Ertenntniß ber Wichtigkeit Diefer Bundesgenoffenschaft erneuert, und die einzig auf äußerlichen Erwägungen beruhende Cheschließung der Gräfin, der weit älteren Frau, mit dem jungen Welf, dem Cohne eines der oberbeutschen Gegner Beinrich's IV., ging aus diesen Berechnungen für die Förderung der papstlichen Sache hervor. Die Ernennung jenes an die Spite bes Bisthums Conftang gestellten eifrigen Hirfauer Monches Gebehard, der durch feinen gähringischen Bruder Berchtold mit dem älteren Welf enge ver= bunden war, jum Legaten bes römischen Stuhles, verstärfte noch diefe Unknüpfungen. Gben deßhalb, wegen der hierin vorliegenden Nöthigung, entschloß sich nun auch der Kaifer, sich nicht mit seiner Bertretung durch den schon als König geweihten Sohn Konrad in Italien zu begnügen, sondern bort felbst wieder seine Macht zu zeigen. Aber freilich zerschlugen sich damit auch iene vorübergehend gehegten Erwartungen, die einen Friedensichluß in Aussicht zu stellen ichienen. Wenn Heinrich IV. sich bergestalt abermals nach Italien begab, so geschah es eben hauptsächlich, um seinen getreuen Papst Clemens III., ber rustig auch gegen Urban II. im Kampfe verharrte, zu unterstüßen, und damit fiel jede Möglichkeit für eine Durchführung der dem Raifer entgegengebrachten Zumuthung, fich durch Preisgebung des in Brigen Erwählten die Verständigung zu erkaufen, hinweg 26). Heinrich IV. war im Jahre 1090 bei seinem Eintreffen in

Heinrich IV. war im Jahre 1090 bei seinem Eintreffen in Italien ansangs vom Erfolge begleitet. Er machte der Gräfin Mathilbe viel zu schaffen, entzog ihr die wichtige Stellung in Mantua, führte sogar einen allerdings mißlingenden Angriff auf Canossa durch. Aber nun trat durch den kräftigen Zusammenschluß der Gegner, auch wieder jener deutschseindlichen Stimmungen in den

 <sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Bergl. l. c., S. 59 ff., wozu S. 35.
 <sup>26</sup>) Bergl. l. c., S. 191 ff., 273 u. 274, 252 ff., 276 (zu S. 259 u. 260), ob. S. 109.

lombardischen Städten, die stets Nom ganz zur Versügung standen, eine völlige Wendung gegen den Kaiser ein. Der eigene Sohn, König Konrad, wurde zum Abfall vom Bater verleitet, als Gegenstönig für Italien aufgestellt, und die sittenstrenge Mathilde schändete ihren Ruf, indem sie sich mit dem verworsenen Weibe Supraria- Adelheid, der nach dem Tode der treuen Vertha mit Heinrich IV. vermählten Russin, einließ, so daß diese ihre Anklagen öffentlich vor Urban II. vorzubringen vermochte. Auf solche Weise verlor Heinrich IV. dis zum Jahre 1094 alle disherigen Ergebnisse und gerieth in die peinlichste Verlassenheit. Denn auch in Deutschland war, schon 1093, unter der Führung Gebehard's und seines Bruders, des nunmehr als Gegenherzog gegen Herzog Friedrich aufgestellten Verchtold, Schwaben im Sinne einer ganz für Urban II. sich außesprechenden Erklärung gegen den Kaiser zusammengesast worden 27).

So stieg Urban II. zu immer höherer Geltung empor. Während er noch nicht lange vorher in Rom selbst arg bedrängt gewesen war, durfte er es jeht wagen, selbst nach Oberitalien zu kommen, in Piacenza große Musterung über seine Anhänger zu halten und seine gebietenden Entschlüsse zu verfündigen; dann empfing er in Cremona König Konrad's unterwürzige Ehrenbezeugung und Sidesablegung. Auf französischem Boden verkündigte er vollends jene Aufforderung, die alle Welt, unter Verpslichtung auf das ansgeheftete Kreuzeszeichen, zum Aufbruche in den von der römischen Kirche geforderten Kriegszug zur Vefreiung des heiligen Grabes sammeln sollte. In nahezu völligem Siege auch über Clemens III. kehrte Urban II. nach Kom zurück 28).

Wie ein Gemiebener hatte inzwischen ber Kaiser, abgesperrt von Deutschland, im engsten Umkreise verharren mussen. Erst als durch den Bruch zwischen Mathilbe und den Welfen, da diese erskannten, ihre Hossinungen auf die Nachfolge in der reichen auf Canossa beruhenden Erbschaft seien betrogen, und weiter durch seinen Vertrag mit diesem bis dahin die Alpenpässe ihm versperrenden fürstlichen Hause die Deffnung des Rückweges geschehen war, gewann er die Möglichkeit, nach einer Abwesenheit von sieben Jahren

sich im deutschen Reiche wieder zu zeigen 29).

Daß schon gleich nach der Wiederankunft in Deutschland 1097 auch sächsische und thüringische Fürsten bei dem Kaiser sich einsfanden, sprach immerhin, wenn auch im Uedrigen keine durchsgreisenden Handlungen zunächst erkenndar werden, für seine größere Geltung in einem vorher seine Einwirkung stärker abweisenden Gebiete. Dann war die in Schwaben gelingende Aussöhnung zwischen dem Staufer Friedrich und dem Zähringer Verchtold über die bisher stets umstrittene Herzogswürde eine wirkliche Stärkung des Friedens und des Ansehens des Reiches, auch schon durch die

<sup>27)</sup> Bergl. 1. c., S. 279 ff., 333 ff., 378 ff., 391 ff., 422 ff., 401 ff. und 427.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Bergl. l. c., S. 418 ff., 441 ff., 469 ff. <sup>29</sup>) Bergl. l. c., S. 447 ff., 477 ff., ob. S. 1.

baburch zunächst herbeigeführte empfindliche Berminderung ber Geltung des unabläffig thätigen Gegners des Raifers, des Bifchofs Gebehard von Conftanz. Dazu kam die Erfüllung eines sehnlichen Begehrens heinrich's IV. Nach der Enterbung des burch feinen Abfall ber Nachfolge unwürdig gewordenen Königs Konrad murde ber jungere Cohn Beinrich V. burd, die Fürsten als Ronig erwählt. vom Bater eidlich verpflichtet und im folgenden Sahre gekrönt. Auch auf die böhmischen Angelegenheiten eröffneten sich wieder stärkere Einwirkungen, und fortgesett waren jest auch Beinrich's IV. eigene Unftrengungen für die Ginschärfung der Beobachtung des Landfriedens im Gange. Daneben verfügte der Raifer in einer ganzen Reihe von Fällen, ohne jegliche Sinderung, bei Erledigung bischöflicher Site, vorzüglich auch in Lothringen, gang von fich aus, über beren Aber nach anderen Richtungen traten doch auch Neubesekuna. wieder Erscheinungen hervor, die neue Anfechtungen voraussehen ließen. Ganz besonders bedenklich war schon 1098 die Verfeindung bes Raifers mit Erzbischof Ruothard von Maing; Borwürfe, Die gegen biefen erhoben wurden, jum Theil infolge feines Berhaltens bei ber entsetlichen zwei Sahre zuvor auch in Mainz burch die Banden der Bauernfreuzfahrer an den Juden verübten Verbrechen, führten zum Weggang des Erzbischofs von seiner Kirche nach Thuringen, wo er sogleich als Bermittler neuer feindseliger Unknüpfungen gegen Beinrich IV. hervortrat. Daneben lichtete fich auf ben bischöflichen Siten burch eine Reihe von Todesfällen die Bahl ber Beinrich IV. gang zu Gebote ftehenden Rirchenfürften 30).

In Italien hielten fich in gewissem Sinne die Berhältnisse auf beiben Seiten noch immer die Wage. Der untreu gewordene Sohn bes Raisers war nirgends zu eigentlichem Ansehen gelanat; aber auch der faiferliche Papft fah fich immer weiter eingeschränkt, wenn er auch sich noch fortwährend aufrecht hielt und sogar in Rom seinen Anhang behauptete. Denn so mächtig Urban's II, Ansehen in der abendländischen Welt im Allgemeinen emporgestiegen mar, behauptete sich dennoch sein Gegenvapst 1099 — in den Tagen des Todes Urban's II., ber noch zulest durch die Gegnerschaft in ber Stadt in Bedrängniß gebracht worden war - in der nächsten Umgebung von Rom. Um so bestimmter knüpfte Urban's II. Nach= folger Pafchalis II. alsbald nach feiner Wahl mit Bischof Gebehard pon Constanz die förderliche Verbindung neuerdings an. Dann mar allerdings durch den Tod Clemens' III., mit dem Jahre 1100, für Seinrich IV., weil nun für ihn die Verpflichtung, den von ihm erhobenen Bapft festzuhalten, hinweggefallen war, bem Unschein nach die Bahn für die Erstellung neuer gunftiger Beziehungen zu Rom aufgeschlossen, und er hatte am Ende dieses Sahres den festen Willen, durch die Absendung von Boten nach Rom Paschalis II. bie Sand zu reichen, die Spaltung ber Kirche endgultig zu beseitigen.

<sup>30)</sup> Vergl. ob. S. 2 ff., 23 ff., 26 ff. und 57 ff., 63 ff., 66, 28 ff., 67 ff. und 104 ff.

Aber nach den schon vorher an Gebehard gemachten Eröffnungen ließ sich voraussehen, daß sich der Papst unversöhnlich zeigen

merde 31).

In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts schien sich die Lage für Heinrich IV. in gewissem Umfange nochmals nach verschiedenen Seiten zu bessern. Besonders griff er in Lothringen in nachhaltigerer Beise in mehrere Fragen ein. Den Grafen Seinrich von Limburg bestrafte er für widerrechtliches Handeln zuerst durch strenges Vorgehen, bewies dann aber, indem er den Reuigen zum Herzog von Niederlothringen ernannte, nachher eine wohl zu weit reichende Nachsicht. In die Angelegenheit der Befetung des Bisthums Cambran, das unter den von der römischen Curie geschützten Schädigungen von Seite des Erzbisthums Reims und des unmittel= bar von Laschalis II. aufgestifteten Grafen Robert von Flandern schwer litt, griff der Raiser, freilich nicht mit dauerndem Erfolge, wenn sich auch der Graf einmal zu einem Gehorsamsversprechen am Hofe einfand, ebenfalls felbst handelnd ein. Jene Unwendung von Gewalt gegen Heinrich von Limburg war hauptfächlich beswegen geschehen, weil sich der Abt des durch ihn in Schaden gebrachten Klosters Prüm klagend an den Kaiser gewandt hatte, und in ahn-licher Weise vertheidigte dieser auch in anderen Fällen das Recht beeinträchtigter flösterlicher Körperschaften. Ebenso gewann fortwährend durch feine eigene eifrige wiederholte Fürsorge, im Borrange vor dem vorher als Beilmittel gegen Störungen berangezogenen Gottesfrieden, der allgemeine Reichsfriede größere Be-Deutung 32). Und neben diesem zeigte sich der Kaiser bestrebt, die Einheit der Kirche, die Berfohnung mit dem römischen Stuhle gu erreichen. Absichten, die nach dieser Richtung wiesen, selbst nach Rom zu gehen, zum Behufe der Lösung vom Banne das heilige Grab zu besuchen, wurden von ihm ausgesprochen 33). Paschalis II. bewies auf der Lateranspnode von 1102 von Neuem feine unverminderte Unversöhnlichkeit. In Erneuerung der firch= lichen Verfluchung, deren Verfündigung, um jede Annäherung der Gläubigen an den Gebannten zurückzuschrecken, er auch ausdrücklich auf dem deutschen Boden begehrte, wies er jeden Ausgleich zuruck, und die abermalige Betonung des Verbotes der Investitur bewies, daß besonders die allerdings fortwährend von Beinrich IV. ausgeübte Besetzung bischöflicher Kirchen eine Sauptursache dieser gereizt feind= feligen Stimmung mar 34).

Mit dem Jahre 1104 nun aber traten die Dinge in einen rascheren, für den Raiser bedenkliche Folgen aufweisenden Gang ein. Bu Regensburg geschah in wildem Auflauf durch Ministerialen,

<sup>31)</sup> Bergl. ob. S. 13, 73 ff. und 80, 84 ff. und 99 ff., 107 ff. (vergl. S. 74

u. 75), 102 ff.
32) Vergl. ob. S. 115 ff. und 133, 126 ff. mit 153 ff. und 179, 119 u.

<sup>120</sup> mit 151 ff. unb 202, 175 ff.

38) Bergl. ob. S. 133, 173.

34) Bergl. ob. S. 170 ff., 172.

mit Sulfe von Burgern der Stadt, die Ermordung des in Baiern hoch angesehenen Grafen Sigehard, und es wurde gegen Beinrich IV. jogar die Unflage von feindseliger Seite erhoben, er sei von Anfang an dem Getödteten abgeneigt gefinnt gewefen. Jedenfalls war der Vorwurf mahr, daß es der Raiser an dem gehörigen Gingreifen. das die Gewaltthat hätte verhüten können, fehlen ließ. Daraus erwuchs zu einer bisherigen dem Unschein nach schon vorhandenen Verftimmung hinzu eine neue Entfremdung fürstlicher Berren, ganz besonders in Baiern, gegenüber Heinrich IV., und als eine Nach-wirkung des Ereignisses konnte am Ende des Jahres der Vorgang betrachtet werden, mit dem das neue große Miggeschick des Raifers einsette. Als er im Begriffe war, wegen eines Gewaltstreiches, ber gegen eine in seinem Sinne — wegen Besetzung bes erzbischöflichen Stuhles von Magbeburg — reisenbe Botschaft gemacht worben war, auf dem Boden Sachsen's friegerisch vorzugeben und bort nach Niederwerfung des Widerstandes das Weihnachtsfest zu feiern, verließ plöglich fein Cohn, König Beinrich V., bas hoflager und begab fich mitten unter des Baters Feinde nach Baiern. Für die Bemäntelung des schändlichen Wortbruches diente dem Verräther, bem außerdem Stimmen, er muffe bei ber Untuchtigfeit bes Baters für seine eigene Sache forgen, verführerisch klangen, ber auf bem Raiser liegende Fluch des Papites 85).

Allerdings begann nun der Raifer mit bem folgenden Jahre 1105 fogleich alle Unstrengungen, den abgefallenen Sohn wieder zu fich heranzuziehen, aber auch mit Paschalis II. fich in Berbindung zu setzen und diesen zur Lossprechung vom Banne zu be= wegen, wodurch ja unmittelbar die ganze Grundlage dem Auftreten Beinrich's V. entzogen worden ware. Aber ftatt deffen fetten fich Papft und König gegen ben Kaifer in engen Berkehr, und es wurde erreicht, daß der junge König, gegen Zusicherung feiner vollen hingebung an die römische Rirche, von den dem Bater gegebenen eidlichen Zusicherungen losgefagt und zugleich vom Papste durch bie Eröffnung weitgehender Aussichten belohnt murde. Paschalis II. ernannte für alle diese Verrichtungen Bischof Gebehard von Constanz als seinen Beauftragten 36). Und jett folgten rasch nach einander Heinrich's V. Weggang nach Thüringen und Sachsen, der engste Anschluß ber bortigen Gegner bes Kaifers an die Sache bes Königs, eine Reihe von Magregeln zur Befämpfung und Unterwerfung ber Unhänger Beinrich's IV. in jenen Gebieten. Dann rudte ber König mit starker friegerischer Rüftung gegen Mainz heran, wo sich der Raiser zu halten suchte, mährend er selbst den Erzbischof Ruothard hier wieder einsehen wollte 37). Nach dem Mißlingen von Unterhandlungen erkannte aber Beinrich V. die Unmöglichkeit.

<sup>35)</sup> Bergl. ob. S. 195 ff., 201 (zu S. 158, und 203 ff.

<sup>36)</sup> Bergs. ob. S. 211 ff., 215 ff.
37) Bergs. ob. S. 220 ff., sowie über Heinrich's V. Berhalten die ein= leitende Nebersicht am Anfang von Bd. VI.

sich jett schon der Stadt zu bemächtigen, und wandte sich ostwärts nach dem fränkischen Lande, wo er nach längerer Belagerung den wichtigen Plat Nürnberg gewann. Allein der Kaiser verlor den Muth nicht und rückte dem Sohne, der geglaubt hatte, sein Heer entlassen zu dürsen, an die Donau nach. Doch nachdem Heinrich IV. sich glücklich gegen den König in den Besit von Regensburg gesetzt hatte, wandte sich der Ersolg gänzlich von ihm ab. Als am Flusse Regen ein ernster Kampf mit dem wieder gerüsteten Könige erwartet wurde, gelang es vielmehr diesem, da er wünschen mußte, ohne Blutzverzießen das Uebergewicht zu gewinnen, durch trügerische Worte, daß er der leidende Theil sei, durch Anerdietungen nach dem kaiserslichen Lager hinüber, seine Absicht vollständig zu erreichen, so daß das Heer des Vaters aus einander ging und dieser in schleuniger Flucht seil such gehnen mußte. Immerhin erreichte er durch Böhmen

und Sachsen glücklich wieder Mainz38).

Runmehr folgten fich Schlag auf Schlag die letten Greignisse in Heinrich's IV. Lebenszeit. Huch aus Mainz mußte er sich burch die harte Rücksichtslosiakeit des Sohnes hinwegweisen laffen, und jo suchte er, in seiner ganzen Fassung tief herabgebracht, neue Buflucht in Coln. Doch entschloß er sich nochmals, selbst eine bessere Wendung feines Geschickes herbeizuführen. Die Hoffnung bestand für ihn, wenn es ihm gelang, auf bem burch ben Sohn auf bie Weihnachtstage ausgeschriebenen Reichstage zu Mainz felbst zu ericheinen, einen Enticheid zu feinen Gunften zu erwirken. Allein um so mehr mußte es die Absicht des Königs sein, das um jeden Preis zu vereiteln. Auf einer perfonlichen Zusammenkunft mit bem Bater vermochte ber Sohn beffen Bertrauen wieder zu ge= winnen; dann aber ließ er ihn unter leerem Vorwande gefangen feten und so lange durch Zwangsmittel bearbeiten, bis er ihn als zu allen Zumuthungen unterwürfig beurtheilen durfte. So folgte jener schändliche Vorgang zu Ingelheim, mit der tiefften Erniedrigung bes der Krone entjagenden Kaisers, dem dadurch nicht einmal auch nur das geringste Entgegenkommen in der Frage der Lösung vom Banne von dem Legaten des Papftes zu Theil wurde. Dann übernahm Beinrich V. am 5. Januar 1106 in öffentlich feierlicher Weise zu Mainz die Regierung 39).

Aber so fläglich gebrochen ber Kaiser unter ber vom Sohne über ihn verhängten Versolgung erschienen war, erhob er sich bennoch nochmals mit frisch erwachter Thatkraft zur entschiedenen Wahrung der wieder von ihm in Unspruch genommenen Herrschaftsrechte. Er entzog sich ber engen über ihn gelegten Ginschließung und erschien, auf lothringischem Voden, unter seinen getreuesten Unhängern als ein Gegner, der ben jungen König nöthigte, an der Dauershaftigkeit seiner Ersolge auf das ernsthafteste zu zweiseln. Ein kriegerischer Vorstoß Heinrich V. gegen Lüttich, bessen Vischof und

<sup>38)</sup> Bergl. ob. E. 230 ff., 239 ff.

<sup>39)</sup> Bergl. ob. S. 249 ff., 256 ff., 279 ff.

Bürgerichaft gang für ben Raifer eintraten, miglang burchaus; auch die Bürger von Coln stellten der Belagerung durch das könig= liche Deer den stärksten Widerstand entgegen. In öffentlichen Er-klärungen gab heinrich IV. neben der fortgesetzten Bersicherung, daß er bereit fei, sich Laschalis II. zu unterwerfen, und daß er sich friedlich mit den Reichsfürsten aus einander seten wolle, ausdrücklich zu erkennen, er begehre Genugthuung für das ihm zugefügte Un= recht, fordere von dem Könige die Auflösung der Beeresruftung und werde, wenn diefer nicht gehorche, für die Entscheidung Gott anrufen.

Da sette der Tod dem vielbewegten Leben das Ende 40).

- Durch die ganze Zeit Heinrich's IV. hat nachgewirkt, daß ber junge Rönig, durch den frühen Tod des Baters ichon als Knabe großen Aufgaben nabe gerückt, einer in sich geschloffenen, von inneren Widersprüchen freien, festen Leitung in der Jugend entbehrte; bin und her geriffen, verschiedenartigen Rathgebern nach einander über= geben oder sich selbst ihnen hingebend, ist der Jüngling nicht der Selbstzucht theilhaftig geworden, die feinen großen Unlagen ent= fprochen haben murbe. So hat ihm auch in den Mannesjahren, fo fehr in wichtigen Entscheidungen eine volle Thatkraft einsette, die rechte Sicherheit in der Führung der Dinge gefehlt. Dhne die wohlthätig stetige Folgerichtigkeit ift diese Regierung gewesen, ber ja allerdings fo fehr erstartte Gegnerschaften gegenüberstanden, daß sie auch einer einheitlicher handelnden Leitung den Sieg streitig gemacht haben würden. Richt felten schwankend, oft zu weit gehend, von leidenschaftlichen Regungen hingeriffen, dann wieder nachgiebig, so ftand ber König, noch mehr nachher ber Kaifer zwischen diesen überall machsamen, immer mehr zu einheitlichem Borgeben sich verftändigenden Gegnern, diesfeits und jenfeits, dort den auf den Thron eifersüchtigen und von diesem aus deßhalb vielfach arg= wöhnisch beobachteten Fürsten und dem die schon ererbten Gefühle bes Saffes immer ingrimmiger nährenden Sachsenvolke, hier der in großartiger Zusammenfassung der Ansprüche und Machtmittel vor= gehenden Angriffsmeise bes papftlichen Stubles und ben biefem zur Seite stehenden entschlossenen italienischen Bundesgenossen. Bielleicht ist den Krankheitserscheinungen, die vielfach, in jungeren und späteren Sahren, Beinrich IV. befielen, ein Theil diefer mangelnden Gleichmäßigkeit des Wefens juguschreiben, und ebenfo ift ber fo verhältnißmäßig frühe Abschluß bes Lebens möglicherweise nicht bloß auf die auch eine stärkere Kraft nothwendig untergrabenden feelischen Erfahrungen in der letten Lebenszeit zurückzuführen. Aber all bas schloß boch nicht aus, baß jene überraschend berührenden Neuaufraffungen bes Willens, thätigen Muthes noch bis an bas Ende ftets wieder fich barftellen, bag noch wenige Wochen vor bem Tobe von dem Raifer gefagt werden konnte, er zeige fich fo ruftig, wie ein Kriegsmann von Jugend auf.

<sup>40)</sup> Bergl. ob. S. 286 ff., 296 ff.

Eben diese auch nach ber tiefen Erniedrigung von Ingelheim in Lüttich nochmals hervortretende Standhaftiakeit des Raifers, jene von fester Ueberzeugung bes Rechtes ausgehenden Erklärungen aegenüber Bafchalis II. waren Erscheinungen, die ben feit Gregor VII. und Urban II. begonnenen Siegeslauf ber papstlichen Forderungen zurückhielten. So war es für den Sohn und Nachfolger, so sehr er sich im Kampfe gegen den Bater scheinbar zum Werkzeuge der römischen Kirche machte, woneben freilich die an dem Bater ver= abscheuten königlichen Besetzungen bischöflicher Sitze unentwegt fortgesetzt wurden, als Möglichkeit gegeben, in die Laufbahn des Raifers einzutreten, sich auf bessen trot allen Miggeschicks weiter geführte Maßregeln zu stüten, und so geschah es, daß Beinrich V., zumal da er wenigstens in dem Anfang seiner Regierung die Fürsten für sich hatte, nochmals die Stellung des deutschen Köniathums auch gegenüber den Machtanforderungen des Papstes mit Erfolg zu vertreten vermochte.

Dhne Zweifel ichon gleich nach Heinrich's IV. Tode ift eine Stimme aus feiner Umgebung, eines Zeugen ber Dinge, beffen Freund der Geftorbene in feinem Leben mar, laut geworden, Die in einer ganz hervorragenden Beife die eine Seite ber Beurtheilung durch die Zeitgenossen barftellt 41). Ein hingebender Berehrer, der sich aber absichtlich in ein nicht durchdringliches Dunkel hüllt 42), hat in einer Trauerichrift gegenüber einem vorausgefetten Empfänger sein liebevolles Andenken ausgesprochen. Allerdings in weitgehender Berangiehung von Lefefrüchten aus einer längeren Reihe von Schrift= ftellern, theils bes Alterthums, theils näherer Zeiten, bis auf geschichtschreiberische Werke der eigenen Gegenwart 48), schuf der Verfasser ein in der Form meisterhaftes Buch, das in seiner Art nahezu einzig unter den Leistungen des Mittelalters dasteht 44).

<sup>41)</sup> G. Richter, Unnalen der deutschen Geschichte im Mittelalter, III, 2, hat im Anhang, 521—530, eine fehr gute Zusammenstellung: Das Charafterbild bes Königs nach dem Urteil der Zeitgenoffen. Bergl. auch F. Diekmann, Heinrich IV., seine Persönlichkeit und Regierungsweise (Programm von Wies-

baden, 1889).

42) Bergl. Ezcurs III über die Frage nach der Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris. Ueber die Vita handeln die Dissertationen von A. Koch, Die Vita Heinrici IV. fritisch gewürdigt (Jena, 1882), und K. Horn, Beiträge zur Kritif der Vita Heinrici IV. imperatoris (Rostoch, 1887).

43) Zu den von Eberhard in der Editio tertia der Vita in den Scriptores rerum Germanicarum, 2, doch besonders 6–8, 1899, genannten Litteraturangaben über die Kachweise der Luessenbenutzung fommt seither noch S. Hellmann, Zur Benutzung der Bulgata in der Vita Heinrici IV. (Reues Archiv der Gesellschaft sin ältere deutsche Geschichtstunde, XXVIII, 239–243).

44) Aus dem SS. XII. 268. mitgetheilten Urtheise des Casaubonus sind

<sup>44)</sup> Aus dem SS. XII, 268, mitgetheilten Urtheile des Cajaubonus sind die Schlußworte: nec illud opusculum postposuerim Taciti libello de vita Agricolae am bezeichnenoften.

Mit einem Prophetenworte: "Wer wird Waffer meinem Saupte geben und die Quelle ber Thranen meinem haupte?", an bas ein Sinweis darauf, daß nicht der Untergang Jerufalem's, nicht anderweitiger Jammer Die Urfache der Klage fein könne, fich anschließt 45), eröffnet der Trauernde seine einleitenden Ausführungen. Den Tob Beinrich's, des faiferlichen Gebieters, ber feine hoffnung und ein= ziger Troft war, der, um von sich felbst zu schweigen, der Ruhm Rom's, die Zierde des Reiches, die Leuchte der Welt gewesen ift, will er beweinen: "Wird nachher noch das Leben mir erwünscht sein? Wird ein Tag oder eine Stunde mir ohne Thränen vergeben? Ober werde ich, o Theuerster, ohne Weinen an jenen die Erinnerung bewahren? Siehe, während ich schreibe, was die Ungeduld des Edmerzes eingegeben hat, fallen die Thränen, find die Buchstaben naß vom Weinen und löscht bas Auge aus, mas die Sand aufgeichnet. Aber vielleicht tadelst Du die Ungevuld meines Schmerzes und belehrft mich, daß ich mein Weinen unterdrücke, damit es nicht etwa diesen, die über den Tod des Raifers sich freuen, bekannt werde. Richtig belehrst Du mich; ich gestehe es. Aber ich kann mir nicht gebieten, daß ich nicht Schmerz empfinde, und ich kann mich nicht enthalten zu klagen. Diogen sie auch gegen mich ihre Wuth icharfen, mogen fie Glied für Glied mich gerreifen, ber Schmerz versteht nicht, Furcht zu empfinden; der Schmerz spürt die zugefügten Strafen nicht" 46).

Dann stellt der Verfasser fest, daß nicht er allein der Trauernde ist. Rom, das ganze römische Reich, Reich und Arm beklagen den Tod des Kaisers; einzig die seiner Macht und seinem Leben nachsstellenden Gegner schließen sich aus. Nicht nur sein eigener Gram, sondern das öffentliche Mißgeschick preßt ihm die Thränen aus. Denn mit des Kaisers Tode kloh die Gerechtigkeit aus den Landen, verschwand der Friede, trat der Trug an die Stelle der Treue ein. Der Chor der Gott das Lod Singenden verstummte, und die gottessdienstliche Feier kam zum Schweigen; denn der festliche Ordner aller dieser Dinge wurde nicht mehr gefunden. Die Kirchen versloren ihren Schuhherrn, die Klöster ihren Bater, und erst nach seinem Scheiden empfinden sie den Wegfall von Gunst und Shre, der ihnen durch diesen Tod verursacht worden ist. So sind eben alle Klöster voran, da ihr Ruhm mit ihm begraben wurde, in Trauer versett 47).

<sup>45)</sup> P. von Winterfeld wies — Neues Archiv (etc.), XXVII, 514, 563 —, im Anschluß an eine Mittheilung Dümmler's, nach, daß der an den Satz aus Jerem. IX, 1, sich anschließende (Fingang der Vita mit dem Texte einer Homilie des Johannes Chrysostomus sich berührt.

<sup>46)</sup> Zu diesem Theile von c. 1 zog der Berfasser mehrere Stellen ber Epistola ad Aurelium diaconum des Sulpicius Severus heran.

<sup>47)</sup> Zu dem hier in c. 1 (l. c., 270) von den claustra omnia zulet Ge-fagten vergl. an letter Stelle ob. S. 331, mit n. 32.

Weiter wendet sich die Klage den beiden Kirchen von Mainz und von Speier zu. In Mainz hat der verstorbene Kaifer den Neubau der durch Brand zerstörten Domfirche begonnen und hatte ihn bei längerem Leben zu Ende geführt, fo daß diefer mit ber gepriesenen Kirche von Speier gewetteifert hatte. Jest hat Mainz bieje Zierde eingebüßt, einen folden Künstler verloren 48). Dann aber steigert sich noch der Ausdruck bei der Rennung von Speier: "Das Münster von Speier hat jener von Grund auf angelegt fo weit in bewundernswerther Größe und bildendem Runftwert voll= endet, daß diese Arbeit über allen Werken der alten Könige des Lobes und bes Staunens würdig ift" 49), und ber Verfaffer beutet

<sup>45)</sup> Zu dem opus monasterii quod inceperat (sc. Heinrich IV.) — ad reparandam monasterii tui ruinam (l. c.) vergl. — nach R. Schneiber, Der Dom zu Mainz, 1886 — Dehio und von Bezold, Die firchliche Bautunst bes Abendlandes, I, 464—466. Nach dem Brande von 1081 (vergl. Bd. III, E. 416, n. 124) nahm sich Heinrich IV. schon wegen der so nahen Beziehungen zu der Bürgerschaft der Stadt — zuleht wieder seit Erzbischof Ruothard's Weggang (vergl. ob. S. 29) — des Neubaues eifrig an. Der ganze Aufbau bes Mittelichiffs entstand aus einer einheitlichen, ununterbrochenen Leitung ber

Anlage. Als Zeit ist etwa das Jahr 1100 anzunehmen.

49) Dehio und von Bezold, 1. c., 463, handeln — unter Berufung auf Studien von W. Meyer-Schwartau, bessen Wert: Der Dom zu Speper, 1893 erichien - vom Dom gu Speier und dem umfaffenden, einem Reubau nabe tommenden Umbau, den Heinrich IV. um 1080 begann und etwa 1100 be= endigte. Der Anftoß ist in ber Unterspülung des Chors durch den Andrang bes Kheines zu suchen, der Bischof Benno von Osnabrück wehrte (vergl. Bd. I, S. 580, mit n. 63): 1097 lassen die Berfasser die Oberleitung an Otto, den nachherigen Bischof von Bamberg, übergehen, der jetzt den Langhausoberbau erneuerte (vergl. ob. S. 167): Otto und Heinrich IV. sind als Vollender des Domes anzusehen. Bon der ersten Bauperiode — dem Dome Konrad's II. find taum viel mehr, als Theile ber feitlichen Umfaffungsmauern und vielleicht die Arypta, herübergenommen, und die durchgreisende Umgestaltung — der Dom wurde jest in allen Theilen gewölbt — war so gut wie eine völlige Erneuung. Bom jezigen Bau werden Heinrich's IV. Zeit zugeichrieben: die Geswölbeträger und Gewölbe der Seitenschiffe so weit sie nicht im 17. Jahrhundert erneuert wurden, die Mittelichiffpfeiler (ohne die Berftartung der jegigen Sauptpfeiler), die Sochwande des Mittelichiffs bis jum Laufgange, der öftliche Ruppelthurm bis gur gleichen Sobe, geringe Refte von Querhaus und Chor-quadrat. Als afthetische Uriache wird gemuthmaßt, daß heinrich IV. einen Gewölbeban als höchsten Unsbruck bes Monumentalen, gleichjam ein Trug-Clung, beichloffen hatte. Zusammengehalten mit Mainz, wird da (464 ff.) Speier als das Original, Mainz als die nicht vollkommene Nachahmung hingestellt; aber beibe Bauten zeigen, mit ihrem fühnen dem Wissen vorauseilenden Wollen, einen Wendepunkt in der deutschen Baugeschichte. Die neueste Bearbeitung der Baugeichichte von Speier ift von A. Schwartenberger, Der Dom zu Speger das Munster der franklichen Kaiser (1903), wo auch schon die Regultate der 1900 geschehenen Eröffnung der Kaisergruft für die Baugeschichte benutt sind. Hier ift heinrich's IV. Hauptthätigkeit auf die Jahre 1082 bis 1106 ausgedehnt und — vergl. die kurze Aeberiicht, I, IV-VI, wofür dann in den zwei ftarken Bänden die Beweise einzeln gebracht werden — die Arbeit bis in das Einzelnste unter Benno, dis 1088, einen ersten und zweiten Baumeister als Nachfolger Benno's, etwa bis 1091 und bis 1097, dann Otto und einen vorzüglichen Mitarbeiter bis 1103, wo dieser letztere Dombaumeister wurde, vertheilt, doch wohl in Vielem mit zu großer Bestimmtheit und nicht ohne historische Irrthümer, wie denn — I, 17 — Benno zu einem Propst von Hirfau und "großen Ber-

an, daß er selbst die reichen dem Dome vom Raiser geschenkten Auszierungen an Gold, Silber, koftbaren Steinen, seibenen Ge-wändern gesehen habe 50). Ganz obenan stand die goldene Altartafel, bewundernswerth wegen ihrer seltenen Runft und wegen bes ichweren Metallgewichtes, Die der byzantinische Raifer nach Speier geschenkt hatte, der Beinrich's IV. große und eifrige Borliebe für Dieje Rirche fannte 51).

Einen gang besonderen Nachdruck legt im ferneren Zusammenhang die Schilderung in liebevoller Ausführung auf die Ausübungen der Barmherzigkeit, die der Kaiser erwiesen habe. Der Nachruf fährt fort: "Auch Euch, o Ihr Armen, liegt da vollends Die größte Urfache vor, Schmerz zu empfinden. Denn jest erft feid Ihr arm gemacht worden, da Ihr ben Tröfter Eurer Armut verloren habet. Er hat Euch gespeist; er hat mit seinen Sänden Euch ge= waschen, er Eure Nachtheit zugedeckt. Nicht vor seiner Thure, sondern vor seinem Tische lag Lazarus, und er erwartete nicht die Brofamen, fondern die foniglichen Lederbiffen. Sogar am eigenen Tische schauberte er vor dem Giter und dem Geruche des Geichwürigen nicht zurück, mährend der Diener am Tische gegen ben llebelriechenden die Rase in Falten zog ober verstopfte. In seinem Schlafgemache lagen Blinde, Lahme und von verschiedenen Krantheiten Befallene; dieje entschuhte er felbst, legte sie hin, bedecte sie, bei Nacht sich erhebend, schrack sogar vor Berührung dessen, den seine Rrantheit zur Beichmutung des Bettes gezwungen hatte, nicht zuruct 52).

treter der Sirfauer Architekten" gemacht wird. Was fpeciell die durch die Gröffnung der Raifergraber ju Tage gebrachten neuen Aufschlüffe betrifft, so enthalt die Bo. IV, G. 175, in n. 24, ermähnte Berichterstattung Grauert's, enthalt die Bb. IV, S. IV3, in n. 24, erwähnte Berichterstattung Grauert's, 588—590, den Hinweis, daß die einst viel tiefere Lage des Niveaus des Königschores durchaus bestätigt wurde, sowie daß in der ältesten Zeit der Bauanlage, in der Schöpfung Konrad's II., ein unmittelbarer Jugang, mit Hülfe einer Treppenanlage, vom Königschor in die Krypta hinab bestand, wonach erst in den ersten Jahrzehnten des IV. Jahrhunderts, infolge der Anlage des Kreuzaltares am Ostende des Königschores und ihrer Fundamentirung, dieser Jugang geschlossen wurde. Die Verstärkung des Hauptstüßpfeilers an der Nordseite des Königschores, dessen Basis disher im Boden verborgen gewesen war, durch Verblendung der gegenwärtigen Halbsäulen, ist eventuell noch der Alblauf des 11. Jahrhunderts geschehen (vergl. auch Schwarzenberger, UR 393—407) II, 393-407).

50) In den Worten: Qualem etiam ornatum . . . contulerit, difficile est

credere, nisi cui contingit et videre (l. c.).

Legenden" gehalten richtig beurtheilt, ehe Gundlach 1886 — Neues Archiv (etc.), XI, 297 — die zwar nicht durchaus wörtliche, aber ganz unleugbare Anlehnung an die Vita s. Martini des Sulpicius Severus darlegte.

<sup>51)</sup> Zu dieser (271) genannten aurea tabula Spirensis altaris, Geschenk dies rex Greciae, vergl. Bd. III, S. 448 n. 18 und 483 n. 16 u. 17, über Außsagen Benzo's und Frutolf's. Zu den Worten der Vita an dieser Stelle: imperatoris votum et studium circa Spirense monasterium servere dergl. auch bie dis auf die Zahl zweiundzwanzig ansteigenden Urfunden Heinrich's IV. für Speier in dem Berzeichnisse in Kreurs IV.

52) Busson hatte ichon 1883 — Mittheilungen des Institutes für österreichzige Geschichtsforschung, IV, 550 — die Stellte als "im Stille so mancher

Seiner Reise gingen die Armen voraus, begleiteten fie, folgten ihr, und obschon er ihre Bflege seinen Vertrautesten anempfohlen hatte, forgte er boch für fie, als ob fie niemand anempfohlen wären. Aber auch überall durch seine Sofe hin hatte er den Armen Unterftütungen angeordnet, und er felbst wollte ihre Anzahl und ihr Absterben miffen, damit er für einen Berftorbenen die Gedächtnißfeier begehen und an deffen Stelle einen Underen als Erfat bringen Wenn einmal die Unfruchtbarkeit eines Jahres eine Hungersnoth in Aussicht stellte, übernahm er viele Taufende gur Berpflegung, mahrhaft eingedent des Wortes des herrn, das vorschreibt: "Machet Euch Freunde aus dem Mammon der Ungerechtigfeit, damit, wenn Ihr gestorben sein werdet, fie Guch in die ewigen Hütten aufnehmen" 58). Was follen wir glauben, von welchem Schmerze die Armen sich berührt fühlen, wenn sie diese guten Dinge, die wir aufgezählt haben, und viel Mehreres, als wir aufgezählt haben, befeffen zu haben und jest nicht zu befiten erwägen? Denn wer wendet ihnen diefe aus Menschenliebe erwachfende Sorge zu? Wer stellt die Frage, wo ein Kranker liege, oder mas er an Nahrung begehre? Wer liegt fernerhin diesen Pflichten des Mitleids ob, benen Kaifer Beinrich gedient hat? D ber Mann, ausgezeichnet burch das Lob der Frömmigkeit und der Demuth! Der Welt hat er, die Armen haben ihm geboten. Die Welt hat ihm, er den Anderen gedient"54). Aber auch noch in einem Abschnitt ganz am Ende des Buches ist von der großen Anhänglichkeit der Armen an ben Kaiser die Rede, wo von den Vorgangen nach deffen Tode gefprochen wird. In den Gegensatz zum Freudenlärm im Lager Beinrich's V. bei dem Einlaufen der Todesnachricht stellt da der Berfasser den Jammer um des Kaisers Leiche: "Die Vornehmen trauerten laut; das Volk brach in Weinen aus; überall vernahm man Seufzen, überall Klagelaut, überall Stimmen ber Schmerz Empfindenden. Bur Beftattung fommen die Wittwen und Baifen. furz die Armen des ganzen Landes zusammen, bejammern es, daß fie des Baters beraubt feien, vergießen auf den Rörper ihre Thränen, bedecken mit Ruffen die gerne schenkenden Sande. Kaum wurden fie von der Umarmung des entfeelten Körpers losgerissen, kaum nur die Möglichkeit, ihn zu bestatten, gewährt. Aber nicht einmal ben Grabhügel verließen sie. Sie verweilten da in Rachtwachen, in Thränen und Gebeten, in Klagen erzählend und im Erzählen flagend, mas für Werke des Erbarmens er an ihnen erfüllt hatte. obschon sein Tod nicht zu beklagen war, da ihm ein gutes Leben vorangegangen ist" 55).

<sup>53</sup>) Luc. XVI, 9.

<sup>54)</sup> Dieses Stück von c. 1 (270 u. 271) schließt der Berfasser mit der Bemerkung, er habe non pro dignitate facti, sed pro facultate ingenii hier primo — gesprochen: quis enim scire posset, quae solo Deo teste peregit?

55) In c. 13 (283). Diese Erzählung von der stürmischen Anhänglichkeit des

Bolles an die Leiche des Raifers bestätigt auch die Handschrift A (Cod. s. Pauli Virdunens.) bes Sigebert, Chron., a. 1106: immoderato furore concurrentis

Wenn nun auch allerdings in diefer rednerischen Ausmalung einer einzelnen Bethätigung des verstorbenen Raisers, die sichtlich bem Darfteller gang besonders hervorhebenswerth erschien, das Licht porgualich strahlend hervortreten foll, so ist boch unzweifelhaft biefe milde Regung eine hauptsächliche Eigenschaft Beinrich's IV. ge= wesen. Auch boshaft ingrimmig gesinnte Feinde geben diese Seite des Wefens des Raifers zu. Jene verbiffene fachfische Ueberlieferung läßt auf die ärgste Berunglimpfung gleich die Ginraumung folgen. Beinrich IV. fei, sogar gegen Feinde, fehr barmbergig gewesen: "Denn als einige, während er zur Befriedigung eines Natur= bedürfnisses faß, ihn durchstechen wollten, murden fie gefangen und vor ihn geführt; als sie überwiesen waren und gestanden haben, hieß man sie ungestraft weggeben. Auch vielen Fürsten, die ihm viele Nebel zugefügt und große Verachtung eingetragen haben, vergab er Alles, alsbald, wie sie sich ihm unterworfen haben". Ebenso wird auch da nochmals dem Verstorbenen großes Mitleid und Barmherzigkeit in Almosenspenden für die Armen nachgerühmt, aber freilich im gleichen Athemzuge beigefügt, feine Sartnäckigkeit im Berhalten gegenüber der Rirche habe alle Werke feiner Gute ver= bunkelt 56). Weit unbefangener geben andere Zeugnisse ohne Gin= ichränkung feine äußerst milbe Gesinnung zu, daß er ein Bater ber Armen gewesen sei 57).

Die Schrift bes Berehrers geht aber von biefen Dingen auf andere Vorzüge über, die nach seiner Unsicht den Kaiser geziert haben 58).

vulgi et obsequio in urbem (sc. Lüttich) relatus (sc. der verftorbene Raifer) . . . Ibi sunt ei a quibusdam pauperibus clericis mercede conductis noctis unius vigiliae celebratae, vacante a divino officio aecclesia, et canonicis a facie furentis populi latentibus... qui una cum predictis pauperibus clericis circa corpus extractis gladiis vigilaverant... tantum exarserant in eius immoderatum favorem, ut quotquot illius tetigissent feretrum, se sanctificatos ab eo crederent. Nonnullis etiam terram sepulchri eius ungulis propriis scalpentibus et per agros suos domosque quasi pro benedictione spargentibus, alii frumenta vetera feretro ipsius superjacebant, ut una cum novis immixta illa sererent; sperabant enim taliter fertilem sibi messam profuturam. Vix tamen redditus legatis (sc. jur leberführung von Luttich) nach Speier) non sine dolore et contradictione populi — clamabant enim eius absentiam periculum et desolationem fore civitatis . . . (SS. VI, 372, bei d).

56) Ju ben Bb. IV, S. 542 ff., charafterifirten Annal. s. Disibodi, a. 1106, fteht biele Charafterifiit Heinrich's IV. Der Berfasser will brevi epilogio eine

honerosa istius viri historia zusammenfassen, läßt dann aber auf die in n. 66

honerosa istus viri historia zusammentassen, läßt dann aber auf die in d. 66 berührten Angriffe die im Texte gegebene Anerkennung folgen: Enimvero ut de illo omnia loquar (SS. XVII, 19). Die Attentatgeschichte erinnert an den Bb. II, S. 651, erwähnten Borgang.

57) Heinrich IV. heißt piissimus imperator in den Annal. Aquens., a. 1106, und in der Bb. III, S. 440, in n. 9, citirten Geschichte der Chron. Farfensis, pauperum pater in den sogenannten Annal. Ottenbur., a. 1106 (SS. XVI, 685, XI, 561, V, 9).

58) Diesen Uebergang auf die aliae virtutes, quibus claruit - aliqua dicamus; sane omnia dicere non sufficimus -, auch auf eius laeta gesta, als ein Stud ber tota eius retro vita et mores, hat c. 1 (271).

Mit Worten, die der Verfasser allerdings entlehnt hat 59), zeichnet er besonders auch das äußere Wesen Heinrich's IV.: bald habe er den Kaiser, bald den Kriegsmann blicken laffen, in jenem die Würde, die er in sich trug, in diesem seine Demuth. "In der Schaar der Fürsten erschien er über die Underen hervorragender und scheinbar größer, als er selbst, und in seinem Blicke verrieth er eine gewisse Furcht einflößende Würde, woraus er gleichsam mit einem Blibe die Augen der ihn Anschauenden zurückwarf, während er dagegen zwischen seinen Hausgenoffen und in kleinerem Kreife in freundlicher Miene und an Gestalt den Anderen gleich sich zeigte" 60). Much diese Angaben finden sich bestätigt, so weit Beweise anderer Art, das aus dem nicht viel jüngeren Bilde einer Handschrift bezeugte große Auge, aber ganz besonders der bei der Aufdeckung der Raifergräber im Dom zu Speier erfichtlich gewordene große Wuchs bes Körpers die Glaubwürdigkeit beweisen können 61).

Weiter handelt die Darstellung des Auftretens des Raisers von seiner Thätigkeit in staatlichen Angelegenheiten. "Er war von fo feinem Scharffinn und fo großer Klugheit, daß, mährend die Meinung der Fürsten, sei es in der Angelegenheit einer Rechts= entscheidung, oder bei ber Behandlung von Reichsgeschäften, schwantte, er felbst schnell den Knoten löste und darüber Aufschluß gab, mas billiger, mas nugbringender fei, gleichsam als fei es aus bem Geheimniffe ber Beisheit felbst geschöpft. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die Worte Anderer; er selbst sprach sehr wenig. und er ließ sich nicht vorher zu einer Meinungsäußerung aus, sondern erwartete die Anderer. Er durchschaute die Seelenerregungen besjenigen, auf beffen Antlig er die Scharfe feiner Augen gerichtet

hatte, und er blickte wie mit Luchsaugen, sei es daß er gegen ihn

<sup>59)</sup> Bergl. zu: modo personam imperatoris, modo tamquam militis gerebat bei Gberhard, l. c., 11, n. 6, den Nachweis der Entlehnung aus Sallust, Catilina, c. 60.
60) Dieser Ausfage von c. 1 (271) sest Buffon kaum mit Recht (vergl.

n. 61), l. c., 549 u. 550, Zweisel entgegen.

61) Die Zeichnung des thronenden Kaisers im Coder von Cambridge der Kaiserchronif — der angeblich autographen Handschrift Effehard's — ist SS. VI, Tab. II, reproducirt. Grauert, in der in n. 49 citirten Abhandlung, 576 u. 577, fpricht von der ftattlichen Körperlänge der 1900 an das Licht gezogenen Leiche Beinrich's IV., von der allerdings die unteren Extremitäten ftarter, als die gut erhaltenen oberen Theile, vermoricht find (562); der vollständig bewahrte Schadel zeigt auch Reste des durch die Zeichnung bezeigten Schnurrbartes und lätzt wirklich auf den dem Kaiser im Leben zugeschriebenen schönen Gesichtsausdruck schließen (579 u. 580). Bei Richter, l. c., 526, sind die Resultate aus den von Dannenberg, Die deutschen Münzen der sächsischen und frantischen Kaiserzeit, Bufammengeftellten, allerdings fehr verschiedenen Then gefammelt, vom bartlofen und vollwangigen Kopf des jugendlichen Königs durch den bärtigen Thurk, auch mit sprechenden Augen, dis zum immer schmaler werdenden, in ein spisses Kinn austaufenden Haupte des gealterten Kaisers. Durch Breklau sind, Neues Archiv (etc.), VI, 570–574, die sieben auf einander folgenden Siegel beschrieben, die besonders auch wieder den Schnurrbart erkennen lassen. Bergl. auch Bd. IV, S. 370, die Worte bes als Augenzeuge fprechenden Bohmen Cosmas über bes pulcher caesar pulchra labia.

ein Berg des Baffes oder ber Liebe trug". Auch für diese Betonung ber icharfen Erfenntniggabe und ber geschickten Leitung ber Berhandlungen legen jogar gegnerisch benkende Urtheile ihr Zeugniß Mitten in der Schilderung des fächfischen Aufstandes anerkennen die Bersfelder Unnalen die über des Ronigs Alter binaus= gebende Klugheit; burch Bruno, ben fo ungunftig urtheilenden Sachjen, ift ausgesprochen, wie fehr die Fürsten fich vor Beinrich IV. icheuten, jo daß sie ihm gegenüber verstummten; auch aus Italien gestand Bonitho ihm bewundernswerthen Scharffinn gu 62). Wenn bann ferner noch von dem Lobredner, hier ohne Zweifel in zu großen Worten, hinzugefügt wird, daß auch, abgeseben von ben beutschen Fürsten, die Herrscher von Morgenland und Abendland Beinrich's IV. Namen fo fehr gefürchtet hatten, daß fie, ebe fie nur besiegt waren, ginsbar wurden, daß "ber König von Griechenland", um feine Beängstigung zu verdecken, um des Raifers Freund= schaft angehalten habe und ihm mit Geschenken, bamit er nicht fein Reind würde, zuvorgekommen fei, fo daß eben auch jene goldene Altartafel für Speier als Babe überschickt murbe, baß durch ben "Rönig von Afrika" ähnlich die Schapkammer bereichert worben fei, jo lautet allerdings eine gewiffe italienische Ausfage abnlich: aber auch diese stammt von einer Seite, die durchaus nicht überall einfach als glaubwürdig zu nehmen ist 63).

Eine hauptfächlich wohlthuende Seite der Unregungen Beinrich's IV. findet bagegen im Anschluß hieran die gebührende Würdigung. "Die Bedrücker ber Armen bedrückte er; die Räuber übergab er zur Beraubung; die, welche gegen ihn widerspenftig waren und sich gegen seine Macht aufbäumten, machte er so un= fräftig, daß an ihren Nachkommen noch heute die Spuren der königlichen Züchtigung zu Tage treten. Durch dieses Borgehen unstreitig hat er sowohl für seine Angelegenheiten in der gegen= wärtigen und für die des Reiches auf die zukunftige Zeit hinaus vorgesorgt, daß die Menschen lernen, den Frieden nicht zu verletzen. nicht mit Waffen das Reich zu beunruhigen". Diese hier gekennzeichnete eifrige Fürsorge bes Raisers für die Erhaltung bes Friedens hat der Berfaffer auch noch im späteren Zusammenhang, in jenem in lebendigen Worten geschriebenen Abschnitt über die Friedensbeschwörung, gepriesen, aber dabei allerdings auch nicht verschwiegen.

63) Bergl. über Bengo's panegprische Uebertreibungen Bb. III, S. 448

n. 18, 26. IV, S. 91 in n. 162, S. 94 n. 167.

<sup>62)</sup> Zu bem im Texte übersetzen Stück von c. 1 (271) sind Lambert's Üußerung in Bb. II, S. 827, über die prudentia, diejenige Bruno's, De bello Saxonico, c. 18: palam nullus (sc. Theutonicorum principum) audedat fateri, tanto rex erat omnibus terrori (SS. V, 335), die Bonitho's über den homo magni consilii et mirabiliter sagax in Bd. III, S. 15 n. 18, heranzuziehen. Nivich stellte, l. c., 145, Heinrich IV. als "den größten politischen Rechner der Zeit" hin und geht damit ohne Frage zu weit. Doch vergl. auch das widerswissige Eingeständniß des Chron. univ. ob. S. 305 in n. 47.

daß gerade aus diesen treuen Bemühungen die neuen Anfeindungen gegen Heinrich IV. erwachsen seien 64).

Der allgemeine einleitende Theil des Buches ift hiemit abgeschlossen, und schon legt sich da der Verfasser die Frage vor, ob er weiter sprechen oder aber schweigen solle: seine Rede sei hier zu inneren Zerklüftungen, zu Trug und Missethat gelangt, worüber die Wahrheit zu sagen, Gesahr, Falsches zu berichten Verbrechen sei. Doch erschein es unrühmlich, ein unternommenes Werk nicht zu vollenden, und so wolle er standhaft fortsahren. Und ob nun die Außerung nur eine rednerische Wendung darstellt, oder ob sie der Wirklichseit entspricht, er richtet an den schon vorher angeredeten Empfänger der Schrift, sicher weil seine Treue hier erprobt sei, das Wort des Vertrauens, "daß Du dieses Geschriebene Keinem verrathest oder, wenn es hinaus getreten sein würde, den Urheber nicht offenbarst" 65).

Hernach tritt die Erzählung in den zusammenhängenden Lauf des Lebensganges des jungen Königs ein; aber auch hier finden sich mehrsach bezeichnende Urtheile über das Wesen Heinrich's IV.

eingestreut.

Schon das ift bemerkenswerth, daß der Verfasser sich die Augen über gewisse Vergehungen der jugendlichen Jahre des Königs, wenn er sie auch nur leise berührt, keineswegs verschließt. Nach Erwähnung der Entführung des Königsknaben von der Seite der Mutter heißt es, die für die Erziehung verantwortlichen Fürsten hätten Heinrich IV. in jugendlichen Handlungen, aus Sigennuß, freien Willen gelassen. Dann ist dei den von den Feinden des Königs, voran den Sachsen, vorgeworfenen Schandthaten, wie sie nur Haß und Mißgunst zu ersinnen vermögen, die gar nicht aufgezeichnet werden können, immershin eingeräumt, daß auch einiges Wahre dem Falschen da beis

Samit schließt c. 1 (271). Aehntich vorsichtig äußert sich c. 3 über Gregor's VII. Handlungen gegen Heinrich IV. nach der Excommunication von 1076: Sed non ausim assertiones eorum (sc. derjenigen, denen die Verzurtheilung mißsiel: asseredant tam inefficaciter quam illicite factum, quod factum est) ponere, ne videar cum eis apostolici factum refellere (273).

<sup>64)</sup> Zu dem Abschnitt in c. 1 (271) ist c. 8 (277), über das ob. S. 176 u. 177 und weiter — mit Ginschlüß von c. 9 — S. 235 gesprochen wurde, heranzuziehen. Aber auch schon in c. 2 steht eine längere hier einschlägige Stelle, über die Zeit gleich nach der selbständigen Aebernahme der Regierung durch den König — cum in eam aetatis et ingenii metam evasisset, ut quid honestum, quid turpe, quid utile, quid non, discernere posset —, daß er multa quae gesserat (sc. quae suggestione principum inductus gessisset), damnavit . . Prohibebat quoque bella, violentiam et rapinas; nitedatur pulsam pacem et justiciam revocare, neglectas leges restituere et sceleris licentiam resecare. Quos assuetos sceleri per edictum cohercere non potuit, per censuram legis et jus curiae, mitius tamen quam culpa exigeret, correxit. Quod illi non justitiam, sed injuriam reputantes, et qui legem objecerant, lege constringi, et qui per omne nesas ruebant, frena pati respuentes, qualiter eum vel extinguerent vel privatum facerent, consiliis incumbebant, non recolentes se debere civibus suis pacem, regno justiciam, regi sidem (272: in c. 3 folgt dann gleich der Außbruch des Sachsentrieges).

65) Damit schließt c. 1 (271). Uehnlich vorsichtig äußert sich c. 3 über Gregor's VII. Handlungen gegen Heinrich IV. nach der Greommunication von

gemischt worden sei. So lehnt zwar die Schrift all jenen häßlichen Schmut, jene vielsach auf den ersten Blick durchsichtig als gemeine Lügen erkennbaren Ersindungen mit Abscheu von sich ab, so wie die sächsische seindselig gesinnte Ueberlieferung, aber vorzüglich ein sonst sehr bemerkenswerther Zeuge, wie Bruno war, aufzuhäusen sich nicht entblödete, wie sie in der Schmähschrift des Manegold von Lautenbach ihre letzte Vollendung fanden; aber der Verehrer des verstorbenen Kaisers ist doch weit davon entsernt, nicht zuzugestehen, daß auch menschliche Schwächen bei Heinrich IV. zu finden ges wesen seien sein.

Im Weiteren hebt die Schrift den zugleich verborgenen und listigen Entschluß, Gregor VII. wegen der Lossagung vom Banne zuvorzukommen, weiter die Mäßigung, die Heinrich IV. nach der Ausweisung des Gegenkönigs Rudolf aus Oberdeutschland bewies, hervor 67). Nicht einverstanden war dagegen der treue Freund damit,

(273: vergl. Bb. II, C. 763 u. 764, wonach Bb. III, C. 7 u. 8, über bas

<sup>66)</sup> In c. 2 steht von den principes, denen Beinrich IV. nutriendus über= geben war: Fuit haec perfidia vel maxima, quod eum quasi sub sigillo servandum in puerilibus actis suae potestati relinquebant, ut et sic elicerent ab eo quod affectabant (272), unb in c. 3 bon ben conficta conscriptaque super eo crimina quae pessima et inmundissima potuit odium et livor excogitare, et quae mihi scribenti tibique legenti nausiam parerent, daß darin vera falsis gemischt gewesen seien (l. c.: von abermaligen convicia spricht c. 6, 275). Diese Antlagen übertreibender Art gegen Heinrich IV. sind schon mehrsach beurtheilt (vergl. auch Bd. IV, S. 541 ff.): diesenigen Bruno'3, besonders in dessen cc. 6—9 (Ausschweifungen und unnatürliche Laster), cc. 10—14 (Handlungen der Grausamkeit: etwas Aehuliches, wie da c. 14, hat Ordericus Vitalis, Hist. eccles., Liber VII., Ss. XX, 58) vornehmlich in Bd. III, S. 428 u. 429, die Manegotd's l. c., S. 516 in n. 71 (wozu Bd. II, S. 613 n. 14, wo auch eine einschlägige Stelle des Wido von Ferrara abgedruckt ist) — übrigens macht Floto, Kaiser Heinrich der Vierte und sein Zeitalter, II, 155, n., sehr richtig darauf ausmerksam, daß diese vermeintlichen Laster des Königs vor der Versammlung in Wormsleben gar nicht zur Geltung gebracht wurden, wo doch ein breiter Raum für ihre Aufsschung gewesen wäre (vergl. Bb. II, S. 243—245), so daß also anzunehmen ist, auch in Sachsen seinen biese Geschichten erst nach 1073 verbreitet worden, und daß Bruno mittelbar sich selbst (hier in seinen cc. 24—26) widerlegt —; andere nicht so heftige Angrisse gegen Heinrich IV. hat Lambert, wo er a. 1073 von pravae libidines et juveniles ineptiae, a. 1075 von den lasciviae regis redet (SS. V. 192, 239: vergl. Holderse Egger's Index nominum et rerum zur Ausgabe in den Scriptores rerum fonders in beffen cc. 6-9 (Ausschweifungen und unnatürliche Lafter), cc. 10-14 Geger's Index nominum et rerum zur Ausgabe in den Scriptores rerum Germanicarum, 376, zum Namen Heinricus IV., wo besonders auch erudelitas an acht, ferocitas an drei Stellen), oder Frutolf in der Bd. II, S. 863, mitgetheilten Stelle. Schilderungen der schlechten Beschaffenheit der Regierung nach verschiedenen Seiten hin enthalten Bardo, Vita Anselmi ep. Lucens., c. 13, die Vita Altmanni ep. Pataviens., c. 12, die Casus monast. Petrishus., Lib. II, c. 31, Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 8, Laurentii Gesta episcopor. Virdunens., c. 9, Hogo von Flavignt, Chron., Lib. II (SS. XII, 17, 233, XX, 645 u. 646, X, 101, 495 u. 496, VIII, 424 — Richter hat, l. c., 522, 523 u. 524, diese Stellen sämmtlich zusammengestellt). Die ganz dumme Geschichte von der imago quaedam ad instar digiti ex Egipto adlata, die Heinrich IV. angebetet habe, tijcht der Annalista Saxo, a. 1068, auf (SS. VI, 697). Ein abschreckendes Vild der faiserlichen Hoffblutag ist ob. S. 282 in n. 4 erzüglichten Regel auch den Schliebich der im Erreits I. auf der Villender der Kallender der Regel auch den Schliebich der im Erreits I. auf der Villender der Schliebich der im Erreits I. auf der Villender der Vill wähnt. Bergl. auch den Schlußsas der in Excurs I aufgenommenen Aus-führung des Libellus de rebellione, a. 1103.

67) In c. 3 ist das tam occultum quam astutum consilium von 1076

daß Heinrich IV. nach der 1080 wiederholten Excommunication angriffsweise, burch die gegen Gregor VII. ausgesprochene Absekung, gegen die papstliche Kirche vorging, weil Unrecht dulben Glückseligkeit, Unrecht erwidern Missethat sei 68) Um so mehr wird anerkannt, daß der Bater auch nach dem Ginlaufen der Schreckensnachricht vom Abfalle Rönig Konrad's seinen mürdevollen Ernst bewahrt habe, wie denn auch von anderer Seite bezeugt ift, daß der Raifer überhaupt nicht hervortreten ließ, was ihn im Innern bewegte, daß er auch, so fehr er Dank auszusprechen wußte, doch im Wesentlichen mit dem Lobe eher zurückgehalten habe 69). Gine lette Gelegenheit bot sich bei der Geschichte der Belagerung und Uebergabe von Nürnberg, im Jahr 1105, von Beinrich's IV. Bezeugung großer Liebe. edler Gesinnung zu sprechen 70).

Aber es ist nun von nicht zu unterschätzender Bedeutung, daß neben diesem von vorn herein auf die Verherrlichung des gestorbenen Raifers angelegten Buche auch in einer Darstellung zeitgenöffischen Urfprunges, die im Gegenfat hiezu auf der Seite des Ronigs Beinrich V. fteht, eine zusammenfaffende Schilberung bes Raifers zu dessen Todesjahre geboten wird, die mehrsach recht anerkennend lautet. Wenn nun also aus dieser Quelle noch weitere Züge dargeboten werden, so verdienen sie eine um so völligere Aufnahme.

Jener Monch vom Rlofter St. Michelsberg in Bamberg, ber über die Ereignisse von Heinrich's IV. letten Lebensmonaten fo eingehend berichtet, schiebt nach der Erwähnung des Todes des Kaisers eine Betrachtung über denselben ein: "Indem er in fünfzig Jahren die Leitung des römischen Reiches festhielt, sorgte er as eine Mal für die Römer, wenn sie guten Willen zeigten, in frommer Weise, leistete ein anderes Mal ihnen nothgedrungen Widerstand.

Artheil, das die Vita in c. 4 über Rudolf's Königsmahl fällt) erwähnt, in c. 4 Seinrich IV. als sciens in ultione freno uti: longe infra metam culpae

c. 4 Heinrich IV. als sciens in ultione freno uti: longe infra metam culpae cohibebat habenas vindictae (273). Bergl. auch Annal. August.: prudentiae patientia in der Bd. IV, S. 122 n. 35, mitgetheilten Stelle.

68) Bergl. diese Stelle aus c. 6 (275) in Bd. III, S. 288 in n. 95.

69) Bergl. in c. 7 über des Kaisers gravitas (276: ad hanc famam, tametsi intus doluit, in gravitate tamen sua se foris tenuit), sowie die längere hieraus genommene Stelle in Bd. IV, S. 392 n. 4, wo allerdings auch auf die gerade in diesem Abschiite sich häusenden sachlichen Frrthümer des Autors der Vita hinzuweisen war. Andere Stellen über Heinrich's IV. mit der gravitas im Zusammenhang stehenden Sigenschaften enthält Ferbord, Dialogus de vita Ottonis episcopi Babendergensis, Lid. III, c. 34: corde magis quam verbo diligentiam prodans (woneder l. c., c. 33: dissimulativo tamen corde premens diligentiam probans (woneben 1. c., c. 33: dissimulativo tamen corde premens tangentiam probais (ibblieden i. C., C. 33: dissimilativo tainen corde premens et gravitate virili gaudii magnitudinem) (Haffé, Biblioth. rer. German., V, 828—826); Bruno sagt, l. c., c. 14: Rex magnus dissimulator dolorem quem in corde magnum habuit nec vultu nec verbis ostendit (vergs. c. 27: ut erat dissimulator, quasi nichil timens) (l. c., 333—338).

70) In c. 9 (278): vergs. ob. ©. 235 in n. 38; nochmals ist im gleichen c. 9 (l. c.), beim Borgange am Flusse Regen, dem Bater die pietas, dem Sohne der faror zugemessen (vergs. dagegen ©. 243 in n. 49).

wenn sie undankbar waren und das deutsche Reich zu demüthigen sich bestrebten, als ein rüstiger und kriegerischer Mann, gewohnt, jeder Person, jedem Alter und jeder Sache das ihnen Gedührende zuzutheilen, und der es kaum litt etwas nicht zu wissen. Nach der Sitte seines Vaters wollte er, daß Geistliche, und besonders unterrichtete, ganz in seiner Nähe seien, und indem er diese ehrenvoll behandelte, beschäftigte er sie mit sich in vertraulicherer Weise, bald im Psalmengesang, bald im Lesen oder Gespräch, oder durch Forschung in den Schriften und den freien Künsten. Wir werden auch durch mehrere Zeugen beweisen können, daß niemand zu unseren Zeiten in Gedurt, Geistesanlage, Tapferkeit und Kühnheit, auch an Wuchs und ganzer Zierlichkeit des Körpers für die kaiserliche Umtsgewalt geeigneter erschien. Von allen Kirchen seines Reiches pslegte er zumeist Speier, und diese bereicherte er mit königlicher

und munderbarer Arbeit und Ehre" 71).

Bang besonders ift in diefer Darstellung der Thätigkeit Beinrich's IV. auf beffen Berkehr mit geistig anregenden Geiftlichen, auf seine Theilnahme auch an wissenschaftlichen Bestrebungen ein starker Nachbruck gelegt. Aber ähnliche Außerungen finden sich auch anderwärts. Vorzüglich find es die Lebensbeschreibungen des Bischofs Otto von Bamberg, die in folder Beise Beinrich IV. anerkennend nennen. Ebo erzählt da in einer anmuthigen Weise, wie der Raiser, als Otto als ein zu verschiedenartigen Aufträgen am Sofe gebrauchter Geistlicher in seiner Umgebung weilte, ihn auch jum Lesen und Singen der Psalmen heranzog, sobald er von den Gesichäften frei war: "Denn der Kaiser war so sehr in die Schriften eingeführt, daß er Schriftstücke, von wem immer fie an ihn gerichtet worden waren, aus sich felbst zu lesen und zu verstehen burchaus vermochte". Es ist bann ausgeführt, wie Otto bas alte abgegriffene Pfalmbuch, beffen sich ber Kaifer bediente, mit einem neuen Einband, zu beffen freudiger Ueberraschung, versah, und Herbord hat die ganze Erzählung in seiner Weise weiter ausgemalt 72). Aber auch der Engländer Wilhelm von Malmesbury beurtheilte, unter anderen Lobsprüchen, Beinrich's IV. geistige Beanlagung fehr günstig: er sei weder ununterrichtet, noch unthätig gewesen 78). Ebenso

wo aber zu neque ineruditus neque ignavus beigefügt ift: sed fato quodam

<sup>71)</sup> Das Chron. univ., Rec. C, bringt, a. 1106, biejen Zujammenhang gleich nach der ob. S. 314 in n. 67 aufgenommenen Stelle (SS. VI, 238 u. 239).

72) Ebo, Vita Ottonis episcopi Babenbergensis, Lib. I, c. 6, spricht davon, daß imperator . . . remotis aliis, psalmodie cum eo (sc. Ottone) vacabat und nach Empfang des in die nova pellis eingehefteten codex, in quo psalmos decantadat freudig seinen Dank für Otto bezeugte: sicut tu . . . psalterium meum, vetusto exutum tegmine, novo illustrasti operimento, sic et ego te, paupertatis tunica spoliatum, novi honoris culmine sublimado (vergl. ob. S. 168 in n. 23) (Zasié, l. c., 594 u. 595). Herbord hat, l. c., Lib. III, c. 34, diese Geschichte nach seiner Art noch etwas erweitert, besonders auch zu Gdo's Angade über die Kenntnisse Heinrich's IV.: cartas . . . per semet ipsum legere et intelligere — in dem Saße: adeo litteratus . . . ut per se breves legeret ac faceret die Beisügung hinzugesett (l. c., 827 u. 828).

ift erwähnenswerth, daß ein bei seinen Zeitgenoffen als Schriftsteller fo angesehener Mann, wie Abt Williram von Ebersberg, bem Könige, schon in bessen Jugendjahren, seine Auslegung bes Hohenliebes in deutscher Sprache gewidmet hatte 74).

Aber nicht weniger find noch weitere Eigenschaften bes Raifers, bie in der hier eingeschalteten Würdigung genannt sind, von anderen Seiten ber gleichfalls anerkannt. Sogar Bruno gesteht ihm in ber Schilderung der Kriegsereigniffe vom Jahre 1080 gu, daß er un= ermüblich in allen Anstrengungen bes Kampfes, von sinnreicher Lift erfüllt, gehandelt habe 75). Auch einer französischen Darstellung der Kreuzfahrt ist eine Anerkennung Heinrich's IV. als eines burch unzählbare Siege ausgezeichneten Mannes, einverleibt 76). Ebenso ift in ben Bersfelder Jahrbüchern mitten in einer sonst dem Rönig wenig gewogenen Erzählung die Außerung eingeschoben, daß er, in ber herrschaft geboren und auferzogen, mitten in allen immer= mährenden Dlifgeschicken einen königlichen Sinn barlegte, lieber fterben, als besiegt werden wollte 77).

Sehr anders freilich lautet wieder, im Gegenfat zu der früheren Auslaffung der St. Michelsberger Chronik, der später an deren Stelle gesette Abschnitt. Bon ber Auffassung ausgehend, daß Gott

ab omnibus ita impetitus, ut rem religionis tractare sibi videretur quisquis in illum arma produceret, und vollends c. 290 mit der langeren febr an= erkennenden Ausführung: Inter haec erant multa quae in caesare probares, quod esset ore facundus, acer ingenio, multa eruditus lectione, impiger elemosinis, prorsus in eo bona animi corporisque cerneres: ad arma prompte concurrere, ut qui sexagies et bis acie collata dimicarit; juste lites componere; cum res non successisset, querelis in coelum conversis, inde opem expectare

(SS. X, 475, 476).

74) Diese Dedication — in den lateinischen Bersen: Camena, rex invicte, librum quae tibi dat modicum — sett ber herausgeber Seemiller (Willixam's beutsche Baraphrase des Hohen Liedes, in Quellen und Forschungen zur Sprachsund Culturgeschichte der germanischen Bölker, XXVIII) mit Scherer — wegen ber Berfe: Cum tua diversum mens abripiatur in aestum, rex bone, pauca tibi corde loquor humili — in das Jahr 1069, in die Zeit der Rüftung gegen Dedi (vergl. Bd. I, S. 617 ff.) (l. c., VII, VIII).

75) L. c., in c. 121, dazu schon vorher in c. 117: solita calliditate . . . .

sicut semper solebant, calliditate pugnaturi (l. c., 379 u. 380, 377). Dazu stimmt nicht des gleichen Autors Borwurf in c. 122: Heinricus . . . se sicut solitus erat in fugam dedit (l. c., 380), oder der Bernold's, a. 1086: Heininn. 41, mitgetheilten Stelle des Klosters Nogent-souch redet in seinem vir innumeris, immo fere jugidus victoriis fortunatus, den bennoch Herrige Robert

aus Rom vertrieben habe (Recueil des historiens des croisades, Hist. Occident.,

IV, 152).

77) Lambert fagt das a. 1076 (SS. V, 249). Daß im Liber de unitate ecclesiae conservanda, Lib. I, c. 3, steht: non invenitur in toto Francorum regno aptior persona Romano imperio (Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, II, 188), ift bei ber politischen Stellung bes Buches wohl zu verftehen.

feiner Rirche in Beinrich's IV. Tobe ben Sieg verlieben habe, baß bas fünfzigste Jahr ber Zwangsherrichaft eines Berrichers, ber gleich Rebutadnezar und Julian gewesen fei, burch beffen Ubsterben ju einem Jubeljahr geworden fei, schreibt beffen Berfaffer voller Abneigung gegen ben Berftorbenen: "Diefes ift bas Ende, biefes ber Untergang, bas bas lette Loos Beinrich's, bes unter jenem Mamen bes vierten romijden Raifers von ben Seinigen genannten; von den Katholischen aber, das ift von allen dem seligen Betrus und seinen Rachfolgern Treue und Gehorsam nach dem driftlichen Geset Bewahrenden, wurde er zugleich Räuberhaupt und Reperführer und weiter Abtrunniger und Berfolger, mehr noch ber Seelen als ber Rörper, zutreffend genannt, als ein folder nämlich, ber, weder mit natürlichen, noch mit gewohnheitsmäßigen Verbrechen zufrieden, einige neue und feit Sahrhunderten unerhörte und beswegen unglaubliche ausgesonnen und ausgeübt zu haben angeklagt murde. Wenn jemand diese, nach der Meinung derjenigen, welche urtheilen, daß sowohl das unrecht, als das recht von den Raisern Ausgeführte der schriftlichen Niederlegung würdig sei, aufzeichnen will, so weichen wir von der Stelle, besonders ba wir nicht baran zweifeln, baß Giniges hievon ber Vergeffenheit mehr, als bes Gedachtniffes werth ericheine". Dann folgt jener Cat ber alteren Darftellung über die treffliche Gignung Beinrich's IV. für die kaiferliche Berrichaft, immerhin mit der Beifügung: "wenn doch nicht im Streite der Laster der Mensch entartete oder innerlich unterläge" -, und hernach fährt der Verfaffer wieder fort: "Nun aber, weil nicht Wenige noch am Leben sind, und diese gleichen in erhabene Stellungen gesett, benen die Mitwirkung an Unthaten biefes Mannes zur Schuld fällt, fo ift eines, mas wir, obicon fehr ichuchtern, ihnen nahe bringen, damit fie eben das Beispiel der Berdammung bes Genannten sich zum Beile wenden und nicht auf die Blüthe der übel erworbenen Ehre, sondern auf den Samen achten und es für dienlicher halten, auf die Auswurzelung schlechter Pflanzungen ihre Mühe zu verwenden, als die Frucht des ewigen Todes auf die Butunft hin daraus zu pflücken. Hebrigens ist es fehr unvernünftig, zu glauben, daß die Wunde geheilt werde, in der noch das Gifen steckt, Gott zugleich und dem Mammon dienen zu wollen, und es ist unnatürlich, von dem Gipfel pharifäischer Ueberhebung herab, und wenn dieser, wie gesagt wird, um ben Lohn ber Tempelschändungen erstiegen ist, die Würde apostolischer Demuth in Ans fpruch zu nehmen, von dem Samen der Abtrünnigkeit die Frucht, die in firchlicher Umtsherrschaft bestünde, zu hoffen" 78).

Ganz anders schließt der Verfasser des als Nachruf geschriebenen Lebensbildes bes Kaisers sein Buch ab.

<sup>78)</sup> Die Rec. D, E schieben diese Ausführung a. 1106 ein (l. c., 239 u. 240).

Er fagt, im Anschlusse an die Erwähnung der Klagen der Armen um ben Geftorbenen: "Glücklich bist Du, Kaifer Beinrich, ber Du solche Wächter, solche Fürbitter Dir bereitet haft, ber Du jest vielfach vermehrt aus ber hand bes herrn zurudnimmft, mas Du in die Sande der Armen heimlich gesteckt haft. Gin stürmisches Reich haft Du um ein ftilles, ein vergängliches um ein ewiges, ein irdisches um ein himmlisches vertauscht. Jest erst herrscheft Du; jest trägst Du bas Diadem, bas Dir auch Dein Erbe nicht entreißen und fein Gegner beneiben mag. Defhalb follen die Thränen zurückgehalten werden, wenn sie zurückgehalten werden tonnten; diefer Deiner Glückfeligkeit gebührt Festfreude, nicht Trauer, Jubel, nicht Klage, Stimmen ber Gludwünschenden, nicht ber Schmerzerfüllten". Und bann wendet fich bas Buch nochmals an ben, der es hinnehmen foll: "Sieh, da haft Du über die Thaten, über die Austheilungen an die Armen, über das Geschick, über den Tod Raiser Heinrich's, was, so wie es von mir nicht ohne Thränen geschrieben werden konnte, so von Dir nicht ohne Thränen wird gelesen werden fönnen" 79).

<sup>79)</sup> Am Ende von c. 13 (l. c., 283). Daß die Conquestio Heinrici IV. imperatoris ad Heinricum filium noch bei Lebzeiten des Baters gedichtet wurde, vergl. ob. S. 292 in n. 24.



Excurse.



## Excurs I.

Die Urtheile der zeitgenössischen Zeugen über die Ursaden des Abfalls König Keinrich's V. von Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1104.

Gang befonders zwei Augerungen ber zeitgenöffischen Beschichtschreibung fallen für die Beurtheilung der Beweggrunde, die den Sohn jum Berrath an

dem Bater führten, in Betracht.

Die erfte hier zu ermahnende Quelle ift jenes von Buchholz, Die Burgburger Chronif, 70, als Libellus de rebellione Heinrici V. bezeichnete Stud der Annales Hildesheimenses, das ein selbständiges Ganges in sich bildet 1). Allerdings zeigt nun der Abichnitt, a. 1103, der hier zuerft in Betracht fällt und folgendermaßen lautet: Cumque principes ad eius (sc. Beinrich's IV.) curiam sepe convenirent, nihil de republica agebant, preter quod sua ibi consummarent; propterea secum ficta fide versabantur et adversus eum conspirabant; sicque omnes regni principes decipiebat, ut nihil rerum veritatis in republica ageret, misi quod suis temporibus cuncta vilescerent. Multae urbes et oppida eius bello sunt destructae, et aecclesiarum Dei erat raptor, scilicet causa reconciliandi principes illarum predia distribuendo. Quid multa? Nemo umquam talia in antiquis voluminibus repperit scripta, qualia inaudita perpetrarat facinora; et nisi mira Dei clementia eum sufferret et ad poenitentiam distulisset, terra eum vivum sicut Dathan absorbuisset (SS. III, 107) in feinem Gingangefate fehr beutlich, bag, wie Buchholz, l. c., ausführt, vor diefem Unfange einleitende Worte ausgefallen fein muffen, da die gange Ergählung nicht mit diesem Cumque principes (etc.) fann begonnen haben; aber aus dem Folgenden ift boch genügend zu erfennen, daß ein Ruchblic auf bie Regierung heinrich's IV. vorangegangen fein muß, der die Erhebung bes Sohnes gegen den Bater rechtfertigen sollte, in Uebereinstimmung mit der apologetischen Tendenz der ganzen die Jahre 1103 bis 1106 umfassenden Schrift. Zu 1104 solgen dann Sigehard's Tödtung in Regensburg und die gegen Beinrich IV. daraus entstandene Difftimmung, die Befangensehung der Boten aus Magdeburg und die hiedurch hervorgerufene Kriegsunternehmung bes Kaifers, heinrich's V. Flucht aus Friglar?).

Der zweite, aber auf dem entgegengesetten Standpunkte befindliche Bericht ist derzenige der Vita Heinrici IV. imperatoris. Her ist zuerst in c. 8, nach der Ausmalung der trefflichen Wirkungen des 1103 ausgestellten Friedens gesetes3), von weiteren übeln, zwar feineswegs burch ben Raifer verschuldeten

<sup>1)</sup> Bergl. auch ichon ob. S. 196, in n. 3. Wattenbach, Teutichlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Aufl., II, 117 n. 2 u. 532, nahm die von Buchholz vorgeschlagene Benennung an.

2) Bergl. ob. S. 195 if

3) Bergl. ob. S. 176 ff.

Folgen ber neuen Ordnung die Rede: Cum autem domini cum satellitibus suis per aliquos annos hac lege stringerentur, anxii quod non liceret eis uti libertate perversitatis suae, iterum adversus imperatorem murmur movebant, iterum super eius factis sinistrum rumorem seminabant. Quid illud, rogo, est, quod admisit? Nempe hoc erat, quod scelera prohibebat, quod pacem et justiciam revocabat, quod jam latro viam non obsedit, quod silva suas insidias non occultavit, quod mercatori nautisque liberum erat suam ire viam, quod vetitis rapinis raptor esuriebat. Cur, obsecro, vobis non aliunde, nisi ex rapto vivere placet? Reddite agris, quos ex agro deputastis armis; coequate numerum satellitum ad mensuram facultatum, recolligite praedia vestra, quae stulte sparsistis, ut multos armatos haberetis, et redundabunt omnibus bonis horrea et cellaria vestra; nec erit amplius necesse aliena tollere, cum quilibet ex proprio possit habundare. Sic fit, ut nec imperator crimine denotetur, nec bellum in regno moveatur; sic fit, ut et corpori satisfacere habeatis, et animas vestras, quod felicissimum est, salvetis. Sed nichil ago, asinum ad lyram voco: consuetudo mala aut numquam aut vix tollitur —, und unmittelbar baran ichließt fich c. 9, mit ber Schilderung ber übeln Ginfluffe ber Unzufriedenen auf ben Cohn: Igitur assueti rapinis, ut occasionem repetendae consuetudinis invenirent, movendis iterum bellis animum intendebant, iterum emulum imperatori reperire querebant, ad quam rem filium eius maxime idoneum estimabant. Itaque ut suggestioni locum invenirent, quae prima decipiendi lenocinia erant, frequenter eum venatum secum abducebant, conviviorum illecebris inescabant, jocis in dissolutionem animi mittebant et ad pleraque facienda, quae adolescentia suadet, secum trahebant. Denique, ut fit inter adolescentes, quodam sodalitatis glutino juncti sunt, ut etiam fidem dextramque mutuis secretis darent. Cum ergo eum multis dolis irretitum decipi posse considerarent, quadam die inter alia, tamquam ex obliquo, patrem eius in mentionem adducebant: se mirari, quod tam durum patrem pati posset, nichil eum a servo differre, cum omnia quae servi sunt, toleraret; patrem eius senem esse, et moderandis regni habenis invalidum: si investituram regni usque ad obitum eius differret, haut dubium, quin alter illud sibi praeriperet; illum multos fautores habiturum propter invidiam et odium patris sui: se autem omnium vota in se transferre, si non cunctaretur suscepti regni gubernacula possidere, maxime cum patrem eius excommunicatum et aecclesia dudum abjecerit, et proceres regni reprobaverint; nec sibi observandum, quod incaute juraverit, immo tum demum se sanctificasse, si juramentum excommunicato juratum irritum faceret. Pater vero nihil mali de filio suspicatus, familiaritatem eius cum majoribus regni probavit, sperans eos sibi postmodum tanto fidelius et validius auxilium ad optinendum regnum laturos, quanto prius invicem in amore coaluissent. Quid multa? Statim illectus et abstractus a concupiscentia, malignae suggestioni, ut semper seductilis est adolescentia, nec voto defuit nec facto.

Igitur filius imperatoris observans tempus recedendi a patre, quando id maximo patris incommodo fieret . . . illum . . . deseruit (SS. XII, 277 u. 278).
In Bamberg ging der Berjasser des im Moster St. Michelsberg geschriebenen Chronicon universale, Rec. B, zu 1104, wo erst vom Austreten Heinrich? V. in Baiern — von den vorangehenden Ereignissen nicht — die Kede ist 4), über diese Fragen furz hinweg mit den Worten über Heinrich V.: Primo quippe heresim prescriptam anathematizans apostolicae sedis pontissei debitam prositetur obedientiam. Sehr abweichend dagegen von dem ersten Theile des Jahresberichtes von 1105 in dieser Rec. B begann später Rec. C die Erzählung zu diesem Jahre mit den Worten: Heinricus rex adolescens magnanimitate taetus innata, cepit ex laboribus multis licet den providi patris sui, simul etiam ex frequentibus corporis eius molestiis fortunae volubilitatem rerumque varietatem prospicere, precavensque ne sorte inopinatus patris oditus se nondum amicis vel militibus plene instructum vel etiam

<sup>4)</sup> Bergl. ob. S. 205 in n. 17 bie Stelle über bie machinantes bei ber rebellatio adversus patrem in Bajoaria.

bellicis in rebus specialiter glorificatum reperiens, aliquam sibi regnandi scrupulositatem pareret, non contentus palatio paterno, nec communi, licet per omnia augustissimo, convictu, in Bajoariam se contulit, ibique principibus illis, quorum aliquos maternae stirpis propinquitas attraxerat, foederatus, illis, quorum anquos maternae surpis propinquitas attrakerat, locucratus, per se ipsum jam rei publicae consulere ut rex et regis filius institit, woran fich bann noch ber sonderbar sautenbe Versuch einer Erstärung bes Vorganges anschließt: Sunt qui dicant, ipsum discidium industria ipsius imperatoris, cuius circumspectioni vix quisquam posset aequari, provisum, quatinus simulata discordia illam partem regni quae a patre deficiebat in filii traheret artificiose contubernium, scilicet ne locus ullus vel copia foret adversariis, sibi caput aliud facere veraciter inimicum. Nos tamen divina procul dubio dispensatione totum id gestum credimus, remque ipsam Deo annuente ex fructu bono comprobabimus (SS. VI, 226 u. 227).

Ginige an die Erwähnung der Flucht Heinrich's V. aus Friglar uns mittelbar angefnüpfte Urtheile find schon zum Jahre 1104 mitgetheilt worden 5), Sigebert's, daß der Cohn sub optentu meliorandae rei publicae et restaurandae aecclesiae sich gegen ben Bater erhob, das der durch die Annales sancti Disibodi in einzelnen Fällen etwas erweiterten Annales Rosenveldenses: filius eum (sc. Heinrich IV.) detestabatur . . . quia denunciabatur a tribus apostolicis

excommunicatus.

Dann hat der Jahresbericht von 1104 der Annales Augustenses lette Nachricht überhaupt - die Aussage: Heinricus, imperatoris filius, a quibusdam seductus secessit a patre (SS. III, 136), ferner bas Chronicon sancti Huberti Andaginensis, c. 97: suscitavit Deus spiritum pessimum inter Henricum et filium eius. Henricus . . . per triginta fere annos apostolicam sedem impugnabat, et quantum in se erat, omnes sibi consentientes a respectu et fidelitate eius periculo animarum eorum avertebat. Filio autem eius jam coronato, suggestum est ei a multis et maximis primoribus regni, ut ecclesiae Romanae, cuius erat pater suus tam longus impugnator, ipse fieret fidelis defensor, sieque praetenderetur sibi melioris causae defensionem patri repugnando. Suggestioni consensit juvenis, laetatus sibi licere ut obsisteret patri 6) (SS. VIII, 629). Die Cronica sancti Petri Erfordensis moderna bringt allerdings erft a. 1105 später eingeschoben: non multum temporis effluxit, quod omnes primates regni extollentes partem adolescentis pariter contra predictum imperatorem conspirant; nam et prius exosum eum habuerant, eo quod multa execranda et nefanda vera et falsa fama de eo disperserat; accessit eciam, quod semel et bis ab apostolicis viris diu jam excommunicatus fuerat (Holber-Egger, Monumenta Erphesfurtensia Saec. XII. XIII. XIV., 158). Die Gebehard von Constant length of the Casus monast. Petrishus. benutte Lebensbeschreibung des Bischofs Gebehard von Constant sagt, Lib. III, c. 35: Quomodo Heinricus quartus rex a patre Heinrico recessit. Anno denique 1105 Heinricus filius Heinrici regis tertii recessit a patre excommunicato et consentientibus principibus regnum contra patrem arripuit (SS. XX, 657)7). 3m Herimanni Liber de restauratione sancti Martini Tornacensis, c. 84, ift Bajchalis II. als Anstifter qenannt: Interea callidus papa Henricum adolescentem, filium Henrici imperatoris, litteris adversus patrem concitat et ut ecclesie Dei auxilietur admonet. Ille regni cupidus et gaudens se competentem occasionem ex apostolica auctoritate invenisse, contra patrem ferociter armatur eumque regno propellit (SS. XIV, 314). Das Chronicon Laureshamense fagt: domestica discordia et inexorabile odium inter Heinricum IV. imperatorem patrem filiumque eius Heinricum V. conjuratione principum efferbuit (SS. XXI, 430).

maximis lacessivit, numquam tamen pugnae facultatem prebuit.

<sup>5)</sup> Bergl. ob. S. 204 in n. 15. 5) Bergl. ob. S. 204 in n. 15.
6) Was bann weiter folgt: aggregatis quibusdam fautoribus suis transiit Renum, et Saxones vel quoscumque noverat a patre suo multotiens prius injuriatos secum illi rebellaturos emovit ift ein Beweiß, baß ber Berfasser vom Beginn bes Abhalls im Weiteren nur eine sehr unbeutliche Kunde besaß.
7) Die Casus, die nachher auf biese Dinge nicht mehr zurücksommen, fahren fort: Inde maxime exorta est occasio rixarum; nam ipse pater Heinricus, cum non posset filium ad se revocare, congregato exercitu omnes fautores eins rapinis et incendiis maximis lacessiyt, numquam tamen purnae facultatem prehnit.

Greurs I.

Die Continuatio I. des Marianus Scottus hat a. 1126, resp. a. 1104: Heinricus rex a patre suo propter excommunicationem recedens, catholicorum suscepit

patrocinium (SS. V, 562).

In aller Kürze sagen Annal. Leodiens., a. 1105: Filius imperatoris Heinrici a patre aversus sub optentu religionis in eum insurgit, Annal. Corbeiens., a. 1105: Heinricus V. tus contra patrem insurrexit (ähnlich Annal. Mellicens.). Annal. Rosenveldens., a. 1105: Henricus, Henrici silius, cepit regnare cum patre (SS. IV, 29, III, 7 — IX, 500 —, XVI, 102). Noch spätere Zengnisse sind Otto von Freising, Chron., Lib. VII, c. 8: Heinricus silius eius (sc. imperatoris) rebellationem contra patrem in Noricis partibus consilio Theobaldi marchionis et Berengarii comitis sub specie religionis, eo quod pater eius a Romanis pontificibus excommunicatus esset, molitur (SS. XX, 252), sovie die erst im 13. Jahrhundert geschriebene Vita Adalberonis ep. Wirzeburgens., wo cc. 8 n. 9 schr eingehend diese Dinge, in einem Heinzich V. abgeneigten Sinne, betrachten, doch mit starten Irrthümern, indebesondere daß der Papst — er ist nicht genannt — imperatori resistentes, filio inique consentientes et saventes universosque complices suos, utpote operarios iniquitatis excommunicitt habe (SS. XII, 132).

Uns Italien fommen die Nachrichten der Romoaldi Annales, allerdings erst a. 1108: Henricus filius Henrici imperatoris Alamannorum, monitus per legatos a Paschali papa, persecutus est eundem patrem suum, auferens ei omnem imperii potestatem, und der Landulfi de sancto Paulo Historia Mediolanensis, c. 21: memor sum sugestionis principum, que tunc sugessit Henrico, deicere Henricum patrem suum, regem et imperatorem dictum. Ille quidem abhorrendo symoniam in patre, patrem oppressit (SS. XIX, 414,

XX, 29) in Betracht.

Endlich iprach fich Raifer Beinrich IV. felbft über ben Abfall bes Sohnes und die von ihm für diese Untreue vorausgesetten Ursachen aus. Im Schreiben bes Codex Udalrici, Rr. 120 (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 231) — an Paschalis II. heißt es von Heinrich V.: filius noster . . . consilio quorundam perfidissimorum et perjuratorum sibi adherentium insurgit in nos, in bem ob. E. 27 in n. 9 erwähnten Briefe an Abt Sugo von Clung: his omnibus (sc. die dem Bater gegebenen Zusicherungen von 1098 und 1099) posthabitis et oblivioni traditis consilio perfidorum et perjuratorum mortaliumque inimicorum nostrorum ita a nobis separatus est, ut omnimodo nos persequi tum in rebus quam in persona cupiens, nos privare regno et vita ab ea hora semper intenderet. Kurzer lautet die ähnliche Andeutung im Schreiben an König Philipp von Frankreich — Codex Udalrici, Nr. 129, l. c., 242 über die Feinde Beinrich's IV. im Allgemeinen: filium meum, meum inquam Absalon dilectissimum, non solum contra me animaverunt, sed etiam tanto furore armaverunt, ut in primis contra fidem et sacramentum, quod ut miles domino juraverat, regnum meum invaderet (etc.). In dem Briefe des Baters an ben Sohn, in der Vita Heinrici IV. imperatoris, c. 11, steht u. a.: Isti te decipiunt, non instruunt . . . quid mirum, si maligna surreptio seductilem et immaturam aetatem decepit . . . Fortuna mea alieni potius quam tui sceleris est; nam tu in manibus suadentium eras, non illi in tuis (l. c., 280).

Diesen zum Theil sich geradezu widersprechenden Zeugnissen nach ift benn auch in der neueren Litteratur über Heinrich IV. das Urtheil ein vielsach absweichendes.

Stenzel, Geschichte Teutschlands unter ben Franklichen Kaisern, I, 578 ff., schloß sich im Wesentlichen den Ausführungen der Vita Heinrici IV. imperatoris an: er sieht neben dem aus Rom neu angesachten Religionseiser im Hasse bes durch die gesehlichen Anordnungen des Kaisers schwer geschädigten Adels, der durch die Tödtung des Grasen Sigehard noch gesteigert wurde, so daß nur ein Fauht zur Bereinigung der Mitzvergnügten sehte, die Ursache der Bewegung, und diese Haupt sei dann in dem ohnehin zum Bösen geneigten Sohne, den

feine Gefellen umftridten, jum Behufe ber Grundung eines geheimen Bundes, gefunden worden. Floto, Kaiser Heinrich IV. und sein Zeitalter, II, 383 ff., sindet, man sei in der jungen Generation des Kaisers müde geworden, so daß die Augen jest infolge der durch Sigehard's Tödtung gesteigerten feindlichen Erbitterung auf Heinrich V. sich vereinigten und in einer neuen Revolution deutscher Fürsten der Plan zum Verrathe durch die Anstistung der auf den Sohn einredenden Rathgeber in dessen Brust erwachte. In der Monographie von Druffel's, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne (1862), 28 ff., 35, werden die Erofgen des Paleites war der Vereinigen der Augenten der Vereinigen der Vereingen der Gesehrerten und Die Großen des Reiches von der alleinigen Berantwortlichkeit losgesprochen und wird ebenfo ber Papft von bem Ereigniffe abgetrennt; politische Motive sollen ben Sohn bewogen haben, vorzugehen, bie Ginsicht, daß bie Politit bes Baters gegenüber Papft und Fürsten inconsequent, ja unaufrichtig sei, daß so das Reich an den Rand schwerer Gefahren komme, im Weiteren die Rücksicht auf den auf Heinrich IV. lastenden kirchlichen Bann, aber freilich auch der Wunsch des jungen Königs, aus seiner engen Stellung herauszutreten ). Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, III (5. Aufl.), ganz besonders in den "Ansmerkungen", 1196 u. 1197, erdlicht als Hauptmotiv Heinrich's V. die Herrschspucht, das in seiner Seele bestimmende Moment, wenn auch in der Lage des Reiches ein Untrieb zum Aufftand gegeben gewesen fei. Durch Rante, Welt= geschichte, VII, 333 ff., ift hinwider bei Heinrich V. ein unzeitiges Begehren nach dem Throne und dem Königthum als vornehmster Beweggrund abgelehnt, die nochmalige durch Paschalis II. geschehene Berdammung Beinrich's IV. als Motiv ftart hervorgehoben; benn gur Behauptung bes Raiferthums fei eine Werständigung mit dem Papstthum unentbehrlich gewesen, und dazu sei noch die Aussorverung durch die deutschen Magnaten gekommen, so das der Sohn nicht davor zurückschraft, den dem Vater geseisteten Eid zu brechen 9. Nissch dagegen — sowohl in der Abhandlung: Das deutsche Reich und Heinrich IV., Historische Zeitschrift, XLV, 247—249, als: Geschichte des deutschen Volkes dis zum Augsburger Religionsfrieden, II (2. Aufl.), 141 ff. — betont den Gegenzah zwischen den ritterlichen Areisen der gesammten Vassallalität einerseits, der Einschlessen und der hiefelischen Weisterzeilität ausgenachte des viesenschließen wird und Vernitzeilität einerseits, der Einschlesse und der hiefelischen Weisterzeilität einergeits, der toniglichen und ber bischöflichen Ministerialität anderentheils, wie er im Unfturm ber letteren, die bon Beinrich IV. begunftigt gewesen fei, gegen Sigehard hervortrat, so daß darauf jene ritterlichen Herren das Ohr des jungen Königs für sich gewannen, daß er sich an ihre Spitze stellte, um durch seinen Absall bie Aussührung ihrer Ansprücke zu ermöglichen; eine entschieden fürchliche Färbung wuchs dem Aufstande noch hinzu, indem der junge König den papstelichen Bann als Grund seines Absalles bezeichnete. Buchholz, Etfehard von Aura, I (1888), der "die Motive des Aufstandes", 177—184 (vergl. schon vorher, 165—169), einer eingehenden Untersuchung unterzog 10), will neben der psychologisch moralischen Betrachtung auch der politischen ihr Recht einräumen:

<sup>\*)</sup> Tiese Erörterung schließt sich an Arnold, Geschichte ber deutschen Freistädte, I, 189, an, wo es geradezu heißt: "Heinrich V. mußte einsehen, daß sein Bater eine Berssöhung mit der Kirche nicht mehr herstellen könne und daß bei längerer Tauer die Macht der Krone bernichtet werde. Tarum brachte er die Kindespslicht dem Reiche und der Thnassie zum Opfer und stieß den eigenen Bater den Keichsgewalt zu begründen". Im Anschluß an die eigenthümliche mit Sunt qui dieant eingeleitete Erklärung des Aufstandes in der Rec. E des Bamberger Chronicon universale geht den Trussel, 43 u. 44, sogar so weit, zu sagen, daß "eine wirkliche Feindschaft, wirklicher Kampf zwischen Bater und Sohn" nicht stattgesunden habe, daß Heinrich V. nicht daran gaging, seinen Bater der faiserlichen Würde mit Gewalt zu berauben und aus dem Keiche zu vertreiben.

40 Puchholz, Estehard von Aura, I, äußert sich im "Vorwort", VIII, über Kanse's

Auffassung.

10) Gegen die Ansicht von Ritssch, Heinrich V. habe unter den Ministerialen keinen Anhang gehabt, sei ihnen gegenüber in einstulfloser Stellung gewesen, betont Bucholz.
178 u. 179, sehr richtig den ob. S. 204 in n. 15 don dem Liber de rebellione hetvorgehobenen Amstand: filius quosdam de patris sui kamiliaribus ... assumens, sowie Heinrich's IV. Klage im Schreiben an Abt Hugo von Clund, Heinrich V. habe quotquot potuit tam de familia quam et alios sich eidlich berbunden. Ferner legt in dem Regensburger Borzgange Buchholz, 167, mit Mecht startes Gewicht auf die Aussage ver Rec. B des Chron. univ.: seditio furibunda, quae nullo modo, vel ipso imperatoris silio interveniente, sedari potuit (SS. VI, 225), und er möchte in der gegenüber der Tödtung Sigehard's bezgangenen "holitischen Unterlassungsfünde" Heinrich's IV. den Grund sehen, der dem Kaiser den Thron sosten.

358 Ercurs I.

Heinrich V. hat die religiöse Frage nur als erwünschten Borwand benutt; vielmehr war er durch den Gedanken geleitet, es möchte ihm, wenn er dis zu Heinrich's IV. Tode warte, der Weg zur eigenen Herzschaft erschwert oder gar versperrt werden, und so stellte er sich an die Spize der unzufriedenen Fürsten und der gregorianisch Gesinnten innerhalb der deutschen Kirche, um sich den Besitz der Regierung zu sichern und in der papstlichen Partei den nothwendigen Bundesgenossen dafür sich zu gewinnen 11.
In der ob. S. 204 u. 205 ausgeführten Weise dürsten sich die tieser

In der ob. S. 204 u. 205 ausgeführten Weise durften fich die tiefer liegenden Urfachen und die zunächst fich ergebenden Beranlaffungen des Abfalls

Beinrich's V. unterscheiben laffen.

<sup>11)</sup> Lamprecht, Teutsche Geschichte, II, 351 u. 352, will von "Verhandlungen mit dem Kaiser über die Investiturfrage" die man von Rom begonnen habe, daneben von Entsfachung der leis glimmenden Unzufriedenheit der Fürsten zur Flamme der Empörung, den Ausgang nehmen; dann sei der junge Heineit der Fürsten zur Flamme der Empörung, den kieber die Wahl eines Gegentönigs von Mund zu Mund trugen", in luruge über sie sieher die Kachschen und der Keine Erswartungen auf die Rachfolge im Keiche gerathen: "Wie, wenn er als Gegentönig gegen seinen Vater aufträte? " Dann wären die Pläne der Fürsten dereitelt" "Wir wissen nicht, ob jemand dem verschlagenen Manne solche Gedanten nahe gelegt hat, oder was ihn sonit bewog: genug, er empörte sich". Weiterhin seien noch angemertt Aeußerungen der Tüstertoinen von H. Gulefe (Dorpat, 1882), Leutschlands innere Kirchenpolitit von 1105 bis 1111, und M. Needon (Leipzig, 1885), Veiträge zur Geschähe zeinrich V. habe sich demüht, wo möglich durch die Gewalt der össenlichen Meinung ohne össenen Kampf den Later, dessen Regierung er für unheitvoll hielt, zur Abdantung zu der dessen; bieser läßt, I. H., die verschiebentlichken Gerwätzungen und Gesühle, wie die politische Zage und Heinrich V. eigener Character sie eingaben, zum Entschlisse des Wieslass zuschausen der Sachlage, daß in Heinrich IV. der principielte Gegensat geswisermaßen der Eophies gegen den Bater durch eine Art historischer, niemals moralischer, derwägung gerechtsertigt. Und Wais. Teutschland durchdrungen, und to sei das Verwägung gerechtsertigt. Auch Waise. Deutsch der Gescha, vIII, 448 n. 3, schließt sie einigermaßen dieser Aussalung an.

# Excurs II.

## Der Kampf bei Visé am 22. März 1106.

Das lette Kampsereigniß in der Geschichte Kaiser Heinrich's IV. hat noch, zum Theil vielleicht auch weil diese Zeit teine ernsthafteren Kämpse auswies, eine sehr lebhafte Ausmerkamkeit auf sich gezogen und mehrere Schilderungen

gefunden, unter benen eine außerft eingehend lautet.

Una Lothringen jelbst sind neben ganz surzen annalistischen Ungaben — Annales s. Jacobi Leodienses, a. 1105: In cena Domini circa pontem Visatii Heinricus filius a patris militibus victus amissis suorum plurimis refugit, Annales Blandinienses: In coena Domini sequitur pugna inter patrem et filium1) super Mosam fluvium, ubi in parte filii comes Bruno cum multis occiditur, et pater, uno milite amisso, victoria potitur, Annales Aquenses: Bellum quoque factum est Vesalie hinc ab Heinrico quinto rege, illinc a fidelibus patris sui, Annales Brunvilarenses: Henricus dux, filii, latebras patris infestantis, in cena Domini copiosum exercitum apud Mosam fudit (SS. XVI, 639 u. 640, V, 27, XVI, 685, 726) — eingehendere Nachrichten mehrsfach dargeboten. Im Chronicon sancti Huberti Andaginensis, c. 97, wird vom dux Heinricus ausgejagt: Hic hortatu Otberti in tempore conficiendi chrismatis, collectis secum militaribus auxiliis, emotis etiam viribus eiusdem civitatis (sc. Leodii) eis pontem Visuensem adventantibus occurrit, illisque paene interfectis et submersis, maximam cladem regno intulit, sibique et patriae inexorabiles inimicitias conscivit (SS. VIII, 629). Im Herimanni Liber de restauratione sancti Martini Tornacensis, c. 84, wird Heinrich V. votangestellt: Juvenis frendens, eo quod contra voluntatem suam a predicto episcopo (sc. Autherto) pater suus in urbe Leodiensi retineretur, exercitum congregat et in die sancto parasceve Leodium violenter intrare parat. Precedente ergo feria quinta cum episcopus, jam vesperis finitis, ex more ecclesiastico pedes canonicorum lavaret et cenam dominicam celebraret<sup>2</sup>), ecce subito nuntiatur, milites juvenis regis castrum quod Wisetum dicitur obtinuisse. Exiliunt cum impetu Leodienses et precedente Namucensi comite obviam venientibus ire festinant, dum milicia novi regis inconsulte et prepropere pontem Moselle fluminis conscendit, repente pons fluminis frangitur, et quingenti fere milites

1) Rur diese einzige Rachricht läßt — unrichtig — Vater und Sohn sich personlich regenüberstehen.

<sup>2)</sup> Tiefe Ergäßlung bes Ereignisse, die dann zwar im Weiteren mit dem Saße: Quia jam totum regnum excepto Leodio obtinuerat, rursum resumptis viribus contra patrem armatur (sc. Heinrich V.), donee pater omni principum auxilio destitutus in quodam castello ab so includitur sehr unrichtig auf die Ereignisse dan December 1105 und Januar 1106 gurückgerist, ift ionit gerade in der Zeichnung des Augenblich des Einetreffens der Rachricht der Bische für krüftlich höchst anschallt und werthvoll. Tagegen irrt sie in der Unsehung des Tages des Kampfes, jum Chartreitag, 23. März, und ebenfo der trägt sich die Unsehung der Menge der Ertrunsenen mit den dom Chron. s. Huberti Andaginens. und dom Bamberger Chron. univ. genannten Zahlen nicht.

Greure II. 360

loricati et armati cum equis in flumine corruentes necantur . . . rex juvenis, quod contra patrem tam sollempni die pugnare voluisset, sero penitens (SS. XIV, 314). Turd Rodulfi Gesta abbatum Trudonensium, Lib. VI, c. 20, wird ale Urjache ber ob. C. 300 u. 301 erwähnten Abjehung Beinrich's ale Bergog von Riederlethringen, durch Heinrich V., angegeben: quia eadem epdomada 3, seilicet feria quinta, quae fuit coena Domini, pugnaverat contra filum abdicati imperatoris Heynrici regem creatum, Heynricum dominum suum, supra fluvium Mosae oppido Guisez ante pontem, regemque constricto exercitu eius fugaverat (SS. X, 262). Sigetert, Chronicon, iagt von Heinrich V.: volens venire Leodium contra patrem suum 5. feria dominicae coenae premisit suos preoccupare pontem apud Wisatum, ne quis sibi venienti obstaret. Sed militibus patris concurrentibus ad exoccupandum pontem, milites filii a ponte repelluntur, aliis eorum captis, aliis in Mosam demersis, aliis occisis; inter quos etiam Bruno comes occisus est. Sic filius contra patrem veniens, rediit inglorius (SS. VI, 371).

Undere Berichte über ben Rampf find von örtlich ferner ftehenden Quellen gebracht.

Heinrich V. selbst sagt in dem ob. S. 300 (n. 39) erwähnten Briese von dem Gesechte: Cum enim Leodium ituri, ubi nobis curia pascalis habenda fuerat, ad fluvium Masa venissemus, episcopus Leodiensis et dux Heinricus, de quorum fide et obsequii devotione multum praesumebamus, nobis latenter insidias posuerant et nostros inscios et ad pugnam imparatos cedebant, capiebant, fugabant. Quae et quanta clades ibi acciderit, tam pudet referre, quam inultum dimittere (SS. XII, 281).

Die Annales Patherbrunnenses jagen über Heinrich V.: Cumque Aguisgrani venisset, quosdam suorum principum praemisit observare pontem, qui trans Mosam fluvium ducit ad oppidum Wegsaz4). Ibi Heinricus dux Lotharingiae filiusque eius Paganus5) et Godefridus comes de Namut venientes nilque timentes excipiunt, vulnerant, trucidant, fugant. Denique fugientes in flumine Mosa fere ad ducentos equites merguntur. Inter quos periit Herimanus de Bocebach<sup>6</sup>), filio regis acceptus, pluresque ingenui capiuntur. Haec in coena Domini acta sunt (ed. Echeffer: Boichorft, 113).

Der Liber de rebellione meldet von Heinrich V .: promisit quosdam de exercitu ad flumen quod vocatur Mosa, pontem sibi optinere. Hoc vero audientes, qui patri auxilium promiserunt, scilicet filius ducis (sc. Heinrici), ex altera parte fluminis convenerunt; instigante diabolo in caena Domini magna caedes facta est inter eos; multi etiam per emersionem fluminis perierunt (SS. III, 110).

Die Ausführung des Chronicon universale aus Bamberg ift mehrfach fehr rhetorijch gehalten, um den Gindruck ber Riederlage etwas abzuschwächen. Speintich V. wird in Rec. C, I), E eingeführt: rursum fortunae rotam sini-strorsum sibi volvi persentit, dum nimirum inconsultius res agitur 7), dum ipse juvenili succensus animositate, parva licet manu, curiam condictam (sc. bie auf Oftern nach Lüttich angesagte) hostibus invitis adire conatur (Rec. D, E etwas abweichend: illo, parva licet manu cinctus, ut coeperat ire, contendit). Premissis itaque trecentis viris, qui pontem super Mosam fluvium loco qui dicitur Wegesaz constructum observarent — nam omnes eiusdem fluminis transitus hostes interruperunt —, dum rex in palatio Aquisgrani cenam Domini celebrat, dux Heinricus cum exercitu (Rec. D, E caesariano) regios ad pontem invadit milites, naviterque resistentes arte quadam equitandi, qua gens illa plus ceteris utitur in latiora deductos ampliori multitudine (Rec. D,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>/ Daß das ein irrthum ist, bergl. ob. S. 301 n. 40, da die borher erwähnte Absegung Herzog Heinrich's auf den 13. Mai siel.

<sup>4</sup>/ Bon Aachen her gerechnet, ist das unrichtig; denn Bise liegt für den von Aachen Kommenden dieseielts, nicht jenseits der Brücke.

<sup>5</sup>/ Bon diesem Waleramus Paganus handelt Ernst, Histoire du Limbourg, III, 1 ff.

<sup>6</sup>/ Schesser Boichorst läßt zur Ausgabe — 113 n. 4 — diesen Namen unerklärt.

<sup>7</sup>/ Histoire die Bec. D, E die ob. S. 298 in n. 34 mitgetheilte Stelle eingeschoben.

E: multitudine legionum) cingit, opprimit, sternit atque capit<sup>8</sup>); nonnullos etiam cadentes fluvius voravit (hier folgt eine erbauliche Ausführung über die fortissimi Machabei, wie fie in bello catholicae pacis — fortunae fallaciis, immo summi dispositione judicis — freudig sitten) (SS. VI, 235 u. 236).

Gigenthümsich ist die Ausschlagung des Zusammenhanges in den Annales

Gigenthümlich ist die Ausschlang des Zusammenhanges in den Annales Rosenveldenses: accesserunt<sup>9</sup>) quidam maligni, omni seritate crudeliores, manu valida occupare Leodium, ubi tunc pater, profugus, omnibus suis despoliatus et regno destitutus, consederat. Adjutores vero patris, ex hac maxima amaritudine incitati, eruperunt de sedibus suis, irruentes super eos repente. Qui terga verterunt, et precipicio fluminis interiit maxima multitudo eorum (SS. XVI, 103).

Böllig verwirrt erscheint vollends die Einsügung der Geschichte des Kampses in der zwar ganz sarbenreichen Erzählung Helmold's, Chron. Slavorum, Lid. 1, c. 33 10). Danach hat Herzog Heinrich den Raiser nach der einitas magna Colonia gesührt, deren Bürger ihn aufnahmen; doch der Sohn kommt cum exercitu grandi und belagert die Stadt, so daß der Kaiser in der Nacht nach Lüttich sleht. Jeht sammeln sich omnes viri constantes et quorum corda miseratio tetigerat, so daß er den Kamps aufzunehmen wagt und außrückt: ad aquas Masanas. Er ermachnt die Seinigen, im Fall eines Sieges den Sohn nicht zu tödten. Der Kamps ist in wenigen Worten in der Hauptsache richtig geschildert: prevalens pater sugavit silium trans pontem, multique illic occisi gladio, plures aquis presocati sunt. Dann aber solgt: Rursus instauratum est prelium, et cesar senior victus, conclusus, comprehensus est, und darauf sollen unerhörte contumeliae, ohprodria gesolgt sein, bis der Kaiser in Lüttich stirbt (SS. XXI, 36).

Gang besonders einläßlich aber ift endlich die von der Vita Heinrici IV.

imperatoris, c. 12, gegebene Schilderung des Rampfes.

Die Erzählung beginnt mit der Erwähnung des multus equitatus faciem regis longe praecedens, der ad pontem fluvii qui vocatur Masa die alterius ripae crepido burch ben filius ducis cum paucis bejett findet, mahrend bie turba armatorum burch diesen non longe per oportuna loca in insidiis vertheilt worden war. Diefer Sohn bes Bergogs will nun den Rampf herbeiführen: nunc equum in rectam cursus lineam inmisit, nunc in orbes flexit et reflexit, et si pares numero confligere secum auderent, inquisivit: es gelingt ihm: transierunt ad eos totidem ex parte regis, mixtique inter se vario reflexu nunc pugnam inferebant, nunc fugam agitabant. Interim unus et alter transito ponte, sociorum numerum latenter auxit, et rupto certaminis pacto ex aequali inaequalem fecit. Darauf beginnt er eine Kriegslift, in einer Scheinflucht: Quod videns filius ducis, terga cum suis vertit . . . ut sequentes in periculum deduceret; so täuscht er die Feinde: Hi autem qui ex adversa ripa erant, visa fuga, praecipiti cursu pontem transeuntes fugientes persequebantur . . . postquam autem ventum est ad locum, ubi dispositae fuerant insidiae, exurgentes de insidiis impetu magno in persequentes ferebantur. Jest wendet sich das Gefecht gegen die Königlichen: Illi inopino territi periculo metuque turbante nil rationis in armis habentes, in fugam se retorserunt . . . Itaque multi capti, multi truncati, multi occisi sunt. Tann staut sich Alles an der Brücke: Ad pontem vero ubi sugax multitudo se coartaverat, tanto plus sceleris impia manus peregit, quanto minus constipata turba se movere potuit. Sed multo plures fluvius absorbuit . . . nam cum hostis a tergo premeret, impellente metu in fluvium se praecipitabant, et attoniti confusique de morte in mortem ruebant . . . pons multitudine praegravatus repente corruit, et fluvius homines equosque pariter involvit. Der Schlugjat lautet:

<sup>9)</sup> Damit ist burchaus nicht etwa eine Erwähnung des sonderbaren von der Vita vorsgebrachten, an ein Turnier erinnernden Spieles der Reiter zu sehen, sondern die Hebung der durch die Scheinstuckt herbeigeführten Borwärtsbewegung der Königlichen über die Maasbrücke.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Borangegangen ist ber in n. 85 (ob. S. 271) gegebene Zusammenhang, daß Heinrich IV. trog seiner Erniedrigung nicht Frieden von seinem Sohn gewonnen habe, indem für ihn ceterae miseriae et calamitates eingetreten seien.
<sup>10)</sup> Bergl. ob. S. 291 in n. 23 über daß erste Stück bieses c. 33.

Quod malum ut scelestius esset, in ipsa die parascevae contigit, crevitque magnitudo sceleris ex reverentia temporis (SS. XII, 281).

- Aus den anderen Quellenzeugniffen und beren Bergleichung mit ber aufcheinend fo aufchaulichen Darftellung ber Vita erhellt die faft bollige Unbrauchbarfeit beffen, was diefe vorbringt 11). Schon A. von Druffel, Raifer Beinrich IV. und seine Söhne, machte, 100 u. 101, in Ercurs III.: Kritit der Vita Heinriei IV., auf die Unwahrscheinlichteit insbesondere der "Waffenübung", die der Autor im Beginn des Kampfes vor sich gehen lößt, aufmerkjam, und im Weiteren hat dor Allem Busson, Jur Vita Heinrici imperatoris (Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, IV, 544—549), die Argumente virabigert des Geschichts des Ge auigeführt, die eine Berweriung ber von der Vita bargebotenen Beichichte bes

Treffens jur Folge haben muffen.

Der Libellus de rebellione, ebenso die irgendwie einläglicheren lotheringischen Berichte, die doch in erster Linie als Zeugnifie in Betracht fommen, zeigen unter einander übereinftimmend aufs beutlichfte, daß die Raiferlichen, als Die Leute Beinrich's V. fich Bife's bemächtigt hatten, nicht schon auf bem linken Maasufer, Bifé gegenüber, ftanden, sondern erft auf die Nachricht vom Berlufte Bife's und daß die Feinde in den Besig bes so wichtigen Flugüberganges getommen feien, von Luttich weg dorthin eiligft aufgebrochen waren, um den Rampi aufzunehmen. Tagegen burfte bie Nachricht, bag burch verftellte Flucht bie Roniglichen vom rechten auf bas linte lifer über bie Briide hinüber gelocht und bann überfallen und befiegt worden feien, eine in ber Vita richtig gebotene Mittheilung fein. Ebenfo werben gahlreiche Königliche in den Flug getrieben worden fein und hier ihr Leben verloren haben. Doch ift wieder die Ergahlung vom Zusammenbruch der Brude gang unwahrscheinlich, da fonft fast gar feine Quelle bavon fpricht. Dag vollende bas von Buffon jogenannte "Rampffpiel" nichte als eine mußige Erfindung ift, erscheint als felbstverftandlich.

<sup>11)</sup> Roch, Vita Heinrici (Kritiid gewürdigt), 45 u. 46, ichrieb noch hierüber, wenn er auch den Autor als "phantafiereichen Schlachten-Maler" bezeichnet, daß "die einzelnen Momente der Schlacht, wenn auch vielfach ausgemalt, doch im Weientlichen Glauben berbeitenen"; "Sicher beruhen die einzelnen Züge auf munblitcher Leberlieferung," Floto, Kaifer heinrich der Vierte und fein Zeitalter, II, 411 u. 412, schloß fich durchaus der Vita an.

# Excurs III.

# Die Autorschaft der Vita Heinrici IV. imperatoris.

Ueber die Frage, ob ein Verfaffer der von einem Ungenannten geschriebenen Vita Heinrici IV. imperatoris ausfindig gemacht werden tonne, und, wenn bas ber Fall sein sollte, welche Personlichkeit dieser Berehrer, der in c. 1 von Beinrich IV. fagt: mortuus . . . qui, dum viveret, gaudium meum fuit (SS. XII, 271), gewesen sei, ob bieser schriftstellerischen Individualität noch weitere Werke zugetheilt werden dürsen, ift in den lehten Jahrzehnten eine kleine Litteratur

erwachien 1).

Floto, Raiser Heinrich der Bierte und sein Zeitalter, spricht I, 187 und von da an ftets wieder, durch das gange Werk, mit wahrer Warme befonders II, 418 u. 419 - mit aller Beftimmtheit von "dem edlen Bifchof Otbert von Lüttich" als dem Berfaffer der Lebensbeschreibung 2). Jaffé schlug dann in feiner fehr bemerkenswerthen zur Nebersetzung der Vita in den "Geschichtschreibern ber deutschen Borzeit" (1858) gegebenen "Borrede"") vor, Mainz als den Plat der Niederschreibung anzunehmen, und nannte als eine Persönlichkeit, die man vielleicht als den Berfasser nageben könnte, den Abt Dietrich des dortigen St. Alban-Klosters"). Dagegen richtete von Druffel, Kaiser Heinrich IV. und seine Söhne (1862), 105—108, die Ausmerksamkeit auf Oftfranken oder auf Baiern, im Besonderen etwa auf Würzburg oder auf Regensburg, wie denn ja auch hier die einzige Handschrift der Vita — in St. Emmeram — gefunden worden ift; doch wollte er feinen bestimmten Berfaffer namhaft machen und deutete einzig darauf hin, daß der Berfasser zu irgend einer Zeit, nicht nothswendig gerade in der letzten, in der Umgebung Heinrich's IV., etwa in der Kapelle, gewesen sein musse. Giesebrecht präcisirte hernach, III, 1057 u. 1058, biefe Bermuthung in ber "Ueberficht ber Quellen und Sulfsmittel" noch mehr und bezeichnete als Berfaffer gerabezu ben Burzburger Bischof Erlung5), ein

1) Einen Neberblick der einschlägigen Erörterungen bietet dis auf das Jahr 1894 Wattenbach, Teutschlädends Geschäcksguellen im Mittelalter (6. Aupl.), II, 92—94, hernach, dis 1899, W. Eberhard, in der Praefatio zur Editio tertia der Vita in den Scriptores rerum Germanicarum, 4—8.

3) Pioto folgte daxin Golbast, Apologiae pro imperatore Henrico IV. (1611). Über Jasse warde sich und der erwähnten "Borrede" zur Nebersetung mit den besten Argumenten gegen diese Ansicht, VII—XI.

3) Tiese "Vorrede" setzte Wattenbach in seiner Reubeardeitung der Nebersetung (1890) über die seinden Behanblungen der Autorfrage fort, XIV—XX.

4) Vergl. über die Sendung des Abtes Dietrich durch Heinrich IV. an den König nach Speier im Robember 1105 ob. S. 251. Durch don Druffel werden, in der oben genannten Schrift, 103 u. 104, stinbendungen gegen diese Ansetzung des Autors nach Mainz durzepedracht (ebenso entstättet dieser da die Ansicht Damberger's, Sundyonistische Selchichte kerksche und der Welt im Mittelalter, VII, Krititheft, 95, daß Lothringen als Batersland des Autors zu bezeichnen sei.

3) Bergl. über Erlung ob. S. 231. Daß die in c. 4 der Vita borliegenden Versengungen don Ereignissen (bergl. Bb. III, S. 47 in n. 75, S. 145 in n. 78, Bb. IV, S. 129 in n. 41), die sich an Würzburg anknüpfen, nicht etwa als ein Argument gegen

Borichlag, bem Buffen, Zur Vita Heinrici imperatoris (Mittheilungen bes Infittuts für öfterreichische Geschichtsforschung, III — 1882 — 386—391), als einer "plaufibeln Supotheie" fich anichloß. Turch holder-Egger wurde — Reues Archiv der Gefellichaft für altere beutiche Geichichtefunde XXVI, 176—185 diefer hinweis auf Erlung noch bestimmter (1901) ausgeführt, unter befonderer Betonning der Worte in c. 1 der Vita: excidia captae urbis. Allein burch B. von Binterfeld ift barauf im folgenden Bande, XXVII, 514 u. 563, nachgewiefen, bag die gange Stelle wirflich auf Jernfalem, und nicht auf eine burch ein hiftorifches Greignig nahe liegende Stadt, alfo auch nicht auf Burgburg, gedeutet werden muß. Steindorff, Gottinger Gelehrte Anzeigen, 1885, 731 u. 732, wies auf Speier als Plat ber Rieberichreibung bin, und vermuthete, bag der Berfaffer ein Geiftlicher der durch Seinrich IV. fo hoch geehrten, viel be-

fchentten Speierer Rirche gewesen sein tonnte 6).

Auf einen neuen Boden wurde die gange Frage durch 2B. Gundlach gerudt, ber zuerft 1884 in feiner in diefem Werfe vielfach herangezogenen Schrift: Dictator aus der Ranglei Raifer Beinrich's IV., ein Beitrag zur Diplomatif des salischen Hanzlei Raizer Beinrich's IV., ein Beitrag zur Diplomatif des salischen Henrici IV. imperatoris und des Carmen de bello Saxonico, speciell 87—127, 147—166, und hernach in einem zweiten Beitrage, von 1887, dem Buche: Wer ist der Versasser des Carmen de bello Saxonico?, eine Entgegnung auf die Beurteilungen, welche der Schrift "Ein Dictator aus der Kanzlei Kaiser Heinrich's IV." gewidmet worden sind —, einen bestimmten Namen sür den Versasser der Vita neu hervorzog. Der durch Gundlach in seiner Eigenart der Uick geschnete Victora Pholoprof, der aus Rieberhartischen harvar beutlich gefennzeichnete Dictator Abalbero C, ber aus Riederdeutschland hervorgegangen fei und, zuerft von Erzbischof Abalbert von Bremen hervorgezogen, burch diefen den Weg von Bremen an den foniglichen Sof gefunden habe, ber dann von 1071 an bis 1084 fehr häufig, später feltener, zulett 1102, ohne alle Frage in der Ranglei Heinrich's IV. thatig gewesen ift, foll nämlich der in St. 2943 für 1099 genannte Propft Godejcalt von Machen 7) gewesen fein, und eben biefer Godescalt wird burch Gunblach, ber fich auf eine große Fülle für Stilgleichheit gesammelter Belege ftutt's), erftlich für die Vita , ebenso aber auch für das Carmen de bello Saxonico 10) in Anspruch genommen. Auch in seiner Cammlung : Belbenlieder ber beutichen Raiferzeit aus bem Lateinischen überfest, an zeitgenöffischen Berichten erlantert und eingeleitet burch Ueberfichten über bie Entwicklung ber bentichen Geschichtsschreibung im X., XI. und XII. Jahrhundert zur Erganzung der beutichen Litteraturgeschichte und zur Ginführung in die Beichichtemiffenschaft, II (1896), 233-270, tam Gundlach ju feiner,

Erlung's Autorichaft könnten angeführt werden, hat Holder-Egger in der oben genannten Abhandlung, 1833, fehr richtig kervorgehoben, da ja Erlung erkt lange nach biefen irrthimitig qu einem einzigen Borgang zwammengelegten Würzhurger Greignissen in diese Eladt gestommen ist. Veionders A. Roch, Vita Heinrici IV. tritifch gewürdigt (Jenenker Tisert. 1882), 61 st., der wieder speciell Regensburg als Sit des Verfassers nennt, machte diese Versweckslungen gegen Grlung's Autorichaft geltend.

Azieindorst fnüßte an die in c. 1 stehenden Erwähnungen einerseits, anderentheils an gewisse wörtenders Anderentheils an gewisse wörtenders Anderentheils an gewisse wörtenders kit. 2946, 2950, 2958, der Jahre 1100, 1101, 1102: vergl. ob. S. 97, 113, 1533, welche Urfunden der Liograph wohl gefannt habe. Steindorst's Aussührungen bildeten eine einläßliche Recension des Gundlach'schen Buches don 1884.

Bergl. od. S. 59.

Bergl. od. S. 59.

Ge foll nicht geseugnet werden, daß ganz besonders die durch Eunblach in dem oben im Texte genannten Auche don 1896, 251—253, n. 2, gesammelten Beispiele der durch ihn logenannten Ixaduction, der eigenartigen häusigen Wiederholung eines bestimmten Wortes, entweder in der gleichen Form, oder in gewissen Wiederholung den Schstmmten Mortes, entweder in der gleichen Form, oder in gewissen Abwahelung des Wortstammes, nach turzen Zwischenräumen angedracht, recht sprechen sind.

Is in Argument daggegen, daß der Ickator Abalbero C mit dem Werfasser wis der wis dennischen Bei gehoften den Beschenung der Vitz identisch ein Zusammen dang mit Ereignisen des Palatiolus in Rom dahingerasst wurde, im Jahre 1088 die könnigliche Beschung auf dem Palatiolus in Rom dahingerasst wurde, im Jahre 1088 die könnigliche Beschung auf dem Palatiolus in Rom dahingerasst wurde, im Jahre 1088 die könnigliche Beschung auf dem Palatiolus in Rom dahingerasst wurde, im Jahre 1088 die könnigliche Beschung auf dem Palatiolus in Kom dahingerasst wurde, im Jahre wes überhaubt dem Behaung auf dem Palatiolus in Kom dahingerasst wurde, i bargeftellt haben muß?

10) Bergl. icon Bb. II. C. 852 u. 853.

336—385, gegebenen Uebertragung des "Sanges vom Sachsenkriege" 11) auf biese Hypothese zurück. Als dann durch Treves, Hymnologische Beiträge, I: Godescaleus Lintpurgensis — Gottschaft, Mönch von Limburg an der Hardt und Propst von Aachen ein Prosator des XI. Jahrhunderts, 1897, nachgewiesen worden war, daß der Sequenzendichter und Prediger Gottschaft als Mönch dem Kloster Limburg angehört habe und nachher Kappellan Heinrich's IV. und Propst von Nachen geworden sei 12), wollte Gundlach, Helbenlieder der deutsichen Kaiserzeit (etc.) III, 987-1002, in einem Excurs: Die Gottschaft-Frage, die Berschmelzung seines Ergebnisses mit demjenigen von Tredes zugeben, wenn er auch im Nebrigen gegen Dreves, ber — 30 n. 1 — von Gundlach fagt, er befinde fich "mit seinen Bermuthungen über die Personalien Gottschalts auf dem Frewege", Einwendungen bringt. Gundlach meint: "Ich habe es erleben dürfen, ohne eine der von mir ermittelten Thatsachen berichtigen zu muffen, daß ein mißgunftiger Gegner bas Bild, welches ich vor vierzehn Jahren in meiner Erftlings-ichrift von der im deutichen Schrifttum der Salier-Zeit glanzenoften Berfonlich-

teit entworfen habe, nicht bloß bestätigt, sondern noch bereichert". Gegenüber all diesen Hypothesen, so scharffinnig mehrere derselben sich darftellen, wird eine vorsichtige Kritit durchaus mit Wattenbach 13) festhalten: "Wir bleiben im Dunkel und kommen auf Steindorff's Bedenken zurück, ob nicht jene Nebereinstimmung im Stil vielmehr einer Mobe bamaliger Schulen und der Benutung gleicher Muster zuzuschreiben sei". Es ift also die Autor-schaft der Vita Heinrici IV. imperatoris offen zu lassen und ebenso wenig eine Perfonlichkeit zu nennen, die als diejenige bes Dictators Abalbero C erklart

merben fonnte.

<sup>11)</sup> Über den "äfthetisch-poetischen" Werth dieser Übersetzung vergl. Teutsche Zeitsschrift für Geschickwissenichaft, Reue Folge, I. Monatsblätter, 262—267.

12) Durch B. don Winterseld ist in der oben im Terte schon erwähnten Abhandlung: Zur Gottschaftrage, I. c., 508—514, die Personlichseit des Godescalf noch mehr in das Licht gerückt worden, indem nachgewiesen wird, daß er sich in seinen letzten Jahren in das Kloster Klingenmünster im Bisthum Speier zurückzog und hier seine Leben abschlöße.

13) L. c., 94.

# Excurs IV.

Snftematische Uberficht der urkundlich bezeugten neuen Ver= leihungen von Gutern und Rechten durch Beinrich IV. und die Gegenkönige Rudolf, Hermann und Konrad an deutsche, italienische und burgundische Empfänger.

## I. Schenfungen von Gut an Rirchen.

#### A. In Deutschland.

#### 1. Bisthumer.

- a) Speier: 1057. Berrheim. St. 2535 (Bb. J. 23).
  - Eppingen. St. 2536 (l. c.) 1). 1057.
  - 1057. 1057.
  - 1057.
  - (Rieber:)Bühl. St. 2537 (l. c.). Sülchen. St. 2538 (l. c., 24). Deibesheim. St. 2539 (l. c., 23). Erweiterung des Forstes Lußhardt. St. 2619 (l. c., 324). 1063.
  - 1065. 1065.
  - 1065.
  - 1075.
  - Kloster Limburg. St. 2680 (l. c., 467). Kloster Simburg. St. 2680 (l. c., 467). Kloster St. Lambert. St. 2681 (l. c.). Areugnach. St. 2682 (l. c.) (?). Eut zu Ejchwege. St. 2783 (Bb. II, 486 n. 54). Winterbach und Waiblingen. St. 2824 (Bb. III, 335 u. 336). Gut zu Lauterburg. St. 2872 (Bb. IV, 112). Gut zu Waiblingen. St. 2873 (l. c.). 1080.
  - 1086.
  - 1086. Bropftei Naumburg. St. 2875 (l. c.). 1086.
  - 1086. Abtei (Ober=)Raufungen. St. 2876 (1. c.).
  - 1086.
  - Sechszig Husen zu Sandersteben. St. 2877 (l. c.). Sechszundzwanzig Husen zu Beinstein. St. 2885 (l. c., 125). Abtei Hornbach. St. 2887 (l. c. 162) (dazu 1100 in St. 2946 die Bogteirechte: Bd. V, 97). 1086. 1087.
  - Bier Villa im Nahegau. St. 2914 (l. c. 345). Elf Orte im Ufgau. St. 2957 (Bb. V, 152). Jisfelb. St. 2958 (l. c., 153). Gut zu Lauterburg. St. 2966 (l. c., 181). 1091.
  - 1102.
  - 1102.
  - 1103.

<sup>1)</sup> In der Bb. V, S. 113, erwähnten Generalconfirmation heinrich's IV. von 1101 — St. 2950 — find 610ß Eppingen, Eichwege, Beinstein, Sulchen als Schenkungen von seiner Seite aufgeführt, in der 1. c., S. 315 in n. 68, erwähnten netrologischen Eintragung die Schenkungen von Buhl — unde amministratur lumen super sepulcra imperatorum —, von Sphingen, Areugnach, Beinstein und Eschwege.

b) Berbun: 1057. Türen. (Bb. I, 36 n. 23)2). 1065. Burg Dun. St. 2677 (l. c., 461).

1085. Mofan und Stenan. St. 2883 (Bb. IV, 39).

c) Eichstädt: 1057. Bergen. St. 2544 (Bd. I, 44).

1086, resp. 1091. Greding. St. 2907 (Bd. IV, 115 u. 335). d) Halberftadt: 1058. Abtei Trüberf. St. 2552 (Bb. I, 84).

1063. Weingüter zu Braunheim. St. 2628 (l. c., 344).

Aberftedt. St. 2629 (l. c.). 1063.

1083. (Durch ben Gegenfönig Hermann). Güter im Schwaben-gau und Nordthuringogau. St. 3000 (Bb. III, 506). e) Minden: 1058. Loje. St. 2553 (Bb. I, 84).

1063.

Hof Laslinggeri im Engerngau. St. 2624 (l. c., 338). 1059. Sundertundzwanzig Sufen in Sachsen und Franken. St. f) Mains: 2569 (Bb. I, 151).

Abtei Seligenftadt 3). St. 2620 (l. c., 333). 1063.

g) Salzburg: 1059. Gumprechtsftetten (in ber Kärtner Mart). St. 2576 (Bb. I, 154).

1062. Abtei Chiemfee. St. 2616 (l. c., 304).

h) Berden: 1059. Hermannsburg. St. 2578 (Bd. I, 154).

i) Magdeburg: 1060. Guter an fechszehn Orten bes Saffegaues. St. 2587 (23d. I, 185).

Büter an vier Orten bes Nordthuringogaues. St. 2626 (1. c., 339).

1064. Billa Subizi<sup>4</sup>). St. 2654 (l. c., 390).

k) Augsburg: 1061. Eine Hife und zehn Joch Weingarten zu Boppard.
St. 2596 (Bb. I, 214).

1062. Fünfunddreißig Hifen im Harzgau. St. 2606 (l. c., 266).

1078. Mering im bairijchen Augstau. St. 2812 (Bd. III, 119).

1) Worms: 1062. Hof zu Weilburg. St. 2614 (Bb. I, 303).
m) Hamburg-Bremen: 1063. Lejum. St. 2622 (Bb. I, 335).
1064. Höriger, jammt Besitzungen, zu Weende. St. 2638 (l. c., 368).

1065.

Abtei Lorids. St. 2683 (l. c., 476 u. 477). Abtei Korvei. St. 2684 (l. c.). Duisburg. St. 2686 (l. c., 477). Singig. St. 2687 (l. c.). 1065. 1065.

1065.

1080. 1085.

Abtei Eften. St. 2851 (Bb. III, 480). Ubtei Breden. St. 2870 (Bb. IV, 58). 1063. Zwei Berge in der Marfgraffchaft Krain. St. 2630 (Bb. I, 352). n) Briren:

1065. Klofter und Propftei Polling. St. 2671 (l. c. 444).

<sup>2)</sup> Zu dieser Zutweisung ist aus G. Matthäi, in der Abhandlung zum Programm des Progymnassums zu Groß-Lichterselbe — 1889 — zu derweisen, detitelt: Die sombardische Bolitit Kaiser Friedrich's I. und die Grindung dom Alessandria, Ercurs, 36 u. 37. Matthäi hatte — Die Klosterpolitit Kaiser Heinichen den von Alessandria, Ercurs, 380 u. 37. Matthäi hatte — Die Klosterpolitit Kaiser Heinich's II., 101 u. 102 — das nach Duiz (Codex. diplomat. Aquensis, Kr. 41) und Böhmer (Fontes rer. German., III, 397 u. 398) in der Legum Sect. IV., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 647—649, als Indiculus curiarum ad mensam regiam pertinentium, wieder abgedruckte Berzeichnis zwischen 1066 und 1069 angeset und als eine Life der Gringlichen Herreichnischen 1066 und 1069 angeset und als eine Life der Gringlichen Herreichnischen 1066 und 1069 angeset und als eine Life der Gringlichen ger geröhneten sistalischen Organisation, erklärt. In der Programm-Abhandlung gab Matthäi, 37, der Ansetung unter die vormundschaftliche Regierung der Kaiserin Ugnes zielch nach Heinrich 26 III.
Tode den Bozzug. Durch Weiland dagegen wird, zu dem Biederabrucke, 1. c., 646 u. 647, die Zeit der Abfailung des Berzeichnistes noch genauer präcifiet. Da in dieser Schenfung an Verdun der Pos Türen gegeben wird: und manso excepto et duodus servientibus et die doudus servientibus et die bonis quas antecessores nostri Aquisgrani tradiderunt ad aecclesiam ad usum fratrum (Mitheilungen des Indiculus; Turtum dant quot nullus potest enarrare nec investigare, nisi prius veniamus in Lombardiam (649), der auf Heinich Silv. Vordereitung zur Komfahrt 1065 – bergl. Bd. I, S. 419 ber auf Heinich's IV. Vordereitung zur Komfahrt 1065 – bergl. Bd. I, S. 429, berzeichneten Schenfungen Heinrich's IV. in St. 2658, 2667, 2666 und 2667, alle don 1005, da der ebendo in den hier unter I. B 24 und I. A 1m, sowie Bd. I, S. 429, berzeichneten Schenfungen Heinrich's IV. in St. 2658, 6667, 2666 und 2667, alle don 1005, da ber Indiculus bie hier berfögentet regalia servitia

1077. Schlanders und Zuweisungen aus Lehengütern. St. 2804 (28 III, 42).

Befit im Paffeierthal. St. 2810 (l. c., 96). 1075

1064. Fünigig Sufen im Burgward Schrebig b). St. 2636 or Meigen: (368)6).

Zwei Königshufen zu Löbtau (mit eventueller Ergänzung im Burgward Pefterwiß): an das Domstift. St. 2720 (l. c., 599). 1068.

1069. Drei Dorfer im Burgward Leuben: an bas Domftift. St. 2730 (l. c., 630).

1071. Acht fonigliche Sufen zu Gorlig. St. 2750 (Bb. II, 87).

1074 (resp. 1091). Rottwit im Burgward Zabel. St. 2779. (Durch den Gegenkönig Rubolf caffirt und 1079 als St. 2997 erneuert) (l. c., 400, Bb. III, 205).

1090. But im Burgward Mochan und die Billa Durrweitichen. St. 2901

(Bb. IV, 276).

1091. Ceche Billa in den Gauen Nifani und Milca. St. 2909 (l. c., 335). p ! Naumburg: 1064. Burgward Gröba. St. 2647 (Bb. I, 388).

1065. Burgwarde Strehla und Borig. St. 2656 (l. c., 404).

Teigig. St. 2657 (l. c.). 1065.

Schmölln und andere Guter 5). St. 2695 (l. c., 529). 1066.

Geche fonigliche Gufen bei Tenchern 7). St. 2719 (l. c., 598). Geche Ortighaften mit bem Burgward Raina in ber Mart Zeig. 1068. 1069. St. 2731 (l. c., 630).

Burg Rochlit (fammt dem Gau) und Burgward Leifinig. St. 2775 (Bd. II, 335). 1074.

But zu Helfta und Schafftabt. St. 2890 (Bb. IV, 220). 1088.

q) hildesheim: 1064. St. Petersftift zu Goslar (vergl. I A. 2 e), ein Gut bei Goslar, vier Pfund jährlich vom bortigen Markte. St. 2649 (Bb. I, 388).

Königshof Werla. St. 2871 (Bb. IV, 111).

r. Paderborn: 1064. Jehn Hufen im Engerngan (an das Domftift). St. 2981 (Bb. I, 388 u. 389).

s) Met: 1065. Burg Caarbruden. St. 2659 (Bb. I, 403).

t) Freifung: 1065. Rlofter (Benedict):Beuren. St. 2679 (Bb. I, 466 u. 467).
1067. Sieben Ortschaften in der Mart Jitrien. St. 2700 (l. c., 562).
1074. Hundert Hufen zwischen der Leitha und dem Reufiedler Sec.
St. 2782 (Bb. II, 406).

u) Conftang: 1065 (!). Rlofter Rheinau. St. 2705 (Bb. I, 486, 566).

v) Merseburg: 1066. Spergau. St. 2698 (Bb. I, 530).

w! Baffau: 1067. Ronigsgut in der Mart Defterreich, mit einem Uebergang über die March. St. 2701 (Bb. I, 562 n. 563).

x) Bamberg: 1069. Wirth (?). St. 2729 (8b. 1, 629). 1074. Bo . . . (?). St. 2773 (8b. 11, 331).

1084 (!). Ungenannter Befig. St. 2995 a (Bb. III, 580 n. 68).

yi Luttich: 1070. Recht ber Wiedererrichtung ber Burg gu Dinant, Die Grafichaft Luftin. St. 2736 (Bb. II, 8).

<sup>5,</sup> Peikätigung von durch die Naiserin Agnes gemachten Nebertragungen.
5. Matthät betomt in der in n. 2 genannten Abhandlung befonders auch diese von Heinrich IV. jugetheiten ganzen Burgwarde der öftlichen Markgebeitet, daß in der Zeit der Aufgebnung des Indieulus in einem Theite der Mart Weißen unmittelbare fonigliche Berwaltung geweien sein müse, gestütt auf das dortige königliche Eigenthumsrecht. Die her nachfolgend derschmeten Schenfungen an die Bisthümer Meißen und Naumburg beweifen das für die Vandichgeiten Mitzieni, Kisani, Talminzi innerhalb der Meißener Martzaber dieses königliche Necht derkund auch in anderen Markgebieten, wie für die bairische Schenfungen — St. 2782 und St. 2551, 2561, 2669, 2774, 2793, 2811 —, ferner sir Kärnten bei II A in St. 2566, für Krain eben daselbit in St. 2564, 2615 und unter IA 1 n in St. 2630, sir Jirien bei II A in St. 2566, die Krain eben daselbit in St. 2564, 2615 und unter IA 1 n in St. 2630, sir Jirien bei II A in St. 2566, die Krain eben daselbit in St. 2564, 2615 und unter IA 1 n in St. 2630, sir Jirien bei II A in St. 2566, die Krain eben daselbit in St. 2564, 2615 und unter IA 1 n in St. 2630, sir Jirien bei II A in St. 2566, die Krain eben daselbit in St. 2566, 2616 und bei IA 1 tin St. 2760 bezeugt ist. Tagegen folgen nach Heinrich IV. Verthar III., nur noch ganz bereinzelte Zuweisungen den Keinzelgaut in diesen Gebieten, st. 3029 sir das Sisthum Meißen, St. 3324 für Bamberg. Bergl. auch Waig, Tentiche Bert.—Geich, VIII, 254 u. 255.

Die Reichslehen im Bennegau und in der Mart Balenciennes. St. 2743 (l. c., 56 u. 65).

Güter an drei Orten bei Lüttich. St. 2889 b (Bb. IV, 203).

z) Bafel: 1084. Burg Rapoltstein. St. 2854 (Bb. III, 528).

1095. Abtei Pfavers. St. 2928 (Bb. IV, 453).

#### 2. Rlöfter und Stifter.

a) St. Simon und Judas zu Goslar: 1057. Sofe in Goslar. St. 2546 (Bd. I, 45).

1063. Reinstedt im Schwabengau 8). St. 2635 (l. c., 360).

- 1069. Collnit 9). St. 2728 (l. c., 628). b) Ebersberg: 1058. Bier Königshufen in ber Mark Cham. St. 2559 (Bb. I, 97). c) St. Polten: 1058. Drei Königshufen zu Mannswörth und ber Markt
- in St. Bölten. St. 2562 (l. c.).

d) St. Georg zu Limburg: 1059. Guter im Lahngau. St. 2575 (Bb. I, 153 u. 154).

e) St. Peter zu Goslar: 1062. Gut im Nordthuringogau. St. 2605 (Bd. I, 265).

1064. Güter an elf Orten und Honigzinse<sup>10</sup>). St. 2648 (l. c., 388). f) St. Andreas zu Freifing: 1062. Fiscalgut in Istrien. St. 2612 (Bb. 1, 303).

g) Burticheid (bei Machen): 1064. Acht Sufen gu Gingig, nebft einem Untheil an den bei der Pfalz eingehenden Zinsen 9). St. 2637 (Bb. I, 368).

1075. Gut in Boppard. St. 2784 (Bb. II, 496 n. 61). h) St. Jatob gu Maing: 1064. Befig zu Dornigheim. St. 2639 (Bb. I, 369).

i) Gernrode: 1064. But an zwei Orten im Schwabengau. (Bd. I, 388).

k) St. Stephan und St. Martin zu Maing: 1064. Gut zu Orb in ber

Wetterau. St. 2651 (Bb. I, 389). 1) St. Maria Magdalena zu Berdun: 1065. Königsmachern. St. 2660 (Bb. I, 403).

m) Hersfeld: 1065. Jehn Hufen zu Homberg. St. 2662 (Bb. I, 403).
1071. Dreißig Hufen zu Mertenfeld. St. 2744 (Bb. II, 77).
n) St. Maria (Altenmünfter) zu Mainz: 1065. Acht Hufen zu Linden.
St. 2663 (Bb. I, 403)

o) Siegburg: 1065. Mengede. St. 2678 (Bb. I, 462).

1068. Konigliches Lehengut zu Cichmar. St. 2715 (l. c., 593). 1105. Gut in Bendorf. St. 2975 (Bb. V, 251). p) Gurf: 1066. Geroltisdorf. St. 2693 (Bb. I, 525).

q) St. Suitbert's Werth: 1067. Fünf Weinberge ju Camp. St. 2712 (Bb. I, 572).

1071.

Königsgut zu Sthrum. St. 2713 (l. c.). Besitz von acht Orten. St. 2751 (Bb. II, 88). u: 1071. Königlicher Besitz zu Ensisheim und Berölingen. r) Rheinau: 1071. St. 2741 (Bb. II, 45).

s) St. Blafien: 1071. Achthalb Sufen zu Eggingen. St. 2742 (Bb. II, 45).

t) St. Marien Stift zu Machen: 1072. Walhorn. St. 2756 (Bb. II, 152) -1098 wiederholt: St. 2943 (Bb. V, 59).

u) St. Ubalrich und Afra ju Augsburg: 1074. Befit in Ingelheim. St. 2778 (Bb. II, 400).

v) St. Beter zu Utrecht: 1076. Brofenhof. St. 2792 (Bb. II, 677).

w) hirfau: 1077 (?). (Durch ben Gegenfonig Rubolf. Elf hufen gu Burghalben. St. 2998 (Bb. III, 34).

<sup>6)</sup> Als Gegenwerth in einem Taufche.
9) Zuruderstattung nach borber eingetretenem Tausche.
19) Bestätigung einer burch die Kaiserin Agnes gemachten Schenkung. Mener von Anonau, Jahrb. b. btid. N. unter Beinrich IV. u. V. Bb. V. 24

x) Sels: 1077. Dreißig Sufen im elfäsfischen Rordgau. St. 2806 (Bb. III, 49).

y) St. Gumpert zu Ansbach: 1078. Ottenhofen 11). St. 2813a (Bb. III, 121). 21 Rieberaltaich: 1079. Peringen im Breisgan 12). St. 2817 (Bb. III, 212). an) St. Guido gu Speier: 1086. Gut gu Deibesheim. St. 2878 (Bb. IV, 112).

bb) St. Gallen: 1093. Daugendorf. St. 2918 (Bb. IV, 389).
ec) St. Geergenberg: 1097. Sechs Hufen im Gan Junthal. St. 2935 (Bb. V, 1).

dd) St. Jafob vor Maing: 1101 (?). Trei Bujen in Nordenftadt. St. 2956 (Bb. V, 131 n. 33).

ee) St. Pantaleon ju Coln: 1105. Güter ber Wittwe Gertrud von Boppard. St. 2976 (Bb. V, 251).

#### B. In Italien.

#### 1. Bisthumer.

a) Bercelli: 1069. Mirabello, Pecetto und aller Besit in Montierrat. St. 2721 (Bb. I, 609) (vergl. St. 2852, von 1083: Bb. III, 491 n. 27) 13).

Cajale, mit Herresfolge und Dienst in feche Graffchaften. St. 2737 (Bb. 11, 7 n. 16).

b) Aquileja: 1077. Lehen des Grafen Ludwig innerhalb der Graffchaft Friaul, Ortschaft Lucenigo. St. 2800 (Bd. III, 13).

Die Bisthumer Barengo und Trieft. St. 2838 und 2839 l. c., 396).

c) Areggo (Domitift: 1081. Gin vorher burch ben Konig bem Stifte abgeiprochenes Grundftud (innerhalb einer allgemeinen Beftätigung). St. 2835 (Bb. III, 395).

1084. Der Wald Tumulus Pijanorum. St. 2857 (Bb. III, d Pija: 567 u. 568)

1089. Die Höhre Livorne und Papiani. St. 2895 (Bb. IV, 247).
e) Padua: 1090. Die Stadt Padua mit aller faiferlichen Gewalt und ben

Flüssen Retrone und Brenta. St. 2904 (Bb. IV, 280).
f) Afti: zwischen 1090 und 1093. Die Burg Lavegia, ein Hof und die Abtei San Dalmazzo di Pedona. St. 2992a (Bb. IV, 374).
1093. Castell Carajione. St. 2917 (l. c., 389).

g) Pavia: 1093. Abtei Breme und weitere Besitzungen. St. 2921

(Bb. IV, 389). h) Mantua: 1093. Caftelnuovo, Campitello, Scorzarolo. St. 2922 (Bb. IV, 396 n. 8).

range feiner leidstandigen Regierung zu mehreren Scheitungen herongsdogen durben (19 u. 10); eben Marengo it als Mittelpunst bieter piemonterlichen Königsböre anzusehen, und ebenzie de Lombarchia nach einander Gamunda (vergl. Vd. I. & 429 n. 67). Marona (resp. Marinea: eben Marengo ... Retor Retorto, I. e., 649): bergl. hier St. 2638 und unten bei II B a. Tiefe im Ganzen 28 im Indiculus aufgezählten föniglichen Verfigungen im westlichen, mittleven, indich n Theil von Kemont ftammten wohl aus der Zeit der alt-langobardischen Herrikauft nicht aus der Mittgift der Gemahltn Heuricke. Neben den schongen Abertha wir Wartshälielbst – der gleichialls im Indiculus (649) aufgesührte euria Bijpont – Vonte Gurone estied won Tortena – in St. 2851 a. als eine bestätigte Zchenfung der Aaiserun Ugnes, erwährt Vd. b. III, E. 449 n. 273. Weiter aber fallen sammtlich in dieten Theil Premont's noch St. 2721 und 2737 – IB 1 a. – St. 2735 – eben hier IB 2 a. – nebft St. 275a (Vd. I.). 26, 27 n. 49, ebenio St. 297a und 1993 die Abreihung Riemont's don Seinick IV., den Mitalt den Kroick. Son max 1093 die Abreihung Riemont's don Seinick IV., den Abritation erklichen Kroick. Son max 1093 die Abreihung einemont's don Seinick IV., den den Aberick eine nachden Arheiten Mahnungen wegen der Krocklichen Einstinkte au dere hiemontenlichen Bestigungen richtete Benzo, als Leiner ab der Krocklichen Kroikhaft in den Aberick den Krunde hat wieder hand aus dere einemontenlichen Besitzungen richtete Benzo, als Leiner in besonders empfindere Schlag. Geen im Heine der königs Konrad, für dem Arten ein keinen Krunde hat wieder hen Auftre ein besonders empfindere Schlag. Geen im Heine der Konrad für dem Besitzungen richtete Benzo, als Leiner Schlag. Edit den Krunde hat wieder hand der Kriegen Krunde hat wieder hand nachder ein benonders empfindere Schlag. Edit den Krunde hat wieder hand der Edit den Krunde hat wieder hand der der demontenlichen Besitzungen ist dere Edit und and dere demontenlichen Besitzungen ist dere Edit und and dere keiner den Krunde d

#### 2. Rlöfter und Stifter.

a) Fruttuaria: 1065. Pjalz Retorto. St. 2658 (Bb. I, 403). 1070. Foro, in der Graffchaft Acqui. St. 2735 (Bd. II, 8).

b) St. Johannes in Borgo San Sepolero: 1082. Befit ju Farnito. St. 2844 (Bb. III, 441 n. 12).

c) Farfa: 1083. Beith zu Kingica und andere Güter. St. 2850 (Bb. III, 480 n. 15).

d) St. Zeno in Berona: 1085. Arimannen an zwei Orten. St. 2860 (Bb. III, 569 n. 53).

e) St. Felig und Fortunatus in Bicenga: 1091. Gingezogene Guter eines Batermörders. St. 2912 (Bd. IV, 336).

f) St. Gorgonius auf der Infel Gorgona: 1097. (Durch Ronig Ronrab). Drei Grundftude. St. 3004 (Bb. V. 13).

#### C. In Burgund.

#### 1. Bisthumer.

a) Laufanne: 1079. Sechs Sofe und aller Rudolf abgesprochene Landbefit zwijchen Jura und Alpen. St. 2815 (Bb. III, 189 u. 190). b) Sitten: 1079. Katers und Leut 14). St. 2820 (Bb. III, 219).

#### 2. Alofter.

a) Beterlingen: 1090-1095 (?). Bal Travers. St. 2996 15).

# II. Schenfungen von Gut an einzelne Personen.

## A. In Deutschland.

a) Frau Chuneza. 1057. St. 2549. Behn Sufen im Bau Wetterau

(Bb. I, 51).
b) Cuono. 1057. St. 2550. Güter im Gau Wetterau <sup>16</sup>) (l. c.).
c) Ruppert. 1058. St. 2555. Gut zu Marstedt im Taubergau (l. c., 85).
d) Frau Frowila, Wittwe des Marsgrafen Abalbert von Cesterreich. 1058. St. 2561. Zwanzig Konigshufen in der Mart Defterreich

(l. c., 98).
e) Azo. 1058. St. 2551. Trei Königshufen zu Ehmannsborf (l. c., 97).
f) Kaiferin Ugnes. 1058. St. 2565. St. Marientirche in Hainburg

(l. c., 99). g) Anzo. 1058. St. 2564. Drei Königshufen in der Mark Krain (l. c., 100).

1062. St. 2615. But in ber Mark Rrain (l. c., 304).

h) Cuono. 1058. St. 2566. Zehn Königshufen in ber Karntner Mart (l. c., 100).

i) Salacho. 1059. St. 2572. Hufe in Nierstein (l. c., 152). k) Otnant. 1061. St. 2591. Walbbezirf in der Mark Nabburg (l. c., 204). St. 2594. Drei Hufen des Forchheimer Waldes (l. c., 212 – vergl. l. c., 291 n. 105).

1) Bergog Orbulf von Sachfen. 1062. St. 2607. Burg Rateburg (1. c., 289).

n) Markgraf Ubalrich von Krain und Jftrien. 1064. St. 2650. Zwanzig Königshufen an neun iftrischen Orten (l. c., 389).

n) Pfalzgraf Friedrich von Sachsen. 1064. St. 2655. Salzpfanne zu Sulza, mit einem Drittel des Salzes, für das St. Beters-Stift zu

Sulza (vergl. auch IV, d) (l. c., 394).
o) Graf Cberhard vom Zürichgau. 1065. St. 2668. Hochfelden und Schweig= hausen (l. c., 442).

14) Entlaffung aus bem Lehensberbande. 15) Dieje burch Sibber als falich erflarte Urtunde ift nach Breglau, Konrad II., II,

115 n. 3, ficher echt.

16) Bergl. auch wegen St. 2652 (1064), wo von einem predium bes gleichen Cuno bie Rebe ift, Bb. I, S. 389 u. 390, n. 46.

24 \*

p) Abalbert. 1066. St. 2696. Stregna, in Jftrien (1. c., 530). q) Lintwin. 1066. St. 2699. Elf Hufen zu Ternic in der Mark Cefter-reich (1. c., 531).

r) Frau Langwich. 1067. St. 2702. Ering im Cuinzinggau (l. c., 563). S. Lantfrid (Bruder Biichof Burcharb's II. von Halberftadt). 1068. St. 2716a. Bierundvierzig Sufen im Rordthuringogan und auf flavischem Boden (l. c., 597).

t) Marcquart. 1068. Königehufe zu Knappendorf bei Merfeburg (Bb. V, 380). u) Moricho (Bruber Bijchof Werner's von Merfeburg). 1068. St. 2983. Bierundzwanzig Königshufen zu Gebstebt (Bb. I, 599).

v) Königin Bertha. 1074. St. 2772. Burg Edardaberga fammt Ortichaft

und zugehörigem Besitg 17) (Bb. II, 315). w) Markgraf Ernst von Desterreich. 1074. St. 2774. Vierzig Hufen im Walbe Raabs (l. c. 334 u. 335).

x) Markgraf Liupold von Defterreich. 1076. St. 2793. Sechszig Hufen im Walbe Raabs. (l. c;, 716).
y) Sigeboto. 1078. St. 2811. Gin Gut im Gau Defterreich (Bb. III, 96). z) Ebbo. 1079. St. 2818. Befit im bairifden Nordgau (l. c., 218 n. 74). aa) Rafold. 1079. St. 2819. Befit im bairifden Jengau (l. c.).

bb) Graf Sigebert vom Saargau. 1079. St. 2825. Wadgaffen im Saargau (l. c., 220, n. 79).

cc) Bogt Friedrich von Regensburg. 1086. St. 2881. Befit in ber Mart

Cham (26. IV, 116).

dd) Mainzer, Bamberger Ministerialen. 1089. St. 2899. Sechs Königs-hufen in Arnbach (Bb. IV, 257). ee) Vizic. 1097. St. 2936. Besit im Burgward Schföhlen (Bb. V, 2).

#### B. In Italien.

a) Raiferin Agnes. 1065. St. 2667. Pfalz Marengo 18). (Bb. I, 429). b) Lambert. 1084. St. 2858 a. Besitz bei Lucca (Bb. III, 568 n. 50).

#### C. In Burgund.

a) Graf Ulrich von Binelz (?). 1082. St. 2842. Burg Ergenzach, Farvagny und Sales (Bd. III, 445 u. 446).

## III. Grafichafts=Berleihungen.

## A. In Dentichland.

a) hamburg-Bremen: 1057 im Fivelgau und huneggau. St. 2540 (Bb. I, 36). 1063 in ber Grafickaft Bernhard's. St. 2631 (l. c., 357). [Erneuerung 1096 für ben Emsgan und Westffalen, in St. 2934: Bb. IV, 477 u. 478.

1063 in der Grafichaft des Markgrafen Udo. St. 2632 (l. c., 357) b) Utrecht: 1064 in der Graffchaft Weftflinge. St. 2644 (Bd. I, 374 u. 375).

1064 in Holland. St. 2645 (l. c., 374).
1077 in der Grafichaft Stadoren. St. 2807 (Bb. III, 68 u. 69).

1086 und wiederholt 1089 im Oftergau und Westergau bon Frisland. St. 2879 und 2893 (Bb. IV, 114 und 246 u. 247). 1086 im Fivelgau. St. 2880 (l. c., 115). c) Hilbesheim: 1068 in den Kirchipielen Elze, Rheden, Freden, Wallensen

der Gaue Waledunga, Aringa, Gudingo. St. 2716 (Bb. 1, 597). 1069 im Oftfalengau und Hardegau. St. 2725 (l. c., 624).

<sup>17)</sup> Allerbings hat das Tiplom die Gestalt einer Reuausfertigung. 187 Unmittelbar voran geht St. 2666, die Bestätigung der freien Berfügung über ben Sof Bamondo für Ugnes.

d) Bamberg: 1068 alle nad, früheren Uebertragungen noch übrig gebliebenen foniglichen Rechte in den Grafichaftsbezirten Rednitgau, Saalgau,

Boltjeld, Grabjeld. St. 2717 (Bb. 1, 597). e) Straßburg: 1077 im Breisgau. St. 2805 (Bb. III, 44). f) Bajel: 1080 im Buchegau. St. 2827 (Bb. III, 341).

g) Speier: 1086 in Lutramsforft und Forchheim. St. 2874 (Bb. IV, 112). h) Brigen: 1091 im Aufterthal (nebst zwei Sofen zu Reifchach). St. 2913 (Bb. IV, 345).

#### B. In Stalien.

a) Aquileja: 1077 in der Grafichaft Friaul. St. 2800 (Bd. III, 13). 1077 in der Graffchaft in Iftrien. St. 2802 (l. c., 42).

1077 in ber Mart Krain. St. 2803 (l. c., 42).
— Erneuerung 1093: St. 2919 (Bb. IV, 389).

b) Afti: 1092 oder 1093 in der Grafichaft Afti. St. 2993 (Bb. IV, 374).

## IV. Berleihungen von Marktrecht.

a) Bamberg: 1057 ju Bersbruck. St. 2545 (Bb. I, 43). 1060 zu Billach. St. 2583 (l. c., 175) 19). b) St. Pölten: (vergl. schon bei I A 2 c).

b) St. Potten: (vergl. jajon vei I A 2c).
c) Hilbesheim: (vergl. jajon bei I A 1 q).
d) Pfalzgraf Friedrich von Sachjen: 1064 zu Sulza. St. 2655 (Bb. I, 394).
e) Lorich: 1067 zu Lorich. St. 2704 (Bb. I, 564).
f) Graf Zeizolf: 1067 (?) zu Sinäheim. St. 2982 (Bb. I, 569).
g) Siegburg: 1069. St. 2727 (Bann mit dem besonderen Frieden für die Marktschaften (Bb. II 26). befucher. (Bd. II, 86).

h) Theres: 1097. St. 2937 (nebft Boll und Müngrecht) (Bd. V, 4).

## V. Berleihungen von Müngrecht.

a) Graf Eberhard vom Zürichgau: 1059 zu Kirchheim. St. 2581 (Bb. I, 156). b) Lorfch: 1065 zu Weinheim. St. 2661 (Bb. I, 403). 1067 zu Lorfch. St. 2710 (l. c., 568).

c) Graf Zeizolf: (vergl. schon bei IV d) Siegburg: 1069 (vergl. ichon bei IV, g).

## VI. Berleihungen von Forst und von Wildbann.

a) Augsburg: 1059. St. 2568 (Bd. I, 151). b) Baderborn: 1059. St. 2573 (Bb. I, 153).

c) Hulda: 1059. St. 2582 (Bb. I, 156). d) Berden: 1060. St. 2586 (Bb. I, 181 n. 182). e) Würzburg: 1060. St. 2588 (Bb. I, 185 u. 186). f) Hilbesheim: 1062. St. 2604 (Bb. I, 265).

1065. St. 2673 (l. c., 459 u. 460).
g) Hamburg-Bremen: 1063. St. 2622 (vergl. schon bei I A 1 m). 1063. St. 2634 (Erweiterung einer Schenfung Konrad's II.) (Bd. I, 357). 1065. St. 2686 (vergl. ichon bei I A 1 m).

1065. St. 2689 (Bb. I, 481 u. 482). h) Graf Eberhard vom Zürichgau: 1065. St. 2668 (vergl. fchon bei II A o). 1067. St. 2706 (auf dem eigenen Boden des Beschenkten) (Bb. I, 566).

i) Cöln: 1069. St. 2726 (Bb. I, 627).

<sup>19)</sup> St. 2609, bon 1062, macht zu Gunsten Bamberg's, für Fürth, durch Jurückverlegung bes durch Heinrich III. nach Rürnberg berpstanzten Marktes, eine Schäbigung wieder gut (vergl. Bd. I, S. 29), n. 106).

2) Ginichtiestich der Zoll, wie denn die Urkunde überhaupt allgemein der Abtei und beren Bestyngen Schuß ertheilt.

k) St. Simon und Judas zu Goslar: 1069. St. 2728 (vergl. ichon bei IA 2a).

1) Bamberg: 1069. St. 2732 (Bb. I, 631).

m) Berefeld: 1070. St. 2734 (jedoch nur in Wiederholung einer - nicht erwähnten — Ertheilung burch Heinrich II. (28. II, 8).
n) Lüttich: 1070. St. 2736 (vergl. Jahon bei I A I y).
o) Brixen: 1073. St. 2761 (28. II, 223).

p) Eichstädt: 1080. St. 2823 (26. III, 325).

## VII. Berichiedenartige Berleihungen.

a) Erabisthum Coln: 1063. Neuntel ber Befalle bes Reichsichates. St. 2623 (Bb. I, 336).

Bewährung bes für St. Gallen geltenden Dienft= b) Abtei Ginfiedeln: 1064.

rechtes. St. 2642 (l. c., 370).

c) Abtei Reichenau: 1065. Befreiung von jeder fremden Botmäßigkeit und Beichräntung bes Wohnfites auf ber Infel auf bie Alofter= angehörigen. St. 2669 (l. c., 443).

d) Halberstädter Kaufteute: 1068. Zollfreier Besuch ber königlichen Märkte. St. 2714 (l. c., 591). e) Bisthum Treviso: 1070. Befreiung von einer in Berona zu entrichtenden Dienstleistung. St. 2733 a (Bb. II, 8).

f) Bisthum Det: 1070. Gerichtsgefälle. St. 2738 (l. c., 15 n. 27).

g) Abtei Siegburg: 1071. Fischereirecht. (vergl. ichon bei IV g). St. 2747 (l. c., 87).

h) Abtei Hornbach: 1072. Logtei bes Königs. St. 2752 (l. c., 117).
i) Erzbisthum Salzburg: 1072. Genehmigung der Gründung des Bisthums Gurf. St. 2755 (l. c., 118 u. 119).

k) Abtei Chemuinfter in Regeneburg: 1073. Erleichterung bes obliegenden Schweinezinses um ein Biertel. St. 2768 (l. c., 290).
1) Abtei Niedermunfter in Regensburg: 1073. Erleichterung bes obliegenden

Schweinezinses um ein Trittel. St. 2769 (l. c., 290).

m) Tie Bewohner der Stadt Worms: 1074. Erlaß des Zolles an sechs königlichen Zollstätten. St. 2770 (l. c., 312—314).

n) St. Marien: Stift zu Alachen: 1076. Die Bogteien über Walhorn, Longen und Manderfeld. St. 2790 (l. c., 667 u. 668) — 1098 wiedersholt: St. 2943 (Bb. V, 59).

o) Lagife (am Bardafee): 1077. Berichiedene Freiheiten und Rechte. St. 2801 a (Bb. II, 767).

p) Abtei Benedictbeuren: 1078. Burüderstattung ber Reichsunmittelbarteit. St. 2813 (Bb. III, 120).

q) Bisthum Canabrud: 1077'1079. Dem Abt von Korvei und ber Abtiffin von Herford abgesprochene Zehnten. St. 2814 (l. c., 189).
r) Klofter Can Simpliciano in Mailand: 1081. Abgabenfreiheit für deffen

Leute im Orte Trivillio Graffo. St. 2830 (l. c., 378).

s) Die Bürger der Stadt Lucca: 1081. Ertheilung wichtiger Rechte und Freiheiten. St. 2833 (St. 2834) (l. c., 394).

t) Die Bürger der Stadt Pija: 1081. Ertheilung wichtiger Rechte und Freiheiten. St. 2836 (l. c., 398).

u) Bisthum Areggo: 1084. Gestattung ber Herstellung bes eingeriffenen Theiles ber Stabtmauer. St. 2887a (l. c., 567).

v) Juben von Speier und ihre Genoffen: 1090. Ertheilung von Schut und von Freiheiten. St. 2902 (Bd. IV, 276 u. 277). w) Patriarchat Aquileja: 1093. Freie Wahl des Bischofs von Pola. St. 2920

(l. c., 389).

x) Markgraf Julco von Efte: 1097 (Durch König Konrad). Erlag des foniglichen Bannes. St. 3003 (Bb. V, 11). y) Abtei Werden: 1098. Befreiung von der Bogtei für acht genannte Sofe.

St. 2941 (l. c., 30).

# Nachträge zu Band I-V.

### Band I (1890).

3. 4 (mit n. 2, 4): Mullner, Siftorijches Jahrbuch (ber Borres-Bejellichait), XVII, 715-746, in der Abhandlung: Die Tauje des romijchen Konigs Beinrich IV., fest Goslar als Geburtsort und Ort der Weihnachtsfeier 1050 an und halt fur die Taufe des catecuminus, der als jolcher noch ben Ramen Kuonradus trug, die Unsetzung der firchlichen Feier auf den Cfter: Tauftermin als jelbstverständlich und von Aufang an fixirt fest: das Wort jussimus in Heinrich's III. Brief an Abt Hugo ist auf die Citation zum Reichstag und zur Ablegung des Treucides in Goslar zu beziehen.

E. 10 n. 15: Hellmann, Die Grafen von Savogen und das Reich bis jum Ende der Staufischen Periode (1900), weist - 13 (n. 3) - nach, bag

Otto icon 1051 als marchio urtundlich ericheint.

3. 12 ff.: Bergl. Mtorig Spieß, Die bentiche Reichsregierung unter Heinrich IV. 1056-1072 (Programm bes Gymnafinns jum heiligen Kreuz, Dresten, 1894), der aber insbesondere hinsichtlich der Beurtheilung der Raiferin

1894), der aber insbesondere hinfigitich der Seinkigeitung der Kaijerin Algnes wieder auf den Standpunkt Seipoldy's (vergl. S. 650, n. 10 zurückziff. Hauf, Die Kirche Peutschlands unter den sächsischen und frantlichen Kaisern, 666 sf., charakterisirt dagegen die Kaiserin sehr gut. S. 18: Jur Uebertragung Kärnten's an Konrad vergl. Witte, im Ergänzungsband V zu Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung, 348 u. 349 (die 350 n. 2 als "übersehen" bezeichnete Stelle steht S. 197 in n. 59: dagegen macht Witte da auf die Zeugenschaft der Erzeich Irlie von Seizenwarf und Roten den Partautein über Seizenschlicht Grafen Uribo von Beigermoos und Boto von Boteuftein für Beinrich's IV.

Urfunde für Alofter Ranghefen, von 1070, aufmertjam).

C. 28: Davidiohn, Forichungen gur alteren Geschichte von Florenz, 43 u. 44, fest die Synode zur Entscheidung des Sieneser Streits in Bictor's II. erften Aufenthalt in Areggo, die Weihen Friedrich's nach Florenz, zwischen

dem ersten und zweiten Aretiner Aufenthalt des Papftes. C. 28: Dummler, Effehart IV. von Ct. Gallen (Zeitschrift fur deutsches Alterthum, Reue Folge, II, 1 u. 2), macht auf die Gloffe gur Crofius-Hand-fchrift aufmertsam: tantum talis veneni . . . cum quali et abbas quidam papam ipsum Victorem quidem nuper vicarium Petri etiam martyrio fecit.

C. 36 n. 23 unt .: Die Urfunde für Berbun ift abgedruckt, Mittheilungen des Anftituts für öfterreichische Geschichtsforschung, VII, 459 u. 460.

E. 40 n. 31: St. 2541 ift jest burch Jostes, Die Kaifer- und Ronigs-Urfunden bes Osnabruder Landes, Einleitung, 45 u. 46, veröffentlicht.

6. 41 n. 33: Dieffenbadjer, Lambert von hersfelb als historiograph, 119, findet überhaupt in der Schilderung des Rampfes von haus-Reindorf bei Lambert fich wiederholende typische Wendungen. holder-Egger,

Lamperti Monachi Hersfeldensis opera, 72 n. 2, mochte - ftatt Bernbarb's - ben Ramen Linderus aus dem Lüneburger Todtenbuch für ben

Beiglienen berangieben.

E. 49 n. 48: Bend, Geichichte ber Bergoge von Bahringen, 21 u. 22 (mit n. 65) möchte aus Eftehard's, resp. Frutolf's, Aussagen, die aus Bam-berger Materialien gestossen seine, doch mit Abtrennung der Geschichte vom Ringe, den Theil, der von der auf die Zufunft bezüglichen Zu-nersung durch Heinrich III. handelt, als glaubwürdig sesshaten, und auch Bitte, im gu C. 18 citirten Ergangungsband, V, 316 ff., macht Argu-mente für die Glaubwürdigfeit der Berchtold eröffneten Aussicht geltenb (vergl. auch zu S. 209 n. 12).

S. 49 n. 49: Berd, l. c., 581, betont Argumente, Die gegen Die Nebertragung Burgund's an Ruboli iprechen.

3. 58 ff.: Bergl. Mirbt, Die Publigiftif im Beitalter Bregor's VII., 244 ff., über die fittliche Saltung des Mailander Alerns.

3. 60 n. 9: Neber Landulf ben Alteren vergl. die Sallenfer Differtation von

D. Rurth: Landulf der Altere von Mailand (1885).

S. 80 n. 54: Grauert, in der Besprechung der Rauschen-Lörsch'ichen Schrift: Die Legende Karls des Großen im 11. und 12. Jahrhundert, im Siftorischen Jahrbuch (der Gorres Gesellschaft), XII, 172 ff., nimmt an, Die von Leo von Monte Caffino ermahnten nach Deutschland gedrungenen Gerüchte feien hier die Urfache gur Unfertigung ber Falichung bes angeb= lichen Dirloms Rarl's Des Broken für Die Stadt Hachen geworden; außerdem, daß Papft Nifolaus II. nachher burch die Ginichaltung bes Ronigsparagraphen in bas Papfiwahlbecret habe beschwichtigend auftreten wollen, ber Beunruhigung beutich patriotisch fühlender Rreife gegen= über, burch die Ertlarung über die gutunftig bevorstehende Raiferfronung über, durch die Ertlarung über die zutunftig bevorstehende Kaiserkrönung Heinrich's IV. Auch nachdem Scheffer-Beichorst — Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsjorschung, XIII, 107 ff. — dieser Annahme Bedensen gegenüber gestellt hatte und die von Grauert gesundenen Beziehungen der Fälschung zu den Borgängen der Bormundschaftsregierung, der Jahre 1057 auf 1058, verneinte, kam Grauert, Historisches Jahrbuch, XIII, 172 ff., auf die Sache zurück.

S. 94 n. 82: Wiltrich, Die Chronica episcoporum Merseburgensium (Göttinger

Tissert., 1899), 52—54, seht Winither's Wahl zwischen 15. April und 12. Juni 1058, die Weihe Ansang Februar 1059.

C. 98, unt .: Witte zeigt in der gu C. 18 genannten Abhandlung, 338 n. 1. daß heinrich IV. und herzog Konrad von Karnten nicht verschwägert waren.

C. 101: Davidjohn, in bem zu G. 28 genannten Buche, 45 u. 46, spricht fich gegen eine Rudtehr bes als Papft neu erwählten Bijchofs Gerhard, bon

Siena in die Grafichaft Florenz, aus.

3. 105 ff.: Humbert's Tractat ift Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, I, 100-253, veröffentlicht (vergl. Mirbt, l. c., 10 u. 11). Haud, Die Kirche Teutschlands unter den jachfischen und frankischen Raifern, 673, spricht in n. 6 von der Zeit der Abfaffung, bie ber Berausgeber in den Libelli, Thaner, in Sumbert's erften Aufent= halt in Floreng 1058, im Diarg, als vollendet annimmt, und fest fie bor

Stephan's IX. Tob an.

E. 119: 2. von Beinemann, Siftorifche Zeitschrift, LXV, 61 u. 62, will bas burch Petrue, Chron. monast. Casin., Lib. III, c. 50 (SS. VII, 740), und durch bas Brirener Synobalichreiben von 1080 angerusene, von 125 Bischöfen unterzeichnete Decret Nifolaus' II., bas die Wahl eines Papstes an die königliche Zustimmung bindet, auf die Anfang 1059 gehaltene Synobe von Sutri beziehen: auf dieser seien Heinrich IV. die alten patricialen Gercchtsame zugesichert worden, in Form eines von Wibert's und von Gottspried's Seite abgeschlossenen Bertrages.

C. 122 ff.: Bergl. hiezu & bon Heinemann, Geschichte ber Normannen in Unteritalien und Sicilien bis jum Aussterben bes normannischen Königs-

haufes, I (1894).

- C. 134, ob .: Bergl. über Bifchof Runibert als einen die Priefterehe tolerirenden
- hohen Geiftlichen Mirbt, l. c., 248, 276 ff. S. 140 n. 39: Bergl. bagu Schwabe, Studien gur Geschichte bes zweiten Abendmahlftreites (Leipzig, 1887).
- E. 149 n. 56: Bergl. von Beinemann, l. c., I, 371 u. 372, 373-376, daß die Beitangabe bes Gaufred Malaterra auf Robert's Berlobung fich beziehe und daß biefer Autor zwar bas Jahr mit bem 1. Januar begonnen habe, aber in der Reihe erzählter Ereigniffe die Jahreszahl beliebig einfüge.
- S. 153 n. 64: Bergl. ju St. 2574 die Aufzeichnung bes Theodericus aedituus
- Tuitiensis: Hii ditare suis locum studuere benefactis (SS. XIV, 564). E. 156: Neber den Grafen Eberhard von Nellenburg, Stifter von Allerheiligen, vergl. G. Tumbult, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, XLIV (1890),
- S. 159, in n. 77: Bergl. auch in Ergbischof Abalbert's Memorien-Stiftung: in Utbremun terram et mancipia, quae dux Bernardus nostris temporibus pro lesione ecclesiae nostrae hic optulit (Hamburger Urf. Buch,
- S. 165: Ueber Bifchof Burchard II. vergl. Leers, in ben Programmen bes
- Cymnafiums zu Eisleben, I (1892), II (1894). E. 169 n. 91: Witte Ergänzungsband V zu Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 363 in n. 2 möchte den Grasen Dietpold als einen Alemannen auffaffen.
- S. 170: Zu ber von W. Martens War Eregor VII. Mönch? Beleuchtung der diefe Frage bejahenden herrichenden Meinung (1891), und: Gregor VII., fein Leben und Wirken, II (1894), Exturs I, 251—297 vorgebrachten Beweisstührung, Hilbebrand sei weltgeistlichen Standes gewesen, vergl. gang besonders Scheffer-Boichorft's Erwiderung, sowie die weitere dort genannte Litteratur, Gefammelte Schriften, I, 158 ff.
- S. 184 n. 29: Bur Litteratur über Gebehard fommt noch L. Spohr, Neber Die politische und publigiftische Wirtsamfeit Gebehards von Salzburg
- 1060—1088 (Differt, von Halle, 1890). S. 194 n. 54: Rach ber burch Breglau (Reues Archiv für altere beutsche Geichichtefunde, XVII, 433 u. 434) neu mitgetheilten Urfunde Beinrich's III. von 1050 mar der pagus Szudici schon damals, nicht erft unter Beinrich IV., in comitatu Wilhelmi marchionis.
- S. 196: Bergl. über Boto's helbenthum noch hier in Bb. V, S. 207 u. 208. Die beiden Brüder Aribo und Boto ftehen - als comes de Hegirmos (der alten Familien-Grafichaft, des unteren Salzburggaues) und comes de Potenstein - in der bei Stumpff fehlenden Arfunde Beinrich's IV. fur bie Kirche St. Pancratius zu Ranshojen von etwa 1070 (Monum. Boica, III, 245 u. 246) als Zeugen: Schenfung einer ancilla . . . cum filiabus suis durch Heinrich IV, cuius predium erat . . Ranshovin. S. 200 n. 66: Witte, l. c., 352 n. 1, bezweifelt die Griftenz eines Sohnes bes
- Fjalggrafen Heinrich, wenigstens sicher eines legitimen Sprossen des Bealgrafen Heinrich, wenigstens sicher eines legitimen Sprossen.

  S. 202 n. 68: Ju Bischof Gebehard III. von Regensburg vergl. noch Erwähnungen in der Udalrici prioris Cellens. vita prior, c. 6, in Annal. Ratisponens, a. 1063 (SS. XII, 253, XVII, 584).

  S. 212 n. 18: Nach Riezler's Recension der Schrift Wittmann's Histor.
- Zeitschrift, XXXIX, 155 u. 156 ift Pfalzgraf Kuno unzweiselhaft als Graf von Rott zu bezeichnen.
- C. 214 n. 26: Bergl. über die an ben Rampf Burchard's und Wegel's fich anknupfende Discuffion P. Weber, Die Mandgemalde zu Burgfelben auf ber ichwäbischen Alb (1896), gegen die von Paulus, Festichrift zum 50 jähr. Jubilaum des Württemberg, Alterth. Bereins, 22, geäußerte Ansicht (es handelt sich dabei besonders darum, ob die Schalksburg die Burg, Burgselben — einer der in St. 2642 a, wozu S. 371 n. 11, als in pago Scerron liegend, erwenn Orte — die Gruftstreche des Geschafts wer der der gene gerickente von Leisen von Leisen der Anglieber ber der bei Gereichten. ichlechtes war, bem die gefallenen Bruder von Bollern angehörten). Ueber Beffo vergl. Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, LI, 516 u. 517.

- S. 225: Chronft theilt Neues Archiv (etc.), XVII, 430 n. 431 ein bisher ungedrucktes Tiplom Heinrich's IV., eine Bestätigung für die Kirche von Padua, mit, das er zu 1062 Januar 29. Februar 10. chronologisch ansett, und schließt aus der Erwähnung der Intervention des Bischofs Ebaltolf von Padua, neben dersenigen der Kaiferin Agnes, auf die Ansecienheit desselben bei der Berjammlung zu Basel.
- 6. 226 n. 59: Wergl. Overmann im Renen Archiv (etc.), XXI, 424, mit n. 7 —, daß Rangerins, Vita Anselmi Lucensis episcopi, v. 99 ff., dem König Heinrich IV. den Ausbruch der Kirchenspaltung zur Laft legt.
- 6. 235 n. 10: Die Annal. Nivernens. haben Rönig heinrich's I. Tod schon a. 1060 (SS. XIII, 90).
- S. 237 n. 13: Bröding, Die französische Politik Pabst Leo's IX. (1891), 38 n. 5, zeigt, daß das Jahr 1053 für die Ghe Herzog Wilhelm's nicht festsche.

  S. 241 n. 17: A. Hestel, Die Historia Sicula des Anonymus Vaticanus und
- S. 241 n. 17: A. Gestel, Die Historia Sicula des Anonymus Baticanus und des Gaupredus Malaterra (Rieler Tiffert., 1891), macht auf die Bedeutung des bei Muratori, Seript. rer. Italicar., VIII, 741 ff., abgedruckten Anonymus wieder aufmerkjam und ninmt für ihn und Gaufredus Malaterra eine gemeinsame ältere Grundlage an.
- S. 242 in n. 17: L. von heinemann, l.e., I, 381, nimmt Lupus Protospatarius dagegen, baß er jo viele chronologische Irrthumer beging, in Schutz.
- S. 247 in n. 20: Die furze Notiz vom Rampfe von 1061 fteht (SS. XVIII, 385, 386) in den Notae s. Mariae, S. Georgii Mediolanens.
- S. 248: Rangerius, l. c., v. 113, erwähnt ben Einzug des föniglichen Gefandten in Nom: multis comitantibus.
- S. 249 n. 24: Steindorff zeigte in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1888, 594 u. 595, daß der von Lehmgrübner, Benzo von Alba, 5 n. 6, genannte Bernhard, Archidiaton von Padua, mit dem nachherigen Bischof Bernhard von Padua identisch ift, daß der Name also nicht zur Neihe der Bischöfe von Lauf berauseragen werden darf
- von Luni herangezogen werden darf. S. 250 n. 25: L. von Heinemann, l. c., I, 236 (385 u. 386), läßt 1062 Pantaleo gemeinichaftlich mit dem Fürsten Gisus die Botschaft nach Constantinopel vollbringen.
- C. 271 n. 60: Spieß, Die beutsche Reichstregierung unter Heinrich IV. 1056-1072. Die Regentschaft ber Kaiferin Agnes (Progr. b. Gymnaf. v Heil. Kreuz in Dresden, 1894), IX, seht Gunther's Brief an Anno in die Zeit nach dem Königsrande.
- S. 277 in n. 77: Breffau Renes Archiv (etc.), XXVII, 755—757, führt bie Angabe des Annalista Saxo über den Königsraub mit der Rennung Erzbifchof Siegfried's auf die Hafunger Annalen zurück.
- S. 278 u. 279: vergl. Bb. II, S. 803, n. 50, zu der noch auf Lambert's Angaben aufgebauten Erzählung der Entführung Heinrich's IV., ebenso neucstens Breflau, Aufgaben mittelalterlicher Quellenforschung (Nectoratszebe ber Universität Strafburg, 1904), 23 u. 24.
- E. 293 n. 109: St. 2611 a ift in den Annales de l'Est, 1893, Juli, heraus-
- S. 324 n. 36: Auch die neueste Untersuchung, von Hans Hirsch, betitelt: Die Acta Murensia und die ältesten Urtunden des Klosters Muri Mittheitungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, XXV 1904 —, 209 si.) weist gleich ansangs, 210, die Ansicht Liebenau's als "einsach unannehmbar" ab. Steinacker, Jur Hertunst des Hauses Habsburg Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, LVIII 1904 —, 181 si. tritt, 228 si., gleichfalls auf Riem's Edition ein, wird aber die Schlüsse auf die Familiengeschichte des Hauses Habsburg erst im solaenden Theile bringen.
- E. 333 n. 51: Bergl. zu St. 2620 die Ausführung zu der unechten Urfunde Heinrich's H. St. 1310 (Diplomat. regum et imperatorum Germaniae, III, 526).
- S. 336 n. 56: H. Hecker, Die territoriale Politit des Erzbischofs Philipp I. von Coln (Hiftorische Studien, X), 8 n. 2, ift der Ansicht, es habe fich bei dieser wahrscheinlich auf Gefälle in der Diöcese bezüglichen Berfügung nicht um eine einmalige Schenkung gehandelt haben können.

- S. 345: Da nach ber Weihe ber Rirche ju Arbagger an ber Donau unterhalb : Ling - burch die Ergbifchofe Unno, Siegfried und Abalbert, am 4. Gep: tember (Archiv für öfterreichische Geschichte, XI.VI, 467), Ungarn noch nicht betreten war, folgte ber Gingug in biefes Land erft noch nach.
- S. 352: In ben Gesta abbatum ss. Udalrici et Afrae Augustens. stehen spätere Aussagen halb sagenhafter Art über Bischof Heinrich von
- Angsburg. S. 362 n. 111: Chin, Rönigtum und Fürsten gur Zeit heinrichs IV. nach ber Darftellung gleichzeitiger Geschichtschreiber (Giegener Differt., 1889), 16, halt die Beifügung von principes gur Erwähnung bes rex im Texte der jo fonigstreuen Annal. Altah. maj. an biefer Stelle fur bejonders be-
- C. 371 n. 12: Witte, 1. c., 350 n. 2, erflärt Sigehard als einen Aribonen, Cheim Boto's und Aribo's, Bruder des Pjalzgrafen Sartwig II.
- E. 375 n. 18: Die Annal s. Mariae Ultrajectens. (SS. XV, 1301) bezeugen: Willelmus ep. acquisivit comitatum in Hollant.
- C. 381 n. 29: Rangerius, l. c., v. 126, 127/128, bestätigt das Stottern Alexander's II.
- C. 392 in n. 51 und G. 448 in n. 102: Bergl. Liebermann's Musführungen -Neues Archiv (etc.), XVIII, 259 -, daß die Ausfagen des Pfeudo-Ingulf hinwegfallen. - Dag Giegfried jum Saufe ber Grafen bon Spanheim gehörte und burch feine Bemahlin Richardis die Grafichaft im Lavantthale erhielt, vergl. Witte, Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, L, 203 ff., sowie die Fundatio monasterii s. Pauli in Carinthia, c. 7 (SS. XV, 1060). Bergl. ferner A. von Jatich, Gine Genealogie ber farntischen Spanheimer (Erganzungsband VI zu Mittheilungen des Inftituts für öfterreichische Geichichtsforichung, 197 ff.).
- E. 395 n. 56: Dobeneder, Regesta diplomat. necnon epistol. histor. Thuringiae, I, 176, zeigt, daß die Urfunde Erzbifchof Siegfried's mit entstelltem Texte fehr schlecht überliefert ift, so daß wohl die Worte felicis memoriae au palatini comitis (Friedrich) - als Randbemerfung in die Urfunde hinüberfloffen.
- C. 411 n. 35: Saud, Die Rirche Deutschland's unter ben fachfischen und frantischen
- Raifern, 657 n. 3, verligt die inneren Rampfe ber Lintigen vor 1056. C. 442 n. 93: Witte, Der heilige Forst und seine altesten Besitzer Zeitfdrift für Geschichte des Oberrheins, LI, 193 ff. -, wo Ausführungen Batt's, Das Gigenthum ju Sagenau im Gliaß, abgewiesen werben, zeigt, daß hier 1065 die Bezeichnung "Beiliger Forst" fich zuerst nachweisen laßt. Wegen der Nichtidentität des Grafen Eberhard von Nellenburg und bes Grafen Gberhard von Spanheim - entgegen Joh. Dieger (Un= zeiger für schweizerische Geschichte, III) und Tumbult (l. c.) - vergl. Witte,
- 1. c., L, 163 u. 164, 172 u. 173. E. 449 in n. 102: Dieffenbacher, Lambert von Hersfelb als Historiograph, 66 u. 67, führt die beiden Treierzahlen gegenüber den Angaben der Annal. Altalı. maj. auf das thpische Element in Lambert's Arbeitsweife gurud.
- C. 455 n. 112: Bergl. weiter Mettin, Composition bes Gggo-Leiche (Hallenfer
- Differt., 1892) und F. Weidling (Germania, XXXVII, 69 ff.). S. 462 n. 127: Rückgreifend behandelt D. Dietrich, Der Triumphus s. Remacli eine Quelle für die Beichichte des 11. Jahrhunderts, das Berhaltnig der beiden Rlöfter Malmedy und Stablo von der Grundung an.
- C. 466: Bergl. noch betreffend Tegernice ben Bb. III, C. 65 in n. 100, nach= getragenen Brief bes Abtes Giegfried.
- C. 468: Bergl. auch die Klagen Othlo's in der Praefatio ber Vita s. Bonifacii, über Zehntenentziehung, Schädigung der Klöster (SS. II, 357-359), Lambert's in der Vita Lulli archiep. Mogontiacens., c. 19 (a. E.) (Holderseger, Lamperti monachi Hersfeldensis opera, 333).
- S. 468 n. 137: Vergl. zu St. 2682 Ambült's Misselle, Zeitschrift für Gesichichte des Oberrheins, XLIV, 121-124, und dazu Reues Archiv (etc.), XV, 621.

S. 469 n. 141: Tas burch Böhmer, Fontes rer. German., IV, 507, mitgetheilte Kalendarium necrologicum hat Arnold's Tod zu prid. Kal. Maji.

3. 471: Turch Brefilau — Neues Archiv (etc.), XIV, 623 n. 624 — ist ein Brief des Grzbischofs Anno mitgetheilt, durch den dieser Ende August oder Ansang September 1065 den Bejehl zu der Abordnung der Mönche por Molumbu nach Galu gegeben hatte.

von Malmedy nach Goln gegeben hatte. E. 487 ff.: Bgl. hiezu Matthai's Bemerfungen, Mitteilungen aus ber hiftorifchen

Litteratur, redig. von Birfc, XIX, 23.

S. 506 ift in n. 25, 3. 8 u. 9, v. unt., "es ift Aug. zu feben" zu tilgen. S. 532 n. 73: Bergl. auch R. P. Will, St. Benno, Bifchof von Meigen (Dresden, 1887).

E. 551 in n. 2: Spieß, l. c., XXI, n. 7, nimmt, ohne naheren Beweis für feine Anficht, Jung's Erflarung ber Expedition Gottfried's wieber auf.

E. 555: 2. von Beinemann, 1. c., 1, 388-390, der da gleichfalls Gottfried Die Schuld ber Störung bes Romguges jumigt und es offen lagt, ob er aus eigener Juitiative oder auf Beranlassung Hildebrand's so handelte, zieht da zu Wilhelm Testardita den hier B. II, S. 342 n. 49, erwähnten Brief Gregor's VII., J. 4823, an den Grasen Wilhelm II. von Burgund, ber wohl biesen Beinamen geführt habe, heran. 3. 566 n. 34: St. 2706 ift als Beilage gu ber sehr bemerkenswerthen Ub-

handlung Bachtold's, betitelt: Wie die Ctadt Schaffhaufen ihre Landichaft erwarb, 128 (in ber Feftichrift ber Stadt Schaffhaufen gur Bundesfeier 1901), photographirt, ebenjo St. 2762 (Bb. II, E. 223 n. 62), zu P. Obilo

Ringholz, Geschichte von Ginfiedeln, I, 65.

S. 567 3. 3 v. ob. stehe, statt "firchtiche", "tönigliche".
S. 576 ff.: Benno's II. Geschichte ist die Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis, ed. Breglau (1902), mit bessen Abhandlung — Renes Archiv (etc.), XXVIII, 77 ff. — zu Grunde zu legen.

S. 576 n. 53: Der Sah: "Weitere Klagen . . . Zeiten" ist zu ftreichen.

S. 581: Vergl. über die Anfänge des Burgenbaues Bischof Benno's Matthäi,

l. c., 24.

S. 597: Bergl. Bb. II, S. 43 n. 6, daß ber hier als Rath Beinrich's IV. genannte Graf Eberhard nicht mit Graf Eberhard von Rellenburg

identisch ift.

- E. 598: Breglau Reues Archiv (etc.), XVII, 435 publicirt eine noch ungedructte Urfunde: Schenfung einer Ronigshufe gu Anappendorf in suburbanio Merseburgensi an ben Marcquardus serviens noster, au Meißen, ohne vollständiges Datum, doch wohl auch vom 18. October, mit den Intervenienten von St. 2719 und außerdem noch ben Bischöfen Werner bon Merfeburg, Bermann von Bamberg, Gregor bon Bercelli.
- S. 598 n. 39: Breglau halt, l. c., 438 n. 4, St. 2718 für echt, weil vom Schreiber von St. 2715, 2717, 2719, 2720 geschrieben.
- 3. 614 n. 14: Die Worte: "ebenjo nachher . . . 334" (3. 7 v. ob.) find gu ftreichen.

S. 633: Bergl. Mirbt, 1. c., 280 ff., zu Petrus Damiani's Schrift an Abelheid.

3. 647 ff. : Bergl. hiezu die ichon citirte Edrift von Spieg.

3. 651: Dieffenbacher, Lambert (etc.), 95-98, weist Lambert's Berdachtigung auch ichon wegen bes typischen Anklanges an eine weitere ahnliche Ergablung bom Berhaltnig einer Fürftin zu einem hochgeftellten Geift: lichen ab.

C. 656: Bergl. dazu auch G. Beffe, Thuringen im Zehntenftreit (Programm bes Dom-Gymnafiums zu Dlagdeburg, 1892: 1. Theil).

- S. 658: Holber-Egger theilt Neues Archiv (etc.), XIX, 174 u. 175 aus Lambert's verlorener Berefelber Aloftergeschichte eine von Liutpold handelnde Stelle, die er im Folgenden erörtert, mit.
- E. 661: Dieffenbacher, Lambert (etc.), 77 ff., führt die von Lambert (174, 175) aufgeführte Gefandtichaft der Thuringer an den Konig als erftes charatte= ristisches Beispiel des bei ihm beliebten Schemas für Porbringung von Beichwerden Aniffandischer an.

S. 662 n. 23: Dieffenbacher, l. c., 78, mochte biefen Landfrieden gang aus ber Beidichte befeitigen.

S. 669: Kurth, Landulf ber Altere von Mailand, ein Beitrag gur Kritif italienischer Geschichtichreiber (Hallens, Differt, 1885), will, 37-39, gegen Pach, Anfelm's Arbeberschaft der Pataria sefthalten.

S. 672: Hauf, l. c., 694 n. 6, läßt die Aufforderung der Mailänder Geistlichteit an Papst Stephan IX. gehen.

S. 675: Hauck, l. c., 680 n. 2, wendet sich gleichsalls gegen Martens und läßt die

Römer, nicht Hildebrand und Gottfried, mit dem deutschen Sofe verhandeln.

S. 678 ff.: Die burch & von Heinemann, Das Papftwahlbecret Nitolaus' II. und die Entstehung des Schismas vom Jahre 1061 (Biftor. Zeitschrift, LXV, 44 ff. — vergl. auch desselben Geschichte der Rormannen, I, 230, 383 u. 384), gebrachte Annahme wies Scheffer Boichorft, Bu ben Unfangen bes Kirchenstreites unter Beinrich IV.: Die Synoben von Sutri und Rom, ber Ausbruch bes Streites (Gesammelte Schriften, I, 196 ff.),

völlig zurück. Bergl. auch Hauck, l. c., 683 n. 4. S. 679: L. von Heinemann, Der Patriciat der beutschen Könige (Habil.-Schrift), ferner l. c., 58 u. 59, hält daran sest, daß der Patriciat die Quelle war, woraus der Anspruch der deutschen Könige auf Mitwirtung der Besehung

bes papftlichen Stuhles floß. S. 680: Scheffer-Boichorft halt (l. c., 191 ff.) feine Erklärung ber Worte: Salvo

debito honore (etc.) feft.

S. 681: 2. von Heinemann (l. c., 65 ff.) will die die normale Wahl regelnden §§ 5 und 6 als von ber Oftersynode von 1060 ausgegangene Beifügungen hinftellen: barauf fei bann bie Berurtheilung Ritolaus' II. und feiner Decrete die Antwort gewesen. S. 684: Scheffer-Boichorft (l. c., 205 ff.) hält die Lesung concilii und so die Datirung 1059 für Cardinal Stephan's Sendung fest.

S. 685: Hauck, l. c., 700 n. 2, nimmt die Wahlordnung als Ursache ber Berurtheilung Nifolaus' II. an (in n. 1 hält er — gegen S. 686 — eine Synode für den Ausgangspunkt der damnatio).

S. 686: Scheffer-Boichorft (l. c., 208 u. 209) halt bie Curie für weniger "ftolz" und "unbeugsam" und läßt Anselm's Sendung auf Stephan's Abweifung

folgen.

S. 688 ff.: Bu ber 1891 in ben Libelli de lite, I, 77-94, burch &. von Beinemann edirten Disceptatio synodalis bes Betrus Damiani veral, beffen Musführung, 1. c., 46 ff., 52 ff., aber befonders Scheffer-Boichorft's Greurs, l. c., 210 ff.

S. 695 ff.: Bergl. hiezu Matthai's "Anmertung" zu Nibich, Geschichte bes

beutschen Volkes, II (2. Auft.), 352 ff., die sich speciell gegen diesen Excurs X richtet, ebenso besselben schon citirte Recension, 1. c., 22 u. 23. S. 700 (311 S. 10 n. 16): Breßlau's Abbruck der bisher ungedruckten Urkunde Heinrich's III. vom 5. März 1052 (Reues Archiv (etc.), XVII, 434) zeigt die erstmalige Erwähnung der Intervention des noch ganz jungen Prinzen Heinrich IV., und zwar zu Gunften des Erzbischofs Abalbert und seiner Brüder Tedi und Friedrich.

# Band II (1894).

S. 15 n. 26: Bergl. hiezu Bb. IV, S. 546 n. 17.

S. 35 n. 58: Neber den Tod Herzog Gerhard's und die Nachfolge feines Sohnes Theoderich, der in curia Adalberonis Metensis episcopi erzogen wurde, vergl. die Notitiae Fundationis monasterii Bosonis Villae (SS. XV, 978).

S. 37 n. 60: Noldmir's VI. Berdienst um Kloster Hasnen erwähnt auch der Liber miraculorum s. Donatiani, c. 1 (SS. XV, 857).

S. 57 in n. 37: Auch die Annal. Stadulens. haben a. 1065 die Zuweisung Malmedy's an Anna, a. 1071 die Rückgabe an St. Remaclus (SS. XIII, 43).

S. 59 n. 44: Die Miracula s. Adalhardi Corbeiens. feten die Ursache: cur s. Adalhardus asportatus sit in Flandriam (c. 1) in Berbindung mit dem Bruch zwischen König Philipp und Robert (SS. XV, 863).

6. 91 n. 95: Auch die Series episcoporum Aldenburgens, et Lubecens, fact: Et post Essonem vacavit sedes annis 84 (88. XIII, 347).

6. 117 n. 1: Boffert - Wirttemberg. Bierteljahrshefte für Landesgeschichte, Rene folge, III, 193-198 - bespricht die in St. 2746, die hier als echt genommen wird, genannten wurttembergischen Orte. S. 121 3. 2 v. ob. stehe ftatt "die ganze": "einen großen Theil ber". S. 124 fl.: Bergl. Abalbert's ausgeführte Charatteristif bei hand, Die Kirche

Deutschlands unter ben sächfischen und frankischen Raisern, 649 ff.

€. 163 n. 23: Rangerius, Vita Anselmi Lucensis episcopi, fagt v. 269 ff.: Cadalus . . . ulciscente Deo traditur exicio . . . (v. 274:) laturus longo carcere supplicium.

6. 202: Rangerius bringt, l. c., auch jur Charafteriftit Alexander's II. ein= gelne Buge: v. 121 ff., daß Sildebrand die eigentliche Triebfeder gewesen fei, v. 126 ff. über Alexander's II. Sprachfehler, v. 404 ff. über Berichlenderung von Kirchengut an Laien, v. 602 ff., daß Bischof Unselm durch bem Papft bewogen worden fei, die Inveftitur fur fich zu erbitten (v. 950 ff. über

Anselm's Entgegennahme der Investitut).

E. 204: Vergl. auch Mirbt, Die Publizsstit im Zeitalter Gregors VII., 580 ff.

E. 240 n. 88: Zu dem Spurium St. 2765 weist Breßlau, Neues Archiv (etc.), XXIII, 127 n. 128, die Art der Entstehung nach.

C. 256 n. 115: Bergl. ju der Lage bon Bredingen G. Freiherr Schent gu Edweinsberg, Correip. Blatt Des Gejammtvereins ber beutschen Geschichts= und Alterthumsvereine, Jahrgang 1877 (XXV), 26 u. 27, jowie berfelbe, Beitrage gur alten Gefchichte von Burg und Stadt Rotenburg an ber Fulda, Quartalblätter des hiftvrijchen Bereines für das Großbergogtum Beffen, Rene Golge, III, 5. Seft (1902).

C. 262: Löffler, Die westfälischen Bischofe im Inveftiturftreite und in den Sachienfriegen unter heinrich IV. und heinrich V. (Münstersche Beiträge zur Geschichtforschung, Neue Folge, II: 1903), nimmt, 11 ff., an, Bischof Friedrich von Münster sei während bes ganzen Sachsenkrieges heinrich IV. tren geblieben.

C. 269: Bergl. zu dem Briefe Beinrich's IV. Richter, Annalen ber deutschen

Geschichte im Mittelalter, III 2, 133 n. 2. ©. 304 n. 204: Die Greifemalder Tiffertation von R. Glödner: Juwiefern find die gegen Gregor VII. im Wormser Bijchofsichreiben vom 24. Januar 1076 ausgesprochenen Wormurse berechtigt? (1904), 50-58, bringt Argumente für die Beibehaltung der Datirung zu 1074.

S. 314 n. 7: Witte — Ergänzungsband V zu Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtssorichung, 351 n. 1 — möchte im Boto noster miles den bairifchen Grafen Boto den Tapferen feben.

C. 327: Breglan, Forichungen zur Brandenburgischen und Preufischen Geschichte, I, 407, nimmt an, Gggo habe spater in Brum gelebt, wie vorher in Bersfeld, und fei 1082 geftorben (SS. XIII, 222).

S. 335 n. 37: Juritich, Beidichte der Babenberger, 92, ichließt bei Uodelricus auf Udalrich von Godesheim.

C. 348: Bergl. zu ber Berordnung über die Chelofigteit Dummler, Gine Streit= ichrift fur Die Priesterehe, Sihungsberichte der igl. preugischen Afad. b. Wissenichaften, Philosoph. histor. Classe (17. April 1902), wo der Tractat ju den Jahren 1075 bis 1078 gesetzt wird.

C. 364: Bergl. Overmann, Brafin Mathilbe von Tuscien, 247-249, wo auch das Jahr 1074 für die Romreije des Abtes Theoderich und des Bijchofs hermann angenommen wird.

C. 410: Bergl. gu ben Berhandlungen über die Chelofigfeit Mirbt, l. c., 252 ff. C. 452 n. 7: Huch Mirbt, 1. c., 267 n. 1, ftellt die Briefe Gregor's VII. gu 1075. Dagegen tritt R. Glödner, l. c., 15-20, für die Unfetung jum Sahre 1074 ein.

E. 454: Bergl. die von Sachur - Libelli de lite, II, 437-448 - edirte Epistola cuiusdam (des Sigebert von Gemblour) adversus laicorum in presbyteros conjugatos contumeliam, fowie jur Rachricht ber Mailander Quelle, Mirbt, 1. c., 492-494.

6. 490 n. 55: Das Erlebnig Bijchof Werner's fteht auch in ber Vita Wernheri, c. 3 (SS. XII, 247 u. 248).

S. 502 n. 68: Es fällt weg: "doch vergl. Bb. I (etc.) . . . abgelehnt wird". 6. 524 n. 93: Auch bei Bruno, De bello Saxonico, c. 11, ericheint Burchardus

Misnensis praefectus als Gehülfe Beinrich's IV. bei einer der dort aufgezählten Diffethaten (SS. V, 332).

S. 525: Witte, l. c., 351 n. 1, will, entgegen Holber-Egger (vergl. Bb. II, S. 910), in biefem Grafen Boto auch wieber ben bairiichen Grafen biefes Namens erblicen.

S. 577 ff.: Bergl. hiezu Mirbt, l. c., 171 ff.

S. 587 n. 178: Bergl. noch jum Ueberfall burch Cencius Bertholdi Zwifaltens. Chron., c. 8, fowie Casus monast. Petrishus., Lib. II, c. 36 (SS. X, 101, XX, 646).

S. 610 n. 213: Die Ausgabe des Anno-Liedes erfchien 1895.

S. 611: Bergl. gur Botichaft Gregor's VII. an Beinrich IV. Mirbt, l. c., 173 n. .: C. 615 n. 9: Bergl. jur Namenlifte bes Wormfer Absageichreibens von 1076 an Gregor VII. S. Finte, Zeitschr. f. vaterland. Geschichte u. Alterthums-funde Westsalens, LIV, 1, 204 ff., wo beren Abdruck und wo die Anficht Tenchoff's — Hiftor. Jahrbuch d. Görres-Gesellschaft, XVII, 800—804 — Bifchof Immad fei nicht anwesend gewesen, abgewiesen wird (so auch durch Löffler, I. c., 70—76).

S. 619 n. 11: Mirbt, I. c., 16, nimmt auch ein eigentliches Pamphlet Hugo's gegen Gregor VII. an.

S. 635 n. 27: Bonitho's Aussage über die Sitzung der Fastenspnode ist auch

von Rangerius, l. c., v. 2812, benutt.

S. 639: Bergl. Mirbt, l. c., 175 ff. Bu bem Ausbruck peregrinatio vergl. gegen Martens - Scheffer-Boichorft, Gefammelte Schriften, I, 172 u. 173. S. 640 n. 32: Bergl. Mirbt, l. c., 236 u. 237, betreffend die Absehung

Beinrich's IV.

S. 656 n. 58: Bergl. Overmann, l. c., 241 ff., über die wirkliche Bollziehung der erften Che Mathilbe's. Rangerius redet, v. 3572 ff., von diejer erften Che, daß Beatrix ben ganglichen Bruch mit Gottfried verhütete, nennt v. 6366, 6510, 6602, 6738, u. f. f., Mathilbe vidua.

S. 657 n. 61: Bergl. Dvermann, l. c., 204 n. 1 daß — 3. 1 v. u. — et recipiendo comite A(lberto: Graf von Ramur) zu lesen ift.

E. 680: Die Annal. Palidens, reben von einer zeitlich nicht anzusetzenden früheren Flucht Bischof Burchard's, mit Hulfe bes Herzogs Otto, aus einer Gefangenichaft in urbe Harcesburch (SS. XVI, 70). Als Haftort Burchard's bei der Flucht 1076 ift von der Bersfelder Aloftergeschichte Lambert's die Burg Goswinesteyn (Gogweinstein an der Wiefent, im jetigen bairischen Oberfranken) genannt (vergl Pannenborg's Mittheilung, Teuticke Zeitschrit für Geschichtenissenissenichaft, Neue Folge, I, 1896/7, 154 ff.).
Bergl. zur Erzählung von der Flucht G. Buchholz, Histor. Zeitschrift,
LXXV, 497.

S. 699 n. 126: Bergl. Mirbt, l. c., 173, zu Töberl's Annahme.

S. 704 n. 136: Mirbt, l. c., 13 n. 8, macht Argumente gegen Bernold's Ginztleichung als Mönch schon in dem Sechziger Jahren geltend.

6. 704 n. 138: Bergl. Mirbt, l. c., 284 ff., 311 ff., ju ben Briefen Bernold's an Albuin.

C. 706: Bergl. Mirbt, l. c., 293 ff., zu Bernold's Apologeticus.

C. 709: Bergl. Dirbt, 1. c., 380 ff., zu Bernold's Briefmechfel mit Abalbert. C. 721 ff.: Bergl. Robenberg, Dentiche Litter. Zeitung, 1895, 1389, über Gregor's VII. Schreiben vom 3. September. Zum Sage von S. 722 unt. vergl. Breftlan's Bemerkung, Teutsche Zeitschrift für Geschichtswiffenichaft, Neue Folge, II, 1897/8, 140 n. 1.

C. 737: Overmann, I. c., 201, führt ben Entichlug Gregor's VII., die Ginladung der deutschen Fürften anzunehmen, auf Mathilde gurud.

E. 740: Overmann, I. c., 199 n. 2, ertlärt fich gegen die Begegnung Beinrich's IV. mit Abt Bugo gu Speier.

E. 749 n. 6: Bellmann, Die Grafen von Cavonen und bas Reich bis jum Ende der Stanfifchen Periode, 24 n. 1, mochte bei dem Ortenamen Lambert's für bas Busammentreffen Beinrich's IV. mit Abelheid an eine Text= verderbniß denten, aljo die Beftimmung offen laffen.

C. 762: Bergl. jur Nennung Bischof Eberhard's von Naumburg ben Excurs bei Beng, Die Stellung der Bischöfe von Meißen, Merseburg und Naum-burg im Investiturstreite unter Heinrich IV. und Heinrich V. (1899), 73 ff.

- S. 766 n. 21 und S. 773: Die Glaubwürdigkeit der Nachricht Donizo's von der Jusammentunft in Bianello ift durch Kehr, Götting. Gelehrte Nachrichten, 1897, 226 ff., in der Mittheilung des für ein nicht bekanntes Kloster aus Bondeno (bei Gonzaga) am 11. Februar gegebenen Schutzbriefes Gregor's VII. (vergl. auch ichen Holder-Egger, Neues Archiv (etc.), XVII, 475 n. 2) erwiesen. Es ift also aud J. 5268, vom 6. Februar, aus Bianello, hieher gu 1077 gu giehen.
- C. 770 n. 41: Begen Greving, Pauls von Bernried Vita Gregorii VII. papae, 81, leugnen Kröner, Wahl und Krönung der deutschen Kaiser und Könige in Jialien, 57 n. 2, 102 ff., und vollends Haase, Die Königströnungen in Oberitalien und die "eiserne Krone", 33 n. 34, n. 19, auch gegen Kröner, 57 n. 1 (vergl. Bd. IV, S. 395, in n. 6) — die Möglichkeit der Absicht Heinrich's IV., für eine Krönung in Monza.

  E. 773 n. 44: Vergl. Greving, l. c., 84 n. 4, über Rapoto's Sendung, sowie 85—88 über die berschiedenen Gesandtschaften.

- S. 780 n. 57: Bergl. Greving, l. c., 93 n. 2, über ben Grafen Manegold. S. 787: Nach Pannenborg, in ber zu S. 680 genannten Abhandlung, 158, ift bie Hersfelder Klostergeschichte Lambert's nicht vor der zweiten Hälfte von 1076 geschrieben. Bu ben Benrtheilungen von Cambert's Geschichtschreibung in ben Annalen vergl. Matthai, Mittheilungen aus ber historischen Litteratur, XXII, 407 u. 408.
- 6. 794: Beitere Beitrage zur Lambert-Litteratur find A. Eigenbrodt, Lampert von Bersfeld und die neuere Quellenforschung, eine fritische Studie (Caffel, 1896, wo, im Wesentlichen apologetisch für Lambert, auf Diesen Excurs viel Bezug genommen wird (vergl. Holber-Egger's ganz zurudweisenbe Anzeige, Deutsche Litteraturzeitung, 1896, 688 u. 689), B. Domeier, Die Papste als Richter über die deutschen Könige von der Mitte des 11. bis jum Ausgang bes 13. Jahrhunderts (Gierte, Untersuchungen zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, LIII, 1897), wo aber - vergl. 7 ff. - unter Bernachläffigung einer fritischen Prufung ber Glaubwurdigkeit allzu beftimmt von Lambert der Ausgang genommen wird, befonders aber Gund: lach, Helbenlieder ber deutschen Kaiser, II (1896), 167-197, wo ber Abt von herefeld hartwig, faiserlicher Erzbischof von Magdeburg von 1085 an, als Autor der Hersselber Annalen angenommen wird (dazu vergl. Holder Egger's ablehnende Außerung — Neues Archiv (etc.), XXI, 775 — und eine zustimmende Mittheilung Kurze's — Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Neue Folge, II, 174 ff. —, der zuzugeben ist, daß der Name Lambert für den Autor des am richtigsten anonym bleibenden Annalenwerfes wohl preiszugeben fein wirb).

S. 862: Bergl. zu ben Annales s. Disibodi Bd. IV, S. 542, mit n. 5. Die sponsa ist die simonistisch besteckte Kirche (vergl. Mittheilungen des Instituts sür österreichische Geschichtssorichung, XVI, 379).
S. 865: Bergl. zu dem Artheil über die von Waitz gegebene Würdigung der Ursachen des sächsischen Auflichen des sächsischen Auflichen des Fäcklung des Artischen Auflichten Auflichtung des Arieskanden und der Arieskanden un

S. 874 ff.: Die von Köhler, Die Entwicklung bes Kriegewefens und ber Kriege-führung in der Ritterzeit von Mitte bes 11. Jahrhunderts bis ju den Buffitentriegen, III, 3, 98-100, gegebene Darftellung ber "Schlacht bei

Rägelstädt" leibet an ungenügenber Quellenuntersuchung. E. 880: Bergl. augerdem noch Gallus Ohem's Ausfage, aus ben St. Galler Unnalen geschöpft, in der Ausgabe Brandi's, Quellen und Forschungen gur Beichichte ber Abtei Reichenau, II, 96 u. 97.

C. 881 n. 23: Witte - l. c., 359 n. 1 - erwägt die Möglichkeit ber 3utheilung bes Namens Engilbert zu einem Geschlechte aus Karnten.

S. 882: Auf Bonitho beruht Rangering, l. c., v. 2914 ff., wo aber Beinrich's IV. Flucht von 1073, die Riederwerfung bes fachfischen Aufftandes 1075 gu 1076 gezogen werden.

S. 889: Wieder ift Bonitho burch Rangerius, v. 3110 ff., benutt.

S. 891: Greving, l. c., 77 ff., will den Grundsag ganz festhalten. daß Amt und Güter verliere, wer Jahr und Tag im Banne bleibe. S. 892: Overmann, l. c., 200 ff., betont — gegen Sander, Der Kampf Hein-richs IV. und Gregors VII. 1080—1084, Excurs, 157 ff. — die Wichtigfeit der Bermittlung, des Abtes Hugo vorgl. dagegen Panger, Hiftorische Zeitschrift, LXXIX, 136, der die Anssage Arnulf's nicht annimmt). S. 893 n. 28: Hauch, Die Kirche Deutschlands unter den jächsischen und frantischen

Raifern, 803 n. 4, widerspricht der Angabe des Annalisten über Fälschung bes Schreibens, beffen allerdings gefälichter Schluffat eben nicht bem

Ronige, jonbern feinen Begnern gur Laft falle.

E. 894: Die Schrift von 2B. Sachie, Canoffa, Biftorifche Untersuchung, I (Leipzig, 1896), ist durchaus nicht, wie in bemerkenswerther Oberflächlichkeit von 1890), ist diechaus iticht, wie in demertenswertzer Overstachtichteit von Berichterfrattern, Jahresbericht der Geschichtswissenschaft, XIX, III, 23 n. 154, 283 n. 126, angenommen wird, auf Canossa deziglich, sondern ein Bersuch, zu zeigen, "daß Heinrich IV. dem Bannspruche oder sonstigen Artheilen des Papstes sich nie unterworsen hat", "daß die Fälschung in Kom ihren Ursprung hatte", in zwei Capiteln: "Der geistliche Weltstaat Gregor's VII. Spuren von Fälschung in den Luellen zur Geschichte seiner Zeit" und: "Der Liber de unitate ecclesiae conservanda" (26 ff.).

S. 898: Bergl. zu Bonitho Mirbt, l. c., 152 u. 153, berfelbe, 181 ff., zum ganzen Zusammenhang des Ereignisses von Canossa.

3. 899: Rangerius' Mittheilungen find hier besonders wichtig, v. 3184 über Beinrich IV.: participare jubetur (am Abendmahl: vergl. v. 3214 ff.), v. 3220 ff. über Beinrich's IV. Berhalten beim Genuffe bes ihm auf Canoffa gebotenen Dahles, mas auf einen Augenzeugen guruckgehen muß (cum fixis oculis tacitus, meditansque, cibumque horreat, in mensam pronus et ungue notans). Overmann, Renes Archiv (etc.), XXI, 437, glaubt nicht, daß Bonitho ober der Brief Gregor's VII. an die deutschen Fürften hier zu Grunde liege.

Furthen hier zu Grunde tiege.

S. 908: Es ift, 3. 5 v. ob., statt Estehart's, "Effebert's" zu lesen.

S. 911: Zu S. 894 ff. ist auf meine Notiz: "König heinrich's IV. Bußübung zu Canossa 1077" — Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, XI (1894: I), 359—363 — hinzuweisen, auf die sich hinwider h. Otto: "Zu den Borgängen in Canossa im Januar 1077" — Mittheilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung, XVIII, 615-620 - bezieht.

# Band III (1900).

S. 9, Text, ftebe 3. 4-2 v. unt .: "die Mitwirkung eines fimonistischen Gubbiatons, ber ichon am Altare in priefterlichen Gewändern bereit ftand, beim Meffelesen zuzulaffen".

C. 41 n. 68: Boffert - Wirttembergische Biertelsjahrshefte, VI, 98 - erflart

Dietpold und Ratpoto als Bruder.

S. 69 n. 106 und S. 73 n. 110: Zu St. 2808 vergl. Bb. IV, S. 555 n. 12.
S. 98: Breflau — Neues Archiv (etc.), XXVIII, 123 n. 1 — zeigt, daß auch Bischof Benno's Gesandtschaftzreise im Frühjahr 1079 (vergl. S. 209) gemeint fein konnte, wie denn Benno zwischen 1076 und 1079 noch öfter,

als nur zwei Dlale, in Rom war.

S. 99 mit n. 6: Bergl. Bb. IV, S. 233 u. 234, die Erzählung diefer Begeben= heiten von Jourg nach ber echten Vita Bennonis (cc. 17 u. 18 ber alteren Ausgabe find Interpolation); ebenso war Benno 1073 bis 1076 nicht vom

Bisthum abwesend (vergl. Breßlau, l. c., 125). S. 141 in n. 67 stehe 3. 9 u. 3. 4 v. unt. statt "Friedrich III.": "Friedrich II.". S. 156 n. 95: Hilbulf's Todestag ist der 21. Juli (Böhmer, Fontes rer.

German., IV, 507).

- S. 171 n. 1: Löffler, Die westfälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Sachsenkriegen unter Heinrich IV. und Heinrich V., 81 n. 4, weist 1078 als die Zeit der Weihe der Klosterkirche von Abdinghof nach, was für die Parteistellung des Bischofs Poppo von Paderborn wichtig ist.
- E. 180 n. 11: Bergl. hiezu die bei Bb. II zu S. 348 nachgetragene Streitfebrift für die Priesterehe.
- 6. 189: Bergl. Bb. IV, S. 557 (mit n. 19).
- €. 194 n. 34: Bergl. eben da, S. 557.
- S. 230 n. 93 und S. 621 n. 142: Bergl. die von A. von Jakich mitgetheilte Genealogie der kärntischen Spanheimer, Ergänzungsband VI zu Mittheilungen des Inktitutes für öfterreichische Geschichtsforschung, 200 u. 201.
- S. 233 n. 94: In ber letten Zeile ftehe "Schannat".
- S. 246 n. 18: Bergl. gegen bie zeitliche Ansehung bes burch Bruno in c. 110 mitgetheilten Schreibens Schwemer, hiftor. Zeitschrift, XC, 115.
- S. 275: Brefilan, l. c., 126 n. 5, sest einen Ausenthalt Heinrich's IV. in Coln vom 22. bis 27. März 1080 an, weil zu dieser Zeit der Bischof Benno und Erzbischof Liemar als Zeugen erscheinen.
- S. 315 n. 143: Hellmann, Die Grafen von Savohen und das Reich, 26 n. 3, zeigt, daß die Unterschrift Bischof Otto's von Afti gegen die Ansicht Giesebrecht's über die Haltung der Gräfin Abelheid Zeugniß ablegt.
- S. 378 n. 56: Die zu Bb. II S. 770 citirten Abhandlungen Kröner's, 57 n. 2, und Haase's, 34 n. 20, verwersen die Nachricht von der Krönung in Mailand völlig.
- 379 n. 57: Dergl. auch Duc, A quelle date est mort St. Bernard de Menthon? (Miscellanea di storia italiana, XXXI, 341—368), wo 1086 genannt ift.
- S. 399 n. 87: Bergl. Davidsohn, Ueber die Entstehung des Konsulats in Toscana, Historische Bierteljahrschrift, III (1900), wo, 20 ff., von der Entstehung desselben zu Pisa die Rede ist.
- S. 408: Bergl. auch H. Böhmer's Einseitung zu ben von ihm Libelli de lite, 111, 609—614, herausgegebenen De paenitentia regum et de investitura regali collectanea, mit dem Hinweise auf Berührungen mit Wenrich's Epistola.
- 3. 418 n. 127: Größler, Hermann von Luxemburg, der Knoblauchskönig, 189 u. 190, verweist auch auf die Erwähnung Eisleben's im Berzeichniß der Curie que pertinent ad mensam regis Romani (Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, I, 647).
- S. 510 ff.: Vergl. zu Manegold G. Koch, Manegold von Lautenbach und die Lehre von der Volkssouveränität unter Heinrich IV. (1902), wo besonders auch auf die in c. 23 durch Manegold genannte hystoria des Erzdischofs Gebehard von Salzburg, als verlorene Quellenschrift des Versasser, hingewiesen ist.
- S. 530: Bielleicht ift St. 2990 Beftätigung aller Rechte über die Stadt Modena für Bischof Herbert, zu 1084 bis September 1087 angesett hieher zu ziehen.
- S. 536 n. 15: Bergl. Mirbt, Die Publizistit im Zeitalter Gregor's VII., 30, über die verlorene Schrift des Albericus, Diafonus in Monte Cassino: Liber contra Heinricum imperatorem de electione Romani pontificis.
- S. 561: 3. 3 u. 4, v. ob. fallen "diefer 1083 . . . abgeschickt worden" fort.
- S. 591 ff.: W. Opik, Ueber die Hersfelber Schrift: De unitate ecclesiae conservanda (Wissenschaftl. Beilage 3. Jahres-Ber. d. fglch. Real.-Chmn. in Zittau, Oftern 1902), spricht sich gegen Walram's Autorschaft aus (anders Ih. Frank, Der große Kampf zwischen Kaisertum und Pabstum zur Zeit des Hohenstaufen Friedrich II. 1903 —, 40, in der Einleitung).

## Band IV (1903).

6. 52 n. 95: Bergl. Löffler, Die westfälischen Bischöfe im Investiturstreit und in den Cachfenfriegen unter Beinrich IV. und Beinrich V., 58-60, über

ben Kampf um das Bisthum Minden zwischen Reinhard und Folfmar. S. 114: Matthäi — Mittheilungen aus der historischen Litteratur, redig. von Hirich, XXXII, 163 — fieht in dem Abbruch des Feldzugs in Sachsen bor der Fastenzeit ein Beugnig, daß Beinrich IV. fich den Beftimmungen des Gottesfriedens unterworfen habe.

6. 192 n. 2: Bergl. B. Monod's Urtheil über 2. Paulot, Un pape français: Urbain II., als über ein "ouvrage d'édification", Revue historique,

LXXXII, 363-369.

6. 224: Bergl. noch über den Nachfolger des Bischofs Burchard von Laufanne, Lambert, Sohn des Grafen Lambert von Grandson, Cononis Gesta episcopor. Lausannens., c. 11, daß er nach J. 8899 (Eugen's III., von 1146) a Guiberto heresiarcha ordinatus war, weiter aber burch Beinrich IV. nach den Worten eines verlorenen Privilegiums Lausannensem ecclesiam male invasit, pejus obtinuit et juratam nobis fidem penitus violavit, res eiusdem ecclesie omnino dissipavit, perverse distribuit atque illicite quibus voluit donavit et tandem . . . episcopatum penitus resignavit (SS. XXIV, 800). Nach ber von Baig - Reues Archiv (etc.), III, 198 - mitgetheilten Dbedienzerklärung leiftete Lambert Diefelbe 1090 bem Erzbischof Sugo III. von Besangon, der also auch Clemens III. anhing (vergl. Röhnde, Wibert von Ravenna, 106 n. 8). Ueber Lambert's Nachfolger Cono electus vergl. schon Bb. II, S. 171 n. 104.

6. 237 ff.: Bergl. in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte und Landesfunde von Osnabrud, XXVIII (1903), 293-306, die Abhandlung Archiv=

birector Winter's: Der Stand der Forschung über die Benno-Biographie.

6. 372 n. 3: Statt der Vita Ottonis des Herbord sollte Ebo's Vita, Lib. I, c. 1 (Jaffé, Biblioth. rer. German., V, 590), citirt sein.

6. 377: Nach gefälliger brieflicher Mittheilung Professor Holber-Egger's ist ber Johannes heremita bei Donizo, nach dem aus diesem Autor gemachten umfangreichen Auszuge des Albert Milioli im Liber de temporibus von Reggio (SS. XXXI, 432), nicht ber Albt bes Rlofters von Canoffa, fondern der Borfteber und Gründer des Klofters von Gremiten Marola (judlich bon Reggio), das Mathilbe um 1092 stiftete und reich ausstattete (vergl. Overmann, Grafin Mathilbe von Tuscien, 159). San Donnino di Marola liegt in der heutigen Commune Carpineti (jo: nicht Carpineta).

S. 391 u. 392: Als ein Hauptmotiv König Konrad's zur Empörung gegen ben Bater erjaßt G. Matthäi: Die lombardische Politik Kaiser Friedzrichs I. und die Gründung von Alessandria (Programm des Programmasiums zu GroßeLichterfelde, 1889), 18, den Umstand, daß Konrad auf das große piemontische Erbe, vereinigt mit benachbarten Krongütern,

greifen wollte.

S. 415 n. 44: Bergl. Löffler, l. c., 44 u. 45, über Bijchof Markward von Donabrud. Bom gleichen Berfaffer enthalten Mitteilungen bes Bereins für Geichichte und Landestunde von Osnabrück, XXVII (1902), 235-244, die Abhandlung: Die Stellung der Osnabrudischen Bischöfe im Investiturftreit feit dem Tode Benno's II.

S. 466, 3. 2, lies Florennes.
S. 550: Otto's Tob ift von 1087 hinweg zu 1085 anzuseten.

S. 554 ff.: Zu ber Frage der Denabrücker Fälschungen bringt der eben citirte Band der "Mitteilungen", 245—265, einen Beitrag Philippi's: Bemerfungen zu den unechten Urfunden Karls des Erofen für Osnabrück, mit dem Ergebnisse, diese beiden Karl-Urfunden, die genau zusammengehören, feien bor 1023 entstanden, also jedenfalls nicht von Benno n. 1 zu 244 fpricht von dem "Mythus", Benno habe die Fälschungen fammtlich veranlagt — gefälicht: wahrscheinlich seien sie in der zweiten Salfte des 10. Jahrhunderts, insbesondere unter dem Ginfluffe bes Bifchofs Ludolf, angefertigt.

# Band V (1904).

- S. 163 n. 20: Bergt. über Bifchof Otto neueftens noch Saud's Artifel in ber Realencyflopadie für protestantische Theologie und Rirche, 3. Aufl., XIV, 530-533.
- S. 299, 3. 2, von oben, ftehe "Bruno" ftatt Cuno).
- S. 387 n. 49: Zur Geschichte der baulichen Thätigkeit Heinrich's IV. für den Dom zu Speier und insbesondere über die aus der Untersuchung der Kaisergräber hervortretende Kenntniß der baulichen Verhältnisse der Krupta bringt G. Verthold, fglichr. Regierungsrath und Conservator, einlägliche inftructive Ausführungen (Mittheilungen des hiftorifchen Bereins ber Pfalz, Separatabbruck aus heft XXVI - 1903 -, 19-28, 71 u. 72).
- E. 347: Auch Jocundus spricht sich in dem Bd. II, S. 669 n. 82 und C. 671 in n. 83, berührten Zusammenhang in ber Translatio s. Servatii, c. 74, fehr gunftig über Beinrich IV. aus, in den Gagen: imperator purae simplicitatis amator, ponens hoc semper in medium, quod prestet omnibus remedium. Hoc animo cuncta agebat, alio alii accipiebant, propter quod tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant ea que non conveniunt, sicut ubique videtur hodie, cum nusquam adtenditur Deus, nusquam honoratur Deus (bas heißt also: nuter Heinrich IV. ftand Alles besser: Aber auch schon in c. 54 ist Heinrich IV., beim Beginn seiner Regierung, der incomparandae probitatis juvenis . . . qui erat omnium antecessorum splendor et gloria regum, und in c. 55 er: blidt Jocundus den reprobus sensus gang befonders in dem Thun der persequentes, pro nefas! ipsum christum Domini imperatorem Henricum, huius etatis in tempore nullo sene inferiorem, nullo rege infirmiorem (SS. XII, 121, 113, 114).

# Register zu Band I-V.

 $\mathfrak{Bd}$ . I = 1056—1069.

Bd. II = 1070-1077.

Bd. III = 1077—1084.

Bd. IV = 1085 - 1096.

Bb. V = 1097-1106.

# Abkürzungen.

A. = Abt.
Ae. = Aebtissin.
B. = Bischof, Bisthum.
Br. = Bruder.
E.B. = Erzbischof, Erzbisthum.
Fr. = Fürstenthum, Fürst.
Fl. = Fürst.
Fr., sr. = Freiherr, freiherrlich.
Gr., gr. = Graf, Grafschaft, gräslich.
D. = Herzogthum, Herzog, Herzogin.
K. = Kirche.
Rg. = König, Königin.
Kl. = Kloster.
M. = Wönch.
D. = Drt.
F. = Lapst.
Br = Bropst, Bropstei.
E. = Sohn.
Et. = Erift.
T. = Tochter.
B. = Bater.

Biffern ohne Nennung des Bandes beziehen fich auf Bb. I.

Mach, Fl. IV 349.

Machen, Bfalg, Stadt 9, 16, 140, 152, 368, 375 n. 18, 391, 495–497, 498 n. 16, 507 n. 25, 572, 635 n. 75 — II 8, 152, 389, 402, 667, 676 n. 89 — III, 366 n. 33, 605 n. 118 — IV 159—161, 174 n. 23, 191, 203, 394, 488 n. 42 — V 26 n. 8, 36 n. 19, 57—58, 59, 60 n. 5, 117, 118, 199, 279, 289, 290, 297, 298, 299, 310, 311, 314 n. 66, 360, 367 n. 2, 376 — St. Adalberts=St., St. Aldegunds= R., Lusberg-Rapp., St. Marien-St.

Mare, Fl. III 341. Margau III 30.

Alaron, A. von Elwangen 352 n. 93. Alafen, D. in ber Baar IV 428 n. 20.

Abalard, G. bes normannischen Gr. Sumfred 122, 241 — II 276 n. 150, 277, 687, 689 — III 157, 302, 308, 448 n. 18, 450, 482. Abdinghof, Kl. zu Baderborn 153 n. 63 — II, 649 n. 47 — V. 386.

Abenberg, frant. gr. Geichl. V 282 -Gr. Dtto, Wolfram.

Abhelin, B. von Albenburg 412. Abodriten, flav. Bolf 3, 411, 412, 518, 520 — II 854 — F. God schalf.

Acatius, Batr. von Conftantinopel IV 268 n. 42, 318 n. 96.

Acerenza, D., B. in Apulien, 242'243 n. 17 — V 43. — B. Arnald.

Achalm, schwäb. gr. Geschl. 486 — III 30, 32 — IV 349, 387 — V 38, 68 - Gr. Abelheid, Beatrig, Beringer, Chuono, Egino, Got= schalf, Hunirid, Liutold, Mahthild, Rudolf, Unruoch, B. Wernher v. Straßburg.

Acquanegra, D. in Oberitalien 380. Acquapendente, D. in Italien III

160 n. 102.

Acqui, Gr., B., Stadt in Oberitalien 403 — II 8 — V 371.

Adalbero, Adelbero.

Mbalbero, B. von Bamberg 21—22.

—, (III., B. von Meg) 43 n. 37, 402, 403, 445, 470 n. 143 — II 15 n. 27, 164 n. 95, 172, 219 n. 52 — III., 418 — V, 381.

—, firldr. B. von Meg IV 286 — V 7, 114, 115, 118, 131, 151 n. 1, 178, 246.

-, B. von Reggio II 810 n. 70.

, Decan von Freifing, ermählter E.=B. von Salzburg IV 289, 290. -, B. von Trient III 581 n. 71

IV 336 n. 6 — V 194, 294. -, B. von Worms 469 - II 34, 799

n. 35, 810 n. 70.

- —, B. von Würzburg 156, 183, 184, 185, 187, 207—208, 290, 326 n. 39, 356, 453, 458, 660 n. 19 — II 80, 95 n. 104, 96, 187 n. 1, 222, 255, 256 n. 112, 290, 305, 463, 508, 509, 510, 531, 614, 621, 665 n. 75, 673, 725, 775, 831—832, 863—III 3, 23, 40, 45, 47, 59, 76, 77, 98, 121 n. 36, 212 n. 67, 215 n. 69, 231, 244, 581, 618, 629 -IV 16, 23, 43, 125, 126, 129-130 (n. 41), 131, 195, 231, 259, 261, 285, 287—288, 290 n. 33, 320—321, 325, 349, 351, 354 n. 37, 465 — V 39.
- —, A. von St. Peter (im Breisgau) IV 398, 422. —, A. von Wessorunn V 182.

- -, Kanzler 572 n. 45, 629 II 15 n. 27, 47 n. 16, 57 n. 37, 470 n. 35 — III 42 n. 69, 205.
- -, M. von St. Blafien IV 103. -, H. von Kärnten 22 n. 3, 210 —

Gem. Beatrig.

-, Markgr. in ber Mark Kärnten III 21 n. 26, 134 n. 53.

-, Gr. von Chersberg 188 n. 41.

—, Brudersjohn G.=B. Liemar's von Hamburg-Bremen II 157 n. 84. Mbalbero C, Dictator II 57 n. 37, 77 n. 66, 87 n. 85 u. 86, 88 n. 89, 117 n. 2, 152 n. 75, 160 n. 87,

223 n. 62, 239 n. 87, 241 n. 88, 254, 290 n. 184, 296 n. 191, 313 - 314, 316 n. 7, 331 n. 33, .35 n. 37, 388 n. 106, 400 n. 130, 406 n. 140, 440 n. 185, 486 n. 54, 495 n. 59, 496 n. 61, 626 n. 19, 662 n. 71, 665 n. 75, 668 n. 81, 678 n. 94, 716 n. 169 — III 43 n. 69, 44 n. 72, 68, 96 n. 3, 120 n. 34, 190 n. 29, 212 n. 66, 218 n. 74, 219 n. 79, 296 n. 110, 325 n. 159, 336 n. 172, 341 n. 175, 351 n. 5, 378 n. 55, 395 n. 83, 397 n. 85, 436 n. 6, 446 n. 15, 456 n. 27, 480, 490 n. 27, 528 n. 10, 545 n. 28, 567 n. 49, 568 n. 50, 569 n. 53, 576 n. 65, 581 n. 69, 583 n. 75 — IV 21 n. 37, 58 n. 103, 113 n. 8, 247 n. 2 u. 3, 280 n. 12, 336 n. 6, 478 n. 24, 557 n. 19 — V 1 n. 2, 2 n. 3, 59 n. 4, 119 n. 8, 122, 152 n. 2, 364 (n. 9) - 365.

St. Adalberis-St., zu Nachen V 181 n. 17.

Moalbert, Albert.

-, B. ber Sabina, Gegen= P. V 111, 273.

-, B. von Acqui II 285.

-, G. B. von Samburg Bremen 2, 13 n. 4, 36-37, 38, 52, 84, 155 n. 70, 157-160, 286 n. 96, 287 n. 99, 288 n. 100, 289, 290, 293 n. 110, 303, 315 n. 20, 316, 332, 333—336, 337, 343, 344, 346, 352, 461, 465-466, 467, 468 n. 139, 461, 465-466, 467, 468 n. 139, 473, 474-477, 478, 479-484, 485 n. 177, 487-489, 490, 492, 493 n. 108, 494, 500 n. 18, 512-522, 523 n. 55, 536, 564, 574-575, 576, 581, 614 n. 14, 616 n. 19, 629-630, 648, 650 n. 7, 668 n. 14, 695-699 — II 5 n. 9, 9, 11 n. 23, 23 n. 36, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 n. 62, 87, 88, 89-92, 117 n. 2, 121-147, 148, 149, 151, 154 n. 77, 156, 158, 164 n. 95, 225, 228, 244, 247, 262, 266, 602, 803, 804, 808-811, 854, 286, 602, 803, 804, 808 -811, 854, 856, 863, 867 n. 29, 868 n. 33 -III 428, 480 — IV 48 n. 90, 295, 386 n. 31, 477 — V 122, 123 (n. 14), 208, 317, 318—319, 364, 377, 379, 381, 382.

Abalbert, Albert.

- I., E.B. von Mainz II 882, 883 n. 31 - IV 42 n. 79, 159 n. 3 -V 285.

-, B. von Repi V 45, 51, 112 n. 30.

-, B. in Rormegen 420.

-, B. von Novara III 402, 459, 474.

—, B. von Prag IV 550.

-, B. von Silva Candida V 45, 51, 112 n. 30.

-, B. von Berona III 569 n. 53.

-, B. von Worms II 34, 88, 294 - 295, 296, 307, 312 n. 5, 331 n. 34, 399, 483, 673, 725, 732, 735, 802, 843, 863, 886, 887, 888, 890, 909 — III 3, 12, 23, 45, 143, 144, 222, 247, 581, 629, 630 — IV 16, 18, 23, 52 n. 96, 195, 259, 325, 356, 358, 384, 465, 501 — V 235 n. 12.

-, A. von Allerheitigen in Schaffshaufen V 31 n. 15, 84.
-, A. von Fruttuaria 283, 403, 627

n. 49 — II 6, 8.

—, A. von Lorich II 548, 575 IV 42.

-, Pr. in Speier IV 103-107, 362 n. 50.

-, Pr. von Strafburg IV 108-109. -, Priefter, Lehrer Bernhard's 79 n. 49 — II 706 n. 144, 709—710, 711—713 — IV 26 — V 105 n. 14, 383.

- von Nachen IV 489 n. 45.

- von Stade IV 543 n. 5. - Atto (II.), Markgr., Otbertiner 119 n. 1 — II 757 n. 21.

=21330 II., Markar. von Efte, Dt= bertiner II 25, 348, 352, 387, 429, 434 n. 35, 741 n. 199, 758, 761, 897 — III 13, 158, 365, 479 n. 13 — IV 347 n. 26, 478 — V 11 - Gem. Cuniza, Garfenda, Mathilde.

- Martgr. in Italien III 12.
-, Martgr. in Italien III 261, 396, 402, 565, 567, 570 — IV 73.
-, Martgr. in Italien IV 335.
-, Martgr. von Desterreich 98 — V 371 — Gem. Fromita.

- von Ballenstedt, sächs. Gr. 339 n. 63, 344 n. 72, 361 n. 106, 389 n. 44, 612 n. 10, 618 n. 24, 619, 620, 621, 622, 623 — II 228 n. 69, 240 n. 88, 251 n. 103, 495 n. 58, 534 — III 419 n. 127, 506 n. 57 — Gem. Abelheib.

-, Graf von Bogen II 35 n. 56. - (II.), Gr. von Calm 488, 489 n. 3 — 11 97, 98, 495 n. 58 (909), 526—527, 755 — III 32—33, 203, 422 n. 129, 618 — IV 40, 248, 428 n. 19 — V 70 — Gem. Wiltrud.

Abalbert, Albert.
— (III.), S. bes Gr. Abalbert von Calw II 98 n. 108 — IV 428 n. 19.

-, Gr. von Haigerloch III 198 n. 39. -, Gr. von Rirchberg IV 490 n. 47. -, Gr. von Mörsburg IV 429 - V 31.

- (II.), Gr. von Namur 473.

- (III.), Gr. von Namur 473 -65, 514 n. 82, 657, 658 — III 469 n. 45 — IV 38, 513, 514 — V 115, 117 n. 5, 118 n. 7, 383 — Gem. 3da, Räsindis.

—, Gr. im Schotachgau V 153 n. 3. —, Gr. von Somerschenburg IV 230 -

Gem. Dda.

-, Gr. von Tirol (?) V, 295-296. -, Gr. vom Traungau III 68 n. 104.

-, deutscher Gr. III 571.

-, Gr. V 173.

- von Bilrieth IV 351 n. 33.

-, bair. Edler von Eurasburg III 41. - (von Kiburg) II 671 n. 84.

- von Ortenburg, Kärntner Adeliger IV 390.

-, Fr. von Etöffeln IV 491 n. 47.

- von Stubersheim IV 383.

— von Wolpertschwendi IV 399.
— von Zollern V 156 n. 1.

—, kglchr. Nath II 11 n. 23. —, kglchr. Getreuer 530 — V 372. -, Kanzler Beinrich's IV. IV 243 n. 75.

-, kglchr. Gefandter nad Constanti= nopel III 448, 481, 482. —, kglchr. Bote II 580 n. 168.

- von Freising IV 479 n. 27.
-, Br. des P. Clemens III. I IV 335.

-, vornehmer Lombarde IV 346 n. 26.

, Vicentiner IV 336 n. 6.

Adalbold, B. von Utrecht 372-373,

Adaldag, E.= B. von hamburg=Bremen

Abalgis, H. von Benevent IV 34. Adalgoz, Fr. von Märstetten III 572 — IV 120, 162 n. 7.

-, Fr. von Märstetten IV 162 n. 7. Abalhalm 443 n. 93. St. Abalhard V 381.

Adalhard.

—, A. von Jburg IV 234. —, A. von Riederaltaich 305.

Abalmann.

-, B. von Brescia 134, 142, 230 n. 67 — II 810 n. 70.

Abalmann.

-, A. von St. Alban in Mainz IV

21 n. 36.

-, Pr., gefallen bei Salzburg V 6. -, Laie, gefallen bei Salzburg V 6. Abalmarus, rom. Cardinal V 14 n. 29. Abalram, A. von Kremsmünfter V 63. Abalwart ber Meltere, B. in Schweben 409, 415, 420.

Abalwart der Jüngere, B. in Schweden 409, 410 n. 32, 415, 420, 520—521,

522 — II 69 n. 56.

#### Abam.

-, A. des St. Marienkl. auf der Isola

de Tremiti 146 n. 51.

-, Domicholafter zu Bremen 158, 165, 343 n. 70, 386 n. 40, 406—407, 410, 412, 413, 414-415, 417, 421, 422 n. 55, 423-424, 474 n. 149, 478 n. 160, 479 n. 165, 10. 149, 416 11. 100, 418 11. 105, 480, 500 n. 18, 513 n. 36, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 n. 52 u. 54, 575, 630 n. 57, 648, 650 n. 7, 696 n. 3, 699 — II 72, 73, 74 u. 75 n. 62, 89-91, 121, 122, 123, 124—145 [142 n. 55], 147, 148 n. 67 u. 68, 149, 150 n. 69, 151 n. 71, 157 n. 83, 158, 159 n. 85, 530 n. 102, 602-603, 854, 855 n. 3, 856, 865 n. 25 -V 123—124.

-, Bogt des B. Milo von Padua III

569 n. 53.

Abamatus, ital. Arzt II 147 n. 65. Abba, Fl. 229 n. 63.

Abela, Abhela.

-, Ae. von Herford IV 240 n. 70. -, Gem. des Rir. Friedrich's I. III

195 n. 36, 202 n. 47.

-, Gem. bes Markgr. Balduin (V.) von Flandern 235 - II 26 n. 41,

59.

-, Gem. der Markgr. Otto von Meißen, Debi non ber Laufig 292, 565, 583, 584 n. 2, 619, 620 n. 29, 622, 623, 659 — II 251 n. 103, 512, 513 n. 81, 522, 526, 728, 836, 837 n. 148 — III 212 n. 64, 236, 241, 242, 250 241, 242, 350 — IV 56 n. 99 -V 71 n. 19.

-, Gem. ber Gr. Dietrich von Ratlenburg, Helprich von Plotte V 185

n. 21.

-, Gem. bes Gr. Siegfried von Stade

39 n. 28.

-, Gr. von Zütphen IV 56 n. 99. Abelferius, A. von La Cava 75 n. 38. Abelgaud, A. von Gbersheimmünster III 6, 9, 634. Albeigete, E. B. von Magbeburg V 159 n. 9.

Abelbeid.

(I.), Ne. von Quedlinburg und

Ganbersheim 339 n. 61.

- (II.), I. Beinrich's III., Ale. von Quedlinburg und Gandersheim 4, 176, 265, 338—339, 611, 614 n. 14 — II 69 — IV 222, 292. -, Ne. von Bilich 529 n. 65.

-, Bem. Rfr. Dtto's I. 526 n. 60, 653. -, Bem. Beinrich's, Mutter Ron-

rab's II. 201 n. 68.

— T. Seinrich's IV. II 85 n. 82 —
III 196 n. 37 — IV 125 n. 39,
345 — V 114 n. 2, 153.

-, I. der Gr. Abelheid von Savonen. Bem. des Gegen=Rgs. Rudolf 527 n. 61, 614—615, 632 — II 27, 162 n. 92 — III 26 n. 33, 39, 206, 413 n. 113.

-, Gem. Rg. Ladiflav's von Ungarn III 134 n. 53, 199, 340 — IV

169, 299.

—, Gem. Gr. Rudolf's von Achalm 486 n. 178 — IV 350 n. 32 — V 38 n. 22.

-, Gr. von Arlon V 116 n. 4.

- -, T. bes Markgr. Dtto von Meißen, Gem. des Gr. Adalbert von Ballen= ftedt, der lothring. Bfalgar. Ber= mann II. und Heinrich von Laach 566 n. 32, 619 — II 495 n. 58 — III 419 n. 127 — IV 229, 461 – V 71 n. 19.
- -, Gem. Gr. Bartmann's v. Dillingen II 671 n. 84.
- -, Gem. Gr. Arnold's von Laufen V 132 n. 34.
- -, Gem. der Gr. Martwart vonMartwartstein, Udalrich von Paffan und Berengar von Sulabach V 62, 63 n. 10.

-, Gem. ber Gr. Friedrich von Butelen= dorf und Ludwig von Thüringen II 513 n. 81 — III 503 n. 49 - IV 48, 230 — V 161 n. 13.

- -, Gem. bes Gr. Otto von Savogen, Mutter der Kg. Bertha 10, 48, 59, 527 n. 61, 551, 565, 584 n. 2, 626 n. 44, 632—634 — II 6, 182 n. 119, 219 n. 53, 343, 434 n. 178, 748—749, 752, 758, 760, 161, 849 n. 187, 894, 902, 910 — III 168 n. 146, 282, 314—315, 458, 460, 461 n. 34 — IV 93, 174, 347—348, 373, 391 — V 206 n. 17, 380, 386.
- -, Gem. bes Gr. Moger II. von Sicilien IV 452 n. 20.

Adelheid.

-, Gem. des Gr. Lothar = lldo von Stade 39 n. 28, 49 n. 49, 653, 654.

-, Gem. des Pfalzgr. Beinrich von Tübingen IV 291 n. 34, 353 -V 207 n. 19.

-, Gem. Gr. Udalrich's (II.) von Weimar II 35 n. 56.

-, staufischen Geschl. III 195 n. 36. Mutter des B. Otto von Bamberg V 164, 167 n. 22.

-, (fiehe Eupragia).

Abelhelm, A. von Weingarten IV 120. Abelrich, B. von Afti III 264 n. 54. Abenulf, H. von Gaeta und Gr. von Aquino 27 n. 11, 124—125, 544. —, Gr. von Aquino 554 — II 109,

110 n. 122 — III 485 n. 20.

Aberstedt, D. in Sachsen 344 - V 367.

Adhemar, B. von Bun IV 459, 460, 520 n. 84 - V 53.

Ableita, Gem. S. Bratiflav's von Böhmen 191, 349-350.

Mdmont, Rl. 183 n. 29 — III 40 n. 66, 134 n. 53 — IV 26 n. 43, 44, 215-216, 217, 290, 355 — V 135, 144 n. 59 — A. Gisitbert. Adolf, Gr. von Berg V 118, 251.

— Gr. von Saffenberg V 98 n. 3. Abrianopel V 136 n. 45, 137 n. 46, 138 n. 48.

adriatisches Meer 90 - II 113 -III 307, 451 n. 20, 457.

St. Megidien=R. in Bamberg - Br. Udalrich

Aegidius von Orval, M. III 468 n. 45. Meanpten IV 541 - V 344 n. 66. aelische Brude (Bonte G. Bietro), in

Rom 255, 258 n. 37 - II 421. 910 — III 531 n. 12, 541, 555 n. 37.

aemilische Straße, in Italien III 549 n. 33.

Afflighem, niederlothr. Rl. III 528 n. 10 — IV 515 n. 75.

St. Afra, K.-Patronin von Augsburg

II 400 — III 575. Afrika 365, 605 — II 115 — III 448 n. 18 — IV 66, 91 n. 162, 94 n. 167, 199 — V 188, 342.

St. Agata, Festung bei Benevent II 687 n. 103.

Agathon, P. III 586 — IV 28. Mger, Fl. 208.

Agilolf, Agilulf.

-. B. von Coln und A. von Stablo 463.

-, langobardischer Rg. 113.

Mgiltrud. Gem. Ag. Rudolf's III. von Burgund 653.

St. Agnese, Rl. zu Rom 177 - V 81 - Ergpriefter Betrus.

St. Agnes, Al. in Schaffhaufen III 331 n. 167, 615.

Mgnes.

-, Gem. Beinrich's III. 1-4, 13-16, 18 n. 15, 19, 20 n. 17, 21, 23, 33, 34 n. 18, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 48—52, 59 n. 8, 73, 78, 79, 84, 85, 92, 95, 96, 97 n. 87 u. 88, 99, 114, 151, 152 n. 62, 154, 156, 163, 169, 174, 176, 180, 181, 182 n. 24, 184 n. 30, 185 n. 33, 186 n. 34 u. 35, 189, 193, 196, 202--203, 204, 205, 207, 210, 211 n. 17, 212, 213, 214, 217, 223, 224, 225, 212, 213, 214, 217, 225, 224, 225, 228, 229, 230—231, 236, 247, 249 n. 24, 253, 259 n. 38, 264—265, 266, 267—274, 276, 277 n. 77, 278, 280—284, 287, 289 n. 101, 290, 294 n. 111, 303, 310 n. 11, 311, 312 n. 16, 313 n. 18, 320—323, 335, 338, 341 n. 65, 355, 360 n. 102, 368, 369, n. 51, 382, 390, 391 n. 50, 309 n. 51 388, 390, 391 n. 50, 392 n. 51, 402, 403, 404, 405, 406 n. 22, 424–425, 429, 430 n. 68, 443, 453, 457, 458, 459, 460 n. 121, 453, 457, 458, 459, 460 n. 121, 461, 463, 525, 526 n. 60, 527 n. 61, 529, 547, 562, 563 n. 26, 568, 609, 634, 641, 647—651, 670 n. 5, 675 n. 3, 676, 677, 687, 691, 695, 698, 700, 701, 702—
II 6, 8, 9, 46 n. 13, 88, 155 n. 80, 160, 161—162, 164, 166, 167, 182 160, 161—162, 164, 166, 167, 182 n. 119, 198, 199, 211, 221, 224 n. 62, 280, 281, 282, 335 n. 37, 377, 379 n. 92, 382—383, 384, 377, 379 n. 92, 382—383, 384, 388 n. 106, 418, 425, 436, 442, 490 n. 55, 545, 548 n. 135, 551, 564, 568 n. 157, 578, 582 n. 171, 583, 584, 626, 631 n. 24, 635 n. 27, 638 n. 30, 640—641, 697, 721, 723, 736, 742, 750 n. 6, 761, 768, 770, 777, 892, 898 — III 12, 49 n. 78, 92, 93—95, 120 n. 34, 196, 218 n. 74, 283, 297, 311, 335, 365 n. 32, 428, 459, 490 n. 27, 514, 515, 569 n. 58, 577 n. 65, 580 n. 68, 614 — IV 39 n. 74, 92 n. 164, 112 n. 5, 37 n. 65, 500 n. 05, 014 — 1 y 39 n. 74, 92 n. 164, 112 n. 5, 125 n. 39, 163 n. 8, 220 n. 42, 243, 322, 346 n. 25 — V 1, 113 n. 2, 116, 151, 178 n. 12, 180, 316, 317, 318, 320, 323, 343, 367 n. 2 u. 4, 368 n. 5, 369 n. 10, 370 n. 13, 371, 372 (n. 18), 375, 378.

Manes.

-, I. Beinrich's IV., Gem. Fried= rich's I. von Schwaben und Markgraf Liupold's III. von Desterreich III 195—196, 483 n. 16 — V 237, 238, 241, 325.

-, Gem. S. Wilhelm's von Aquitanien und Gr. Gaufred's von Anjou 236, 282 n. 90.

-, S. von Baiern (?) V 145 n. 60. —, Gem. S. Friedrich's II. von Schwasben V 285 n. 12.

-, T. bes Gegen-Ra. Rudolf, Gem. 5. Berchtold's II. von Zähringen 652, 655 — III 199, 200, 340" IV 284.

-, Gem. Gr. Friedrich's von Mömpel=

gard IV 347.

Ahr, lothring. gr. Geschl. - Gr. Dietrich.

Ahrgan 368, 477 - Gr. Berchtold. Sicco.

Aicard, E.=B. von Arles III 362. Ailardus, Airardus. —, B. von Nantes 171 n. 94.

-, A. von St. Paul in Rom, B. von Nantes 171 n. 94.

St. Airy, Rl. zu Berdun IV 248 n. 4.

Mig, C.= B. - C.= B. Betrus. Mjub, zeiridischer Fürft 605.

Alaholfinger, schwäb. Dynastie III 200 n. 43, 201 n. 45.

Mamannien: fiehe Schwaben. Matri, ital. Stadt IV 338, 397. Mb, schwäbische III 27 n. 34, 153 — IV 349, 353, 383 n. 26, 390 n. 2 — V 24 n. 5.

Alba, ital. B. 247, 399, 698 — III 265, 539 — IV 90, 151 — V 370

n. 13 - B. Bengo.

St. Alban, Kl. in Mainz 488 — III 156 n. 95, 342 — IV 21 n. 36, 22, 234 — V 196 n. 3 — A. Abel= mann, Dietrich, Godichalf.

Mittan, ital. B., Stabt II 222 n. 59, 275, 472 n. 36 — III 441, 442, 443, 444, 452, 530 — IV 99, 193 — V 81, 111, 170 — B. Bonifacius, Gualterius, Betrus, Richard, ffrichr. B. Theoderich.

Albaner Gebirge V 80, 273. Alberada, Gem. Robert Guiscard's 149, 214 n. 28.

Alberich, Albericus.

-, B. von Denabrud 576 n. 54.

-, Carb.- Priefter von St. Betrus ad Bincula V, 208-209.

-, Diac. in Monte Caffino V 386. -, Gr. von Tusculum 86 n. 70.

Alberid, Albericus.

-, Patricius und Senator ber Romer 171 n. 94, 260 n. 39.

- de Petri Leonis, Römer III 259 n. 47.

Allban 654 -- III 200 Gir. (Serhard.

MIbinus.

-, fingirter Beiligenname V 85 (n. 49), 86-88.

-, M. von Al. Gorze III 620 n. 140. , öfterreich. Krieger III 467 n. 42. Alboin, Albuin.

-, B. von Merseburg IV 297 n. 40, 413 n. 39 — V 3, 70, 158 n. 8, 178, 229 n. 32.

--, A. von Rienburg IV 544.

Briefter II 416 n. 152, 703 n. 135, 704 n. 138, 705—706 (n. 144) -V 383.

-, Priefter, Bote Beinrich's V. V 308 n. 52.

Albuch, schwäb. Gebirge V 165. St. Moegundsen. in Aachen 496. Albemann, B. von Parenzo II 766. Albenberg, St. Petersent., in Sachfen

IV 414. Albenburg, B. 412 — II 90, 91 n. 95, 150 n. 69 — B. Abhelin, E330. Albenmunfter, Rl. bei Lorich II 117

Albo, B. von Piacenza IV 441 n. 4, 446 n. 12.

Aldrad, E. B. von Norf 215.

Aledramiden, ital. fürfil. Geschl. III 458.

Aleffandria, ital. Stadt II 107 n. 118. St. Alexander-St., in Bergamo III 459 n. 33 — IV 191 — Pr. Johannes.

Mlerander.

— I., \$. 222. - II., \$3. 31 n. 15, 69 n. 28, 148 n. 55, 216 n. 31, 218, 219 n. 38, 221 n. 40, 222, 223, 224, 227 n. 60, 231, 232, 237, 238, 240 n. 16, 242 n. 17, 246, 247, 248, 251, 254, 256, 257-258, 259, 260, 251, 254, 250, 251—258, 259, 260, 261, 262—263, 264 n. 45, 269, 270 n. 58, 296, 297, 299, 300, 301 n. 126, 306—311, 313, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 327, 328 n. 42, 335 n. 53, 354, 361, 363, 367, 369, 376 n. 20, 377, 378 n. 24, 379, 380, 381 n. 29, 382—24, 379, 380, 381 n. 29, 382—24, 379, 380, 381 n. 29, 382 384, 385, 390—391, 397, 398, 399 n. 6, 401 n. 14, 416, 417, 418, 420, 425—426, 427 n. 64, 428, 430 n. 70, 431 n. 71, 434, 435, 436, 437, 439, 441, 445

n. 100, 488 n. 2, 491, 492, 493 n. 8, 500—501, 502, 508 n. 27, 511, 512, 528 n. 64, 534, 535, 536, 537, 538, 539 n. 83, 542—543, 544, 545 n. 92, 546, 547, 552, 553, 554, 555, 556—557, 559, 560, 562 n. 24, 564—565, 570, 585, 586 n. 9, 587—588, 603, 604, 585, 586 n. 9, 587—588, 605, 604, 605, 616, 617, 624, 626, 633, 636, 641, 642, 660, 662, 663, 670 n. 4, 685 n. 3, 688, 689, 690, 691, 692, 693 — II 4, 5, 6, 9, 27, 29, 30, 31—32, 48, 76 n. 64, 78, 79, 80, 83, 84, 94, 99, 103, 104 n. 116, 108, 110—111, 118, 119, 156, 157 n. 83, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 n. 97, 175 n. 110, 176 n. 111, 178, 179, 180, 181, 182 n. 119, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198—199, 200, 201—203, 194, 196, 198—199, 200, 201—205, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212 n. 43, 213, 218 n. 51, 273, 274 n. 147, 276, 279, 282 n. 162, 301 n. 200, 302, 304, 343, 348, 356, 366, 368, 372, 373, 377, 378, 388 n. 106, 408, 421, 434 n. 178, 445, 460 n. 21, 472, 557, 579 453, 460 n. 21, 472, 557, 572 n. 160, 575, 605, 697 n. 119 u. 121, 797, 800, 803 (n. 49), 841, 842, 862, 863 n. 15 — III 283, 288 (n. 95), 291, 297, 305, 311, 389 (n. 39), 231, 261, 360, 511, 363 n. 73, 413 n. 113, 459, 524 n. 6, 537, 540 n. 22 — IV 4 n. 7, 67, 85, 86, 92, 95, 97 n. 172, 98, 137, 140, 144, 148 n. 72, 202, 341, 344, 543 — V 212, 316, 320, 379, 382. - III., \$\mathfrak{P}\$. IV 43 n. 79, 540.

St. Alexius-R., in Halberstadt IV 212 n. 30.

Ulegios, Kaiser von Constantinopel III 375, 385, 402, 447—448, 450, 460, 481—483, 486, 521, 522, 545, 546, 564 — IV 168, 199, 445, 473 n. 13, 506, 518, 522, 523, 524 — V 77 n. 31, 136, 137, 138, 139, 140, 326.

Alexius, böhm. Graf 594 n. 29.

Alfanus.

— I., E.=B. von Salerno 76, 134, 232—233, 557 — III 85, 313—314 - IV 156.

II, E.B. von Saferno IV 156, 180 — V 44.

Alfonso VI., Ag. von Leon und Castilien II 351 — III 320 n. 153, 404 n. 98 — IV 65, 200, 281.

Mli, zeiridifcher Fürst 605. Alensbach, schwäb. D. II 408 n. 144, 409 n. 146.

Allerheiligen: fiehe Schaffhausen. Auftedt, Pfalz in Sachsen 212, 264, 333, 335, 385, 388, 630 — V 249 n. 50.

Almere (=Buiderzee) 36 n. 23. Mimus, ungar. S. IV 380 n. 18, 475—476.

Alp Arslan, selbschuff. Gultan II 341. Allpen, Gebirge 655 — II 102, 378, n. 92, 430 n. 172, 564 n. 153, 571 n. 159, 633, 734 n. 190, 749 n. 5 u. 6, 750 u. 751 (n. 8), 760, 775 — III 19, 57, 79, 117, 123 n. 39, 178 n. 7, 182 n. 15, 190, 209 n. 61, 224, 227, 253, 254, 259, 284, 296, 351, 352 n. 5, 364, 259, 254, 256, 651, 67 461, 571 n. 59 — IV 153, 276, 205, 401, 456, 469, 478 — V 23, 395, 401, 456, 469, 478 — V 23, 92 n. 72, 170, 171, 296, 323, 329, 371.

Mpirsbach, Rl. IV 490 n. 47 — V 84, 146 n. 61.

Alfchausen, schwäb. Burg und Dynaftie II 780 n. 57 - Gr. Manegold, Wolferad, Briefter Wernher.

Alsleben, fächf. D. V 184.

Alstanus, Rg. von Schweden III 404 n. 98.

Alt-Bunglau, bohm. St. V 64 - Pr. Bermann.

Alte Rappelle, St. in Regensburg 43. Altenburg, D. im Pleife-Gau 478 n. 160.

Alltenburg, schwäb. D. IV 349.

Altgau, thüring. Gau II 264 n. 130. Altheim, schwäb. D. V 165 n. 21.

Altmann, B. von Paffau 183, 391, 457—458, 562 — II 388, 519, 559—560, 631 n. 24, 641, 673, 724, 725, 729, 730, 731, 736, 885, 887, 888 — III 3, 23, 25, 39, 45, 76, 96, 97, 134 n. 53, 171, 173, 181 n. 13, 184, 188, 229 n. 92, 244, 329, 330, 351, 364-368, 373, 374, 422, 462, 463, 465, 467, 581, 615 n. 132, 619—620, 629, 630 — IV 23, 26 n. 43, 43, 119, 123, 175— 176, 193, 243, 254, 259, 264, 274, 288, 290, 300 n. 46, 332 n. 138, 363-365, 384, 402, 432, 462 -V 142 (n. 57).

Altmühl, Fl. III 325.

Alt=Dtting, bair. St. 173. Mltorf, idwäb. D. III 150 — IV 121 n. 32, 428 n. 19 — V 142 — - St. Martins=Rl.

Altwin, B. von Brigen 21, 184, 352, 443, 466 — II 223, 224 n. 62 664, 665-667, 671, 676 — III 42, 96, 284, 285, 436 n. 6 — IV 345 — V 9.

Aliwig, Gr. von Suls V 146 n. 61. Alizei, rheinfränk. D. V 173 n. 1. Amadeus, Gr. von Savonen 626 n. 44 — II 343, 749, 849 n. 187 - IV 348 n. 27.

Amalfi, Stadt, E.B. 138 n. 37, 249, 250 n. 25, 316, 430, 681 — II 279, 280 n. 159, 688—689 — III 85, 305 — IV 523 — V 41 — C. B. Laurentius, S. Marinus Sebaftos, D. Gergius - Patricius Pantaleo.

Amalung, Sagengeftalt 454.

Umatus.

-, B. von Oleron III 404.

-, M. von Monte Cassino 83, 550 n. 2, 554, 649 — II 184, 186 n. 23, 276 n. 150, 280 n. 159, 416, 417, 418, 424, 425 n. 164, 572, 687 n. 103 u. 104, 688 n. 105, 689 n. 106 u. 107, 690 n. 108 — III 85, 87. Amberg, D. im bair. Nordgau IV

434 n. 28.

St. Ambrofius, ambrofianisch 58, 66, St. 2mbroquis, ambroqually 38, 66, 69, 71, 73, 129, 130, 133, 134, 141, 142, 223, 224, 228, 436, 537 n. 81, 539 n. 84, 540, 557 — II 99, 176, 196, 285, 368, 369, 474, 476, 573, 720 — III 360 n. 19, 370, 462 n. 36, 474, 590, 599 — IV 73, 77, 81, 99, 145 — V 191. S. 2mbrogio, \$\overline{x}\$. in Mailand 558 — II 476 — IV 394 — V 19

II 476 - IV 394 - V 12 -Pr. Landulf de Badagio.

Ambrofius.

— B. von Bergamo II 810 n. 70. - Biffus, Prediger in Mailand 670. Amene, D. in der Wetterau 390 n. 46. Umicus.

— (I.), Normanne 242 n. 17. —, S. des Normannen Balter von Civitate 241 — II 276 n. 150. Amiens, B. — B. Jesse.

Amiterno, ital. D., Gr. 545 n. 93 —

II 689. Amizo, mailand. Bäcker III 475 n. 12. Ammergau, fächs. Gau 357.

Ampferbach, D. bei Bamberg V 178 n. 11.

Amras, gr. Geschl. — Gr. Otto II. Amund, Rg. in Schweben 522 n. 52. D. in Niederlothringen 36 Amuta, n. 23.

Anagni, ital. Stadt 4, 202, 380, 381, 397 - V 112.

St. Anaftafia, R. in Rom — Card. Anastasius.

Anaftafia, Gem. Des Mgs. Andreas pon Ungarn 195, 198, 205, 340 n. 70, 348,622 - 1176.

Anastaris R. zu Ravenna 334 n. 53 -IV 134.

St. Anaftafias R. zu Rom 178 n. 13. Anafrafins.

- 1., Maifer IV 311 - V 18 n. 39. 53 n. 53.

- H., \$\mathbb{R}\$. III 594 - IV 98, 268 n. 42, 435 - V 34 n. 17, 48 n. 40, 49, 53 n. 53.

—, röm. Card. von €t. Anastasia IV 134 — V 14 n. 29.

Anatholius, B. von Conftantinopel IV 79.

Anchin, flandr. Rl. III 353 n. 6.

Ancona, Stadt, Markgr. 32, 144, 334 n. 53 - V 273 - Marfgr. Werner. Andechs, gr. (Beichl. 47 - IV 403 n. 21 - Gr. Arnold, Berchtold.

Andelsbuch, D. im Bregenzerwald V 8 n. 13.

Andennes, lothring. Rl. V 118 n. 7. Andernach, D. am Rhein 17, 161, 162, 164 n. 84, 686 n. 5 — II 401. Andlau, elfäß. Kl. 701.

St. Andreas-St. zu Freising 303 - III 121 n. 34 - V 369.

Andreas.

-, Kg. von Ungarn 3, 5, 93, 95-96, 189, 191, 192—193, 195, 197—198, 205, 268, 342, 345 - Gem. Anastasia.

-, B. von Olmüţ IV 370-371, 431 n. 24.

- A. pon Strumi 601 n. 46.

-, M. von Ballombrofa 60 n. 9, 437 n. 68, 439 n. 87, 537 n. 81, 539 n. 84, 541, 558, 670, 671. —, ffridge. Notar III 474 n. 9, 480

n. 15.

Andria, apul. Stadt II 276 n. 150. S. Andriano, R. in Rom V 81 -Diat. Betrus.

S. Angelo, R. in Rom V 275 -Ergpriefter Maginulf.

S. Angelo, Region in Rom 119.

S. Angelo in Teodica, D. bei Monte Caisino 555 n. 13 — II 115 n. 31. Angelsachsen=Reich 535, 536 n. 79.

Angers, französ. St. III 167 n. 113. Anjeu, Gr. 235 n. 10 — Gr. Fusco, Gaufred.

Anna, Gem. Kg. Heinrich's 1. von Frankreich 205, 234, 235.

Unna Komnena, byzant. Brinzeffin II 667 n. 79 — III 306 n. 128, 309, 374 n. 45, 384 n. 66, 448 n. 18, 451 n. 20, 483 n. 16, 522 n. 1, 546 n. 29, 548 n. 31, 556 n. 37 — IV 70 n. 109, 72 n. 111, 168 n. 14, 490 n. 46.

Anno, E. B. von Coln 14 n. 4, 17, 18 n. 15, 22, 23, 25 n. 7, 45, 46, 57 n. 5, 84, 100 n. 93, 161—166, 168 n. 89, 174, 184—185, 186, 198—200, 213, 225 n. 56, 266 n. 52, 267 n. 54, 270, 271 n. 62, 273, 274—279, 280 n. 84, 284—287, 289—290, 292, 294, 297, 300—301, 302—303, 305, 307—308, 313 n. 18, 322, 323 n. 35, 325— 327, 328 n. 42, 331, 332, 333—335, 336, 337, 338 n. 60, 342 n. 67, 343, 344, 347 n. 78, 352, 353—354, 355, 356, 360, 361—362, 363—364, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 378 n. 24, 379, 380, 381 n. 29, 382—384, 385, 386—388, 395 n. 57, 397 n. 1, 398, 399 n. 6, 401, 402, 404, 405, 418 n. 49, 425—427, 428, 431 n. 71, 435, 459, 460, 461, 462-464, 465, 466, 400, 401, 402—464, 465, 466, 470, 471—472, 474, 479, 487, 488 n. 2, 489, 490—491, 492, 493 n. 8, 494, 495—497, 498—501, 503, 508 n. 28, 510—513, 525 n. 57, 527—529, 533, 563 n. 26, 566 n. 32, 567 n. 36, 569, 570—572, 574, 575 n. 59, 576 n. 59 574, 575 n. 52, 576 n. 53, 578, 579, 580 n. 63, 581, 586-589, 591, 592, 593, 600, 602, 604 n. 54, 612 n. 10, 626—627, 629 n. 56, 631, 659 n. 14, 665, 666, 677, 685, 686, 687 n. 11, 688, 694, 696, 697, 700, 701 — II 4, 6—7, 263 n. 126, 271, 272, 287, 289, 290, 298, 309, 312 n. 5, 322 n. 19, 365, 371—372, 382, 390, 391, 392—398, 401, 405 n. 136, 414, 430, 456, 457, 497, 517, 590—610, 646, 647 n. 41, 649, 675 n. 88, 791 n. 1, 798 n. 28, 799 (n. 32), 803—808, 809, 810, 812, 813, 819 805—805, 604, 810, 612, 615, 817 n. 101, 821 n. 107, 823, 851 n. 201, 852 n. 203, 909 — III 33, 142, 155, 343, 428, 582 — IV 92, 174 n. 23, 208, 232, 238 n. 66, 240, 533—534, 535, 536 — V 317, 318, 319, 378, 379, 380, 381, 383. Anno, Schwestersohn E.B. Anno's II 595.

Unsbach, frank. D. III 121 n. 36 -St. Gumpert=St.

Ansellus, Archidiak. von Cambran V 200 n. 10.

Anfelm, Unshelm.

-, E.-B. von Canterbury V 39, 41, 53, 55, 56, 72 (n. 23)—73, 107, 110, 171 n. 28, 229.

-, E.-B. von Mailand IV 200-201,

202 n. 14, 394, 397.

— de Buis, E.-B. von Maisand V 12, 13 n. 25, 40 n. 25, 139, 149. - I., B. von Lucca (nachher He and the state of the state o

671, 686 — V 381. II., B. von Lucca II 281, 354 bis 355, 364, 768—769 — III 285, 317, 381, 394, 395, 400, 401 n. 90, 403—404, 405, 454, 457, 460, 496, 541, 565— IV 23 n. 40, 36, 59, 74 n. 113, 75—82, 85, 135—142, 143 n. 59, 144 n. 61, 145 n. 63, 148, 151, 178, 282 n. 20, 342, 347, 364, 437 n. 37 — V 15 n. 31, 53, 382.

–, B. von Novara IV 191. –, A. von Lorsch V 178 n. 12, 250 n. 58.

V 173 n. 1. Br. von St. Stephan in Mainz

-, Gr. von Tübingen IV 353.

-, Gr. von Ribemont IV 519 n. 82. -, Bater des Gegen=B. Gottfried von Cambran V 201 n. 10.

-, kfrichr. Baffall in Lothringen II

88 n. 89.

St. Ansfar II 135, 149 - V 122, 209. Ansver, M. in Rateburg 518. Antherus, P. IV 304 n. 59. Antifred, B. von Siena 81 n. 55.

Antiochia, Stadt, F. in Sprien V 53, 73, 76, 83, 139 n. 51, 141, 145 n. 60, 146 — F. Boemund, Tanfred. Antoniusfeuer, Bolfstrantheit IV 485. Antwerpen, Stadt, Markgr. 17, 573 -II 36, 652 n. 54, 658, 659 — IV

513 - V 290 - Markgr. Gott= fried IV.

Anzo, Anso.

-, B. von Brigen V 9, 23.

-, Berr von Benevent V 56 n. 56, 146.

-, Getreuer Beinrich's IV. 100 n. 91, 248 n. 23, 304 n. 32 — V 371. Mosta, ital. B. III 402 n. 91.

St. Apollinaris, Patron von Ravenna III 167, 318, 319.

Apollonius Rl. zu Canofia II 911 -III 454 n. 24 — IV 377, 378, 379 — A. Gerardus, M. Donizo. S. Apostoli, R. in Rom V 111.

In the state of th 472 — V 370 n. 13.

appisches Thor in Rom 314.

Appulin, B. von Fristar 341 n. 65, 524.

Apremont, Al. in Savonen V 39 n. 24. Apt, südfrang. Bisthum IV 469.

Apulien, S. 90, 122-123, 126 n. 13, 145, 146, 150, 170, 179, 240, 241, 243, 244, 316, 364, 365, 366 n. 115, 398, 399, 544, 545 n. 92, 11. 119, 536, 537, 547, 548 II. 62, 554, 556—557, 605, 606—608—II. 108, 111, 112, 113, 115, 185, 275, 279, 479 n. 46, 480, 572, 688, 690, 889—III. 157, 158, 301, 304, 306 n. 128, 308, 309, 301, 325, 445 n. 14, 450, 482 311, 385, 445 n. 14, 450, 482, 484, 497, 521 n. 1, 522, 546 n. 30, 547, 557 n. 38, 560 n. 42, 564, 567 n. 48 — IV 72, 91 n. 162, 97, 151, 186 n. 41, 193, 198, 272 (n. 56), 380, 390, 397, 523 n. 87 — V 46 n. 38, 54 n. 54, 87, 112 n. 30 u. 31, 147 n. 62, 170 — Gr. Drugo, Sum= fred, B. Hobert.

Aquileja, Stadt, Patriarchat 304-305, 592, 687 n. 11 — II 456 — III 592, 081 ii. 11 — 11 436 — 11 17, 19, 42, 65, 66, 89 n. 131, 209, 221 n. 82, 248, 284, 285, 396, 456 n. 27, 621 n. 142, 640 — IV 119, 120 n. 30, 285, 389, 465 — V 211, 370, 373, 374 — ⊅om=ℜ. ⊜t. ⊅ermacorus; ℜatris archen Eberhard, Friedrich (Sma-tobor), Goiebold, Heinrich, Poppo, Ravenger, Sigehard, Udalrich; Br.

Bernhard.

Aquilinus, A. von San Juan bella Penna 604 n. 54.

Nquino, ital. Gr., Stabt 124-125, 544, 545, 554-555 - II 108, 109—110, 115 n. 131, 279 — III 306 n. 128 - Gr. Adenulf, Adenulf.

Aquitanien, S. 320 n. 31 — II 414 n. 151 — IV 397 n. 10 — V 4, 86 n. 50, 88, 135, 138, 141 n. 54 -S. Beter Wilhelm VII., Wilhelm, Wilhelm.

Araber 394 n. 54, 445, 446-447, 448 - II 115 n. 131.

Aragon 604 - II 351 - IV 65 - 1 Rg. Sancho II.

Arardus, ital. Adliger III 479 n. 13. Arator, Eubdiafon IV 315 n. 88. Ardagger, bair. D. V 379.

Arbea, ital. Stadt IV 156. Ardenburg, frif. D. II 38.

Ardennen-Gau II 152 n. 75 - IV

291 n. 34 - Gr. Diepolb. Ardennen-Wald 473 n. 147.

Arderich, mailand. Patariner II 693. Arduin, Burger von Bavia IV 390 n. 2. Arenheim, D. bei Main; 372 n. 14. Areggo, ital. B., Stadt 28, 29 n. 13 —

III 381 n. 61, 395, 567 — IV 142 — V 148 n. 66, 370, 374, 375 — Domest. S. Donato; B. Constantin.

Argenta, Burg bei Ravenna V 13, 16

n. 34, 19, 39.

Argenteau, lothring. Burg II 8. Argontius, Barenfer 608 n. 61. Argyros, Statthalter von Bari 90, 607.

Uriald.

-, mailand. Diaton 60-69, 71-73, 132 n. 24, 142, 143, 437—441, 442 n. 92, 537—542, 557, 558, 561 n. 24, 670—672, 687 — II 101 n. 114, 204 n. 29, 477 — III 265 — IV 452.

-, Gr. im Bergamastifchen III 459 n. 33.

Aribert.

—, E.B. von Mailand 58, 223, 669. -, B. von Como IV 191.

Aribonen, bair. Abelsgeichl. 196 -V 62 n. 8, 163 n. 18, 195, 207, 379.

Aribo.

-, C.=B. von Mainz 419 n. 49 — II 42 n. 4 — IV 95.

-, Diaton, aus dem gr. Hause von Weimar II 35.

-, röm. Diafon 25 n. 7.

-, Stammvater ber Aribonen V 197 n. 3.

- , bair. Pialzgr., Gr. von Haigermoos 47, 196, 197 n. 59 — V 163 n. 18, 197 n. 3, 207, 375, 377, 379.

-, V 6. Cohn des Salzburger Bogtes Cuno

Aringa, sächs. Gau 597 n. 35 — V 372. Arifto, B. von Haßeburg 412.

Arius, Arianer III 602 n. 109 — IV 33, 328, 331 n. 135. Arfadius, Kaifer III 599—600 — IV

106 n. 197, 310 n. 75 Arles, E.B., Stadt 655 n. 9 — IV 460 n. 35, 470 n. 3 — E.B. Aicard.

Arlon, lothring. Gr. - Gr. Abelheid. Armenien II 342.

Arnaldellus, Spottname eines rom. Geiftlichen 219 n. 38.

Arnbach, frant. D. IV 257 n. 18 -V 372

Arno, Fl. III 381, 455 n. 26, 480 n. 15. Arnold, Arnaldus.

-, B. von Acerenza II 690.

—, B. von Bergamo III 285, 459 — IV 191 — V 40 n. 25.

—, firidir. Gegen-B. von Conftans IV 374—375, 386, 403 — V 109, 181—182, 186, 187, 216, 218, 288. —, B. von Borms 23, 155, 213, 265, 303, 469 — II 592 — V 380.

-, Al. von Rienburg und Rlofter= bergen IV 545 n. 11.

-, Markgr. ber Karntner Mark 187. -, Gr. von Andechs 47 - Gem. Gifela.

-, Gr. im Fridgau 371 n. 11.

- (II.), Gr. von Diegen III 41, 120 n. 34.

-, Gr. von Lambach 208 n. 8.

—, Gr. von Lambach 208. —, Gr. von Laufen V 132 n. 34 — Gem. Adelheid.

-, Fr. von Binsmangen IV 120. -, Fr. von Busnang IV 390 n. 47.

— von Mersburg II 77.

-, Baffall des Billingers Thietmar II 15 n. 26.

- de Raude, Mailander II 476, 477 n. 43.

St. Arnolfs-Al., in Met III 581 -IV 37, 40 — A. Balo. Arnolf, Arnulf.

-, Raiser IV 240, 241, 242, 245 n. 82, 555, 556 (n. 13), 557. –, E.-B. vvn Mailand IV 395 n. 6,

398, 447, 452 — V 12.

-, Patriarch von Jerufalem V n. 45.

—, B. von Cremona 131, 559 — III 107—108, 285 — IV 335.

-. B. von Salberstadt IV 212.

-, Geiftlicher in Mailand, Gefchicht= schreiber 60 n. 9, 133, 437 n. 86, 439 n. 87, 537 n. 81, 541 n. 86 u. 87, 558 n. 21, 562 n. 25, 671, 672, 701 — II 100 n. 112 071, 072, 701 — 11 100 n. 112 113, 101 n. 114, 103 n. 116, 106 n. 117, 107 n. 118 u. 119, 175 n. 111, 176 n. 112, 178 n. 114, 179 n. 115, 196—197, 283 n. 165 11. 166, 368 n. 77, 369 n. 78, 451 11. 7, 454, 455, 473, 474, 475, 476 n. 43, 571 n. 159, 573 (n. 161) --574, 588 n. 178, 617 n. 10, 631 n. 24, 638 n. 30, 652 n. 54, 675

n. 88, 676 n. 90, 742 n. 199, 747 n. 4, 764 n. 27, 768, 769 n. 38, 776, 881, 892, 899, 911 — III 15 n. 18, 16, 17 n. 20, 631.

Arnolf, Arnulf.

-, Kanzler V 180 n. 14.

-, Gr. von Chiny II 657 n. 61 -III 276 n. 81 - V 301 n. 41. -, Gr. von Flandern und Bennegau II 36, 37, 38, 40 n. 63, 57, 58, 60 n. 45, 61-62, 65 n. 51.

-, Gr. von Los III 469 n. 45 V 58 n. 3, 115, 117.

Arnsberg, Gr., Burg V 162 - Gr. Friedrich, Konrad.

Arnftein, gr. Gefchl. - Gr. Ludwig.

Arona, ital. Stabt IV 73. Arpo, B. von Feltre IV 454, 478. Arras, B., Stadt IV 408-410, 422 n. 10, 446, 457 n. 32, 525, 526 --V 146 n. 61 — B. Lambert.

Afcabin, schmab. Gr. V 194. Asclitin, Normanne 122.

Ascoli, ital. Stadt III 450.

Alfen, gr. Dingftätte in der Baar III 616 n. 133.

Asger, E.-B. von Lund V 55, 209.

Asgoth, B. in Norwegen 420. Afien V 76, 138, 145.

Porta Afinaria, in Rom III 552 Askalon, Stadt in Palaftina V 76,

134, 144 n. 59. Askanier, sächs. Dynastie 339 n. 63. Uffel, fächs. Burg, Geschl. III 505

n. 56 - Gr. Godichalt, Beinrich. Affenheim, D. im Speiergau 567 n. 36. Afti, ital. B., Stadt 28 n. 12, 59, 134, 143 n. 45, 632, 671 — IV 152 n. 81, 348 n. 27, 373—374, 389, 456, 469 — V 370 n. 13, 373 — B. Abelrich, Gifelmus, Ingo, Udo.

Ather, Borgebirge der Insel Kephalenia IV 70 n. 109.

Attila (Ghel), Rg. ber hunen in ber Beldenfage 343 n. 70, 348, 454, 622 — II 76 — III 467 n. 43.

Atto.

-, E.=B. von Mailand 437 n. 86 -II 175—177, 178, 179, 283, 368, 437, 474, 573—574, 576, 577—IV 179 n. 31.

-, B. von Florenz 102 n. 98.

-, röm. Cardinal III 525 n. 7.

—, Card.=Pr. III 559.

Auch, franz. E. B. II 351 n. 58. Auelgau, in Niederlothringen 593 Gr. hermann.

Aufhofen, D. im Pufterthal IV 345

Auga, fächs. Gau 211.

Mugsburg, B., Stadt 85, 92, 95 n. 82, 101, 118, 156, 168—169, 212 n. 19, 213 n. 24, 266, 268 n. 57, 101, 118, 150, 168—169, 212
n. 19, 213 n. 24, 266, 268 n. 57, 354—356, 370, 402 n. 14, 425, 428, 429, 434, 442, 533 n. 74, 547 n. 97, 549—550, 562, 586
n. 9, 598, 675, 676, 677 — II
1—2, 44, 223, 225, 399, 400, 407, 483, 558, 734, 737 n. 195, 738, 741 n. 199, 747 n. 4, 748 n. 5, 753, 754, 760, 762, 771, 774, 775, 776, 777 n. 51, 779, 780 n. 56, 886, 889, 890 n. 13, 891, 892
n. 21, 895, 902 — III 1, 7, 19, 22, 23—24, 27 n. 34, 29, 62—64, 65, 66, 67, 123, 149, 233, 246, 248, 293 n. 105, 326, 328, 420—421, 422, 424, 464, 509, 571, 574—575, 581 n. 71 — IV 63, 158, 176 (n. 26), 204—205, 206, 254, 279, 296, 325, 339 n. 11, 384, 400—401, 430—431, 439, 461, 463, 479—480 — V 22, 61 n. 7, 99—100, 105 n. 15, 168 n. 7, 99—100, 105 n. 15, 168 n. 24, 194—195, 281, 295 n. 27, 367, 373 — St. Maria-Dom-R.; R.: St. Laurentius, St. Michael, St. Morit, St. Beter, St. Beter im Bischofshof, St. Stephan; RI. St. Udalrich und Afra; Perlach; B. Eggehard (Gegen = B.), Embriko, Beinrich, hermann, Siegfried, St. Udalrich, Werinher (Gegen: B.), Wi= golt: Domherr Beinrich: Bogt Erich, Manegold.

Synobe von 1062: 220 n. 38, 297, 300—301, 303, 306, 308 n. 7, 309, 318 n. 26, 351 n. 89, 363, 688—694 — II 181, 842 n. 163 — IV 92 n. 164.

Augftgau, schwäb. Gau 168, 169 n. 91 — III 119 — V 367. St. Augustinus 454 — II 389 n. 106 —

III 269, 411, 413 n. 115, 516, 592, 596, 602 n. 109, 605 n. 117, 620 — IV 27, 31, 78 (n. 123), 81, 99, 147, 149, 267 (n. 42), 302, 306, 310, 312 n. 82, 317 n. 92, 330, 331, 343, 365, 431, 435 — V 67 n. 13, 90—91, 143 n. 57, 191.

Augustus, Raifer III 269 n. 64. Aura, frant. Rl. - A. Effehard.

Aurach, Fl. 631.

St. Aurelius, Batron von Rl. Birfau IV 106 n. 198.

St. Aurelius=Rl.=R., in Hirsau II 97, 526 — III 34 n. 56, 90 n. 132 — IV 356, 357 n. 42.

Aurelius, B. von Karthago IV 106 n. 198.

Museris, &l. (bei Moriana) III 456 n. 28.

Autun, B., Stadt III 547 n. 30 — IV 408 n. 27, 425—426 — B.

Aurerre, B. - B. Sumbald.

Avendes, C. im Baattland IV 226 n. 48.

Avertin, Berg in Rom 171. Aversa, B., Gr., Stadt 122 — II 424 — III 184 — V 42 (n. 29), 111 - B. Chriftian, Wimund -Ml. G. Vorenzo.

Avianus, Argt ber Gr. Mathilbe V

Avignon III 469 n. 45 - IV 457,

Avoko, B. von Roeskilde 416 n. 45. Anmo, E.B. von Bourges 79.

Mala.

-, Mutter E.B. Gebehard's pon Salzburg 183.

-, vornehme fächi. Frau IV 235 n. 62.

--. Bem. des Gr. Wolfram vom Rraich= aau IV 291 n. 34.

Azelin, Meilin.

-, B. von hildesheim 41, 577 - III 231.

-, B. von Sfara 420.

—, B. von Treviso II 8, 187 n. 1. —, A. von Blaubeuren IV 353 n. 35.

-, A. von Gengenbach II 409. 2130, Grundbefiter in der Mark Defter= reich 97 n. 87, 248 n. 23 - V 371. Uzzica, Gem. Gr. Poppo's von Beimar 188 n. 41.

Azzo, ital. Markar. III 12.

Migolin, Kämmerer der Raiferin Manes 248, 249 n. 24.

### 23.

Baar, Gau III 200, 201, 616 n. 133. Babo.

-, 21. von St. Emmeram V 194. —, Gr. im Chiemgau 304 n. 133. Babylonia V 78 n. 31, 144 n. 59,

149 n. 69, 188. Badnang, ichwäb. gr. Gefchlecht

Gr. Beijo. Baden, falch. Gut II 315 n. 7.

Baden, gahring. Burg III 204 n. 52 - Gr. Hermann.

Bächlingen, schwäb. D. V 38 n. 22. Baggio, lombard. Ort 222.

Bagnarea, Burg am Tiber II 416, 423.

Bajano, D. bei Canoffa IV 378, 379. Baiersbrunn, bair: adl. Gefchl. Richer.

Baiern, Stamm, S. 3, 5, 7, 8, 9, 14, 19, 20 n. 17, 21, 24, 97 n. 88, 156, 168, 169, 173, 174, 177, 187, 193, 195, 196, 197, 198, 204, 210—212, 231 n. 68, 263, 269, 281, 302, 303, 305, 323, 325, 342, 346, 347, 351 n. 90, 391, 392 n. 51, 410, 450, 451, 461 n. 123, 466—467, 468—469, 510, 563, 406—467, 468—469, 510, 563, 590, 611, 618, 620, 649, 651 n. 10, 668 n. 17, 676 — II 10, 18, 24, 25, 27, 28, 41, 42, 44, 88, 89, 98, 118, 121, 156, 157 n. 84, 194, 222, 224, 244, 255, 259, 268 n. 137, 287 n. 177, 290 n. 183, 291, 292, 293, 296, 310, 322 n. 19, 325 n. 21, 384, 405, 407, 409 325 n. 21, 384, 405, 407, 492, 497, 500, 501, 502, 505, 526, 527, 497, 500, 501, 502, 505, 526, 527, 529 n. 99, 538, 558, 680, 719, 726, 731, 732, 755, 776, 818, 824, 835, 859, 861, 862, 868, 875 n. 6, 876, 877 n. 15, 878, 879, 880, 883, 888, 892 — III 5, 19, 20, 21, 22, 27, 35, 36, 37, 39—41, 42, 44 n. 71, 49, 51, 60, 65 n. 100 u. 101, 67, 68, 71, 72—73, 66—97, 120 p. 34, 132, 133, 135 n. 100 tt. 101, 67, 68, 71, 72—73, 96—97, 120 n. 34, 132, 133, 135, 145, 147, 149, 185, 188, 199, 204, 207, 208, 209 n. 61, 212, 217, 218, 219, 239, 242, 275, 288 n. 95, 337, 338, 419 n. 127, 420, 422, 423, 464, 465, 502 n. 47, 509, 510, 572, 576, 610, 615 n. 132, 619—620, 640, 645 n. 2, 646 619-620, 640, 645 n. 2, 646 -IV 14, 21, 23, 43—45, 56—57, 58, 115—116, 122—123, 124, 132 58, 115—116, 122—123, 124, 132 n. 43, 133, 134, 159 n. 2, 163, 173, 175, 176 n. 26, 203, 209, 246, 248, 254, 283 n. 22, 288, 289, 290 n. 33, 345, 355, 357 n. 42, 370, 396, 400, 402, 404 n. 22, 426, 430, 431, 433, 441, 446, 459 n. 35, 478, 479, 481 n. 30, 485, 490, 494, 507 n. 67, 508 — V 2 n. 3, 3, 4 n. 7, 23, 34, 37, 60, 61—62, 68, 98 n. 3, 130, 133, 135, 144 n. 59, 185, 194, 195, 198, 204, 205—206 (n. 17), 211, 217, 218 n. 12, 220, 221 194, 195, 198, 204, 205—206 (n. 17), 211, 217, 218 n. 12, 220, 221 n. 17, 235, 236, 237, 241, 262 n. 73, 282, 292 n. 24, 317, 332, 354—355, 363 — H. H. Seinrich VII., IX., Heinrich VII., Meif II. (IV.), Welf I. (IV.), Welf II. (IV.), Welf Hartwich, Runo, Ratpoto I., II.

Bairisch=Bell, Et. Martins=Rt. III 615 n. 132, 619.

Bakonner=Wald 198 n. 61.

Balbina-R., in Rom V 81 - Card. Buido.

Baldechildis, frank. Rg., 419 n. 49. Balderich, B. von Lüttich V 117.

Balduin, Baldewin.

— I., Gr. von Edeffa, Rg. von Jerus falem II 653 n. 56 — IV 452 n. 20, 515 (n. 75), 518, 520, 521—522 — V 32 n. 15, 59 n. 4, 76, 134, 146 - Bem. Godehild.

- II., Gr. von Edeffa, Rg. von Jerusalem IV 515 n. 78 - V 146.

-, E.-B. von Salzburg 21, 154, 182, 183, 184 n. 29, 187, 292 n. 107, 341 n. 65 — II 119.

., B. von Straßburg V 101. (V.) ver Altere, Marfar. von Flanbern 2, 6, 17, 235—236, 237, 373—374, 572—573— II 25, 36, 38, 59 — Gem. Adela.

— (VI.) der Jüngere, Marfgr. von Flandern 17—18, 373, 374 n. 17, 572—573 — II 36, 37 n. 60, 38, 57, 59 - V 381 - Gem. Richeldis.

-, Gr. von Gent IV 520 n. 84. - (I.), Gr. von Guisne II 58 n. 41.

- (II.), Gr. von Hennegau und Balenciennes 37 n. 59, 56, 59 n. 42, 63, 64, 65, 66 n. 51, 67, 68 n. 53, 151.

—, Gr. von Monë IV 519 n. 82, 520,

— V 127 n 22 — Gr. Joa. Ballenfiedt, Gr., D., K. 339 n. 63, 619 n. 28 — II 240 — Gr.

Noalbert, Gifo, Otto, Siegfried. Vamberg, B., Stadt 22, 38 n. 26, 43—44, 97, 174—175, 270, 272, 273, 274 n. 69, 275 n. 71, 290—291, 337, 392 n. 51, 424, 376, 377, 409, 412 n. 149, 439, 440, 462-472, 502, 539 n. 118, 540-544, 546, 547, 560, 575, 607 n. 209, 649—650, 683, 755, 776 n. 50, 799—803, 804, 818, 840, 876, 909 — III 3 n. 3, 9, 10 n. 10, 173 n. 3, 187, 200, 203 n. 49, 206 n. 58, 275 n. 81, 276, 337, 343, 357, 361 n. 21, 216, 331, 343, 351, 361 n. 21, 416, 425 n. 136, 580 n. 68, 629, 630 — IV 24 n. 42, 43, 225 n. 48, 226, 236, 246, 257, 264, 297, 305 n. 63, 413 n. 39, 439, 452

n. 20, 459 n. 35, 494 — V 4 n. 5, 66, 98, 114 n. 2, 125 n. 17, 133, 135, 163, 169, 177—178, 180, 213, 219 n. 15, 233, 234, 250 n. 57, 284 n. 10, 295, 368 (n. 6), 372, 373 (n. 19), 374, 376 — St. Beters Domant.; R. St. Agidien, St. Gangolf; Ml. St. Jatob, St. Michael; B. Avalbero, Gunther, hermann, Otto, Ruopert; Pr. hermann, Boppo; Decan Poppo; Domscholafter E330, Meginhard; Beiftliche Gogprecht, Gumpert, Liuzo; Bogt Wolfram.

Banz, frant. Rl. 47, 268 n. 57, 273

n. 65 — II 95 n. 104.

Baratiner, Geschl. in Barma 119 n. 1. Barby, fachs. D. IV 230.

Barcelona, Mark, Stadt 604.

Bardengau, sächs. Gau 591 n. 21 II 150, 855 — IV 416 n. 46. Bardewif, D. im Bardengau II 74

n. 62.

Bardi, D. im B. Parma - St. Peters=R. 436 n. 80.

Bardo.

-, E.=B. von Mainz 167, 468 n. 137, 658 n. 11.

-, Priester in Lucca III 381 n. 61. 565, 631, 650 — IV 61 n. 105, 74 n. 113, 136 n. 50, 137—138, 139, 140, 141, 142, 282 n. 20 — V 344 n. 66.

Bareso, F. auf Sardinien 552 n. 6. Bari, ital. Stabt 90, 316, 607—608
— II 108, 112, 113, 276, 277, 278 — III 301, 303, 448 n. 18, 451 n. 20, 484, 564 n. 46 — IV 182 n. 36, 272-273° - V 53, 54, 56 - St. Nifolaus = R .; Statt= halter Argyros.

Bartensleben, fachs. D. 266 n. 51. Baruncius, röm. Abliger 255 n. 35 — V 275.

Bafel, B., Stadt 370, 371, 443, 444, B. Beringer, Burchard, Theoderich. Synobe von 1061: 213 n. 24,

224, 225, 228, 229, 264, 323, 326 n. 39, 560 — II 171, 180, 200, 219, 221, 453, 605 — V 316, 369, 378.

Bafilius.

- I., Kaiser III 270 n. 66.

-, Metropol. von Calabrien IV 266 n. 39, 278 — V 109.

Baffano, ital. Stadt IV 335.

Baumburg, ichwab. adl. Geicht. -

Baumgarten, D. in ber Mart Defter= reich 360 n. 102, 563 n. 26.

Bauten, Gau IV 170 n. 18. Bavo, niederlothring. Grundbefiger 373, 374.

Baneur, B. - B. Obo.

Beatrir.

-, I. Beinrich's III., Me. von Quedlinburg und Gandersheim 3,

176, 338.

- -, Gem. des Markgr. Bonifacius von Tuscien und S. Gottfried's des Bärtigen 6, 10, 18 n. 15, 25, 32, 102, 118, 223, 246, 250, 262, 312, 377 n. 21, 381 n. 29, 382, 384, 548 n. 98, 551, 553, 588, 601, 603, 634, 635, 636, 637 n. 77, 638, 641, 642, 675 — II 212, 003, 041, 042, 075 — II 212, 214, 215 n. 48, 217, 218 n. 51, 221, 280, 281, 282, 284, 285 n. 170, 344, 345, 352 n. 59, 364, 366, 367-368, 370, 416-417, 418, 429, 436, 438 n. 181, 442, 564, 567-568, 571, 577, 626, 655, 692, 697 n. 120 — III 201, 259, 398 n. 86 — IV 185, 140 n. 54 398 n. 86 — IV 135, 140 n. 54 - V 383.
- -, Gem. S. Abalbero's von Rarnten 22 n. 3 - II 362 n. 71 -III 20.
- -, Gem. S. Berchtold's mit bem Barte III, 201-202 - IV 347 n. 27, 388.
- -, Gem. Gr. Beinrich's von Sildrig= hausen, Martgr. im Nordgau 47 — V 69, 157, 208 n. 21. -, Gr. v. Ифаlm V 38 n. 22.

Beaumont, Feste im hennegau II 56. Beauvais, franz. B., Stadt II 372, 427 n. 168.

Bec, frangof. Al. 237.

Becelin, C .= B. von Samburg-Bremen II 123 n. 16.

Beda Benerabilis III, 360 n. 19 -IV 27.

St. Begga, Reliquien V 118 n. 7. Behringen, thuring. D. II 499, 502, 875 (n. 4), 878, 883 — III 334 n. 169.

Beichlingen, thuring. gr. Geschl. 620 n. 29, 621, 622 — III 503 — Gr. Konrad.

Beilenstein, oesterreich. gr. Geschl. V 37 n. 20, 131 n. 31 — Gr. Friedrich, Ronrad.

Beinstein, schmäb. D. IV 125 n. 39 — V 366.

Beinwil, Al. im B. Bafel IV 355. Bela, Rg. von Ungarn 93, 96 n. 85, 189, 191, 192, 193 n. 52, 194, 195, 196 n. 57, 197, 198, 205—206, 342, 344 n. 73, 345—347, 348—349

- II 387 n. 104 - Gem. Richesa.

Belgern, D. an ber Elbe II 225 n. 66 - III 332.

Belgrad II 385, IV 504 n. 62. Beligzontito, Römer 255 n. 35.

Belveaux, D. in Niederlothringen 639 — II 366 n. 74.

Belluno, ital. B. — B. Reginald, Wolfram.

Bendorf, lothring. D. V 251 n. 61, 369.

Beneda, böhm. Krieger IV 207 n. 27. St. Benedictus 80, 141 - II 97, 799 n. 33 — III 271, 274, 381 n. 167, 442, 527, 610, 615, 616, 618, 620 n. 140, 621 n. 142 — IV 326 n. 121, 328, 330, 361 n. 48, 432 — V 161 n. 13.

St. Benedict, Rl. zu Capua 75, 90.

St. Benedict, Rl. zu Monte Caffino 6, 26—27, 30, 31 n. 15, 73—74, 75—76, 77, 79—80, 89—91, 105, 124—125, 126, 145, 239, 243, 430,  $549, 552, 553, 554, 555 - \Pi$  109-111, 115 n. 131, 211, 275,276 n. 151, 278, 280, 425 n. 164, 690 n. 108, 799 n. 33 — III 86 n. 129, 94 n. 136, 102, 158, 167, 548, 559 — IV 71, 73 n. 111, 101, 153, 154, 156, 177, 179, 180, 181, 182 n. 36, 183, 186, 187—188, 189, 190, 192, 283, 397, 538 — V 56 n. 56, 96, 112 — A. Deji= derius, Friedrich, Oderifius, Betrus, Richer; Diaf. Albericus; M. Ama= tus, Leo, Betrus Diakonus.

St. Benedict=Al., zu Salerno 76. S. Benedetto di Polirone, Rl. IV 136.

Benedict, Benedictus.

— V, 3. III, 587. — VI. 3. IV, 550.

— VIII., В. 86. — IX., В. (Theophylactus) 25, 86, 219 n. 37, 305 n. 134 — IV 83 n. 143, 341.

- X., \$. 86-89, 92, 100, 101, 103, 118-121, 125-126, 137, 145, 150, 170, 177-178, 179, 214, 217, 259, 674, 675, 676, 677, 683

— II 181 n. 119.
— XIII., B. IV 189 n. 46.
—, B. von Modena IV 136.

-, B. von Troja 557 n. 19.

Benedict, Benedictus.

- II., A. von Can Michele bella Chiufa II 219 n. 53, 433—434, 460 — III 168 — IV 374 n. 6. -, A. des Schottenkl. zu Regensburg IV 173.

-, Ranonifus von St. Beter in Rom III 449 n. 9.

-, römischer Präfect IV 193.

-, B. Leo's des Juden 119, 219, 255. Benedictbeuren, bair. Rl. 466-467 — III 42 n. 68, 120 — V 294 n. 37, 368, 374 - A. Megingoz, Ratmund.

Beneincasa, Römer III 259 n. 47.

271, 337-338, 390 - V 12 n. 22, 36, 41, 42, 56 n. 56, 112, 146, 171, 275 n. 92 — St. Beters-R., St. Cophien = Rl.; S. Abelgis; g. Landulf, Pandulf; Anso; Dathmar.

Synobe von 1059: 145, 683. Synobe von 1087: III 289 (n. 95) — IV 177 (n. 29), 185 n. 40, 186-187.

St. Benignus, Rl. zu Dijon 282 n. 91 - IV 39 n. 72 - A. Jarento, Johannes.

Benno.

-, B. von Como 322 n. 33 - II

810 n. 70.

-, B. von Meißen 266 n. 51, 532 (n. 73), 598, 599, 630 — II 86 n. 83, 87, 251 n. 103, 400, 523, 524 n. 93, 682, 837, 850 n. 194 — III 205, 504 — IV 2, 4, 23, 53, 164—166, 207 n. 27, 276, 317, 456 n. 26 — V 104 n. 13, 229 n. 32, 380.

- (I.), B. von Denabrud 40, 576, 579 n. 60 — II 810 n. 70 — III

99 -- IV 233.

93 — IV 235.
(II.), 3. von Dênabrüd 574.
576—582, 586, 612 n. 10 — II
69, 80, 81, 88, 188, 232, 250 n. 1,
253, 254, 263, 290, 330, 430, 448,
615, 730, 761, 766, 767, 824, 864
n. 19, 870 — III XVI, 12, 42,
49, 75 n. 113, 98—100, 104—105, 111—112, 117, 119, 121, 122, 156 n. 95, 173 n. 3, 189, 209, 231, 253 (n. 33), 261 n. 48, 285, 287 (n. 95), 293 (n. 106), 294—295, 326, 342, 462—463, 471, 495, 504,

582, 583 n. 75, 584 — IV 1. 231—245, 415 n. 44, 551—558 — V 337 n. 49, 380, 385, 386, 387.

Benno.

-, fächf. Gr. 211 — Gem. Eilica.

Beno, Card. Priefter von St. Martin 171 n. 93, 218 n. 35, 220 n. 38, 227 n. 59 — II 638 n. 30, 899—900, 909, 910 — III 453, 524, 526, 538 — IV 97—101, 339—343 — V 44 n. 33, 45, 49 n. 42, 51.

Bengo.

—, B. von Alba 134, 247—251, 254. 314-315, 386, 390, 433, 438, 439, 440, 454 n. 24, 457, 458, 459—460, 538—539, 540, 570, 655 n. 9 IV 88—97, 100, 151—152, 536 n. 17, 548 — V 338 n. 51, 352, 370 n. 13.

Buch an Beinrich IV. 121, 217 n. 33, 219 n. 38, 221 n. 41, 226 n. 59, 246 n. 19, 252 n. 27, 263 n. 43, 264 n. 45, 278, 285 n. 95, 300, 301 n. 126, 308 n. 7, 309, 310, 314 n. 19, 317 n. 22, 361, 379, 381 n. 29, 396 n. 1, 398 n. 2, 556, 635 n. 74, 637 n. 78, 650 n. 9, 670, 675, 676, 677, 680— 681, 685, 686, 698— II 206 n. 82 — III 8 n. 5, 289 (n. 95), 388 (n. 72 u. 73), 437 (n. 50), 506 (n. 72 n. 73), 437 n. 7, 448 n. 18, 529 n. 11, 530 n. 12, 632, 649, 650 n. 16 u. 20, 655 n. 7 — IV 88—97, 151—152, 548. —, M. von St. Magimin 460 n. 121, 526 n. 60

526 n. 60.

Berardus.

-, A. von Farfa 478 — III 109. 408 n. 105, 440, 480, 523 n. 3,

543, 550, 568 n. 49. - de Ciza, Römer 249 n. 24.

Berceto, D. im B. Parma 378 n. 24, 380.

Berchtesgaben, bair. Rl. V 206 n. 17. Berchtold, Bertold.

—, ffildr. Gegen-Grz.-B. von Salz-burg IV 44—45, 57, 123, 127, 289, 290, 476 n. 21 — V 2, 6,

135 n. 43, 194, 282, 293. -, B. von Gurf IV 44.

-, A. von Zwifalten III 623 n. 144 — IV 350, 542, 549 — V 37.

-, M. von Reichenau, Annalift 601 n. 46, 649 — II 2 n. 4, 80 n. 73, 82 n. 77, 83 n. 78, 308 n. 1, 780 n. 57, 803 n. 50, 905 907 -IV 534 n. 11, 535 n. 12.

Berdtold, Bertold.

(Beselin), Etammvater ber Bahringer

III 200, 201.

- mit dem Barte (I.), S. von Rarnten, 48, 49 n. 49, 209, 275 n. 71, 356, 443 n. 93, 488, 490, 491, 494 11 155, 174 n. 108, 195, 196, 248, 249 n. 97, 250, 253, 254 n. 109, 256 n. 112, 287, 290, 291 (n. 183), 312 n. 5, 375, 415 n. 152, 491, 492, 493, 509, 519, 527, 528, 558, 673, 674, 677, 785, 749, 729, 778 673, 674, 677, 725, 742, 762, 775, 804 n. 52, 818, 821 n. 107, 833, 846—847, 881 — III 3, 8, 20, 22 n. 26, 31, 34 n. 56, 36, 43, 44, 48, 49, 52, 61, 70, 135, 136, 146, 149, 150, 152—153, 197, 199, 200—202, 203, 204, 205, 212 n. 66, 228, 253, 429, 608, 618, 630, 631 — IV 388, 398 — V 376 — Gem. Beatrig, Richwara.
- (II.), von Jähringen, Gegen & von Schwaben 655 III 8, 22 n. 26, 135, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206 n. 58, 212 n. 66, 340, 422 n. 129, 501, 572, 573, 607, 608 n. 122, 618 — IV 118, 120, 121, 122, 133, 158, 161, 162 n. 7, 195, 205, 260, 284, 338, 369 n. 57, 381, 383, 386, 398, 402—403, 422, 428, 430, 446 — V 23, 24, 25 n. 6, 26, 61, 175, 182, 186, 321, 325, 328, 329 - Gem. Mgnes.

- (III.), H. von Zähringen 655. -, S. des Gegen-Ag. Rudolf, H. von Schwaben III 8, 134 n. 53, 199, 206 n. 58, 208, 253, 340-341, 573 — IV 120, 162 n. 7, 169, 195, 205, 260, 284, 299, 334 n. 113, 383.

-, Gr. vom Ahrgau 477 n. 159.

-, Gr. von Andechs II 35 n. 56. -, Gr. vom Maingau 369 n. 5.

-, Br. im Nitgau 51 n. 52, 344 n.

72, 389 n. 45, 390 n. 46. -, Gr. von Riiring V 173.

-, (Br. von Aheinfelden 653.

-, Gr. vom Trechirgan 214 n. 25 -II 496 n. 61.

-, (rheinischer) Gr. IV 489 n. 44, 491 n. 47.

—, schwäb. od. bair. Gr. IV 159 n. 2. —, Gr. IV 224.

- von Mersburg, Rath Beinrich's IV. II 77, 767.

- von Gögglingen IV 383. - von Seudorf IV 383.

Berditold, Bertold.

- von Reuffen IV 390 n. 47.

- von Schwarzenburg V 99 n. 3.

Berchtolf, (8r. V 119.

Beregher Comitat, in Ungarn, IV 168 n. 14.

- Berengar, Beringer.
  —, B. von Basel II 164 n. 95, 170-171.
- —, M. des St. Laurentius Rl. in Littich IV 368 n. 56, 406, 463, 465, 466—467, 517 V 34—35. von Lours 139—140, 217 n. 32, 236, 237 n. 13, 529 n. 65 II 778
- n. 55 III 163 n. 105 u. 106, 167, 171 n. 2, 181, 292 — IV 98, 444 — V 15.

-, (Br. von Achalm III 31 n. 43 -IV 388 n. 33.

- -, Gr. von Sulzbach V 62, 63 n. 10, 169 n. 25, 182, 194, 205, 219, 220, 243 n. 49, 296 n. 29, 356 — Gem. Abelheid.
- —, Gr. von Thüringen IV 354. —, fächf. Gr. II 534, 900.

- von Stubersheim IV 383.

Berg, lothring. Gr. - Gr. Adolf. Berg, schwäb. gr. Geschl. III 195 n. 36.

Bergamo, ital. B., Gr., Stadt III 459
— IV 191 — R. St. Alexander, St. Vincentius: B. Ambrofius, Arnold.

Bergen, (St. Johannes-)Kl. bei Magdeburg III 504 n. 55 — V 157 — A. Arnold, Bernhard, Hilbebold. Bergen, D. bei Frankfurt 44 — V 367. Bergoglio, oberital. D. II 106-107 — St. Stephans-Kl.

Berhtrada, Mutter der Gräfin Siltrude von Alschhausen II 780 n. 57. Berizo, röm. abl. Geschl. V 275, 276. Berka (vergl. Gerstungen), thüring. D.

IV 3, 13.

Bern.

-, fächf. Gr. II 534.

-, freier Mann im Schwarzwald III 617.

St. Bernhard, Großer, Alpenpaß 319, 655 — II 7 — III 190, 379.

Bernhard.

— ("Grimoardus"), E.B. von Toledo IV 200 - V 85-88.

-, B. von Lura 249 n. 24 - IV 92 n. 164.

-, B. von Macon V 107, 108 n. 20.

-, B. in Normegen 420.

—, В. von Padua 85, 249 n. 24 — II 810 n. 70 — IV 92 n. 164 — V 378.

Bernhard.

..., B. von Bercelli II 810 n. 70.

-, 21. von Rl. Bergen V 157.

-, 2l. bon M. Sergen V 157.

-, M. von St. Rictor in Marieille II 212, 778, 782 n. 59, 783-784, 911 -- III 4-5, 7, 8, 9, 11, 23-24, 25-26, 28, 30, 55, 56, 57, 79, 80, 88, 89-92, 98, 114, 131 n. 49, 136, 151, 153, 159, 227, 228 n. 92, 609, 610 n. 26.

-, Carba-Vegat V 171.

- Garba-Vinfan, II 192, 193, 204

—, Gard equat V 171.

—, Gard Quadra II 192, 193, 304, 356, 778, 782 n. 59, 783—784, 911 — III 3—5, 7, 8, 9, 11, 23—24, 25—26, 28, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 90, 91, 92, 98, 101 n. 8, 105, 106 n. 16, 114, 118, 129, 143, 164, 171, 173, 175, 176 n. 5, 244 245 — IV 146 n. 66.

- von Menthon III 379 — V 386.

—, Pr. von Aquileja IV 335. —, fglchr. Kappellan IV 92 n. 164. -, Lehrer in Conftanz (20.) 79 n. 49 H 83 n. 78, 376 n. 90, 451 n. 7, 703—704, 706 n. 144, 709, 710—711, 712—713 — IV 19, 25-35, 103, 107-108, 435 n. 31 -V 159 n. 9

- I., H. von Sachsen 159.

- II., H. von Sachsen 84, 153 n. 63, 157—160, 182 n. 24, 374 n. 17, 411, 520 n. 48, 648 — II 38 n. 62 — V 377 — Gent. Citica. —, Billinger, Br. des H. Magnus 359 n. 101 — II 683 n. 98.

-, Gr. von Kregling IV 479 n. 27. -, Gr. im fächs. Harbegau 84 n. 62, 266 n. 53, 624 n. 41.

-, Gr. im fachf. Gau Lofa 84 n. 63. -, Gr. von Werla 153 n. 63, 356

–357, 358, 359 n. 101, 475 n. 149, 514, 515 — III 505 n. 56 — IV 477 — V 372.

—, fäфj. Gr. 41 — V 376. —, Gr. V 143.

-, Edultheiß zu Salberftadt 592 n. 21.

Bernold.

-, B. von Utrecht 373.

—, Priester in Constanz (2c.), Annalist 79 n. 49, 274 n. 69 — II 203, 376 n. 90, 451 n. 7, 484 n. 54, 580 n. 169, 614 n. 5, 616 n. 9, 617 n. 10, 621 n. 12, 631 n. 24, 632 n. 25, 634 n. 27, 635 n. 28, 637 n. 30, 642 n. 34, 647 n. 42, 696 n. 118, 699 n. 124, 703—713, 725 n. 176, 726 n. 177, 753 n. 12, 762, 768 n. 36, 780 n. 56, 881, 889, 902, 905, 906, 907 n. 12 — III 9 n. 8, 14 n. 16, 15, 19 n. 23, 48 n. 77, 63 n. 97, 146, 153, 172 n. 2, 180 n. 11, 393, 494, 497, 499, 510, 515, 520 n. 77, 521, 578, 606, 613—614, 628 n. 4, 630, 633, 634, 641, 647, 650 (n. 19) — IV 16, 19, 20, 24 n. 42, 26, 43 n. 80, 62 n. 105, 73, 74, 102—110, 122, 126—127, 131 n. 42, 133, 136, 169, 172, 175, 202, 209, 215, 217, 224, 229, 253, 254, 256, 259, 260, 263—265, 274, 277, 285, 293, 333, 347, 348, 358, 360, 362, 364, 365, 369, 380, 384, 386, 387, 396, 397, 400—401, 414, 427, 428, 430, 431, 433, 434—437, 441, 442—444, 447, 448, 449, 450, 461, 462, 482—484, 491 n. 47, 524, 548—549—V 8, 491 n. 47, 524, 548—549 — V 8, 10, 11 n. 20, 15, 31, 32—33, 39, 61, 68, 70, 77 n. 31, 84 n. 46, 85, 101, 105—106, 108 n. 20, 347 n. 75, 383.

Bernried, bair. Et. - Chorherr Baul. Bero.

-, Bertrauter Gr. Efbert's von Braun= schweig 330.

-, Augsburger Ministeriale IV 480 n. 29.

Berglingen, D. im hegan II 45 -V 369.

Berstadt, D. in der Wetterau 596 n. 34, 597 — II 8, 335.

Bertha.

-, Gem. Seinrich's IV. 9, 10, 48, 176, 445, 525-526, 528, 529, 530, 562, 564, 565, 566, 567 n. 35, 568, 569 n. 40, 572, 584 n. 2, 591 n. 21, 593 n. 25, 596, 597 n. 36, 613 n. 14, 614-616, 617, 624 n. 41, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 634 — II 6, 8, 27, 45, 631, 632, 634 — II 6, 8, 27, 45, 50, 69, 85, 87, 88, 152, 187 n. 1, 223, 290, 310, 315, 327, 399, 513, 667, 675 n. 88, 677, 716, 732, 741 (n. 199), 749, 751, 752, 846, 864, 872, 887 — III 12, 20, 42, 49, 206, 219, 285, 295, 325, 341, 350, 427 n. 140, 429, 528, 534, 569 — IV 111, 162, 174, 845, 347, 348, 392 n. 4, 424 n. 12, 542 — V 1, 13 n. 24, 116, 117, 119, 120, 151, 152, 178 n. 12 119, 120, 151, 152, 178 n. 12, 180, 181, 319, 320, 329, 370 n. 13, 372.

-, Agin. von Burgund 429 n. 67, 653. - (Bertrada), Gem. Gr. Ausco's von Anjou und Rg. Philipp's I. von Frankreich II 64 — IV 426, 458,

469 - 470.

Bertha.

-, I. des Wegen-Rg. Rudolf, Gem. (Br. Moatrich's X. von Bregen; 168 n. 90 — 111 200, 206 n. 58, 340 - V 8.

-, Monne in Al. Vilich 529 n. 65. - (Alberada), Gem. Gr. Bermann's pon Sabsberg 47, 268 n. 57 -II 95 n. 104.

-, Gem. bes Wettiners Gr. Gero IV 220 n. 42.

-, Gr., Stifterin bes Al. hofen IV 256 n. 17.

St. Bertin, frangof. Rl. 19.

Bertram. Genoffe des Cencius II 423 n. 161.

Befançon, G.B., Stadt 531 - II 171 n. 103, 742—743, 749 n. 6 — IV 456 - R. St. Johannes Evangelifta: St. Maria und St. Paul-St.; C.=B. Sugo I., II., III. Beuerberg, bair. Kl. III 41.

Beza, Mutter des Mailanders Ariald 61 n. 10. Bezo, B. des Mailanders Ariald 61 n. 10.

Bianello, D. bei Canoffa II 765 n. 31 - 11178 - 1V378 - V384.Bidlingen, D. bei Gernrobe 389 n. 44. Bieda, D. in Tuscien V 80 n. 35.

Billinger, fachf. D. Geicht. 421-423, 513, 514, 516—517, 520, 591 n. 21, 648 — II 71, 72—73, 75 n. 62, 126, 134, 135, 142, 148, 149, 150, 151, 225, 236, 237, 261, 858, 864, 868 — III 144 n. 75, 192 n. 30, 193 n. 32, 236, 241, 424 n. 134, 503 — IV 2 — V 321.

Billighaufen, fcmab. D. 156 n. 73. Bilrieth, schwab. Geschl. — Avalbert. Bingen V 259 n. 70, 260—263 (n. 75),

286, 289, 305.

Binsmangen, fr. ichmab. Gefchl. -Arnold.

Birfa, Infel, B. in Schweden 410 n. 33 - II 69 n. 57 - B. Johannes. Birkendorf, D. im Albgan 654 n. 6. Biscaglia, Stadt in Apulien II 276 n. 150.

Bitburg, D. bei Trier 503, 504, 567. Blamont, D. in Dberlothringen 444. Blanfenburg, fachf. D. II 871 n. 6.

Mifolaus=R .: 21. (Bifelbert, Uto,

Bernher; M. Abalbero, Egino, Beinrich, Ruften.

St. Blafius R., in Rom V 45. Blau, Fl., IV 353.

Blaubeuren, schwäb. Rl. IV 353 - V 71 — A. Azelin, Otto.

Bleibenftabt, frank. Al. 265. Bliesgau IV 163 n. 8 — V 97 n. 2

- (Br. Gottiried.

Blois, Gr., Stadt - Gr. Stephan. Bluffo, wendischer Häuptling 518, 520. Bobbio, ital. B. - B. Wernher.

Bocebach, abl. Gefchl. - Bermann.

Bobe, Fl. IV 114, 320. Bobensee III 572 — IV 121, 122, 383 n. 26.

Bodfeld, fächf. Bfalg 7, 12.

Bodo, Boto.

- (von Botenstein), bair. Gr. 47, 196—197 — II 315 n. 7, 525, 910 — V 197 n. 3, 207—208, 375, 377, 379, 382, 383 — Gem. Judith.

—, Gr., Jerufalemspilger IV 336 n. 6. —, Gr. II 525, 910.

—, fächs. Abeliger II 233. —, fglor. Baffall II 315 n. 7.

Bogt in Goslar II 234 n. 82, 299, 300 n. 197, 910.

Bodus, Ungar III 511 n. 62.

Böhmen, Bott, H., Kgrch. 3, 7, 39, 97 n. 88, 189—191, 193, 194, 206 —207, 348—351, 485 n. 177, 593—596 — II 190—194, 222, 273. 275, 302—303, 304, 356, 405 n. 136, 458-459, 492, 497, 502, n. 136, 458-459, 492, 497, 502, 503, 507, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 715, 716, 717, 719, 744, 745, 841, 851 n. 201 u. 202, 877 n. 15, 880, 885 n. 3, 888 n. 8 — III 22, 35, 49, 60, 61, 65 n. 101, 72, 146 n. 78, 149, 150, 210-211, 219, 237, 239, 240, 324-325, 331-332, 337, 339, 352 n. 5, 353, 392 n. 76, 423, 465, 474-475, 582, 640, 641, 644, 646, 659 582, 640, 641, 644, 646, 652 — IV 25, 49, 66, 119, 163—167, 169, 170, 298, 350, 370—373, 385 n. 29, 434 n. 28, 474, 493, 505, 549—550 — V 3 n. 3, 63—65, 98 n. 3, 102, 109, 130—131, 240, 243-245, 246 n. 52, 330, 333 — Rg. Wratiflav; f. Boriwoi, Breti= flav I., II., Spitignev - Pfalzgr. Ronata.

Böhsau, D. in der Mark Zeiz III 651. Böfelheim, Burg an der Rahe V 262 n. 73, 263 (n. 75), 264-266, 267, 287, 289.

Boemund, S. S. Robert Guiscard's, F. von Antiochia 149 — III 450, 522 n. 1, 545—546 — IV 69, 71, 72, 198, 272, 380 n. 21, 397, 520 n. 84, 523 — V 40—41, 54 n. 54, 76, 146. Boethius III 519 — IV 342.

Bogen, bair. gr. Gefchl. V 136 n. 44, 242 n. 49 — Gr. Albert, Fried-rich I., Hartwich.

Boton, Ungar III 511 n. 62.

Bolanden, adl. Geschl. IV 491 n. 47. Holeslav.

- Chabry, Rg. von Polen II 745.

- (II.), H., Kg. von Polen 191, 192, 194, 198, 207, 350 — II 73, 85—86, 120, 222, 225, 242, 386, 481—482, 522, 554—555, 715, 745—746, 820 — III 134 n. 53, 135, 207, 324 — IV 65, 163, 169.
— (III.), 5. von Bolen IV 476 n. 21
— V 64, 240.

Bologna, ital. B., Stadt 250, 304 — III 259, 268 n. 62, 530, 559 — IV 471 - B. Siegfried.

Bomeneburg, thüring. Burg III 503 -

Gr. Siegfried.

Bondeno, ital. D. II 911 - V 384. St. Bonifatius 407, 658 n. 13 II 786 — III 192 — IV 420.

St. Bonifatius-St. im B. Utrecht -Priefter Bulmar.

Bonifacius.

— I., B. III 586 — IV 106 n. 198. —, B. von Albano 30, 55 n. 3, 87 n. 70, 101 n. 95, 171 n. 95, 180, 675 n. 1.

-, Markgr. von Tuscien 6, 119 n. 1, 636, 638 — II 215 n. 48 — III 394 — IV 274 n. 63, 280 n. 11, 324 - Gem. Beatrig.

-, Gr. in Berona IV 283 n. 23, 454. -, ital. Graf III 459 n. 33.

-. Befehlshaber in der flandrifchen

Festung Caffel II 61.

Bonitho, B. von Sutri, Piacenza 60 n. 9, 286 n. 97, 288 n. 10, 376 n. 20, 436 n. 82, 438 n. 86, 538 n. 81 u. 82, 558 n. 21, 559, 560 n. 22, 637 n. 78, 649, 672, 674, 677, 681, 682, 687, 703 — II 101, 102, 104 n. 16, 105, 106 n. 117, 159 n. 89, 163, 176 n. 111, 177 n. 112 u. 113, 178 n. 114, 177 n. 112 tt. 113, 178 n. 114, 179 n. 115, 197, 198 n. 20, 200, 201 n. 25, 202, 205 n. 32, 210 n. 38, 283 n. 165, 348 n. 55, 353, 378 n. 92, 381 n. 93, 382, 417 n. 154, 418 n. 155, 419 n. 159, 420, 422 n. 161, 423, 452

n. 7, 453, 473 n. 40, 474 n. 41, 475 n. 42, 477 n. 43, 478 n. 44, 479 n. 45 u. 46, 480 n. 47 u. 48, 481, 543 n. 125, 571, 574 n. 162, 891, 898—899, 901 n. 15, 902, 903, 911 — III 14 n. 16, 15, 20 n. 25, 242, 261, 265 n. 56, 296, 390, 393, 432 n. 3, 446, 462 n. 37, 500 (n. 42), 631, 642, 649, 652 -IV 43 n. 80, 62 n. 106, 64 n. 107, 82-88, 96 n. 171, 136, 141, 151, 201—202, 281—282 — V 122, 342, 383, 385.

Bonn 360 — IV 243, 557 n. 20 — V 296, 299, 300, 301 n. 40 —

St. Caffius=St.

Bonus.

—, B. von Cervia III XVI, 530, 657.

-, Römer 249 n. 24.

Bonvicino (von Canoffa), Richter V

Boppard, am Rhein 214 — II 314, 496 n. 61 — V 251, 367, 369 Gertrud.

Bor, freier Wende II 86 n. 83.

Bordeaux, E.=B. IV 469 — E.=B. Gozelin.

Borgholm, auf Öland 410.

Borgo San Donnino, D. in der Émilia III 196, 395 n. 83 — V 11 n. 20, 13.

Borgo San Quirico, D. in Tuscien 306, 307 n. 3, 308 n. 6.

Borgo San Sepolcro, D. in Tuscien III 432 n. 2, 441, 567 — Rt. St. Johann.

Borgo San Balentino, D. in Tuscien III 408 n. 105, 550, 567.

Borit, Burgward im Gau Dalemingi 404 — V 368.

Boriwoi, H. von Böhmen III 352 n. 5, 353 — V 64, 65, 102, 130—131, 239-240, 241, 244-245, 312 -Gem. Gerberga.

Bormida, Fl. III 458.

Borreller, ital. adl. Gefchl. II 111.

Bofa, D. in der Mark Defterreich 292 n. 107.

Bofau, Klofter im B. Naumburg IV 355. Bosen, böhm. Adliger V 102 n. 9.

Bojo.

—, Cardinal 674 — III 432 n. 3, 649.

Bojo. -, Archidiaton in guttin II 514

-, ital. Ov. III 261, 402 - IV 73, Bogleben, Br. in Sachien 474.

Bottendorf: fiebe Butelendorf.

Botticino, D. in ber Gr. Brescia IV

Bouchain, Geite bei Cambran V 154. Bouillon, Burg in Lothringen 473 n. 147, 635, 636, 637 n. 78, 638 n. 79, 640 — II 366 n. 74, 653, 654 n. 56, 657 n. 61 — IV 513, 514, 516, 517 — St. Beters-RI .: Br. Gottfried, 38a.

Boulogne, Gr. - Gr. Guitach, Guitach. Bourges, C.B. - C.B. Anmo,

Hichard.

Bovo, B. von Tusculum V 79.

Brabant, S. 18 n. 15, 292 n. 108, 565 n. 32 — II 68 n. 53 — III 469 n. 45 — IV 236, 410.

Lago di Bracciano, bei Rom III 391

Bracislans (der Jungere), 3. S. Wratillav's von Bohmen 350 n. 86. Braczutus, Johannes, Römer 82 n. 57, 219 — III 291 — IV 342 n. 16.

Bramitedt, D. in Holftein II 131

Brandenburg, B. 341 - V 101 -B. Hartbert, Tankward, Tiedo,

Bolchard, Bolcmar. Brandis, fr. Geichl. — Rudolf. Branthog, B. von Halberftadt 478 n. 162.

Braunschweig, Dynasie, Stadt 583, 584 n. 4 — IV 292, 294 n. 36, 295 n. 38 — V 184 — St. Cyriacus-St.: Br. Brun, Brun, Efbert, Liudolf.

Brauweiler, St. Nifolaus= und Mebardue-RI. 325--326, 471, 529 -II 602, 605, 606 n. 208, 648 n. 42 — III 156 n. 95 — II. Tegeno, Wolfhelm.

Brebbia, Burg in der Lombardei II 197, 283.

Bregenz, Burg, gr. Geschs. III 31, 197 — V 8 — Gr. Martward, Rudolf, Udalrich IX., X., XI. Bregenzer Wald V 8 n. 13.

Brehna, Gr. im fachi. Markoebiete III 231 (n. 93) - Gr. Dietrich.

Breidingen, D. in Seffen II 257, 286, 287, 495, 496, 499, 546, 874, 875 n. 4, 884 — V 382.

9reisgau, Gr. 371 — II 160 n. 87, 223 — III 44, 197, 200, 201, 203, 205, 212 n. 66 — IV 161,

383 n. 26, 386, 399 n. 14 - V 24, 373 - Gr. Berchtold mit bem Barte, Bermann.

Breitach, Fl. 151 n. 58.

Breitenau, heff. Ml. - A. Beinrich. Breitenbach, D. in heffen II 257 n. 115, 315, 319.

Breme, oberital. Kl. 322 — IV 389 — V 370.

Bremen, B., Stadt 37, 158, 160 n. 78, 357, 406, 409, 413 n. 40, 414, 416 n. 44, 421, 422, 423, 474, 477, 480, 487, 489, 514, 515, 517, 522, 575 — II 69, 70, 71, 74, 89, 91, 123, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142 n. 55, 144, 147 n. 65, 148, 156, 157, 158, 615 — IV 1—2, 225 n. 48, 244 n. 79, 297 n. 40 — V 121, 123, 124, 364 - St. Beters Dom A .: Moam, Domscholafter.

Bremer-Injel 335. Brenner, Gebirgspaß 586 - III 353 n. 7 - V 1.

Brenta, Fl. IV 280 - V 370.

Brescia, B., Gr., Stadt 142 — III 259 — IV 334, 335 — V 12 — Rl. San Salvator und San Julia - B. Abelmann, Cuno, Bermann von (Javardo, Obert, Ulrich). Brefello, ital. Kl. V 82 n. 42.

Bretachgau, frant. Gan 201 n. 68. Bretagne II 425 n. 166.

Bretiflav.

— I., H. von Böhmen 3, 7, 189, 190, 191, 192, 594—595 — II 86 -Gem. Judith.

- II., H. von Böhmen IV 170 n. 18, 372, 373, 431 n. 24, 493 — V 63—65, 100, 102, 130, 244. Brewnow, böhm. Kl. 351.

Brienus, normann. Truppenführer III 451 n. 20.

Brigach, Fl. III 616.

Brindift, ital. Stadt 242, 243 n. 17, 364, 448 — II 112 — III 385 — IV 73 n. 111, 273.

Bring, lothring. Berrichaft IV 36 n.

70 - Ranner.

Briren, B., Stadt 219 n. 37 - II 223, 224 n. 62 — III 96, 284—285, 304, 325, 344 — IV 345 — V 9, 367, 373, 374 - Et. Ingenuin; B. Altwin, Ango, Burchard (?).

Synode von 1080: II 206 n. 32, 616 n. 9 — III 258 n. 46, 261, 267 (n. 62), 274, 275, 277 (n. 84), 282 (n. 89), 283 (n. 91), 284—296, 297 n. 113, 298, 300-301, 312, 314 (n.

142), 315 n. 143, 319, 326, 142), 516 lt. 149, 517, 520, 528 (n. 163), 332 n. 168, 341, 357, 358, 359, 388 n. 72, 389, 410, 443, 452, 487, 488, 528, 531 n. 12, 649, 653, 655, 656 n. 13 — IV 64, 65, 68, 79, 224, 238 n. 66, 260 n. 22, 276 — V 9, 68, 103, 108, 122, 325, 326 (n. 19), 376.

Brödenhof, D. im Gau Beluwe II 678 n. 94 — V 369.

Broqueroi, in Brabant II 68 n. 53. Bruchfal, D. im Rraichgau 324 n. 37,

Brügge II 36, 38 - St. Donatianus-R. Brünn, Gebietstheil, Stadt 207 — III 582 n. 72 — V 102 — H.

Udalrich.

Brüffel 292 n. 108 - Gr. Lambert.

Brun, Bruno.

-, E.= B. von Trier 526 n. 60 - V 32 n. 15, 69 n. 16, 131-132, 151 n. 1, 173, 178, 179, 180, 194, 202, 211, 256, 283, 285, 287, 294 n. 26, 295, 312,

-, B. von Meißen 52, 265, 340, 341 n. 65, 368.

-, firichr. Gegen=B. von Met II 98 n. 108 — IV 40, 248, 287 n. 30, 321 n. 104.

-, Card. B. von Segni III 453 IV 419, 457 — V 88 n. 59, 92—96.

-, B. von Speier V 286 n. 12. -, B. von Toul (P. Leo IX.) 1, 105 V 93.

-, B. von Berden 154 n. 68.

B. von Berona 164 n. 95, 282, 615 — III 285.

-, B. von Würzburg IV 288 n. 31. -, Dompr. in Magdeburg III 427 n. 141.

-, Domherr ju Reims IV 191.

-, Geiftlicher vom Dom = St. Magdeburg, Geschichtschreiber 404-405, 653 — II 145—147, 239, 240 n. 87, 241, 242 n. 90, 243-244, 245, 260, 317, 319, 324, 328, 336, 337, 413, 486—487, 489, 507, 518, 528, 531, 532, 538, 539, 542, 585, 621, 629, 668, 669, 674, 675, 682, 683, 713, 726, 729, 731-- 732, 735, 819-820, 825, 827-829, 832-833, 838—841, 845, 847, 848, 860—862, 864, 866, 870, 878—879, 882, 888-889, 890, 891, 892-893, 900, 902 — III 44, 45—46, 47, 51, 53, 65, 80, 128, 137, 138, 140, 144, 146, 152, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 345, 346-349, 415, 424-425, 426, 427-431, 504, 628, 632, 633,

Brun, Bruno.

-, Schulmeifter in Magdeburg III

427 n. 141.

-, Martyrer (aus dem Gefchl. von Querfurt) II 504 n. 69.

-, geistl. Kreuzfahrer V 135, 142. -, geiftl. Kreuzfahrer V 135, 142.

-, Gr. von Braunschweig 40 n. 32, 653 n. 5, 654. –, Gr. von Braunschweig 40—41.

-, Gr. von Bengebach V 119 n. 8.

—, bair. Graf 370 n. 8. —, Gr., Anhänger K. Heinrich's V.

V 299, 359, 360, 388.

- Bogt B. Cuno's v. Straßburg V 152. Brunnadern, D. im Schwarzwald 444 n. 97.

Brunonen, fächs. fürftl. Geschl. 460 n.

Bruttium, ital. Landschaft IV 272 n. 56.

Buch, D. im Thurgan IV 350.

Buchhorn, schwäb. gr. Geschl. III 25, 30 — IV 257 n. 17 — Gr. Otto I, II.

Buchsgau III 341, 373.

Bunde, D. in Westfalen IV 241. Bugen, burgund. Landschaft II 750 n. 6.

Bulgarellus, B. des Ugiccio, tuscischer Adliger III 109 n. 22, 382 n. 62. Bulgarien 392 n. 51, 394 — II 385, 751 n. 8 — III 230 n. 93, 450

n. 20 — IV 168 n. 14, 505, 506, 522 (n. 85) — V 77 n. 31, 136, 137 (n. 46).

Bundicia, epeirot. Stadt III 564 — IV 69 n. 72.

St. Burchard, B. von Würzburg IV 288 n. 31.

St. Burchard-Rl. in Bürzburg IV 212.

Burchard, Burkhard, Bucco.
-, B. von Bafel II 171, 223, 430, 614, 629, 730, 762, 767, 773 n. 46, 887 n. 7, 898 — III 29, 39, 135, 341, 446 n. 15, 528, 578 n. 67—
IV 15 n. 29, 20, 22, 111, 118,
161, 453, 547— V 70, 97, 151.

—, B. von Brigen (?) V 9 n. 14.

- (I.), B. von Halberstadt 84, 155 n. 70, 164—165, 296, 485 n. 77, 591 n. 21, 656—657 — II 795.

(II.) (Bucco), B. von Salberstadt 165-166, 168 n. 39, 176, 276 n. 73, 290, 296, 301, 302 n. 126, 306—308, 327—328, 335, 337, 338, 344, 352 n. 93, 353, 354 n. 95,

356, 362, 363, 364, 372, 379, 383 n. 32, 391, 501, 585, 591, 592, 593, 597, 598, 609, 612 n. 10, 630, 631, 657, 668 n. 19 - II 8, 69, 87 n. 152, 157 n. 84, 232, 233, 235, 238, 244, 245, 250, 251 255, 255, 255, 244, 245, 250, 251 n. 103, 261 n. 123, 262, 263 n. 125 u. 126, 300, 314, 448, 456, 457, 494, 518, 519, 521 n. 90, 533, 539 n. 118, 560 n. 150, 585 n. 177, 593, 594, 603, 605, 614, 616 n. 9, 621, 680-681, 684, 716 n. 69, 744, 814 n. 81, 823 n. 113, 833 n. 133, 835—836, 837, 838, 839, 870, 873, 909 — III 3, 231, 367 n. 36 (?), 426, 504, 506, 578, 629 — IV 2, 4, 13, 15 n. 30, 23, 27, 46 n. 84, 49, 51, 52 n. 94, 54, 124, 171, 174 n. 23, 206, 208—212, 213, 214, 216 n. 35, 221, 262, 295, 311, 321, 322, 323, 544 — V 160, 372, 377, 383.

Burchard, Burthard.

—, B. von Laufanne II 171, 615, 637 n. 30, 730, 762, 767, 773 n. 46, 898 — III 12, 39, 189, 212, 219, 282, 285, 314, 341, 386, 395, 396, 433, 441, 442, 445, 480 -IV 21, 35, 39 n. 74, 111, 160, 169 n. 17, 224, 246, 376 n. 12, 547 — V 387.

-, B. von Münfter V 9, 59, 70, 114, 115, 118, 131, 173, 178, 179, 180, 194, 229, 251, 281, 313, 314 n. 66.

—, B. von Utrecht V 68, 131, 173,

179, 180. -, 8. (?) 612 n. 10.

-, Pr. in Strafburg IV 108 n. 203. -, Dompr. in Trier II 482, 517, 555. -, Martgr. von Iftrien IV 345, 390,

454, 478, 479. —, Martgr. V 2, 59, 63, 71, 97, 114,

115, 118.

-, Burggr. von Meißen II 524 n. 93, 719 - V 383.

-, Gr. von Romburg und Rotenburg

IV 262 n. 27, 351.

-, Gr. von Nellenburg III 28 n. 36, 330, 572, 614—615 — IV 120, 121, 162 n. 7, 381—382, 383 — V 32 n. 15.

—, Gr. von Oltigen II 171. —, Gr. von Zollern 214 — V 377. (Br., Gefandter Beinrich's IV. nach Constantinopel III 448, 481, 482.

- von Gebersweiler, elfaff. Abliger IV 432 n. 25.

- von Moosburg IV 44. -, ital. Adliger IV 390.

-, Richter in Met IV 284 n. 27.

Burcheldon, Berg b. Al. Lorid 482, 483 n. 173, 488,

Burdinus (Gegen=P. Gregor VIII.) III 585 n. 78 — V 110 n. 26.

Burellus, Römer 259.

Buren (Bafcherichlößchen), fcwäb. Burg 394 - V 238.

Burgfelben, D. in Schmaben V 377. Burghalden, D. in Schwaben III 34 n. 56 - V 369.

Burghaufen, bair. Burg, gr. Gefchl. III 145 n. 77 — V 131 n. 31 — Gr. Sigehard.

Burgos, E.=B. II 352 n. 58.

Irgunb, Rgrd., Gr. 10, 15 n. 10, 46, 49, 102, 134, 227 n. 59, 280 n. 83, 361, 425, 442, 443, 581, 550, 633, 634, 652, 653, 655, 701 — II 171, 355, 374 n. 87, 497, 538, 615, 622, 632, 643, 742, 747, 749, 767, 891 n. 16 — III 26, 36, 38, 39, 115, 149, 190 n. 29, 219, 285, 433, 468, 572, 573, 574, 630 — IV 76 n. 119, 170 n. 17, 224, 284, 344, 397 n. 10, 426, 433, 441, 457, 459 n. 35, 469 — V 254 n. 65, 284 n. 8, 371, 372, 376 — R. Bertha, Romrad, Rubolf III.; 5. Rubolf: Burgund, Kgrch., Gr. 10, 15 n. 10, Ronrad, Rudolf III.; S. Rudolf; Gr. Otto Wilhelm, Rainald, Wil= helm.

Burningi, Gefchl. ju Piacenza 323 n. 35.

Bursfelde, fachf. Rl. V 121.

Burtscheid, Kl. bei Aachen 368 — II 496 n. 61 — V 369.

Busnang, fr. Beichl. im Thurgau -Urnold.

Bustorf, weftfäl. Rl. II 649 n. 47. Butera, sicil. Stadt IV 198, 199.

Butue, S. Godichalt's 520, 615 n. 5 - II 150—151, 855—856,

patarin. Agitator (Buzianer) Busi, III 265, 266 n. 58, 282 — IV 94 n. 167.

Byzantiner, Griechen (Romania) (fiehe auch Constantinopel) 364, 365, 544, 607-608 — II 112, 125 n. 18, 131 n. 27, 385 n. 100, 572, 909 — III 308, 311, 375, 448, 482, 483, 545-546, 564 — IV 66, 68, 71, 72, 73 n. 111, 168 n. 14, 199, 245, 476 n. 21, 486 n. 40, 505, 522, 523 — V 40, 53, 71 n. 23, 77 n. 31, 137, 139 n. 50, 141 n. 53, 229, 338, 342.

C.

Cadalus, B. von Parma (P. Hono= rius II.) 88 n. 71, 213 n. 24, 217 n. 33, 221 n. 40, 225, 226, 227—228, 229, 231, 232, 233, 246, 247—264, 269, 270 n. 58, 278, 284, 296—297, 298, 299, 300, 301, 306, 309-313, 314-317, 318 n. 24, 319, 320, 323, 361, 362, 363, 376 n. 20, 377—378, 379, 380, 381 n. 29, 382, 384—385, 386 n. 39, 396, 397, 399, 400, 431, 433, 434, 435-436, 441, 442 n. 92, 492, 543, 560, 587, 602, 603-604, 641, 642, 648, 649, 685 n. 3, 688, 689, 692, 694 n. 23 — II 162—163, 164 n. 95, 179, 180, 181, 200, 202, 219, 221, 421, 453, 605, 906 n. 3 — III 108, 261, 289 n. 95, 297, 314, 386, 389 n. 73, 438, 473, 540 n. 22 — IV 67, 82, 92, 140, 141 — V 17 n. 36, 316, 317. St. Cacilien-Rl., in Coln II 392 n.

112, 395, 603. St. Cacilia, R. in Rom 54 n 1, 127. Cacilia, Gem. Gr. Ludwig's des Bartigen von Thuringen IV 52

n. 94.

Cafarea, Stadt in Balaftina 445 -B. Gufebius.

Cafaggio, bei Florenz III 455 n. 26. Cafaggio, D. bei Lucca III 568 n. 50. Cagli, Gr. in ber Bentapolis 32.

Cagliari II 346 n. 52.

Calabrien, S. 122, 123, 146, 149, 240, 241, 243, 244, 245, 316, 364-365, 241, 243, 244, 245, 316, 364—365, 398, 399, 605— II 111, 113, 184, 185, 425, 572, 687, 889— III 87, 157, 301, 304, 306 n. 128, 309, 311, 485, 521 n. 1, 547 n. 30, 553, 564— IV 70 n. 109, 91 n. 162, 97, 151, 186 n. 41, 198, 272 (n. 56), 450— V 43, 46 n. 38, 54 p. 54, 107, 147 (n. 62) 38, 54 n. 54, 107, 147 (n. 62) — Metropolitan Bafilius: D. Robert. Calirtus.

- I., B. IV 5, 105 n. 195, 110 n.

208, 318 n. 96.

- II., 3. III 473 n. 8 — V 62 n. 8. Calveria, gr. Geschl. II 26 n. 41 -

Gr. Hermann, Hermann.

Calm, Burg, gr. Geschl. 488 — II 755 — III 32, 90 n. 132, 203 — Gr. Adalbert, Woalbert.

Cambray, B., Stadt II 37 — IV 407—411, 420, 457 n. 32, 460 n. 34, 525-527 - V 8, 104, 126-130, 153-155, 170, 179, 188 n. 25,

190-191, 199-200, 287-288, 331 - St. Gaugericus; St. Marien= Dom=R.; B. Gerhard II., Gottfried (Gegen=B.), Lietbert, Manaffes (Erwählter), Obo (Gegen=B.), Walcher: Archidiatonus Ansellus, Mezelinus Burggr. Sugo; ---Caftellan Sugo.

Camburg, thuring. Gr. III, 230 n.

- Gr. Wilhelm.

Camerino, B., Gr., Stadt 33 n. 16, 334 n. 53 - II 690 n. 108 -III 101 - V 274 n. 88 - B. Sugo. Camp, D. im Gau Einrich 572 -369.

Campagna, römische (Romagna) 259, 312 n. 17 — II 686 n. 101 — III 86 n. 129, 109, 157, 362 — IV 271 n. 52.

Campanien, Gr. ("reiches Campanien") 123, 239 n. 16, 543, 544, 545 — II 111, 115 — III 108, 158, 497, 522 — IV 102, 193, 335 n. 9, 524 n. 87 — V 170.

Campanien, romisches 546, 554, 556 - II 690 n. 108 - III 250.

Campitelli, Rione di, in Rom 258. Campitello, ital. D. IV 396 n. 8 -V 370.

Campo Morto, D. bei Mailand 247. Campus Craffus, Gefilde bei Rom 250. Canna, apul. Stadt III 450, 484, 564 n. 46.

Canneto, apul. Stadt III, 484.

Canonica, R. in Mailand 438 n. 86, 539, 540.

Canoffa, Burg, Dynaftie 10, 102, 118, 262, 364, 634, 635, 638 — II 692, 202, 304, 403, 403, 603, 603 — 11 692, 747, 748, 754, 755, 756, 757 (n. 21), 758, 767, 773, 776, 781 n. 57, 844 n. 169, 845, 846 (n. 176) — III 14 n. 16, 78, 83 n. 126, 259, 400, 403, 404, 454, 457, 628 n. 4 — IV 43 n. 183, 91 n. 162, 280 (n. 11), 375 (n. 9), 378—379, 381, 423 — V 171, 324, 328, 329 — Apollonius-RI.; St. Rifolaus-Rappelle: Siegfried; Markar. Beatrig, Mathilde; Priefter Donigo.

Buße, Bertrag von 1077: II 737 764, 765, 768, 769, 770, 771, 772, 774 n. 46, 775, 778, 779, 781 n. 59, 785 n. 63, 817 n. 88, 844, 845 n. 171, 850, 894—903, 911 — III 1, 2, 4, 19, 29, 55, 59, 88, 89, 92, 94, 98, 116, 174, 227 n. 90, 248, 253, 256, 260 n. 47, 264 n. 54, 272, 597 — IV 4 n. 7, 38,

63, 85, 87, 140, 146 n. 66, 224, 310, 340, 379 n. 14, 534, 537 — V 19, 122, 324, 385. Canterbury, E. B. IV 197 — V 53,

110 — 6.-3. Anselm, Lanfrank. Capitol, in Rom 258 — III 460, 526

n. 8, 542, 543, 549 n. 33 — IV 156 — V 87, 273. Capitanata, ital. Landichaft III 450.

Capo d'Bitria, Stadt in Bitrien 304. Cappel, heff. Ort II 256-257, 268, 270, 271, 272, 848, 851 n. 200.

Cappel, ichwab. D. 382 n. 23.

Capua, E.B., F., Stadt 75, 123—124, pud, C. 83., S., Schot 73, 123—124, 125, 147, 148, 179, 238—239, 264, 269, 311 n. 13, 534, 542, 543, 544, 554, 557, 649 — II 111, 113, 275, 276 n. 150, 279—280, 282—285, 301, 425 — III 87, 103 n. 12, 157, 158, 302, 304, 443, 450, 484, 564 — IV 179, 180—181, 187 n. 43, 193, 281, 283, 338 — V 41—42 (n. 30), 43 n. 31, 147 - St. Benedict = Rl.; E. = B. Bervens, Silderich, Robert: F. Jordanus, Landulf, Pandulf, Richard, Nichard.

Caraffone, ital. Burg IV 389 - V 370.

Cariati, apul. Stabt 146, 149, 242 n. 70.

Carpi, Burg in ber Gr. Modena III 78, 491.

Carpineti, Burg bei Canoffa II 773 n. 45 — III 78, 79, 81, 83 n. 127 — IV 376 — V 387.

Cafale, ital. Stadt II 7 n. 16 - V 370.

Caffel, Burg und Schlachtfeld in Flandern II 40 n. 63, 57 n. 38, 58, 60-62, 65 n. 51 - IV 410 n. 31 - St. Peters R.; Bonifacius.

Bia Cassia, Straße in Tuscien III 496, 498 n. 39.

Caffiodor, Senator II 705 - III 599. St. Caffius-St. zu Bonn V 299.

Caftel, bei Main; V 231 n. 33. Castellum novum, bei Monte Caffino

Caftelnuovo, Burg in ber Romagna IV 396 n. 8 — V 370.

Caftiglione d'Olona, bei Bareje II 104-106.

Caftilien, Rarch. III 561 - IV 65 -Rg. Alfonso VI., Sancho II.

Caftro Giovanni, ficil. Stadt 244 IV 198.

Catania, ficil. Stadt II 114.

Cateau = Cambrefis, bei Cambray 200.

La Cava, ital. Rl. 74 — II 211 -IV 189 n. 46, 380 — V 44 n. 32, 111 — A. Abelferius, Leo. Cava, D. bei Palestrina V 47 n. 39,

Cavaillon, fübfrang. Burg IV 469. Caviliano, D. bei Canoffa IV 378. Ceccano, ital. D. III 311 n. 136.

St. Celfus, Rl. in Mailand 538, 558 — II 103, 478 n. 43. St. Celfus, R. in Rom V 45.

Cencier, rom. abel. Gefchl. 255. Cencius.

Frangipani, Consul 219 — 259 n. 47, 542, 553 — IV 101 n. 188, 154, 179.

Francolini 249 n. 24 - III 259 n. 47.

-, E. des Baruncius 255 n. 35.

-, S. bes Crescentius, Denitta 255 n. 35.

3. des Brafecten Stephanus 255. 258, 312, 313, 316 — II 421—422 423 n. 162, 479-480, 481 n. 48, 586—590, 619, 685—686, 910— III 13—14, 81, 82— IV 99, 534 (n. 8), 536—537 — V 383.

-, S. des Gr. Gerhard II 422 n. 161. Brafect, C. des Brafecten Johannes -, Branect, S. des plujecter 3 -, III 421, 479 n. 46, 634 — III 81—82, 111, 537 n. 18 — IV 88.

—, Judicum Primicerius III 525 n. 7. Ceneda, Gr. II 767 n. 32.

Ceperano, ital. Stadt 546 — III 275 n. 79, 288 (n. 95) 304—307, 308, 309, 310 n. 34, 311 n. 136, 376 n. 51, 393, 394 n. 82 — IV 68, 397 — V 56 n. 56.

Cerami, ficil. D. 365, 367, 605. Cerisole de Bosco, ital. Gut IV 374 n. 6.

Cervia, B. III 580 - B. Bonus. Cesena, ital. Stadt IV 376 n. 11 -V 14.

Chablais, Landsch. in Savoyen II 7 n. 15, 750 n. 6.

Chadoloh, Chadalhoh, dalhoh.

-, B. von Naumburg 228 n. 62.

-, A. von Götweih IV 365. - II 724.

Chadolt, B. E.B. Gebehard's von Salzburg 183.

Chalcedon, Concil von 451 II 707 n. 147 — IV 106 n. 198, 326, 327 n. 122 — V 52.

Chalons (an ber Marne), B. II 461 - B. Roger III.

Chalons (an der Saone), B. 318 -II 222 n. 59 - B. Roclin.

Cham, Fl. 97 n. 88.

Cham, bair. Mart, Gr. 97, 168 n. 91, 204 n. 2 -- II 192 n. 8 -- III 41 — IV 116 n. 17 — V 62, 369, 372 - Gr. Rapotonen: Dietpold, Ratpoto.

Chamousen, lothring. Ri. V 254 -

A. Geherus.

Charibert, frant. Rg. IV 310 n. 75. Chariopolis, thraf. Stadt IV 168 n. 14.

Chartres, frangoj. B., Stadt - B. Jvo: Priefter Julder.

Chatillon, frangof. Stadt IV 191. Chetil, deutsches Waldgebirge II 21 n. 34.

Chevigny, in Lothringen II 67 n. 52.

Chiavenna, Gr. 429. Chiemgau, bair. Gr. 187, 209, 304 — Gr. Babo.

Chiemjee, Rt. 304 - V 367.

Chieti, ital. Stadt 27 - Marfgr.

Guido, Gr. Trasmund. Childerich III., frank. Ag. II 720 — III 370, 593, 595, 603, 604 — IV 310 n. 75 — V 114 n. 2.

Chinchius, Römer V 45.

Ching, Gr. - Gr. Arnuli, Otto. Chitele, kglchr. Getreuer III 351 n. 5. Chiufi, Gr. in Tuscien 92 - III 109

n. 22, 381, 394.

Chigginen, wendischer Stamm 411. Chlodovech, frank. Rg. V 114 n. 2. Chörosphaftes, Gesandter des Raisers Alexios III 448 n. 18, 483 n. 16.

Chorasan, asiat. Landschaft IV 491 n. 47 — V 139, 144 n. 59, 145 n. 60.

Chriftian.

-, B. von Aversa II 778 n. 55.

-. B. von Baffau V 63.

-, Domherr zu Magdeburg 339 n. 63.

-, M. III 30, 89-90, 609. -, fächf. Gr. 624 n. 41.

Et. Christophis-R. zu homburg, in Thüringen II 882.

Christophorus.

-, A. in Cremona 559. -, jächf. Gr. 266 n. 51.

Chrubet, D. in der Mart Defterreich 360 n. 102.

St. Chrysogonus-A., in Rom 27, 30, 180.

Chuneza, Empfängerin einer Schenfung in der Wetterau 51 n. 52 - 1 371.

Chutizi, Gau in der thuring. Mai 529, 598 n. 39 — III 351 n. 5 -Bau in der thuring. Mark V 377.

Cica, Römer III 259 n. 47.

Cincius, Römer IV 270 n. 49.

Circipanen, wendischer Stamm 411, 517 n. 43.

Circus Maximus, in Rom V 276. San Ciriaco, R. in Rom V 81 -Card. Romanus.

Cifterna, apul. Stadt II 276 n. 150. Citta di Castello, B. in Tuscien — B. Thebald.

Citta Ruova, in Istrien 303. Civita Castellana, B., Stadt in Tuscien III 550 — V 82, 106—107, 148 — B. Johannes.

Civita Becchia, ital. Stadt III 544 n. 27.

Civitate, apul. D. 241 — II 671 n. 84 - Walter.

Clarebold (von Bindeuil), Kreugfahrer IV 496 n. 52, 510 n. 69, 519

Claufen, D. im B. Brigen 21.

St. Clemens, Batron von Det IV 286. San Clemente, R. in Rom III 108, 653, 655 — V 79, 80, 277 n. 96 —

Card. Priester Sugo, Rainarius. St. Clemens-Altar, in Jburg IV 233. Clemens.

- I., B. 574 n. 48, 581 — II 720 — III 370, 596, 598.

— II., №. III 530 — V 4 n. 5. — III., \$. ("Wibert") III 525 n. 7. 530, 534, 537, 538, 543, 549, 550, 553, 565, 567, 570, 571, 578, 585, 591 — IV 4, 5 n. 8, 14, 20, 22, 23, 30, 32, 33, 38, 39 n. 72, 42 n. 79, 47, 59, 64—65, 74—82, 83, 92 n. 164, 100 n. 186, 101, 124, 125, 24, 143, 144 134, 135 n. 48, 142, 143, 144 n. 61, 148, 149, 150, 151, 155 n. 82, 156, 157, 162, 164, 165, 166—167, 177, 181, 182 n. 36, 184, 185, 186, 190, 199, 200, 202, 184, 185, 186, 190, 199, 200, 202, 203 n. 18, 213, 215, 220, 232, 249, 250, 260, 265, 269, 271, 273, 275, 276, 278—279, 280, 298, 300, 301, 302, 303 (n. 52), 304, 307, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 326, 327, 328, 329, 300—331, 332, 335, 336—337, 388 (n. 9), 339, 343—345, 360, 361, 365, 368 n. 56, 371 n. 2, 375 n. 7, 376, 377, 378, 379, 380, 386—387, 405 n. 24, 415 389, 396-397, 405 n. 24, 415 n. 41, 419, 420 n. 7, 421, 422, 423, 425, 435, 442 (n. 5), 443, 444, 447, 453, 459 n. 34, 464, 472, 473 (n. 13), 474, 476, 477 —478, 479, 480 n. 29, 527, 547, 549, 550 — V 4, 9, 10, 13—14, 15 n. 31, 16 n. 34, 17

n. 36, 19, 21, 30, 36, 39 (n. 24), 40, 44 n. 33, 45, 46-47, 50, 51, 67, 68, 70 n. 18, 72 (n. 23), 73-74 (n. 27), 75, 78 n. 32, 80-82, 87, 100 (n. 5), 103 (n. 10), 104, 106—110, 112 n. 30, 126, 148—149, 183 n. 19, 229 n. 32, 269, 273, 274 n. 90, 276 n. 93, 277, 282 n. 3, 284 n. 10, 326, 327, 328, 329, 330, 387.

Clermont, B., Stadt in Franfreich

IV 456 (n. 29), 460, 525. Synode von 1095: IV 406 n. 25, 457—459, 473 n. 13, 481, 482, 486, 487, 525, 526— V 75, 92 n. 72.

Clermont, niederlothring. Burg IV 467. Clotten, D. an der Mosel 325 - II 602 n. 203, 606 n. 208, 648 n. 42.

Clunn, Rl. (Cluniacenfer) 1, 2, 77, 83, 171, 268, 318-319, 653 -83, 171, 268, 318—319, 653—II 94, 99, 160 n. 87, 161, 168, 169, 170 n. 102, 182, 183 n. 120, 194, 199, 207, 305, 360 n. 69, 650 n. 51—III 34, 115, 203, 204, 321 n. 153, 560 n. 44, 561, 609, 610, 619 n. 38—IV 140 n. 54, 161, 187 n. 43, 191—192, 195 (n. 4), 196, 197, 202 n. 17, 212, 213, 338, 356 (n. 41)—357, 362, 398, 457, 464 n. 46, 538—V 158 n. 8, 288, 304, 337 n. 49— V 158 n. 8, 288, 304, 337 n. 49 — A. Hugo, Odilo, Odo - M. Robert, Udalrid).

Coblenz V 202, 257—259, 263 n. 73, 289, 301 — K. St. Florin.

Cochem, D. an der Mosel 199 - IV 227 n. 50.

Cochirsburg, fefter Plat im Thurgau III 198 n. 39.

Coleftin I., B. II 83 - IV 106 n. 98. cölischer Berg, zu Rom 313 — III 479 — V 276.

479 — V 276. ©öln, C. B., Stabt 4, 5, 17, 19, 20, 161, 162, 164, 167, 199, 279, 285, 286 n. 96, 287, 289, 308 n. 4, 325—327, 336, 360, 382 n. 29, 386, 395 n. 57, 420 n. 52, 463, 471, 498, 499, 529, 571, 574 n. 47, 578, 579 n. 59 u. 61, 581, 586, 612 n. 11, 677 n. 8 II 43, 46, 86, 136, 151, 159 n. 86, 174, 288, 292, 295 n. 191, 297, 390, 391—398, 399, 401, 402, 414, 430, 457, 590, 591, 592, 593, 594, 595 n. 188, 596, 592, 593, 594, 593 II. 160, 595, 597—598, 600, 603—604, 605, 607 n. 210, 609, 610 n. 213, 614, 646, 647, 648, 804—808, 812, 821, 870 n. 3 — III 33, 122, 123,

154, 155, 189, 248, 343, 506—508, 579, 605 — IV 24 n. 42, 36, 127, 232, 236, 238 n. 66, 251-252, 257 n. 19, 261, 316, 319, 336 n. 6, 367, 407, 488 (n. 42), 489, 491 n. 47, 493 n. 49, 496 n. 52, 498 (n. 54) -499, 501, 503 n. 59, 512 n. 69, 534, 553 — V 30, 57 97, 118, 119, 162, 199, 223, 230 n. 32, 247 n. 54, 251, 252, 256, 281, 286, 287, 288, 289, 290 n. 22, 296, 297, 299, 300, 301, 302—304, 305, 309—310, 311, 312 n. 63, 313, 317, 333, 334, 361, 373, 374, 378, 380, 386 — St. Peters Dom R.; R. St. Cunibert, St. Georg, St. Gereon, St. Mariengreben, St. Martin, St. Severin; RI. St. Cacilia, St. Pantaleon; Sonesporze; B. Agilolf, C.B. Anno, Friedrich, Berimann II., Ber-mann III., hildulf, Biligrim, Sigewin; Domherr Frumold; Stadt= pogt Franco.

Coimbra, Stadt in Portugal III 560 n. 44, 561 — Statthalter Sisenand. Colmar IV 118.

Coloman, Rg. von Ungarn IV 168 n. 14, 475—477, 504, 505, 506 n. 66, 507—509, 521—522 — V 64, 109, 240.

Colonna, Burg, abl. Geschl., in Rom V 273 — Petrus.

Colosseum, in Rom III 555 n. 37 -V 276.

Como, B., Stadt 322 — IV 390 n. 2, 452 — B. Aribert, Benno, Landulf, Hainald.

Conftantia, Gem. Rg. Konrad's IV 450. 452 (n. 20).

Constantin.

- I., Kaiser 113 - III 269 n. 64, 366, 448 n. 18, 538, 562, 586, 593 — IV 28, 84, 95. — IX. Monomachos, Kaifer 113 —

II 124.

— X. Dułaś, Kaifer 242 n. 17, 250, 260, 316, 398, 445. — I., B. IV 310 n. 75.

-, B. von Arezzo III 530, 567.

-, S. Raiser Michael's VII. II 554 - III 307, 308, 385.

-, byzantin. Ratapan und Protoprohedros III 482

Conftantinopel, R., Raiferthum, Stadt — II 275, 341, 342, 343, 441,

44**2**, 450, 554 — III 166, 307, 308, 310, 316, 374—375, 385, 448, 449, 450, 482, 521, 593 — IV 66, 70 n. 109, 91 n. 62, 199, 273 n. 60, 338 n. 9, 445, 458, 490 n. 46. 505, 506, 519, 521, 522, 523, 524 V 77 n. 31, 136, 137 (n. 46), — V Th. 31, 136, 137 (n. 46), 138, 139, 141 n. 53 u. 55, 149, 378 — St. Aifolaus M.; Kaifer Alexios, Anaftafius I., Bafilius I., Conftantin I., IX., X., Jiaak, Juftinian, Mauricius, Michael VII., Nikephoros III., Botoniates, Nomanos IV., Zeno: Prinz Johannes, Robannes (Christophoros Actrices) B. Johannes Chryfostomus: Batriarchen Acatius, Anatholius, Flavia= nus, Rifolaus Grammaticus.

Conftanting = Bogen, zu Rom V 277

n. 96.

Constanting=Thermen, zu Rom 314. Conftanting-Thermen, 311 Rom 314.
Conftant, W., Stabt 631 — II 1—2,
3, 28—32, 76, 78—79, 80—84,
101 n. 114, 642, 703, 704, 709 n.
150, 803 n. 49, 814—815 — III
24—26, 39 n. 64, 206 n. 58,
329—330, 572, 605—607, 609, 618
— IV 4, 20, 26, 56 n. 101, 103
n. 191, 118, 120, 122 n. 34, 132
(n. 44), 254, 255—256, 263—264,
316, 374, 382, 386, 399 n. 14,
402 n. 21, 428—429, 439 — V 402 n. 21, 428-429, 439 - V 32 n. 15, 109, 181—182, 186, 216, 218, 238, 253, 328, 368 — St. Marien Dom R.: B. Arnold (Gegen=B.), Dietrich, Gebehard II., III., Karl, Otto, Pertolf, Rumold, Siegfried (Borgeschlagener); Bernhard: Bernold.

Conversana, apul. D. 241 - Gaufred. Cong, lothring. (Beichl. - Dodo. Corato, apul. Stadt II 276 n. 150. Corba, Frau eines frangof. Rreug=

fahrers V 137 n. 46.

Corbie, französ. Rl. 419 n. 49 -59 n. 43, 61 n. 46 — M. Ra= tramnus.

St. Corbinian, Batron von Freifing,

II 406 n. 140.

Corcolle, D. bei Rom III 544. Cornelimünfter (fiehe Inden).

Cornomanie, röm. Fest III 449 n. 19. Cornu, lombard. Gefilde 229 n. 63. Corfi, röm. Geschl. III 542, 549 n. 33

— V 273 — Stephanus. Corfifa III 83 — IV 65, 419.

Cofenza, calabr. B., Stadt 242 n. 17, 605 n. 56 — V 43.

Cosmas.

-, B. von Brag IV 298, 370-371, 431 n. 24, 493 - V 37, 64.

Cosmas.

—, Decan der K. von Prag 351 n. 89, 595, 596 — II 191 n. 8, 193 n. 9, 357 n. 66 u. 67, 361-362, 427 n. 170, 459 n. 18 — III 467 (n. 42) — IV 25, 49 n. 91, 116 n. 18, 274 n. 63, 298, 370—371, 549—550 — V 37, 63, 64, 130, 341 n. 61.

cottische Alpen II 7 n. 15. Crafto, frant. Gr. 257 n. 18. Crema, ital. Stadt III 378 n. 56.

Eremona, ital. B., Stadt 85, 142, 559, 677 n. 7 — II 101 n. 114, 175, 179, 353, 476, 571 — III 270, 378 n. 56 — IV 77 n. 122, 83 n. 143, 146 n. 67, 394, 441, 449, 452, 471, 472 — V 13, 329 — St. Marien Domesk.; B. Atriulf, Sungle, W. (Christophouse, Posta Subald; A. Christophorus; Dodo.

Crepy, Gr. - Gr. Simon. St. Crescentius 81 n. 55.

Crescentius.

—, Card. Diak. III 525 n. 7.

–, röm. Patricius 255 — III 538 — IV 96 n. 171.

-, röm. Bräfect 121.

—, marsisch. Gr. III 523 n. 3. —, Gr. von Monticelli 86.

, B. des Rufticus III 440 n. 9. Crescentius=Thor, in Rom 251 n. 26, 256 n. 36.

Crescentius-Thurm, Haus des Theoderich, in Rom (fiehe Engelsburg). Creti, sächs. Gau 182 n. 24.

St. Crifpinianus, Patron von Osna-bruck IV 241, 556.

St. Crifpinus, Batron von Denabrud IV 241, 556.

Cronland, engl. Al. 392 n. 51 — A. Inquif.

Crufioli, in Niederlothringen 372 n. 14. Cruto, mendisch. F. II 150, 855 – IV 416.

Cuccingo, lombard. D. 60, 68, 672. St. Cunibert-R., in Cöln III 579 n. 69. Cuniza, Gem. des Markar. Albert

21330 II. II 24, 25 — V 11 n. 20. Cur, &., Stabt 240, 430 n. 68 — II 34 — III 154, 193, 233, 248, 284 — IV 176, 254, 256 n. 16, 350, 454 n. 26, 463 - V 284 n. 8 -St. Martin-hofpital; B. Cberhard ?, Beinrich, Beribert ?, Ronrad, Nortpert, Thietmar, Udalrich, Wido.

Curgau (curifches Dberratien, Curwalen) 21 n. 1, 567 n. 35 — III 193 — IV 454 n. 26.

Ponte Curone, ital. D. V 370 n. 13.

Meger von Anonau, Jahrb. b. btich. Bt. unter Seinrich IV. u. V. Bb. V.

St. Epprian, B. von Marthago III 592, 599 — IV 80, 145 n. 63, 302, 820 n. 101, 321, 323 n. 11, 328 n. 127.

Et. Epprian, Rl. in Poitou IV 418

- 21. Rainald.

Et. Enriacus : Et., ju Braunschweig IV 292.

St. Cyriacus = R., ju Gernrobe 389 n. 44.

Et. Chriacus : Al., in Worms V 285 - Br. Adelbert.

Cyrici Sof, in Miederlothringen IV 203 n. 21.

Canad, ungar. B. - B. Gerhard.

## D.

Dachsburg, gr. Geichl. - Gr. Sugo. Dänemark, Rg. 2, 407, 408, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 419, 536 n. 78, 652 — II 73, 150, 287, 380, 390 n. 108, 446, 556 –557, 743, 819—820, 828, 855, 911 — III 168, 169, 323—324 — IV 49, 51 n. 93, 55 n. 99, 65 — V 55, 77 n. 31, 208-209, 308 n. 54 -Rg. Erich, Sarald Bein, Anut, Anut, Evend Gitrithion

Anni, Sound Chrithion.

Dagobert, frant. Kg. III 335 n. 170, 342 n. 175 — V 114 n. 2, 151.

Daibert, E.-N. von Piia, Katriarch von Ferufalem III 399 n. 87, 401 n. 90, 578 n. 67, 657 — IV 419, 420 n. 7, 457, 520 n. 84 — V 54, 73, 77 n. 31, 83 n. 44, 84 n. 45 134 45, 134.

Daimbert, C.= B. von Gens V 88-89, 90, 91-92.

Dalbye, B. in Schonen 521 - B. Egino.

Daleminger=Bau 341 n. 65, 368, 388, 404, 630 — II 400 — IV 277 n. 2 — V 368 n. 6.

Dalmatius=R., in Marengo II 107 n. 118.

Zan Talmasso bi Pebona, ital. Al. IV 374 n. 6 — V 370.

Damastus V 145 n. 60.

Damasus I., B. III 536 — IV 306 n. 66, 307 n. 68.

Zamianus, Card., A. von Rl. Ronan= tula IV 136.

Daffel, gr. Geschl. II 608 n. 11 – IV 9 n. 17 — Gr. Dietrich.

Dathmar, Beneventaner V 146 n. 62. Daugendorf, schwäb. D. IV 390 n. 2 - V 370.

Decaro, Römer 255 n. 35. Decius, Raifer III 434.

Dedi. Dedo.

—, Marigr. ber fächf. Dftmarf 184, 185 n. 33, 265, 275, 276, 353, 593, 598, 599 n. 39, 612 n. 10, 617 n. 23, 618—623, 628, 630, 659 n. 14, 661, 662, 663 — II 10, 239 n. 87, 244, 251 n. 103, 300, 482, 512, 522, 526, 534, 714, 728, 836, 837 n. 148 — III 350 — IV 47, 56 p. 99 — V 347 n. — IV 47, 56 n. 99 — V 347 n. 74 - Gem. Abela, Dba.

- der Jüngere, S. des Marfar. Dedi 622—623, 630 — II 76, 795 n. 16. -, Pialzgr. von Sachsen 395 n. 56 — II 142 — IV 295 — V 381.

-, Gr. von Wettin III 503 n. 48.

-, Gr. V 159.

Deidesheim, D. im Speiergau 23 -V 366, 370.

Dender, Fl. 18 n. 15.

Dendermonde, D. in Klandern 498n. 16. St. Denis, Rl. bei Paris II 59 n. 42, 460 n. 20 — A. Jvo.

Derlingen, fächf. Gau 39 n. 28. Desenberg, Burg in Engern II 20. Defiderius.

-, longobard. Rg. IV 310 n. 75. -, E.= B. (von Gran?) II 744 n. 209.

-, B. von Raab 349.

21. von Monte Cassino (B. Rictor III.) 29 n. 14, 30, 31 n. 15, 74—76, 89—91, 122, 123 n. 10, 124—125, 126—127, 134, 145, 180, 219, 232, 239, 430, 552, 554, 601 n. 46— II 109—111, 204 n. 30, 211, 212, 275, 277, 278, 279, 280 211, 212, 275, 277, 278, 279, 280, 424, 425, 687, 688 n. 105, 799 n. 33 — III 85, 102, 301, 302, 303—304, 306 n. 127, 316, 362 n. 24, 363, 374, 376, 380, 383—384, 433 n. 4, 441 – 443, 452, 524 n. 6, 548, 559 — IV 59, 73 n. 111, 101—102, 152 n. 81, 153—154, 177—180, 181 n. 34, 189—190, 192, 341.

Deus dedit.

-, \$. III 587 n. 81.

-, Card. Priefter 685, 686 - II 550 n. 136, 895 n. 2 — III 353 n. 6, 533 n. 12, 655 n. 9, 656 — IV 144 n. 61, 342, 419 — V 10 n. 19, 14 n. 27, 15—21, 53, 74.

Deut - St. Beriberts=Al.; U. Rupert. Deventer — Pr. Landbert.

Didacus, B. von Can Jago bi Com= postella IV 200 n. 11.

Didold, B. von Vicenza III 285.

Die, B., Stadt II 222 n. 59, 355, 356 n. 65, 643 n. 36 — III 104 n. 15 - B. Sugo; Gr. Wilhelm. St. Dié, lothring. Rl. IV 376 -Untervogt Oduin.

Diemar, von Trifels III, 422 n. 129. Diemel, Fl. 482.

Diemo.

—, Pr. von St. Peter in Mainz 663. —, fächst. Laie IV 219.

- Dießen, bair. gr. Geichl. 352 n. 91 -III 41 - Gr. Arnold II., Friedrich, Otto.
- Dietbald, Tietpald, Tietpold, Thiopold.
- -, B. von Straßburg III 132, 135, 509 IV 439 n. 48.

—, B. von Berona 341 n. 65. —, Markgr. im bair. Nordgau III 41, 42, 145, 202 - V 61, 182 -

Gem. Liutgard.

 (von Tohburg), Marfgr., S. des Marfgr. Dietpold III 202 n. 47
 IV 390 - V 61-62, 185 n. 21, 205, 217, 220, 240, 243 n. 49, 356 - Gem. Runigunde.

-, Gr. im Arbennengau II 152 n. 75.

-, (bair.) Gr. 195 n. 56, 198. -, bair. Gr. 304 n. 132.

-, mestfrant. Gr. 235 n. 10.

-, Gr. 168, 169 n. 191 — III 41 n. 68 — V 377, 385.

Dietersdorf, D. im bair. Nordgau III 218 n. 74.

Dietger, 21. von St. Georgen IV 255 - 256.

Diethelm, von Toggenburg III 501,

Dietiton, bei Burich IV 350.

- Dietmarichen, jachi. Gau 422, 423 n. 57 — II 73—74, 150, 855 — IV 416 n. 46.
- Dietpurg, Echweiter C. B. Gebehard's von Salzburg 184 n. 29.

Dietrich, Theoderich, Diede=

- rich, Diezelin. -, Kg. der Oftgothen ("Hunen") 29 III 479 n. 14, 602 n. 109 IV 283 n. 22.
- B. von Albano und St. Rufina, Gegen = \$3. V 30 n. 12, 74 n. 27, 80, 81, 111, 273.

-, B. von Bafel 444 n. 97 - II 170.

-, Rangler, B. von Conftang 46% n. 137.

-, B. von Met 403 n. 18.

-, B. von Berdun 36, 46, 233 n. 3, 293, 424, 445, 459, 461, 505, 508 — П 47, 314, 315, 325, 431 п. 173, 448, 449 п. 5, 515, 657, 660, 672-673, 739, 741 n. 199, 755, 886, 887 n. 7 — III 90—91, 98,

- 100, 104—105, 111—112, 117, 119, 121, 122, 188, 253, 276 n. 81, 278 (n. 84), 280—281, 326—327, 406, 407, 513, 520 n. 4, 527, 570—571, 574, 575 n. 62, 578, 581 n. 69 IV 21, 35, 37—39 (n. 74), 41, 160, 248 n. 4, 250, 513-514, 547.
- Dietrich, Theoderich, Diede= rich, Diezelin.

-, A. von St. Alban V 196 n. 3. 251, 363.

-, A. von St. hubert 636, 637, 639 — II 67 n. 52, 215 n. 48, 364—366, 514, 515, 653 — IV 368 n. 56, 406—407, 463, 465 n. 50, 466—467, 514, 517—518 — V 34, 35—36, 199 n. 9, 382.

-, A. von Rremsmünster III 619-620. , Al. von St. Martin (an der Moiel) 284 n. 95, 499 n. 18, 508 — III 405-406 - IV 5 n. 8.

21. von St. Magimin, Stablo und Malmedy 459 n. 117, 460, 462-465, 466, 470—472, 473, 474 n. 148, 495—497, 527—528, 533, 569—571, 587, 588, 589 n. 16, 593 — II 48, 49, 51, 55, 495 n. 59.

-, A. von Petershausen IV 117 n. 22, 132, 162 n. 7, 429 — V 8 n. 13, 182, 218.

-, A. von St. Trond V 57-58, 291 n. 23.

—, Pr. von Ravengirsburg V 173 n. 1. —, Scholait. von Hildesheim, röm. Carb. V 160 n. 9.

-, Lehrer in Baderborn II 649.

- -, 5. von Oberlothringen 445 II 35, 312 n. 5, 497, 882, 889 III 131, 178, 187, 219, 580, 581 IV 248 n. 4, 287 n. 27, 376 n. 12 V 151, 254 n. 65, 312, 381.
- -, Martgr. der jächi. Ditmart 184 III 582 n. 72.

-, Gr. von Ahr V 115.

- —, Gr. von Brehna, Wettiner, S. Gero's II. II 713—714, 715, 717, 834, 838, 839 III 229 (n. 93), 236 IV 220 n. 42.
- -, Gr. von Daffel, Bermandter Gr. Dietrich's II. von Katlenburg IV 9, 313 n. 84.
- -, (Ir. von Gleiberg und Lütelburg II 502 n. 68 III 419 n. 127. — (III.), Gr. von Holland 372-373,
- 374, 375.

- (IV.), Gr. von Holland 2, 373, 375 n. 18.

Dietrich, Theoderich, Diede= rich, Diegelin.

— (V.), Gr. von Holland 375 — II 67, 651, 652, 658, 678 — III 133 — V 68.

- (I.), Gr. von Katlenburg 584 n. 3.

— (II.), Gr. von Katlenburg 584 n. 3 — II 251 n. 103, 534, 675, 680, 684, 840 — IV 8—9, 313 n. 84 — V 185 n. 21, 202 n. 11 - Bem. Gertrud.

— (III.), Gr. von Katlenburg V 185 n. 21, 201, 203, 310, 313 n. 65

- Gem. Adela.

—, Gr. von Mörsburg V 32 n. 15. —, Gr. von Tomburg V 119.

-, Gr. im Gau Beluwe II 678 n. 94.

-, Gr. V 173.

—, Burggr. und Bogt von Trier 503—504, 507 n. 25, 509—510. —, Kirlchr. Kanzler V 251 n. 61.

- von Baumburg, ichmab. Adliger IV 391 n. 3.

- von Deidenlibe IV 48 n. 90.

- fächf. Laie IV 219. - S. Baro's 373, 374.

Dietwin, B. von Lüttich 292, 470 -Eteruin, 8. von Luttich 292, 470 — II 8, 47 n. 17, 48, 49, 50 n. 25, 51, 52, 53 n. 31, 54—56, 57, 64, 65, 67, 68, 865, 456, 497, 513—514, 516 n. 83, 656 n. 58 — III 469 n. 45 — V 116 n. 5.

Dietz, Gr. — Gr. Heinrich.

Dieuze, D. bei Metz 293.

Dijon III 560 n. 44 — IV 39 n. 72

- Rl. St. Benignus.

Dillingen, gr. Geschl. III 31 - Gr. Hartmann.

Dinant, lothring. Burg II 8 - V

Diocletians=Thermen, in Rom V 81. St. Dionyfius-R. in Mailand II 477 n. 43 - IV 452.

Dionnsius.

—, B. von Biacenza 225, 560 — II 200, 370, 453, 458, 473, 630, 736, 769, 770 — III 15, 20, 92, 262, 282 n. 89, 285, 288 (n. 95), 296, 396, 433, 438, 456 n. 27, 531 n. 12.

—, Cardinal 72 n. 33, 142. Disentis, rätisch. Kl. 21, 702 — II 224 n. 62 — IV 176 n. 26.

Tifibobenberg, Al. an der Nahe IV 434 n. 28, 542-543, 544 (n. 10). Disinfurth, D. in der Mark Desterreich 563 n. 26.

Diffen, b. Denabrud'icher hof IV 233, 234.

Dithmar, Thietmar.

–, E.=B. von Salzburg, 292 n. 107. -, B. von Cur 47, 229 - II 34.

-, B. von Halberstadt IV 262, 295, 415 n. 42.

-, B. von Merfeburg 585, 653 n. 4. -, ffrichr. Gegen-B. von Borms IV

-, Gr., Billinger II 15 n. 26.

-, Gr., Wettiner 353 n. 94 - III 503 n. 48. —, Gr. IV 494 n. 50. —, B. B. Bibo's von Toul 592 n. 24.

, Höriger 370 n. 9.

Dobrognama, Gem. H. Kasimir's von Bolen 192 n. 49.

Dobschütz, D. im Daleminger = Gau 630 n. 58.

Dobo.

-, B. von Rosella III 302 n. 20.

- von Cong, Rreugfahrer IV 520. Bürger von Cremona II 353.

Döberle, D. in Böhmen 596 n. 31. Dömös, D. in Ungarn 347.

Dörnigheim, D. im Maingau 369 -V 369.

Dollenftein, bair. gr. Gefchl. 8 n. 11. Dominicus.

- (III.), Patriarch von Grado II 695 n. 115.

— (IV.), Patriarch von Grado (Benedig) II 274, 340, 694.

- Silvius, Doge von Benedig II 695 n. 115 — III 375 n. 46.

St. Donatianus=R. in Brügge II 36. St. Donatus, Dom=R., Pfalz in Arezzo 28 n. 12 — III 395 n. 84, 568 n. 49.

St. Donatus, Dom-R., zu Meißen 599, 630 n. 58.

Donatisten IV 81, 435.

Donau, Fl. 394, 445, 449 — II 121, 404, 680, 681, 716, 744, 751 n. 7 807, 836, 839 — III 19, 26, 36 n. 58, 40, 74, 150, 201, 308, 350, 351, 352, 419, 420, 467, 620 — IV 168, 298, 349, 383 n. 26, 389, 399, 477, 490, 496 n. 52, 505 n. 64, 509, 512 n. 69, 521 — V 236, 240, 241, 242, 273, 286, 333.

Donaueschingen, D. in ber Baar 230. Donauwörth, schwäb. D. III 420.

Doniso, Priester, M. im Al. Canossa II 656 n. 58, 664, 692, 747 n. 4, 751 n. 7, 758 n. 22 u. 23, 764 n. 27, 765 n. 31, 895 n. 2, 899, 903, 911 — III 3 n. 1, 20 n. 25, 403 — IV 62 n. 105, 201, 274 n. 63, 280 n. 11, 334, 377, 378,

379, 391, 423, 449, 472 n, 9 —

V 82 n. 42, 384, 387. Dorbrecht, in Riederlothringen 375 n. 18.

Dorla, thüring. D. III 238, 642.

Dornburg, thuring. D. V 249 n. 50. Dortmund, westfäl. Kgs. Hof 153, 591, 593 — II 314 — IV 494 n. 50.

Drachgau, schwäb. Gau III 195 n. 36. Drau, Fl. IV 522.

Drenthe, niederlothring. Gr. 36.

Drogo.

—, B. von Macon 318.

-, Gr. von Apulien 122 - IV 72. — (von Rochelle), Kreuzfahrer IV 496 n. 52, 511 n. 69.

Drübeck, fächf. Rl. 84, 165, 702

V 367.

Drususberg, zu Mainz 167 n. 88. Dudicha, Mutter B. Pibo's von Toul 592 n. 24.

Düren, D. im Ruhrgau 36 n. 23 -V 367.

Dürrenbuch, D. in der Mark Defter= reich 97, 98.

Dürrweitsichen, D. in der Mart Meißen IV 276 n. 2 — V 368.

Düffel, Fl. 477.

Duisburg, Pfalz am Rhein 368, 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 513 n. 36 — II 90 — V 367.

dulcomensische Gr., in Oberlothringen

462 n. 124.

Dun, Burg an ber Maas 461 - V

Durazzo, Stadt in Illyricum 241 — II 113 — III 374, 385, 402, 403, 449 — Statthalter Monomachetos; Commandant Perinus. Durbuy, Gr. V 37 n. 19 — Gr.

Beinrich, Beinrich.

# E.

Cabmer, engl. Rappellan V 39, 73, 110 n. 25.

Сьбо, Сбо, Срро. —, С.-В. von Reims III 411, 517 п. 72 — IV 108 п. 202.

-, Gegen-B. von Merseburg IV 52, 54, 214.

-, kirlchr. Gegen=B. von Worms IV 52 n. 96, 465 n. 49.

-, M. von St. Michelsberg gu Bam= berg V 164 n. 20, 166 n. 22, 167 n. 23, 168 n. 24, 169 n. 25, 178 n. 11, 306 n. 50, 346, 387.

-, kgldr. Ministeriale III 218 n. 74

— V 372.

Ebbs, D. im Gau Innthal V 1 n. 2.

Cberhard.

—, Patriarch von Aquileja 305 n. 134. -, E.=3. von Trier 17, 24 n. 7, 46, 161, 372, 401, 445, 459, 460 n. 130, 498, 507 n. 25 — II 810 n. 70 — IV 174 n. 23.

- -, B. von Gichftädt V 69, 175, 194, 283. - (Eppo), B. von Naumburg-Zeit 155 n. 70, 176 n. 8, 193—194, 197, 206, 388, 403, 489, 493 n. 8, 197, 206, 388, 403, 489, 493 n. 8, 529, 562, 564, 566, 568, 597, 598, 612 n. 10, 630 — II 88, 188, 250 n. 101, 253, 254 n. 109, 263 n. 126, 265, 290, 308 n. 1, 314, 315, 325, 330, 335, 615, 664, 667, 676, 677, 717, 730, 762, 764, 765 n. 30, 767, 773 n. 46, 824, 844, 897, 898 — III 12, 42, 49, 59, 75 n. 113, 154—155, 230, 429 — V 384.
- -, B. von Parma II 163, 603 III 186, 196, 402, 565, 570 -IV 73.
- (II.), A. von St. Emmeram und Tegernsee III 64 n. 100.

-, A. von Kempten (B. von Cur?) IV 176 n. 26, 401.

—, M. von Fulda 268 n. 57, 612 n. 10, 660 n. 20.

—, Markgr. von Krain 188. -, Gr. von Ebersberg 188 n. 41.

-, Gr. von Beiligenberg III 616 n. 133 — IV 374.

- 566 II 43 n. 6, 407, 505, 841 n. 160, 881 III 24, 28 n. 36, 145 n. 77, 331 n. 167, 573 n. 61, 614, 615 V 32 n. 15, 132 n. 34, 371, 373, 377, 379, 380 — Gem. Ida.
- -, Gr. von Nellenburg, der Jüngere II 237, 259, 505, 880, 881. —, Gr. von Spanheim V 379.

-, Gr. von Unterrätien 429, 567 n. 35.

-, Gr., Bogt des B. Würzburg 452. -, Gr. (in Italien?) III 13.

- (im Bart), Gr., fgldr. Rath I 597, 609 II 43, 72 n. 61, 89, 198, 290, 452, 571, 572—573, 575, 629, 630, 637 n. 30, 698 n. 121, 730, 766, 767, 841, 842, 851 n. 200 — III 144—145 — V
- -, Bogt von Kl. Werden V 30 n. 13. -, S. Werinhard's im Ufgau V 101 n. 7.

—, freier Mann 370 n. 9.

-, kglchr. Ministeriale II 836—837. -, kglchr. Ministeriale II 513 n. 81.

Cherneicurte, Priorat bei Reims IV 465 n. 50.

Chersberg, bair. Gr. 188 - Gr. Moalbere, Cherhard.

Ebersberg, bair. Rl. 14, 97 — V 369 — N. Williram.

Chersberg (Beiligenberg), Al. am Redar II 98 - V 178 n. 12 - 21. Gerold. Cherebeim, D. im Wormegau V 113

Chersheimmunfter, Al. im Gliaß III 6, 9, 72 n. 109, 634, 638 -21. Adelgand.

Ebra, thüring. D. II 533.
Svedorf, heff. D. 43 n. 38, 51, 529.
Svulo, Gr. von Roucy II 213, 214.
Scht, lothring. D. IV 159 n. 3.
Schternach, lothring. Kl. 164 n. 84, 200, 425 n. 60, 563 n. 26 — II 36 n. 58 — IV 484 n. 27 — St. Willisternach in the control of th brord's=R .: 21. Reginbert, Tiofrid.

- (I.), Markgr. von Meißen 211.

— (П.), Markgr. von Meißen 155 n. 70, 194 n. 54, 530 n. 67.

Edardsberga, thür. D. 530 — II 315 — V 372.

Edardsrobe, sächs. D. 339 n. 62. Edern, westfäl. D. IV 386 n. 31. l'Ecluse, Feste bei Cambray V 154.

Edbert (Gilbert), B. von Fünen und ben Färbern 416, 417, 420.

Gbeffa, F. in Afien V 76, 145 n. 60, 146 — F. Balduin I., II.

Comund, Rg. von England II 26 n. 41. Edward, Kg. von England 2, 215, 535 — II 26 n. 41.

Egelolf, von Ennabeuren IV 383. Eggingen, D. im Albgau 654 — II 45 — V 369.

Egilbert.

-, E.-B. von Trier 508 - III 188 **—**189, 219, 222, 278, 279**—**280, 326-327, 336, 346, 405, 406, 571, 578, 580, 645 n. 4 — IV 4, 21, 38, 49, 58, 248 n. 4, 287 n. 30, 404, 497, 547 — V 5 n. 8, 31

404, 497, 547 — V 5 n. 8, 31 n. 13, 60 n. 5, 70, 104, 109, 116 n. 5, 118, 125—126, 131.

—, 3. von Minben 154, 265, 325, 337—338, 360 n. 105, 581 — II 251 n. 103, 263, 592 n. 184, 598, 603, 615 — III 232 n. 94,

342-343.

-, B. von Dsnabrück IV 556 n. 16. -, B. von Passau 184, 359—360, 457.

Egilmar, B. von Dsnabrud IV 240, 555, 558 n. 22.

Egino.

-, B. von Dalbye, Lund 416 n. 45,

521, 522 — V 55 n. 55. —, M. von St. Blasien, A. von St. Ulrich und Afra V 216.

-, Gr. von Achalm III 30, 31 n. 43 — IV 349, 350, 388 n. 32.

- (I.), Gr. von Urach IV 362.

— (II.), Gr. von Urach IV 363 n. 51. -, Ankläger H. Otto's von Baiern 611 n. 7 — II 11 n. 23, 12—13,

14, 16, 17, 152, 848.

Egisbeim, eliäß, gr. Geicht. II 430 — III 195 n, 36 — IV 334 n. 113 — Gr. Gerhard II., Hugo. Egmont, lothring. Kl. 375.

Cherinevirst, heff. Forst II 9 n. 20. Ենդնոսի, Ցսք. ber Unftrut III 642. Ենդնքներ, Ֆ., Տեսնե 29, 44, 94 — II 171, 195, 544—545, 818 п. 92 — III 325 — IV 115, 335, 412 —

V 69 n. 16, 367, 374 — St. Willi= balds Dom= H .: B. Eberhard, Geb= hard, (Bundechar, Otto, Udalrich. Gifel, Gebirg IV 499.

Eilenburg, Mark II 513 n. 81 — V 184 — Markgr. Heinrich.

Gilica.

-, Me. von Niedermünfter gu Regens= burg 47.

-, (Bem. S. Bernhard's II. von Sachsen 160 n. 78.

-, Gem. Gr. Dtto's von Ballenftedt II 35 n. 56.

--, Gem. Gr. Benno's von Nordheim 211 n. 17.

Eilolf, B. E.B. Konrad's von Trier 499.

Eimbed, fächf. D. V 311 n. 60.

Sinhard, B. von Speier 202 n. 69, 203, 230, 324, 467, 468 n. 37, 496, 503—504, 567 — II 810 n. 70.

Einrich, rheinfrank. Gau 572 - V

251 n. 61 — Gr. Lubwig, Lubwig. Subwig. Sinfiebeln, Rt. 370 — H 98, 167 n. 98, 223 — HI 34, 612 n 128 — IV 349 — V 105 n. 15, 374, 380 - A. Beinrich, hermann, Seliger.

Eisack, Fl. III 42 n. 68.

Gisleben, fachf. D. III 418 n. 127, 425 n. 137 — IV 228 n. 50 — V 386.

Etbert, Effebert, Effibert.

— (Ebbo), A. von Fulda 24, 173.

-, A. von Schwarzach, Michelsberg zu Bamberg II 44 n. 10, 96, 544, 817, 908.

Etbert, Effebert, Effibert.

-, M. von Hersfeld II 168 n. 99, 908 - V 385.

- I., Gr. von Braunschweig, Markgr. pon Weißen 37 n. 24, 38, 40—41, 48, 276, 277 n. 77, 279, 290, 329—330, 331, 356, 460, 475 n. 149, 514, 515, 524, 562, 565, 583 – 584, 598, 615, 619, 653 n. 3, 654, 664, 666 — II 69, 87, 837 n. 148 — III 206 n. 57 — IV 293 n. 36, 294 n. 37, 322, 412 n. 36 — V 185 n. 121.

II., Marfgr. von Meigen 40 n. 32 565, 584, 598, 630 n. 58 — II 87, 251 n. 103, 335, 400, 414 n. 151, 522, 523, 719, 745, 882 — III 68—69, 189, 205, 212 n. 64, 236, 241, 242, 278 n. 84, 335, 350, 424 n. 134, 463, 503 n. 48, 504 — IV 2, 8, 50 n. 92, 53 n. 97, 54, 113—114, 115, 124, n. 97, 54, 113—114, 115, 124, 126, 133, 164, 170, 171—172, 173, 206, 208, 209, 210, 213, 217—219, 222—224, 226, 240, 246—247, 258, 291—294, 321 n. 105, 322—323, 324, 335, 372, 412 n. 36, 414, 438, 439, 543—V 68, 120, 184, 327— Gem. Immula, Oda.

- von Deningen, Markgr. von Stade

652, 653 n. 3, 654.

-, Gr. von Formbach und Neuburg 187 — III 40, 72—73, 133, 185, 186, 422, 423 - Gem. Mathilde. -, Gr. im Duinzinggau 563 n. 26.

-, jādj. Gr. V 202 n. 11. -, E. der Ha von Etethorpe 39 n. 28, 423 n. 57, 654.

, Bogtvon Al. Weißenburg V 152n. 2. Efi, niederlothring. D. 36 n. 23.

Effehard, Effehart, Eggehard.

—, A. von Aura (siehe Frutolf) 285
n. 95, 621 n. 34, 647 n. 1 — II
863, 900 — III 22 n. 26 — IV
544 n. 10 — V 77 n. 31, 137

n. 46, 341 n. 61. -, A. von Reichenau, Gegen-B. von Mugsburg II 407, 408—409, 459, 816 n. 84 — III 24, 28 n. 36, 29—30, 64 n. 100, 73—74, 184, 185 n. 19, 186, 196, 198 n. 39, 222, 243 n. 16, 290, 491, 501, 573 329, 422, 501, 572 — IV 120, 205, 256.

-, Decan, Br. zu Magbeburg V 159

n. 9, 162 n. 14.

— (IV.), M. von Et. Gallen II 794 n. 11, 819 n. 100 — IV 330 n. 129. -, Gr. von Scheiern 392 n. 51 - IV

490 n. 47 - V 136 n. 44.

Cibe, Fi. 7, 293 n. 10, 341, 357, 404, 422, 516, 584, 610 — II 149, 150, 225, 286, 400 n. 30, 522, 714, 751 n. 7, 830, 834 — III 144, 205, 332, 336, 351 — IV 49 — V 101.

Eliefer ben Rathan, jub. Chronift IV 488 n. 42.

Elijabeth.

-, Gem. des Rg. Harald von Nor= megen 205.

-, Gem. des Gr. Runo und bes Pfalzgr. Ratpoto von Baiern III 509 n. 60.

Elifina, welf. Hof in Italien II 25 n. 40.

Ellen, thuring. D. II 499, 875 n. 4. Eller, D. am Niederrhein IV 499.

Ellinhard, Ellenhard.

-, B. von Freising 21, 184, 290, 303, 445, 459, 466-467, 562 II 315, 325, 406, 407, 614 — III 120.

–, B. von Pola III 619 n. 39. Elfaß 371 — III 28, 132, 135, 194, 511, 528 — IV 334 n. 113, 350, 357 n. 42, 362, 430, 431, 433 — V 33, 176 n. 9, 253, 285, 296 — Gr. Chuono, Beinrich.

Clfenggau, rheinfränt. Gau 569 — IV 291 — Gr. Zeizolf. Clfter (weiße), Fl. III 332 n. 168,

335, 337, 338, 339, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 651, 652.

Elten, niederlothring. Rl. 213 - III 480 — IV 58 n. 103 — V 367 -Ct. Beits=R.

Elwangen, schwäb. Rl. 352 n. 93 -21. Maron, Reginger.

Glze, D. bei Sildesheim 597 n. 35 — V 372.

Embrun, E.B. - E.B. Winimannus. Emehard, Gegen-B. von Würzburg IV 261, 288 n. 31, 351, 470 V 4, 5, 70, 104, 131, 169, 173, 176 n. 8, 177, 194, 213, 219 n. 14. Emerich, H. von Ungarn III 510. Emicho.

-, Gr. im Nahegau 152 n. 61, 468 n. 137 — II 400 n. 130 — IV 345.

-, Wildgr. V 173.

-, (Sr., Führer des Bauernfreuszugs IV 476 n. 21, 483 n. 36, 490 n. 46, 491 n. 47, 495 (n. 51), 501—503, 507, 508—510, 512 n. 71, 522 n. 85.

-, Baffall der R. Berdun IV 40 n. 74. Emilia, ital. Landschaft III 101, 289 (n. 95) — IV 144, 379 n. 14.

Emma, Gem. Gr. Withelm's I. von Friesach 182 n. 27 - II 119, 120.

Emmer, Rt. 4-2.

St. Emmeram, Al. in Regensburg 12, 201, 202 n. 68 — II 98, 99 n. 110 — III 64 n. 100, 609 — IV 359 — V 61, 292 n. 24, 363 — M. Babo, Cherhard II : M. Otloh. ©ms. 74. 422 — II 820 n. 101 — IV 385.

Emēgau, frif. Gau 357, 514 — IV 386 n. 31, 477 — V 372.

Emund, Rg. in Schweden 409. Engelbert, Engilbert. —, bair. Bialzgr. V 62.

- (II.), Gr. von Spanheim, Marfgr. von Istrien und Rrain IV 285 n. 29 — V 98 n. 3.

-, Gr. von Spanheim III 230 n. 93, 621 - IV 45, 57, 113 n. 10, 115, 122 n. 35, 123, 285 n. 29 — V 98. -, Gr. II 505, 881 n. 23 - V 384.

-, Gr. V 63 n. 10.

Engelhard, E.B. von Magdeburg 52, 155, 185, 337, 339—340, 341 n. 65, 352, 657.

Engelsburg (Morian's Poliandrium, Thurm des Crescentius, daus des Theoderich, Trajanium) in Nom 255, 258, 259 n. 38, 311, 312, 313, 316, 361, 377—378— II 422 n. 161— III 389, 390, 475, 479, 483, 500 n. 42, 521, 527, 532 n. 12, 538, 540, 541—542, 546 n. 30, 548, 549, 552, 553 — IV 61 n. 105, 68, 101 n. 188, 141 n. 55, 142 n. 57, 184, 190, 304, 337, 397, 422, 472, 473 — V 14 n. 27, 39, 45 n. 34, 46, 56, 85 n. 49, 87, 110, 327.

Enger, westfäl. Zollstätte II 314. Engern, sächs. Landschaft 211, 357, 359 n. 101, 477, 482 — II 20, 616 n. 9 — III 236, 342 — IV 478 n. 24.

Engernaau, fachf. Gau 338, 389 n. 44

— V 367, 368

England 2, 418, 521 n. 51, 522, 523, 534, 535, 536, 572 — II 25, 60, 75 n. 62, 203, 389, 414 n. 151, 820 n. 102 — III 276 n. 81, 320, 321-323 - IV 65, 197, 427 n. 19, 457, 482 n. 32, 495, 500 n. 56, 512 n. 69 — V 39 500 n. 56, 512 n. 69 — V 39 n. 24, 53, 72 n. 23, 87, 109—110, 308 n. 54 -- Rg. Edmund, Ed= mard, Harald, heinrich I., Wil-

Ennabrunn, ichwäb. Gefchl. - Egelolf.

Ennobius IV 342 n. 18. Enns, Rt. 23 n. 4 — IV 175.

Ennsthalgau, bair. Bau 187 n. 38. Ennswald, in Defterreich III 134 n. 53. Enfisheim, D. im Elfaß II 45 -

Engberg, rheinfrant. Gr. IV 291 n. 34.

Epeiros III 447, 456, 564.

Epfendorf, ichwäb. D. V 183 n. 19 -Wernher.

Epidauros, griech. Stadt III 451 n. 20. Eppan, gr. Geschl. V 295 n. 28.

Eppenftein, f. Gefds. in Kärnten 22 n. 3, 210 — II 34, 195 — III 12, 20—21, 22 n. 26, 64, 68 n. 104, 133 — IV 43, 285, 396 — V 11 - Seinrich, Bermann, Lutold, Markward, Udalrich.

Eppingen, D. im Rraichgau 23 - V

Eppftein, Burg im Rheingau 174 n. 3. Erchanger, Il. von Beihenstephan V 3 n. 3.

Gregli, Fil., Stadt in Kleinasien V 140, 141 n. 53 u. 54.

Erenfrid, Edler 212.

Friurt II 187, 194, 265, 266 n. 133, 271, 303, 811, 812, 813 — III 45, 229, 238 n. 8, 334, 338, 615 n. 132, 642 n. 12, 645 — IV 352 — V 162 n. 15, 219 n. 14, 220—221 - St. Maria St.= R., St. Peters= St., St. Severus

Synode von 1073: 658, 659 n. 13 u. 17 — II 187—189, 229, 795-797, 811 - IV 554 n. 8. Synode von 1074: II 323 n. 19, 411-413, 439 n. 183, 813, 814.

Ergenzach, D. im Öchtland III 446 n. 15 — V 372.

Erich.

-, Rg. von Dänemark V 55, 208.

-, Rg. in Schweben 522 n. 52. -, Rg. in Schweden 522 n. 52.

-, Bogt von Augsburg V 194. St. Erindrud-R. auf dem Berge Got= weih III 620 n. 141.

Eritgau, schwäb. Gau II 780 — III 616.

Erfenbald, Kämmerer heinrich's IV. V 313.

Erfinbert, Briefter II 781 n. 57 -III 628 n. 4.

Erlangen, frant. D. 342 n. 67, 344. Erlefred, Stifter von Kl. hirsau II 97 n. 108.

Erlembald, Führer ber Bataria in Mailand 62 n. 13, 69 n. 28, 437

537 - 542, 438 - 441557-559, 560, 562, 671 - II99-100, 102, 103, 104-106, 107, 175-176, 177, 178, 179, 203, 221, 270 n. 140, 283, 284—285, 368—369, 473—478, 571, 573 n. 161, 574, 693 — III 82 n. 125, 111, 263 n. 53, 415 — IV 88, 452, 534 n. 8.

Erlolf, Ministeriale E. B. Anno's 593 n. 25.

Erlung, Rangler, B. von Burgburg V 180, 194, 211, 213, 231 (n. 33), 232, 233, 248, 249 n. 56, 266, 363 - 364.

## Ermenfrib.

—, 9. von Sitten 46, 47, 52, 234 — II 47, 80 — III 219, 433, 441, 445 — IV 170 n. 17.

-, Br. der St. Maria-Magdalenen- H.

zu Verdun 403.

Ermenfinde, Gem. D. Beter Bilhelm's VII. von Aquitanien 321, 322 n. 33.

## Ernit.

-, A. von Neresheim IV 491 n. 47, 520.

- (II.), H. von Schwaben II 650 n. 51. -, Markgr. von Desterreich 97 n. 187, 98, 186, 193, 194 n. 54, 198, 360 n. 102, 531 n. 70, 563 n. 26, 591 n. 19 — II 334, 505, 616, 876, 880, 881 — III 466 n. 42 — V

-, Gr. von Kregling IV 479 n. 27.

Mitgründer von Al. Reichenbach · III 617.

## Erpo.

-, 8. von Münfter 359 n. 101 -III 582 - IV 1, 21, 160, 219, 355, 370-371, 439 n. 48, 477, 478, 547, 550 n. 13 - V 9, 10.

-, A. von Siegburg 529 n. 65 II 86, 592, 596 n. 191, 598. Erften, D. im fachf. Engerngau 389

n. 44. Erzgebirge (Wiffechore) V 244, 245.

Cich, lothring. adl. Beichl. - Gottfried, Beinrich. Efchenloh, bair. gr. Geichl. - Gr.

Thiemo. Efchmar, D. bei Siegburg 593 - V

369.

Eschwege, thuring. D. 51, 184 - II 21, 22, 254, 484, 512, 515 (n. 82), 517, 564 n. 153 — V 366.

### Giito.

-, Domherr zu Magdeburg V 201.

Giifo.

-, Gr. von Ballenftedt 339 n. 63 -II 240 n. 88.

Esquilin, in Rom 30.

Effen, Ml. IV 550 n. 13 - Me. Suanihild.

Eßlingen III 23, 24 n. 30, 27 n. 34, 35. Site, ital. Dynastie II 24—25, 741 n. 199 — III 13 — V 11 n. 20.

Estrith, Mutter Kg. Svend's von Dänemark II 743 n. 204.

Eftrun, Feste bei Cambran V Ethelinde, Gem. S. Belf's IV. und Gr. hermann's von Calverla II

25, 26 n. 41, 27 — III 503 n. 48. Etich, Ft. II 742 — III 42 n. 68, 259, 461 — IV 335, 346. Emannädorf, O. in der Mark Deftersreich 97 n. 87 — V 371.

# Eugen.

— II., \$. IV 241. — III., \$. V 387.

San Eugenio di Pilodiano, Rl. III, 392 n. 79 - A. Betrus

Eurasburg, bair. Burg III 41 -Adalbert.

Eupragia (Pragedis, Adelheid), Gem. des Marfgr. Heinrich von der Rordsmark, Heinrich's IV. IV 217, 222, 251-252, 257, 319 n. 99, 391, 423, 429, 442 n. 5, 444, 528, 542 n. 3, 543 — V 75, 329.

St. Eusebius 609 n. 1.

Eusebius, B. von Cafarea IV 7 n. 15. St. Guftachius, R., Abelsgefchl. in Rom V 275 — Udalricus.

### Eustach.

-, Gr. von Boulogne II 61, 63 n. 47, 64, 653 - IV 513 - Gem. 3ba.

-, Gr. von Boulogne II 654 n. 56 — IV 517 n. 79, 518, 520. Everneim, D. bei Mainz 372 n. 14.

St. Evre, oberlothring. Kl. 444 n. 100
— A. Widerich.

St. Eproul, Rl. in der Normandie 544 n. 91 - A. Robert.

Exarchat, in Italien 334 n. 53 — II 216.

Exing, D. im Duinzinggau 563 n. 26 — V 372.

Enter, Fl. 335, 357.

Enterbruch, an der Weser 357. Egzoniden, Dynastie III 201 n. 45. G330.

- (Erenfrid), B. von Aldenburg 412 II 150 n. 69, 327 — V 382.

-, Scholaftitus in Bamberg 391, 455 V 379.

-, lothring. Pfalzgr. 191, 325.

8.

Fabianus, P. III 272, 601. Faenza, ital. B., Stadt 548 n. 98 — II 1-0 — III 312 n. 142 — St. Marien Rl., B. Robert. Farber, B. 416 — B. Edbert.

Falieri, venetian. Gefchl. - Bitalis, Maria.

Falfenstein, bair. Burg 391 - Berrand. Falfenftein, im öfterr. Walde Raabs II 335 n. 37, 716 n. 169.

Falfenstein, fcmab. Burg III 149 n. 86. Fano, Gr. in der Pentapolis, Stadt 32, 177 n. 11, 304, 334 n. 53.

Fara, Burg bes Rl. Farfa III 440. Farfa, Fl. III 544 n. 27.

Farfa, ital. Kl. 126, 478 — III 290 (n. 95), 408 n. 105, 432 n. 2, 439 n. 8, 440, 441, 474, 480 n. 15, 523, 543, 567 — V 275 n. 91, 371 - St. Maria R.: A. Berard, Sugo; Bogt Carracinus.

Farnito, ital. D. III 441 n. 12 - V

Farulfus, Großv. des Gr. Pepo 251

Farvagny, D. im Öchtland III 446 n. 15 — V 372.

Kécamp, normann. Rl. 282 n. 91 -

U. Johannes. Fech, Fl. 36 n. 23. Feiftris, Fl. II 224 n. 62. Et. Felician=R., in Foliano III 440. Felicitas=R., zu Florenz 172.

St. Felirs und Fortunatus-Ml., zu Bicenza IV 335, 336 - V 371. St. Felig: Rl., zu Bavia 181.

Felir. — II., B. IV 87 n. 153.

- III., B. IV 268 n. 42.

-, Gegen: B. von Meißen IV 53, 164-166, 214. Feltre, ital. B. - B. Arpo.

Fermo, B., Martgr. 7, 32 — II 438 n. 181, 576, 578, 658, 689, 692 — III 101, 109, 250, 305, 310 n. 35, 317, 318, 376, 380, 393 — B. Gristoraius, Dugo, Olderich;

Martg. Rainer. Ferrara, B., Gr., Stadt 334 n. 53 — III 259 — V 150 — B. Gra=

tianus, Wide.

Gerrucius, Guter des Lateran in Rom IV 421—422.

Fiano, C. bei Rom 2'9 - II 383, 417, 418 — III 439 n. 8, 544. Ficarolo, D. in der Gr. Ferrara III 78. Fichtelgebirge 452.

St. Fided=R., in Schlettstadt III 195 (n. 36) — V 238 n. 43. Fiesole, ital. Stadt 81 n. 54, 101.

Fils, Fl. 3, 194.

Filsgau, schwäb. Gau III 195 n. 36. Finne, thuring. Bergzug III 335 n. 171.

Finnen, Bolf 410 — B. Stenphi. Fischa (Große Fischa), Fl. 97 n. 87, 345 n. 74, 351.

Fischbachau, bair. (St. Martins:)Kl. V 171 n. 30.

Fischbrunnen, D. im Gau Wetterau 390 p. 46.

Fivelgau, fris. Gau 36, 38, 357, 478 n. 60 — IV 115 — V 372.

flaminische Straße ("Köniasstraße"), in Italien III 227 n. 89, 550 -80 n. 35.

Porta Flaminia, in Rom III 552. Flandern, Gr. 2, 17, 19 n. 16, 235, 373, 572—573 — II 26 n. 41, 36—40, 57—65, 68 n. 53, 151, 390 n. 108, 652 n. 54, 669 n. 82 — III 133 — IV 410 n. 31, 459 n. 34, 460, 495, 500 n. 56, 512 n. 69, 518, 519 (n. 82) — V 87, 127 n. 23, 154, 157 n. 6, 179, 381 — Markgr. Arnulf, Balbuin V., VI.; Gr. Robert, Robert. Flarchheim, thüring. D. III 642.

Schlacht von 1080: II 683 n. 98 — III 235 n. 1, 238—240, 244, 328 n. 164, 331, 333, 639—643 — IV 85, 535 n. 12 — V 315 n. 68, 325.

Flavianus, B. von Conftantinopel IV 79.

Flavigny, burgund. Kl. — A. Hugo. Fleury, frangoj. Rt. — M. Hugo. Florennes, Rl. im B. Lüttich IV 466

- V 35 — A. Giselbert, Lambert. Florentius, Gr. von Holland 84 n. 61, 373, 375, 573 — II 64, 68, 651 - Gem. Gertrud.

Florentius von Worcester IV 61 n.

Florens, B., Stabt 28, 81, 82, 85, 89, 91, 102, 103, 104, 171, 177 n. 11, 180, 216, 228 n. 62, 600—602, 674 — II 215 n. 48, 739 — III 78 n. 117, 81, 399—400, 437 n. 6, 454—455 — IV 441 n. 1 — V 147, 375, 376 - St. Johann Baptist=Dom=R., St. Felicitas=R.; St. Marien=Rl.; R. Servi di Maria: B. Atto, Gerhard, Betrus, Rainerius.

St. Florian, öfterr. Rl. IV 365.

St. Florin, R. in Coblen; V 132. Foglia, Fl. 32.

Folderus, Folferus.

— (Aureliensis) IV 494 n. 50. — (Carnotensis) IV 494 n. 50. Foligno, ital. B., Stadt III 432 n. 2,

441 - St. Felician R.

Folfard, Trier'icher Ritter 510 n. 31. Folfmar, Bolfmar.

-, B. von Brandenburg V 101 n. 8, 158 n. 8.

—, B. von Minden III 343, 504
 IV 1, 21, 52, 54, 160, 219, 236
 n. 63, 547
 — V 10, 59 n. 4, 387.

-, A. von Nienburg 265.

- (Folder), Priefter, Führer im Areug= aug IV 493-494, 505, 507 n. 67, 512 n. 71.

-, Gr. von Met V 296 n. 29.

-, fächs. Adliger II 504.

-, Krieger Heinrich's IV. III 240,

-, Zeuge für Beinrich IV. V 314 n. 66.

Folknand.

-, von Toggenburg III 422, 501. -, von Toggenburg III 422, 501. Folmar, lothring. Gr. III 178 - IV

284 n. 27. Fontanetto, Iombard. D. 69, 131, 672. Fonte Avellana, Rl. im Appennin 34, 89, 102, 103, 317, 319, 379, 547 n. 98 — II 180 — M. Petrus

Damiani.

Forcalquier, fübfranzöf. Studt IV 469. Forchheim, Gr. im Ufgau IV 112 — V 152 n. 3, 373.

Forchheim, frant. D. 212 n. 20, 272, 290—291 — III 416 n. 124, 418 n. 126 — V 371 — Pilatushof.

Wahlversammlung von 1077: II 750 n. 7, 775, 776, 777, 778, 780 n. 56, 781 n. 59, 782 n. 60, 783—785, 850, 907 n. 13 — III 2, 3—8, 9, 15, 42 n. 69, 69 n. 106, 79, 627—632, 633, 635—638 — IV 63, 305 n. 63, 311, 320, 540 - V 324.

Formbach, bair. Gr. 187 — III 40, 419 n. 127 — IV 17 n. 32 — Gr. Efbert, Friedrich, Heinrich. Formofus, B. IV, 557.

Foro, D. in der Gr. Acqui II 8 — V 371.

Forum, in Rom III 542 — IV 418 — V 276.

Forum Nervä, in Rom V 277 n. 96. Fosse, Rl. im B. Lüttich II 55, 65, 67 n. 51.

Fossombrone, B., Gr. in der Pentapolis 32 — B. Fulco.

Frainet, frangof. St. — Pr. Bontius. Franco, Stadtvogt von Coln II 806 n. 56.

Frangipani, rom. adl. Beichl. (fiebe Cencius) III 542 - IV 418 -Johannes.

Franken, Stamm, Reich (bis zum Ende ber Karolinger) III 298, 335 n. 170, 370, 587, 593, 595, 597, 600, 603, 604, 632 — IV 84 — V 122,

158 n. 8, 321.

Franken, deutsche Landschaft, am Main (2c.) 42—43, 100, 151 n. 58, 156, 174, 177 n. 10, 205 n. 4, 296 n. 117, 450, 618 n. 24, 658 — II 28, 97 n. 108, 187, 222, 226, 227, 255 n. 11, 296 n. 92, 310, 334 n. 36, 337, 492, 497, 502, 529, 538, 726, 871 n. 6, 872, 877 n. 15 — III 3, 20 n. 25, 28, 32 n. 50, 44, 45, 3, 20 n. 25, 28, 32 n. 50, 44, 45, 46 n. 75, 68, 69 n. 106, 136, 137, 139, 146 n. 78, 148 n. 85, 149, 218, 219, 239, 337, 416, 417 n. 126, 421 n. 128, 576 n. 64, 617 n. 34, 640 — IV 21, 23, 55 n. 99, 56, 57 n. 102, 58, 124, 126 n. 40, 128 n. 41, 162 n. 7, 226 n. 49, 258, 351, 354, 357 n. 42, 383 n. 26, 430, 481 n. 30, 485, 494 (n. 50) — V 66 n. 12, 69 n. 6, 132, 176 n. 8, 183, 195, 199 n. 7, 204, 232, 238 n. 43, 248, 282, 284 n. 232, 238 n. 43, 248, 282, 284 n. 8, 333, 367.

Frankfurt, kalch. Pfalz 100, 342 n. 67 II 314 — IV 558 n. 22.

Reichstag von 1069: 625-627, 629, 662.

Frankreich (Gallien) 2, 7, 102 n. 98, 112, 134, 139, 152 n. 59, 172, 180, 233—238, 317, 318—319, 320 n. 29, 361, 377, 418, 425, 511 n. 32, 523 n. 55, 536, 572, 604, 685, 686 — II 40, 58, 59, 64, 199, 207, 213, 222 n. 59, 259, 349—350, 355, 374 n. 87, 414 n. 151, 425-427, 435-436, 453, 459, 460-461, 623, 632, 643 — III 79, 115, 133, 160, 161 n. 103, 181, 320, 366 n. 34, 408, 468, 497, 560, 561, 637 n. 22 - IV 22, 65, 94 n. 167, 135, 154, 177 (n. 23), 179, 191, 195 n. 4, 200, 243 n. 60, 279, 343 n. 21, 344, 402, 405, 408, 410, 411 n. 33, 418, 424—426, 433, 441 (n. 4), 453 (n. 25), 456—460, 469—470, 471 n. 6 u. 8, 472, 481, 482, 483, 485, 486-487, 489 (n. 45), 490 n. 46, 493, 494 n. 50, 495, 496, 500

n. 56, 504 n. 62, 508, 511 n. 69, 517 n. 79, 518, 520 n. 84 — V 8, 72, 83, 87, 92 n. 72, 104, 110, 127 n. 23, 129 n. 27, 135, 136, 137 n. 46, 139, 141 (n. 53), 193 n. 39, 254 n. 65, 273 n. 87, 308 n. 54, 329, 347 — Kg. Heinrich I., Philipp I., Robert.

Fratte. C. bei Monte Caffino 125. Frauen-Chiemfee, bair. Rl. III 173 n.

Fraumuniter, Ml. in Zürich V 24. Freddona, Nebenfl. des Serchio III 456 n. 28.

Fredelo, Bogt von Al. Malmedy 571. Freden, D. bei Silbesheim 597 n. 35 - V 372.

Fredefinde, (Bem. Tanfred's von Haute-ville IV 72.

Can Frediano, R. in Lucca IV 142 n. 58.

Freifing, B., Stadt 156, 165, 173, 303 n. 129, 305, 630, 631 — II 1, 5 n. 9, 406 — III 120, 572 — IV 57 n. 102, 122, 289, 365 n. 54, 403 n. 21 — V 37, 195 n. 2, 368 — St. Corbinian: St. Maria Dom = M.: St. St. Andreas; Al. Weihenstephan: B. Ellinhard, Hein= rich, Dermann (Gegen-B.), Megin-

ward, Nitfer, Otto. Friaul, Gr. 188, 304 — III 13, 19, 20, 21 — V 98 n. 3, 370, 373 —

Gr. Ludwig.

Fridgau, ichwäb. Gau 371 -Urnold.

Friedau, adl. Geichl. IV 490 n. 47. Friedrich.

- I., Kaiser 97 n. 87, 569 n. 39 -II 871 n. 5 — III 194 n. 96, 202 n. 47, 352 n. 5, 469 n. 45 — IV 277 n. 3 - Gem. Adela.

— П., Raiser II 268 n. 137.

- (Swatobor), Patriarch von Aquileja

H 548 — HI 582 — IV 119.

—, E.-B. von Cöln V 97, 98, 104, 114, 115, 117 n. 5, 118, 131, 151 n. 1, 162, 173, 178, 179, 180, 194, 100, 211, 246, 247, 251, 279, 27 199, 211, 246, 247, 251, 272 n. 85, 281, 287, 297, 301, 304 n. 45, 313.

-, C. B. von Samburg-Bremen V 123 n. 14, 230 n. 32, 312.

-, firldr. Gegen=B. von halberstadt IV 262 n. 28, 295, 415, 420 — V 70, 160, 161 n. 14, 169 n. 24, 221, 222 (n. 20), 224, 226, 227, 230 n. 32

-, Rangler, B. von Münfter 184-185, 288, 352—353, 371, 372, 581, 591, 598 — II 250, 251 n. 103, 263, 393, 394, 395, 508, 509, 598, 615, 887 n. 7 — III 504, 506, 582 -IV 174 n. 23 — V 382.

Friedrich.

-, Al. von Monte Caffino (nachher B. Stephan IX.) 6, 26—28, 30, 31 n. 15, 32, 75, 87, 105 — V 375.

-, A. von Goject, erwählter B. von Naumburg, A. von Hersfeld III 155 n. 94 — IV 231 n. 55, 283 n. 22, 295—297.

-, A. von Hirsau II 98 - III 34. -, A. von Korvei IV 243 n. 77.

-, S. von Niederlothringen 43, 292, 372, 402, 403, 424, 429, 464-465, 470—471, 472, 473, 474, 571, 640—641— II 172 n. 105, 502 n. 68 - III 418 - Gem. Gerberga, Soa.

II., H. von Oberlothringen II 362 n. 71 — III 201 — Gem. Mathisbe.

I. (von Staufen), B. von Schwaben III 31, 194—195, 199, 205, 207-208, 235, 328, 337, 420, 422 207—205, 235, 328, 337, 420, 422, 425, 509—510, 645 n. 4 — IV 22, 58, 122, 125, 126, 128, 284, 339, 345, 383, 389, 470 — V 2, 23, 24, 25, 62, 70, 97, 100, 114, 115, 117 n. 5, 118, 131, 152 n. 2, 173, 175—176, 180, 211, 237—238, 241, 325, 329 — Gem. Agnes.

II., H. von Schwaben 196 n. 37 — V 24 n. 5, 237—238, 285 n.

12 - Gem. Agnes.

(II.), von Gofed, Bfalggr. von Gachfen 356, 394, 515 n. 39, 598, 657 — II 132, 140, 232, 244, 251 n. 103, 265, 267, 494, 534, 539 n. 118, 682, 837, 872, 873 — III 140, 141 n. 67, 155 n. 94 — IV 46 n. 84, 48, 220 n. 42, 230, 295 — V 371, 373, 379, 381.

von Butelendorf, Pfalggr. von Sachsen (S. Friedrich's II.) 515 n. 39 — III 503 n. 49 — IV 48, 230 — V 161 n. 13 — Gem. Adel=

heid.

von Comerichenburg, Pfalzgr. von Sachsen III 139—140, 141, 143, 146, 155 n. 94 — IV 230 — V 2, 178, 219.

von Bottenborf, Pfalzgr. von Sachsen IV 48 n. 90, 230.

-, Gr. von Arnsberg III 503 n. 48 — V 162, 313. —, Gr. von Beilenstein V 37 n. 20.

- (I.), Gr. von Bogen V 136.

-, Gr. von Diegen 392 n. 51.

Friedrich.

-, Gr. von Formbach II 683 n. 98

- Gem. Gertrud.

-, Gr. von Gleiberg 43 - II 502 n. 68 - III 419 n. 127.

-, Gr. von Gosect 395 n. 56.

-, Gr. von Raftel-Habsberg V 182. -, Gr. von Lütelburg, Gr. im Mofel= und Seffengan III 419 n. 127 -IV 229 n. 54.

-, Gr. von Mömpelgard III 202 n. 46 - IV 347, 373, 388 -

Bem. Algnes.

-, Gr. von Saarbrücken V 285 n. 12. -, Gr. von Echala V 131 n. 31.

-, Gr. von Tengling V 37 n. 20, 194, 195.

-, Gr. von Tengling V 197 n. 3.

-, Gr. von Toul II 515.

-, Gr. von Toul II 516 n. 83 -IV 520 - V 296 n. 29.

-, Gr. von Zollern III 422 n. 129.

—, bair. Gr. III 96.

-, oberlothring. Gr. 462 n. 124.

-, sächs. Gr. 597.

—, Stammvater ber Staufer III 194. —, von Büren, B. Hriedrich's I. III 194 — Gem. Hilbegard.

-, herr von Bettendorf IV 345. Bogt von Regensburg IV 116 -

V 372. - vom Berge, freier Sachse II 244,

494, 860 n. 8. -, fachf. Ebler III 648 n. 14.

Br. des B. Otto von Bamberg V 165 n. 21, 167 n. 22.

-, Urheber einer Schenfung an die Bamberger=R. 23 n. 4, 453 n. 107 u. 109.

Friesach, Gr. in Kärnten III 40 — IV 479 — V 6 — Gr. Wilhelm.

Friesenfeld, sächs. Gau 657. Frigendorf, D. in Desterreich III 97

n. 3.

Frisa, Feste des Rl. Monte Cassino 27 n. 11.

Frisland 36, 84 n. 61, 158, 159 n. 77, 160, 266 n. 54, 357, 373, 374 n. 17, 414, 478 n. 160, 514, 515, 574 n. 17, 414, 478 n. 160, 514, 515, 514, 515, 514, 515, 62, 658 — III 69, 133, 278 n. 84 — IV 94, 167, 114, 115, 246, 385, — V 68, 119 n. 8, 120—121, 184 — Markar. Beinrich.

Fritslar, St. in Seffen 341 n. 65, 524, 527 — II 309, 313 n. 5, 334, 823, 909 — III 124—125, 131, 190—193, 210—211, 213, 214, 218 n. 72 — IV 13, 46 — V 203-204, 205, 206 n. 17, 217, 218 n. 12, 353, 355 — St. Peter 3=R. B. Appelin.

Froburg, gr. Geschs. III 342 n. 175. Frontenhausen, bair. gr. Geschlecht -Gr. Kuno, Kuno.

Frowila, Gem. Marfgr. Adalbert's von Desterreich 97 n. 87, 98 — V 371.

Frumold, Domherr in Cöln IV 488 n. 43.

Frutoli, M. von Rl. Michelsberg in Bamberg III 22 n. 26, 630, 634, 635, 641, 643, 646—647, 650—
IV 3 n. 7, 24 n. 42, 42 n. 78, 43 n. 80, 55 n. 99, 126 n. 40, 188, 484, 491, 506 n. 65—V 77 n. 31, 137, 224, 338 n. 51, 344 n. 66, 376.

Fünen, B. 416 — B. Gilbert. Fünfkirchen, D. in Ungarn 349. Fürth, frank. D. 291, 453 — V 373 n. 19.

Füßen, schwäb. Rl. III 65 n. 100, 149, 509 — IV 205 — St. Mang. R. A. Eberhard, Swidker.

Fulcard, A. von Lobbes V 116. Fulcher, Priester in Chartres IV 472—473.

Fulco.

—, B. von Fossombrone IV 134.

-, otbertin. Martgr. in Italien III 13 — IV 347 n. 26 — V 11, 374.

-, Gr. von Anjou IV 426 -Bertrada.

Fulda, Fl. II 257 n. 115, 499 — III 333.

Fulba, Rl. in Seffen 24, 156, 172 n. 98, 173—174, 175, 268 n. 57, 296, 328—331, 342 n. 67, 612, 620 n. 30, 649 n. 5, 656, 658, 659 n. 17, 660—661, 663, 664 —667, 668, 701 — II 95 n. 104, 188—189, 265, 266, 312 n. 5, 316, 319, 320 n. 15, 546—547, 575, 786, 796, 797, 799, 811, 817 n. 86, 874 — IV 231 n. 55, 257 n. 18, 322, 439 — V 373 — A. Echbert, Rohing, Ruozelin, Siegfried, Widerad; M. Eberhard, Marianus Scottus.

## **G**.

Gaeta, B., S., Stadt 324, 544, 552 n. 6 — II 109 n. 21 — B. Johannes; S. Adenulf.

Galera, Burg bei Rom 121, 126, 145, 150, 177, 250 - Gr. Girardus, Rainerme.

Galisien IV 550.

Galliata. C. in Italien V 80 n. 35. St. Gallen, Rt. 370, 469, 631 n. 59 — II 794 n. 11 — III 17 n. 20, 29—30, 64, 73—74, 196, 197—198, 328-329, 422, 501, 509, 572-573, 614 n. 130, 621 n. 142 — IV 118—120, 121, 123 n. 35, 161 n. 7, 205, 254, 256, 361 n. 49, 374, 386, 389 — V 211 n. 4, 270, 374, 384 — ©t. Galluŝ-ŝ.; M. Lütold, Nortpert, Udalrich II., III., Werinher (Begen: 21.); Dt. Effe= hart IV .: Bogt Butold.

Gallipoli, unterital. Stadt IV 198. St. Gallus-R., im Al. St. Gallen IV

121.

Gamondo, oberital. Pfalz 429 - II 107 n. 118 — III 367 n. 2, 370 n. 13, 372 n. 18 — St. Marien=R.

Gandersheim, jächi. Al. 338, 339 n. 61 — II 486 n. 54 — Ae. Adelheid I., II., Beatrig.

Gandulf, B. von Reggio III 178, 565, 570 — IV 73.

St. Gangolf's=R. ju Bamberg 452, 453.

St. Gangolf's-Al. 3u Toul 444, 629. Garda, ital. D. IV 453. Gardafee II 767 n. 32.

Garfagnana, ital. Gr. III 159. Monte Gargano IV 390 - V 87. Garigliano, Bl. 546, 554, 555 - III

Garfenda, Gem. des Markgr. Albert Издо II. IV 347 п. 26 — V 11. Garfias, Geiftlicher von Toledo V 85 n. 49, 88.

Gascogne IV 397 n. 10.

Gaudentius, M. von Hirfau III 621 n. 142.

## Gaufred.

311.

—, E.=B. von Paris IV 344.

- Malaterra, ficil. Geschichtsschreiber III 549, 551, 554 n. 31 — IV 70, 73 n. 111, 450 — V 41, 377, 378.

-, Gr. von Anjou 140 n. 39, 236 -Gem. Agnes.

- von Converiana, apul. Aufstands= führer III 450 - IV 198.

St. Gaugericus, B. von Cambran V 155.

Gauvazisbrunn, D. in ber Mark Defterreich 360 n. 102.

Gebehard, Gebhard.

-, E. B. von Ravenna II 545 -III 295.

-, Rangler, C.B. von Salzburg 95, Mangler, 6:25. but Catabard 55, 100 n. 93, 156 n. 74, 182, 183 
—184, 185 n. 33, 270 n. 58, 288 n. 101, 290, 291—292, 304, 307 n. 2, 457, 458, 487, 490, 562 
— II 79, 80, 118—120, 223, 301, 407, 519, 531, 542, 614, 673, 725 n. 176, 729, 831—832, 863, 887 n. 6 — III 3, 39—40, 67, 109 n. 21, 134 n. 53, 237, 276 n. 83, 281, 287 n. 95, 346, 347, 354—361, 281, 287 n. 95, 346, 347, 354—361, 405, 407 n. 105, 463, 512, 518, 519, 530, 535, 571, 580, 581, 618, 628 n. 4, 629, 630 — IV 3 n. 7, 4, 5—6, 7, 15, 18, 23, 27, 29 n. 51, 35 n. 66, 36, 44—45 (n. 83), 57 n. 102, 123, 124, 195, 213 n. 31, 214—217, 321, 355, 431 — V 6, 135, 377, 386.

II., 8. von Conftanz V 183 n. 19.

III., B. von Constanz III 142 n, 68, 202, 204, 228, 574 n. 61, 606—609, 613, 618, 621 n. 142, 623 n. 144 — IV 16, 20, 23, 56 n. 101, 60 n. 105, 105 n. 193, n. 101, 60 n. 103, 105 n. 135, 110, 116—118, 120—121, 126, 130, 132, 133, 134, 162 n. 7, 176 n. 26, 192, 195, 253—254, 255 —256, 259, 260, 263—265, 266, 273, 274, 282, 289, 290, 316, 317, 348, 356, 358, 361 n. 49, 374—375, 381, 382—384, 386, 398—399, 400—401, 402, 405, 422, 427—429, 431, 432 n. 26, 434—436, 446, 447 (n. 16), 469 n. 1, 490 n. 47, 548 — V 8, 23, 26, 31 n. 15, 52, 61, 75, 84—85, 99, 100 n. 5, 103, 105, 106, 109, 149 n. 68, 181—182, 185—187, 208, 214 n. 5, 216—218, 220, 221, 223, 225 (n. 24), 226, 227—228, 238—239, 249, 253, 254, 255, 263, 268, 269, 271 n. 85, 272, 273, 279, 283, 294, 306, 327, 328, 329, 330, 332, 355.

-, B. von Eichstädt (P. Victor II.) 6, 8.

(Jaromir), B. von Prag 594, 596 — II 57 n. 37, 190, 191, 192 n. 8, 193, 194, 273, 274, 302, 304, 356 - 357, 358, 360, 361 - 362, 363, 427—428, 458 — III 42, 69 n. 106, 97 n. 3, 576 n. 65 — IV 21, 25, 66, 116, 207 n. 27, 298, 372, 547, 550.

(III.), B. von Regensburg 7, 46, 184, 201, 292 n. 107 — V 377.

Gebehard, Gebhard.

- (IV.), B. von Regensburg IV 262,

439 n. 48 — V 2, 237. —, A. von Hirsau, B. von Speier und A. von Lorich IV 356 n. 41, 359 n. 45, 362—363, 382, 398— V 186, 247, 250, 255, 262 n. 73, 265—266 (n. 78), 267 n. 81.

—, D. von Trient V 294, 296.

—, M. IV 434.

- (I.), Gr. von Sulzbach V 62 n. 9. -, Gr. von Supplingenburg II 504, 683 n. 98, 877 n. 13, 879, 880, 881, 882 — IV 295 — Gem. Hedwig. -, fächf. Gr. 624 n. 41.

Gebersweiler, elfaff. Beichl. - Bur= chard.

Gebeno, Bogt der Raiferin Ugnes 530 n. 67.

Gebhardsberg, bei Bregenz III 198

Gebstedt, D. im thuring. Oftergau 599 - V 372.

Geifa.

- (Magnus), Kg. von Ungarn 189, 197, 206, 344 n. 78, 346—347, 348—349, 350, 351 — II 72, 73, 75 n. 62, 120, 352 n. 59, 384, 385—387, 404, 405, 406, 435 n. 179, 521, 550, 552, 553, 554, 744 — III 133 — IV 475. -, ungar. S. 198 n. 62.

Geisenhausen, schmäb. D. V 194. Geigaer Wald, in Oberöfterreich III

134 n. 53.

Gelasius I., P. III 594 — IV 6 n. 12. 308, 310 n. 75, 311, 314, 315 n. 89, 316, 317, 318 (n. 96), 319 n. 99, 326, 343 — V 89 n. 64.

Geldern, lothring. Gr. V 303 n. 45 -Br. Gerhard.

Geldern, lothring. D. IV 499.

Gemblour, lothring. Rl. - M. Sigebert. Gendach, D. im Schokachgau V 153 r. 3.

Genesp, lothring. D. IV 40 n. 74. Mont Genevre IV 469 n. 1.

Genf, B., Gr., Stadt 655 — II 748 — III 190 — Gr. Gerold.

Gengenbach, Rl. in ber Ortenau II 409 — IV 56 n. 101 — A. Azelin, Hugo, Ruotbert, Willo. Gennarius, Römer 249 n. 64.

Gent, Gr., Stadt 573 n. 46 — II 38 n. 62, 39—40 — St. Peters=Kl.; Gr. Balduin.

Genua, E.=B., Stadt 448 — IV 199, 373, 469 — V 73, 134 — E.=B. Jacobus, Konrad. St. Georg, Reliquie V 1, 127 n. 23.

St. George-R., zu Coln 161 - II 394, 396, 600, 805 n. 55, 806.

St. Georgs-R., zu Limburg 153 — V 369.

St. Georgs=Al., in Naumburg III 155 n. 94

St. Georgs=R., in Brag II 190 -

Br. Betrus.

St. Georgen, Rl. im Schwarzwald II 650 n. 51, 816 n. 84 — III 615 n. 132, 616 — IV 116, 117—118, 121, 255-256, 428 n. 20, 446 — A. Dietger, Beinrich. St. Georgenberg, K. im Innthal V 1, 62 n. 8, 370.

St. Georgs = Meeresarm (Marmara= Meer) V 138.

Gerace, calabr. Stadt 240, 243 n. 17. Gerald.

-, Card.=B. von Oftia II 160 n. 88, 182, 207, 213, 222 n. 59, 273, 351 n. 58, 354 n. 62, 356 n. 65, 371, 377—381, 382, 398, 433, 436, 439, 445 n. 3, 446, 494, 698, 761, 768—769, 770 — III 15, 88, 92, 104 n. 15, 610 — IV 240 p. 73 240 n. 73.

-. A. von Bfävers IV 454 n. 26. St. Gérard, Kl. im B. Lüttich IV 466 — A. Guarmund.

Gerberga.

-, T. Ag. Rudolf's III. von Burgund 359 n. 101.

-, Gem. Horiwoi's von Böhmen V 65 n. 11, 102, 240 n. 46.

-, Gem. S. Friedrich's von Nieder= lothringen 470.

-, Gem. Markgr. Beinrich's von Schweinfurt II 362 n. 71.

Gerbodo, Baffall Gr. Arnulf's von Klandern II 62 n. 47, 65 n. 51. Gerbstedt, D. im fächs. Haffegau 353, 371.

St. Gereon-R., zu Cöln II 396, 596 n. 192, 597 n. 195, 600 n. 200 — III 261 n. 48.

Gerhard, Girardus.

— II., B. von Cambray IV 407, 410 — V 129.

-, B. von Czanad III 511 n. 62.

-, B. von Floreng (nachher B. Ni= folaus II.) 92, 101—102, 103, 104, 105, 118—120, 674—677— V 376.

-, B. von Toul 444.

-, A. des St. Apollonius=Al. in Canoffa III 454 n. 24.

-, A. von Al. Schaffhausen IV 524 n. 88 - V 31.

-, M. vom Al. St. Subert V 34.

Gerhard, Girarbus.

-, D. von Oberlotbringen 372, 445, 459, 563 n. 26 — II 35 — V 381 — Gem. Ledwig.

-, Gr. im Albgau II 45 n. 12.

- I., Gr. von Egisheim III 195 n. 36. -, Gr. von Galera 86, 121, 126, 150, 215, 217, 224, 250, 298, 299, 692, 694 n. 23.
- -, Gr. von Gelbern V 251. -, Gr. im Samaland III 480.
- -, Gr. von Julich V 71, 118. -, Gr. im Rieder-Glfaß 371 n. 11, 443 n. 93 — II 430 — III 49 n. 78, 195 n. 36.

-, Gr. in Rom II 422 n. 161.

—, Gr. im Nubrgau und Hattergau
36 n. 23, 572.
—, Gr. von Waffenberg IV 159 n. 3

- V 115, 118 (n. 6).

-, Gr. von Westfalen IV 58 n. 103. -, Burggr. in Maing IV 502.

—, Gr. V 173.

- von Sochstaden IV 36 n. 69.

- di Bono Alipergo, Normanne 214
- -, Bannerträger ber Gr. Mathilde IV 375.

Berhaufen, ichwäb. gr. Gefcht. - Gr. Sartmann.

Gerhoh von Reichersberg III 519-520. Gerlach.

-, Gr. (von Wiferob) II 596, 598.

-, frif. Gr. II 698 n. 94.

-, Gr. 24 n. 6.

-, Bogt der Raiferin Agnes 304 n. 131.

Gerlafius, Stellvertreter G. B. Anno's in Kl. Malmedy 571 n. 43.

S. Germano, D. in Italien 89, 90 — П 111, 278, 296, 690 n. 8— ПІ 158— V 56 n. 56. Сегигоде, ійфі. яг. 388— V 221,

369 - Et. Cyriacus: M.; Me. Sade= miga.

Gero, Gr., Wettiner 353 n. 94 - II 713, 834 — III 144, 231 n. 93, 236 — IV 220 n. 42 — Gem. Bertha.

Gerold.

-, Al. vom Al. Ebersberg V 178 n. 12.

-, Gr. von Genf III 195 n. 36.

-, schwäb. Gr., Schwager Karl's des Großen 443.

Geroltisborf, D. im Runachgau 525 n. 59 — V 369.

Gerftungen, thüring. D. 466 — II 271, 286, 287—288, 289, 291, 292, 293, 297, 311, 326, 512, 519, 527,

· 528, 530, 812, 820-823, 830, 831 n. 129, 860 — III 854 — IV 1. Triebensightus non 1074: 658
n. 12 — II 317 n. 10, 323
n. 19, 325—326, 327 n. 26, 328, 413 n. 149 u. 150, 526, 537, 787, 823, 824, 826, 851

> Bermittlungstag (Gerftungen= Berfa) von 1085: IV 3-8, 9—12, 13, 19, 29, 46, 313 n. 84, 332 n. 137 — V 68.

St. Gertrud=Rl.: fiehe Nivelles.

n. 200, 861 n. 11.

Gertrud.

-, Ae. vom Rl. Niedermunfter in Regensburg II 290.

-, Gem. D. Heinrich's des Stolzen II 882.

-, Gem. Pfalzgr. Siegfried's III 503 n. 48 — V 120 n. 10.

-, Gem. Gr. Friedrich's von Formbach und S. Drdulf's von Sachsen II 683.

-, Gem. des Gr. Florentius und Gr. Nobert Frijo's 373—374, 573— II 64, 67, 72, 75 n. 62. —, Gem. Gr. Dietrich's II. von Katlen-

burg, Marfgr. Heinrich's des Fetten und Marfgr. Heinrich's von Eilen-burg 584 — II 882 — IV 8, 294, 412 n. 36 — V 120—121, 184, 202 n. 11.

- von Boppard V 251 n. 61, 370.

Gerung.

-, A. von Rheinau 468 n. 138, 566 — IV 354 n. 36.

-, Pr. von Kl. Marbach IV 432

n. 25. -, Gr. im Klettgau 566 n. 34.

-, bair. Gr. III 96.

Gervafius, E.=B. von Reims 35 n. 20. 77, 79, 102 n. 98, 144, 177 n. 12, 234, 235, 318, 377, 542—543 — IV 191.

Ger, burgund. Landschaft II 749 n. 6. Giebichenftein, Burg an ber Saale II 872 n. 7.

Giengen, ichwäb. Burg III 41 n. 68, 145 n. 77.

St. Gilles les Boucheries, frang. Rl., Stadt III 366 n. 34, 560 n. 44, 561 — IV 457 — A. Obilo; Gr. Raimund.

Gimmenich, niederlothring. D. 152 n. 60.

San Ginese, Feste bei Lucca III 382

San Giorgio in Braiba, R. in Berona

Porta San Giovanni, in Rom III 526.

Bia San Giovanni in Laterano, in Rom V 277 n. 96.

Giovinazzo, apul. Stadt II 276 n. 150 — III 301.

Girgenti, sicil. Stadt 605 - IV 197—198 — 3bn Hammud.

Gifela, Gisla.

-, Gem. Kaiser Konrad's II. 16, 22 n. 3, 40 n. 32, 230 n. 65, 359 n. 101, 467, 653 n. 3, 654 — II 362 n. 71 — III 335, 577 n. 65, 580 n. 68 — IV 112 n. 5, 174, 243, 345 — V 113 n. 2, 116, 151, 153, 178 n. 12, 180.

-, Ae. von Rl. Remiremont V 254

n. 65.

-, Gem. Gr. Arnold's von Andechs 47. Gifelbert, Gislebert.

-, A. von St. Blafien II 167 - III 615 n. 132.

-, Al. von Florennes IV 466.

-, A. von Hafungen, Reinhards-brunn, St. Peter in Erfurt, Abmont III 618 — IV 352—353, 354, 355 — v 135, 137 n. 6, 142 n. 56, 143, 144 n. 59, 171 n. 29, 172 n. 32.

---, Archidiafon von Lifieur 535.

Briefter und M. II 906 n. 8 -— III 226 n. 85, 244 n. 17. — Gr. von Los V 117 n. 6.

-, Gr. von Lütelburg 464 – III 417 n. 126, 419 n. 37.

-, Gr. im Bergamaskischen III 459 n. 33.

-, Eigenmann Gr. Dietrich's V. von Holland II 651.

Gifelmus, B. von Afti 59, 134, 142. Gifo, Gr. II 11 n. 23.

Gifulf, F. von Salerno 76, 122, 125 n. 42, 149, 557 — II 111, 204 n. 30, 211, 212, 277, 280 n. 159, 348, 416, 417, 418, 424 n. 163, 688 — III 84—87, 94 n. 136, 102, 367 n. 34, 486, 560, 561 — IV 62, 71, 153, 156, 179, 181 — V 378.

Gladbach, niederlothring. Al. 529 -A. Beinrich, Meginhard, Boli=

helm.

Glane, R. bei Al. Jburg IV 553 n. 5. Glatt, Fl. III 198.

Glat, schles. Landschaft V 64.

Glehuntare, schwäb. Gau 48 n. 46. Gleiberg, gr. Gefchl. in Seffen 43, 274 n. 69 — II 502 n. 68 — III 417 n. 126, 419 n. 127 — V 183

Gr. Dietrich, Friedrich, Bermann. Gleichen, Feste in Thüringen IV 113, 219 n. 41, 220 n. 42, 222-223, 225, 246, 323, 543 — V 122, 327.

Gniph, schwed. Häuptling 522. St. Goar, D. am Rhein II 8. Godebold.

-, B. von Meißen II 86 n. 83.

-, Br. der Mainzer R. V 67 n. 13. Godehard, B. von Hildesheim III 232. Godehild, Gem. Ag. Balduin's I. von Jerufalem IV 251.

Godelheim, westfäl. D. II 847 n. 180.

Godichalf, Gottschalf.

—, B. von Havelberg 354 — III 229, 504 n. 55 — IV 2. —, B. von Minden V 223, 255.

—, A. von St. Alban in Mainz IV 21 n. 36.

-, Pr. der Marien-R. in Aachen II 852 — V 59, 364—365.

-, Pr. des Servatius=St. zu Maas= tricht IV 159 n. 3.

-, Priester, Führer im Kreuzzug IV 494 (n. 50) —495, 505 n. 65, 507—508, 512 n. 71, 522 n. 85.

on obovitifiger F. 3, 411—412, 516
n. 42, 517—520, 523 n. 55 — II
90, 149, 150, 854—855, 856 —
IV 416 — Gem. Siritha.

—, Gr. von Achalm V 38 n. 22.

-, Gr. von Affel 460 — III 505 n. 56.

-, Krieger E.= B. Adalbert's von Hamburg-Bremen 358 n. 101, 515 n. 38.

Gögglingen, schwäb. Geschl. — Berchtold. Görlit, D. im Milgienergau II 87 -V 368.

Görmersmark, thüring. Gau II 77, 331 n. 33 — Gr. Ruotfer.

Görz, gr. Geschi. V 62 n. 8. Gößweinstein, frant. Burg V 383.

Götweih, öfterr. Rl. 183 n. 29, 458 n. 115, 531 n. 70 — III 419 n. 127, 467, 619, 620 — IV 17 n. 32, 26 n. 43, 43, 364, 365, 432 — V 39, 135 — St. Marien-K.; A. Chadalhoh, Hartmann; Pr. Ronrad; M. Johannes; Bogt Gr. Udalrich.

Gondershausen, D. im Trechirgau III 576.

Gonterulus, Höriger von Al. Stablo II 50 n. 25, 54 n. 34.

Gorgona, Insel an der tusc. Küste V 13, 371.

St. Gorgonius = Rl., auf Gorgona V 13, 371.

Sorze, oberiothring. Kl. 163, 200 n. 66, 635 — II 94, 96, 817 — III 620 n. 140 — IV 40, 516 n. 78 - A. Heinrich; M. Albinus.

Meger von Anonau, Jahrb. b. btid. R. unter heinrich IV. u. V. Bb. V.

Godbert, Motar ber Gr. Mathilde V 83 n. 42.

Gofed, pialger. jadf. Onnaftie 515 n. 39, 696 n. 4 — IV 48, 230.

Goleck, thuring. Mt. 155 n. 70, 410 — II 133 n. 31, 837 n. 149 — IV 46 n. 84, 230, 295 — A. Friedrid), Diltin.

Gosfrid (Gauritus von Conversana), Mormanne 241, 606 n. 58.

Goelar, fachf. Pfalz 4 n. 2 u. 4, 7, 10, 16, 22, 24, 45, 51, 52, 83, 84, 10, 16, 22, 24, 45, 51, 52, 83, 84, 153, 154, 155, 166 n. 87, 181, 230, 264, 265, 276, 305 n. 135, 327, 332, 333, 336, 337, 339, 360 n. 106, 387 n. 41, 388, 394, 395, 400 n. 11, 466, 467, 468 n. 137, 472, 473, 476, 477, 478, 479, 480 n. 169, 482, 483, 484 n. 176, 489 n. 4, 495, 515, 530, 531, 532, 533, 549 n. 1, 563, 564, 566, 573, 574, 577, 578, 580, 581 n. 64 574, 577, 578, 580, 581 n. 64, 583, 585, 596, 599, 609, 628 n. 51, 629, 630, 668, 687, 695, 696, 51, 629, 630, 630, 631, 632, 636, 698 — II 8, 15—18, 23—24, 41, 42, 87, 88, 121, 122 n. 12, 123, 144, 156, 225, 227, 232, 234, 238—239, 240 n. 87, 241, 246, 247, 248, 249, 262, 298—299, 300 n. 197, 314, 327, 328, 329, 330, 231, 47, 510, 511, 526, 119 331, 487, 510, 511, 536 n. 113, 583, 584, 585 n. 177, 611, 612, 613, 614, 645, 646, 647 (n. 41), 648, 679, 773, 810, 811, 823-825, 826, 828, 851 n. 202, 853, 858, 859, 862, 867, 868, 870 n. 3, 908 — III 76, 78, 90, 92, 98, 106 n. 16, 118, 122, 132, 133, 134 n. 53, 138 n. 61, 149, 156 n. 95, 174 n. 4, 175, 205 n. 56, 228, 232 n. 94, 241, 244, 333, 334, 343, 426, 431, 464, 505-506, 583, 605, 644 n. 1 — IV 13, 53 n. 98, 111 n. 3, 209—210, 213, 232, 534, 552 n. 3 — V 223 (n. 21 u. 22), 227, 228, 368, 369, 375 — St. Simon und Judas-St., St. Beters=St.; St. Ulrichs Rappelle: Steinberg: Boat Bodo.

Zwift in ber Dom=R. 1062 und 1063:328-330,650,664-667,668 — II 561—562, 799 n. 34 — IV 322.

Reichsversammlung von 1075: II 548 n. 135, 583—584, 850.

Goswin, B. von Osnabrud IV 240. Gotebold, Patriard von Aquileja 304, 305 n. 134, 341 n. 65, 354, 592 n. 23 — II 545. Gothland, ichwed. Landichaft 420 n. 52, 521, 522.

Gottesau, Rl. im B. Speier III 620 n. 140 — A. Wolpoto.

Gottfried, Goffredo.

—, E.B. von Mailand 562 n. 25 -П 100—103, 104—106, 107, 176 n. 111, 177, 178, 179 n. 114, 196—197, 217, 272, 273, 283, 284, 285, 368, 427 n. 168, 437, 474, 478, 573, 576, 577 n. 166, 694.

-, Gegen = B. von Cambran V 200 n. 10.

—, B. von Lucca IV 139, 379 n. 15. —, B. von Magalona IV 136. -, B. von Paris II 61, 64.

-, B. von Perugia 30.

-, A. von Bendome IV 418-419, 421-422.

**一,** 颈. 701.

— (ber Bärtige), H. von Niebers lothringen 2, 6, 7, 10, 17, 25, 26 n. 30, 28, 32—33, 37 n. 24, 43, 53, 77 n. 45, 78, 80, 81, 82 n. 57, 92, 101, 102, 118, 119, 121, 144, 161, 163, 164, 223, 236, 246, 262—263, 264, 277—278, 285 n. 95, 292—293, 296—297, 301 n. 126, 308, 310—311, 312, 313, 314, 316 n. 21, 372, 373, 376, 397 n. 1, 399 n. 5, 401, 402, 425, 426, 1, 399 n. 5, 401, 402, 425, 425, 426, 427, 428, 459, 470, 472, 473—474, 488 n. 2, 489 n. 3, 496—497, 523 n. 55, 545 n. 93, 546 n. 95, 548 n. 98, 549 n. 1, 550, 551—553, 554—556, 557, 586, 589—590, 600, 601, 602—603, 634—643, 674, 675, 676, 686 — II 35, 108, 109, 122 n. 119, 263, 364, 365 109, 182 n. 119, 363, 364, 365, 497, 653, 654 (n. 56), 658, 692 — III 398 n. 86 — IV 38, 39 n. 74, 92 n. 164, 428 n. 19, 513, 520 n. 84 — V 317, 318, 319, 376, 380, 381 - Gem. Beatrig.

216 n. 49, 218 n. 51, 221, 285 n. 170, 287, 289, 290, 311, 312 n. 5, 344-345, 363, 364, 365, 366, 402, 492, 497, 502, 504, 509, 513, 515, 516—517, 527 n. 97, 528 n. 98, 529, 531, 567—568, 596, 604, 615, 619, 629, 632 n. 25, 650—658, 659, 665, 668, 678, 690 n. 108, 691, 693 n. 112, 831—832, 876, 877 n. 12, 878, 879, 882 — III 393 — IV 37—38, 39, 140 n. 54,

249, 274, 513 — V 383 — Gem. Mathilde.

Gottfried, Goffredo.

- (von Bouillon), S. von Nieder-lothringen, "Bogt" von Ferufalem II 516 n. 83, 653, 657—658, 659 — III 648 n. 14 — IV 38, 39, 160, 248 n. 4, 249, 407 n. 26, 466-467, 491 n. 47, 493, 513-516, 517, 518—523, 536 — V 58 n. 3, 59 n. 4, 76, 84 n. 45, 134, 135 n. 42.

-, Gr. von Löwen, S. von Nieder= Iothringen V 115, 117 n. 5, 128,

— (IV.), Markgr. von Antwerpen III 469 n. 45.

-, Markgr. von Kärnten 208 n. 8. -, ital. Markgr, III 456 n. 27.

—, S. Ar. Avalbert's von Calw, lothring. Pfalzgr. II 98 n. 108 — IV 40 n. 75.

-, Gr. im Bliesgau IV 163 n. 8 -

V 97 n. 2.

-, Gr. von Kerklo IV 160 n. 4. -, Gr. von Kerklo IV 160 n. 4.

-, Gr. von Ramur 473 n. 147 - V 290, 298, 359, 360. -, Gr. von Ribemont V 200. -, Br. B. Gebehard's IV. von Regens-burg IV 263 n. 29 - V 2. - von Eich, Kreuzfahrer IV 520, 521.

— Ridelle, Normanne 243, 245 n. 18. -, S. Gr. Gauffred's, Normanne 243 n. 17.

-, Normanne, Antheilhaber an Monte= pelojo 606 n. 58.

, Recognoscent V 180 n. 14. Governolo, D. bei Mantua III 457 n. 30 — IV 280, 283 n. 21, 379, 440.

Gogbert, Gogbrecht.

-, A. von Bersfeld 657 n. 7.

-, Domherr von Bamberg II 464

Gozechin, Mainzer Domscholafter 167,

Gozelin, Gozolin.

-, E.= B. von Bordeaug II 436 n. 180.

-, Normanne 241.

Gozelo, S. von Niederlothringen 163, 200 n. 66, 473.

Gozwin.

-, oftfränt. Gr. 268 n. 57, 272, 453.

-, fränf. Gr. 453 n. 108.

-, frank. Krieger V 176 n. 8. Grabfeld, frant. Gau 268, 273 n. 65, 597 — II 871 n. 6 — III 145 V 373 — Gr. Poppo.

Gradech (Grät), D. in Mähren 191 n. 47, 194 n. 55 - Caftellan Siegfried.

Grado (Reu = Aquileja), Patriarchat 304-305 - Patriarch Dominicus III., IV.

Grafschaft, westfäl. Kl. II 600, 601, 607 n. 209.

Gran, E.=B., Stadt IV 298 - E.=B. Defiderius (?), Reemia.

Grana, D. in der Mark Zeiz III 651. Grandson, gr. Geschl. — Gr. Lambert. Gratianus.

—, B. von Ferrara IV 143. —, Römer III 259 n. 47.

(Grebenau, helf. D. 658 n. 11. Greding, D. im bair. Nordgau IV 116 n. 16, 335, 412 — V 367.

St. Gregorius=R. in Rom V n. 96.

San Gregorio Magno (Clivus Scauri), Rt. in Rom 217, 225, 692.

Gregor.

· I., 3. 56 n. 3, 454 — II 209, 427 n. 168, 663, 705 n. 141, 720 427 n. 168, 663, 705 n. 141, 720 — III 268, 269, 271 n. 68, 273 (n. 72, 73), 357, 369, 372—373, 411, 415, 514 n. 69, 516, 537 (n. 21), 587, 598, 600 — IV 19, 79, 106 n. 98, 148, 300, 302, 306 n. 66, 307 n. 68, 309, 316 n. 90, 317 n. 92, 318 n. 96, 326 — V 190 n. 30, 192 n. 36. — II., \$1 IV 420. — IV., \$1 IV 241.

— IV., \$. IV 241. — V., \$. 570 n. 42. — VI., \$. II 209 n. 36 — III 252,

262 n. 52 — IV 83 n. 143, 341. - VII., \$3. ("SitDebrand"), Gregorianer 79 n. 49, 148 n. 55, 219 n. 37, 225 n. 56, 233, 508, 534—535, 637 n. 78, 642 — II 45 n. 11, 104 n. 116, 120, 162 n. 91, 166 n. 97, 170 n. 102, 179 n. 91, 166 n. 97, 170 n. 102, 179 n. 114 u. 115, 183 n. 120, 192 n. 8, 193, 194, 197 n. 17, 199, 201 n. 24, 202 n. 28, 204 n. 30 u. 31, 205-222, 266, 269, 270 n. 140 u. 142, 272-286, 292 n. 187, 300-306, 338, 339-363, 364-368, 370-373, 374, 375, 376, 377, 378, 379-380, 381 n. 93, 382, 383-384, 386, 388 n. 104 u. 106, 398 n. 126, 402, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 n. 149, 416-443, 444-461, 464, 465-466 (n. 30), 467, 469, 465—466 (n. 30), 467, 469, 470—472, 473, 477 n. 43, 478, 479, 480, 481, 483 n. 51, 484, 492—493, 494, 498 n. 66, 514,

521, 527 n. 97, 528 n. 98, 540, 541, 542, 543 n. 126, 544, 548—570, 571, 572, 573, 574, 575, 576—581, 582-583, 584, 586-590, 605-606, 611-612, 613-614, 615, 616, 617, 618—619, 620, 621, 622—625, 626, 627—628, 629, 630, 631, 632—633, 634, 636—637, 638—639, 640 n. 32, 641, 642, 643—645, 655, 656, 657, 658 n. 62, 660, 907, 909, 910, 911 — III 1—2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 n. 16, 15, 19, 28 n. 35, 29, 30 n. 42, 32, 33, 37, 39, 40 n. 66, 45, 54—57, 58, 59, 62, 65, 66, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 75—76, 7 78—84, 85, 87, 88—89, 90, 91, 92, 93, 94—95, 97 n. 4, 98, 99 n. 6, 101—116, 117, 118—119, 121, 123, 124, 125, 126, 127—128, 124, 125, 124, 125, 126, 127—128, 129, 130, 131, 132 n. 49, 134 n. 53, 143, 144, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159—162, 164—170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177—187, 189 n. 26, 190, 191, 193, 196, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220—224, 225—226, 227, 228—229, 230, 231, 234, 244, 244, 244, 245, 246 231, 234, 242, 243, 244, 245, 246, 231, 234, 242, 243, 244, 245, 245, 247, 250, 251—258, 259, 260, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274—275, 276, 277, 278, 279—280, 281—284, 285, 286 n. 95, 287, 288—289, 290—293, 294, 296, 297, 298, 301, 302, 303—307, 308, 309—310, 311—314, 316, 317—325, 326, 327, 329, 330, 340, 341, 343 n. 177, 347, 350, 351, 353—354, 355, 357, 358, 360, 361, 362—374, 376, 377, 380, 381, 383—384, 385, 386, 389, 390, 392 n. 76, 393, 394, 396, 397,

464, 465, 469 n. 45, 470-472, 474, 475, 478, 479, 481 n. 15, 483—484, 485 n. 20, 486, 487, 491—493, 495, 496, 497, 498, 499, 504 n. 55, 505 n. 56, 511, 570 (n. 58), 571 n. 59, 572, 577 n. 66, 579 n. 67, 580 (n. 68), 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588-591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 606, 607 n. 121, 608, 616 n. 133, 623, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 634, 637, 638, 645 n. 2, 648, 650, 653, 654, 655 — IV 1, 2, 4 (n. 7), 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15 n. 29, 16, 19, 20, 22, 26 n. 43, 27, 31—32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 47, 51 n. 92, 53 n. 97, 59—68, 69 n. 109, 71, 73, 74, 75—78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 90 n. 162, 93 n. 165, 94, 95, 96, 97—101 (n. 188), 102, 103 n. 66, 579 n. 67, 580 (n. 68), 88, 90 n. 162, 93 n. 165, 94, 95, 96, 97—101 (n. 188), 102, 103, 104 n. 193, 105, 106—107, 110 n. 209, 121 n. 32, 131 n. 42, 134, 135, 136, 137, 139 (n. 52), 140, 141, 142 (n. 57)—150, 151, 152, 153, 156, 157, 162, 177, 178, 180, 182 n. 36, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 200, 201, 205, 215, 218 n. 40, 232, 233, 240, 242, 243, 250, 253, 254—255, 260, 264, 266, 273, 278 n. 6, 289 n. 32, 295, 296, 299, 300—301, 302, 303, 304—316, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328 n. 126, 332, 339—342, 343 n. 21, 344, 347, 364, 365 n. 54, 368 n. 126, 332, 339—342, 343 n. 21, 344, 347, 364, 365 n. 54, 368 n. 56, 390 n. 2, 393 n. 4, 401, 402, 404, 408 n. 27, 425 n. 13, 430, 432 n. 25, 438, 439, 443, 459 n. 34, 462, 464, 480, 517, 531—540, 548, 549, 550, 554, 558 — V 9, 14 (n. 27), 15, 19, 20 (n. 45), 33, 44 (n. 33), 45, 50, 53, 59 n. 4, 74, 75, 78 n. 32, 80, 86 n. 50, 93 (n. 73), 101 n. 8, 108 (n. 20), 110 n. 25, 192, 125, 171, 188 110 n. 25, 122, 125, 171, 188,

191 n. 32, 192, 193 n. 39, 204 n. 15, 212, 244, 269, 273, 274,320 —321, 322, 323—324, 325, 326— 327, 328, 335, 343 n. 65, 344—345, 358, 380, 382, 383, 384, 385.

Gregor.

Gregor.

—, ital. Ransfer, B. von Bercelli 69
n. 28, 134, 225, 323, 379, 563
n. 26, 599, 609 — II 7 n. 16,
47, 49, 52, 210 n. 38, 219, 221,
285, 335, 336 n. 37, 572—573,
576, 754, 761, 766 (n. 32), 897,
898 — III 12, 13, 18—19, 83
n. 125, 100, 253 n. 33, 491 n. 27
— IV 86 — V 380.

— B. von Bercelli V 40 n. 25

-, B. von Bercelli V 40 n. 25.

-, Card. Diakon II 192, 193, 304, 356, 781, 782. —, Gr. von Tusculum 86.

-, Gr. von Tusculum V 274 n. 89. -, rom. Scriniarius III 544 n. 27. Greis, lothring. adl. Geichl. - Werner. Gremheim, schwäb. D. V 61 n. 7, 195 n. 2.

Grene, D. bei Silbesbeim 460 n. 119. Grentemesnil, normann. adl. Gefchl.

Greuso, venetian. Kangler IV 454. Grevenhusen, D. im Speiergau 467 n. 137.

Grenerg, Gr. - Gr. Wilhelm I. Griechenland (vergl. auch Byzanz) IV 245 - V 73, 137 n. 46.

Grimma, D. in ber thuring. Mark

404 n. 19.

Grisforanus, B. von Fermo III 178. Groba, Burgward im Dalemingi=Gau 388 — V 368.

Grönland 407, 408, 413.

Groipsch, Burg III 331 — Gr. Wisprecht, Wiprecht der Jüngere.

Grona, Pfalz in Sachien V 3 n. 3. Groningen, frif. Gr., Stabt 475 n. 149, 477, 478 n. 10, 513 n. 36 — II 90 — III 278 n. 84 — V 118 n. 8 — Gr. Werner.

Großburschla, thuring. D. 212. Großfeula, thuring. D. III 334 n. 169. Groffolan, Bicar in Mailand V 149

n. 69.

Grüningen, Cluniacenser = Belle im Breisgau II 160 n. 87 - IV 161. Gruffen, heff. D. 658 n. 11.

Grunau, D. in der Mark Zeiz III 651.

Grune, Fl. III 337, 651.

Schlacht von 1080: II 516 n. 83, 882 — III 258 n. 46, 316 n. 145, 332 n. 168, 336, 337—339, 425 n. 37, 460 n. 34, 632, 644-652 - IV

113, 229, 414, 513 n. 73 -V 61, 122, 315 n. 68, 325, 384.

Guarmund, Al. von Kl. 3t. Gérard IV 466.

Guaftalla, ital. Stadt V 296.

Gubbio, ital. B., Stadt 55 n. 2, 103, 435 n. 78 — B. Petrus Damiani. Sudingo, fächf. Gau 597 n. 35 - V 372.

Günzburg, schwäb. D. 442.

Guifridus, E.=B. von Narbonne III 108 n. 21.

Guilamatum, apul. Burg 242 n. 17. Guisne, französ. Gr. II 58 — Gr. Balduin.

Guiso, B. von Wells 215 n. 29.

St. Gumpert:St. in Ansbach III, 121

n. 36 — V 370. Gumpert, Bamberger Geistlicher IV 15 n. 29, 16.

Gumprechtstetten, D. in ber Kärntner Mart 154 n. 66 - V 367.

Gumpold, B. von Treviso IV 478. Gundaffer, Gr. von Kregling IV 479

Gundechar (Gunzo), B. von Eichstädt 44, 46, 51-52, 94, 155, 184, 425 n. 61 — II 80, 315, 325, 544—545, 547 n. 132.

Bunhild (Kunigunde), Gem. Raifer Beinrich's III. 3, 338, 567 n. 35.

Gunther.

-, B. von Bamberg 22, 23 n. 4, 445, 446-447, 449-455, 456, 469 n. 141, 569 n. 40, 649 n. 4, 650 n. 10, 701 — II 799 — IV 43, 295 — V 378.

-, B. von Gurt II 119 n. 4, 120. -, 8. von Raumburg II 714 n. 164 - III 229-230, 236, 335, 504 - IV 2, 4, 23, 53 n. 97, 214, 219, 220 — V 158 n. 8.

-, A. von Komburg IV 351. -, A. von Seeon IV 58 n. 102 -V 293.

-, thuring. F. V 185 n. 21.

-, thuring. Gr. 211 n. 17. Guntram, Ministeriale Kaiser Hein= rich's III. II 88 n. 89.

Guotbach, Fl. II 224 n. 62. Gurt, Fl. 304 — II 119.

Gurt, Rl., B. in Rärnten 525 - II 119-120 — IV 44, 215 — V 369, 374 — St. Marien=R.; Ae. Beingila; B. Berchtold, Gunther. Bugbretesborf, D. in ber Rarntner Mart 100 n. 92 Grosbet, Geite im Meignischen IV 170

n. 18, 207 n. 27.

Sabach, bair. Rl. IV 176 n. 26. habsberg, bair. gr. Beichl. 47 - V 62 n. 9 - Gr. Berengar, Fried= rich, Gebhard, Dermann, Otto.

habeburg, gr. (Seicht. 324 (n. 36) — III 31 n. 42 — V 378 — Gr.

Werner I.

Sabeln, fächi. Landschaft 335 hadersleben, fachf. D. III 506 n. 57. hademiga, hedwig.

-, Me. von Gernrode 388.

-, Gem. S. Gerhard's von Ober= lothringen II 36 n. 58.

-, Gem. Gr. Gebhard's von Supp= lingenburg II 683 n. 98, 882.

hadrian.

- I., \$. III 298 — IV 84, 150 n. 78, 241, 310 n. 75.

— II., В. II 901 n. 18 — III 587 \_ IV 34 n. 64.

Sagenau, Pfalz, Walb im Elfaß 442.

Sageno, Sagno.

—, B. von Autun IV 160 n. 105.

-, Geiftlicher ber Olmüter R. II 190, 194 n. 12.

Saigerloch, schwäb. gr. Geschl. - Gr. Aldalbert.

Haigermoos, bair. Gr. V 377 - Gr. Uribo.

Saimerad, heil. Ginsiedler II 42 n. 4,

Haimo, Prior von Ml. hirfau IV 359 n. 45, 360 n. 47.

Haina, thüring. D. 630. Hainburg, D. in Desterreich 3, 99 -Ct. Marien R.

Hainid, thüring. (Bebirge II 872 n. 3, 873 — III 238, 642.

Sainleite, thuring. Gebirge II 533, 872.

Sato, Rg. von Schweden 522 n. 52. Salberstadt, B., Stadt 165, 176, 276 n. 73, 296, 307, 328 n. 42, 337, 344, 591, 592, 657 — II 69-70, 71, 72, 232, 233, 244, 507, 680, 836 n. 45, 839, 866 n. 28 — III 578 — IV 51, 54, 209, 212, 261—262, 294—295, 415, 420— 421—534—544 n. 9 — V 160 836 n. 45, 839, 866 n. 28 — III 201-202, 234-230, 410, 420-4421, 534, 544 n. 9 - V 160 (n. 11) —162, 168 n. 24, 222, 223, 367, 374 — St. Stephansz Tomask.: K. St. Ulerius, St. Liuder, St. Paul; B. Arnolf, Branthog, Burchard I., II., Friedrich, Damego (Gegen=B.), Berrand, Reinhard, Thietmar: Ergpriefter Uoto; Bogt Johannes; Schultheiß Bernihard.

Halinand, E.B. von Lyon 282 n. 91. halle, an der Saale, 389 - V 159. Baltingen, D. im Breisgau 444 n. 97. Halzstein, G. Rg. Stenkil's

Schweden 522 n. 52. hamaland, niederlothring. Gau III

480 - Gr. Gerhard.

\*\*O — Gr. Gergard.
\*\*Samburg, E. B. (Namburg-Bremen),
\*\*Etadt 2, 289, 335, 357, 358 n.
\*\*101, 386, 406, 407, 408, 409, 410,
\*\*411, 412, 415, 417, 477, 513, 514,
\*\*516, 517, 519, 522, 696 — II 89,
\*\*91, 123, 125, 149, 150 n. 69, 156,
\*\*157, 158, 361, 446, 150 n. 69, 156, 157, 158, 261, 446, 854, 856 — III 169, 480 — IV 477—478 — V 54—55, 121, 122, 123, 124, 168 n. 24, 208—209, 318, 367, 372, 373, 377 — C.-B. Adalbert, Adaldag, Becelin, Friedrich, Bermann, Sumbert, Libentius, Liemar. hamersleben, fachf. D. IV 414.

Samezo, firichr. Gegen-B. von Salber-ftadt IV 51-52, 54, 219, 262 n. 28. Hammerstein, Reichsburg am Rhein, II 46, 314 — V 251, 265, 267 n.

81, 279 — Gr. Dtto.

Hanstein, thuring. Burg II 20, 21 n. 34. Harald.

hain, Rg. von Dänemark II 743 - III 84 n. 127, 168, 169, 323 -324.

-, Kg. von England 522, 535, 536 - II 25.

-, Rg. von Norwegen 205, 409, 415 n. 44, 417—418, 420 n. 53, 522 - (Bem. Glijabeth.

Hardegau, jächs. Gau 84 n. 62, 266, 624 n. 41 — V 372 — Gr. Bernhard.

Harsefeld, Propstei bei hamburg II 90. hartbert, B. von Brandenburg V 101 n. 8, 158 n. 8, 229 n. 32.

## Sartmann.

Br. pom Ct. Nifolaus-Al. in Paffau, Al. von Götweih II 389 n. 106 — IV 432 — V 135. 282 n. 4.

- (I.), Gr. von Dillingen-Riburg II 671 - III 31, 197 - Sm. Abel=

heid.

— (П.), Gr. von Kiburg III 197 — IV 490 n. 47. -, Gr. von Kirchberg IV 383, 399,

491 n. 47, 508, 520.

hartmann.

— Bozze, Gr. v. Gerhaufen IV 383, 400 n. 15.

-, schwäb. Gr. V 114.

-, Getreuer Heinrich's IV. II 730. Hartung, A. des St. Jakob-Ml. in Mainz V 132 n. 33.

Sartwig, Sartwich.

—, E.B. von Mageeburg III 143, 228, 229, 343, 346, 414 n. 118, 426, 504, 621 — IV 2, 4, 15, 23, 26 n. 43, 27, 35, 45, 49, 51, 54, 124, 126, 127, 130, 133, 165, 171, 206, 209, 213—214, 218 n. 40, 219, 221, 222—223, 225 n. 48, 251—252, 257, 261, 273, 276, 296, 311, 316, 317, 318—319, 320, 321 n. 105, 322, 323, 414 n. 40, 415, 420 — V 3, 70, 101 n. 8, 157, 159, 201, 244, 247.

—, A. von Hersfeld, Kirlchr. E.B. von Magdeburg II 168 n. 99, 173, 189, 229, 310, 317, 319, 320, 321, 327, 786, 787, 794, 795 n. 14, 796, 797, 799 n. 33, 804 n. 53, 879, 908 — IV 46, 51, 53 n. 97, 54, 124, 164 n. 10, 165, 166, 213, 296, 319, 324 n. 112 — V 384.

-, B. von Regensburg V 98 n. 3,

198 n. 5, 201, 247, 255. —, B. von Berben IV 4, 23, 27, 214 n. 34, 415, 420 — V 9.

—, B. von Berona II 282 n. 62.

-, bair. Bfalzgr. 197 n. 59 - V 197 n. 3, 379.

-, Gr. von Bogen V 142 (n. 49).

Sarz, Gebirge 7, 40, 696 (n. 4) — II 149, 227, 230, 240, 247, 862, 866, 867 n. 29, 869, 870 n. 1, 871 (n. 4), 872, 873 — IV 53 n. 98, 112 n. 3, 292.

\$\text{Araburg}\$ II, 1, 70, 82, 85, 152, 230—231, 235, 239, 240, 246 n. 92, 247, 248, 249—250, 251, 252 n. 106, 253, 254 n. 109, 256, 258, 259, 260, 264, 268, 286, 297, 298—300, 311, 321 n. 17, 329, 330, 331, 332—333, 336, 337, 382, 413, 488, 532, 536 n. 113, 537, 645, 679, 714, 715, 806 n. 58, 812, 813, 818, 823—825, 826, 831 n. 130, 839 n. 153, 850, 851 n. 200, 852 n. 203, 858, 859 (n. 6), 861, 862, 864 n. 18, 865, 870—871, (n. 3—5), 873 — IV 54, 543 — V 153 n. 3, 322, 383 — \$\text{Rr. \$\text{Rat}\$} \text{Car}\$

Hasbania, lothring. Gau IV 203 n. 21, 368 n. 56, 465 n. 50 — V 58 n. 3 — Gr. Heinrich.

3 — Gr. Heinrich. Hafenburg, thüring. Burg II 232, 267—268, 286, 297—298, 310, 540, 645 n. 40, 872, 873.

Hasnon, niederlothring. R1. II 37, 38 n. 62 — V 381.

Saffegau, fächf. Gau 185, 599 n. 39, 623 n. 39, 657 — II 242, 244, 245, 265 n. 132 — III 425 — IV 220 n. 42 — V 367.

Haftières, lothring. Kl. IV 466 n. 61. Hafungen (Burghafungen), Burg und Kl. in Heffen II 42—43, 168, 908 — III 577, 618 — IV 352, 355 n. 39 — V 378 — A. Gifelbert.

Sattergau, rheinfrank. Gau 572 — Gr. Gerhard.

Hatto, B. von Trient 341 n. 65. Hauenstein, Jura-Bäffe III 341 n. 175. Haus-Reindorf, D. in Sachsen 40 —

V 375. Hausen, ichwäb. abl. Geschl. — Rotmann.

Havel, Fl. 585.

havelberg, B. 354 — B. Godschalf, Hezilo, Wichmann.

hawin von Wolpertsschwendi IV 399. hazaga, hazzecha.

- von Scheiern, Gem. Gr. Hermann's von Kaftel und Gr. Otto's II. von Scheiern III 619.

—, Mutter E.=B. Konrad's von Trier 500 n. 18.

Heerburg, Feste im Rheinthal III 74 n. 111.

heerwarden, niederlothring. D. II 9 n. 20.

Hegau, schwäh. Gau 566, 654 — III 206 — Gr. Ludwig.

Heidingsfeld, D. bei Bürzburg 186. Heiligenberg, gr. schwäb. Geschl. IV 374 — Gr. Cherhard, heinrich, Konrab; Fr. Konrad.

Heiligenforst, Wald bei Hagenau 443 n. 93 — V 379.

Heiligenstadt, O., Pr. in Thüringen II 413 — V 228.

Heiligkreuz, Al. im Elfaß II 430. Heiligkreuz, St. in Hildesheim III 231. Heiligkreuz-St., in Lüttich IV 366 — Pr. Otbert.

Seimbach, Fl. 627 n. 47.

Seimburg, Burg im Sarz, 99 n. 91 — II 231, 266—267, 299 n. 197, 871—872 (n. 6), 873.

Beimburg, fachf. Burg II 871 n. 6.

Deimo, Denmo.

—, Pr. n St. Mariengreden in Cöln II 600 n. 200. —, Chorberr der St. 3afobs=R. 3u

Bamberg 452 n. 106.

Deinrid.

- I., Mg. 36 n. 23, 375 n. 18 - III 342 n. 175 - IV 84, 112 n. 3, 556 - V 26 n. 8.

- II., Kaiser 17, 18 n. 15, 19 n. 16, 21 n. 1, 24, 36, 43, 51 n. 51, 112, 154 n. 67, 156, 186, 211, 213, 230 n. 64 u. 65, 265 n. 49, 291 n. 105, 301 n. 131, 333 n. 51, 368, 372, 374, 460, 476 n. 157, 495 n. 11, 564 n. 28, 568 n. 38, 653 — II 8, 9 n. 20, 46, 225 n. 66, 410 n. 8, 9 h. 20, 40, 223 h. 66, 410 h. 147, 472 — III 264 n. 54, 342 n. 175, 346, 393, 416 n. 124 — IV 84, 90, 91 n. 162, 112 n. 3, 333 n. 1, 395 n. 6, 546, 555, 558 — V 114 n. 2, 180, 374, 378 — Gem. Runigunde.

III, Raiser 1-16, 17, 19 n. 17, 21 n. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 29 n. 13, 32, 34, 37, 38, 41, 45, 48, 49 n. 49, 51 n. 51, 58, 59, 60, 68 n. 25, 85, 93, 95, 96, 97 n. 87, 98, 25, 85, 93, 95, 96, 97 n. 87, 98, 99, 100 n. 93, 102 n. 98 u. 99, 105, 112, 113, 122, 133, 141, 144 n. 45, 151 n. 58, 152, 154 n. 67, 155 n. 70, 156, 157, 159 n. 77, 162, 165, 167, 169, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194 n. 54, 196, 201, 213, 223, 227, 228, 230, 233, 236, 247, 248, 265, 266 n. 53, 267, 268, 272, 274 n. 69, 282—283, 289 n. 101, 290—291, 293, 295, 303, 304, 305 n. 134, 324, 333 n. 51, 335, 336, 337. 324, 333 n. 51, 335, 336, 337, 338, 341, 345 n. 74, 348 n. 80, 358 n. 101, 359, 360, 370, 372 n. 14, 373, 374, 389 n. 44, 390 n. 48, 399 n. 6, 403 n. 18, 404 n. 19, 407, 408, 411, 412 n. 39, 423 494, 495 n. 11, 496, 525, 526, 529, 531, 537 n. 80, 563 n. 26, 566 n. 33, 567 n. 35, 568, 569 n. 40, 573, 577, 578, 591 n. 21, 597 40, 513, 517, 516, 591 li. 21, 597 li. 35, 599, 609, 612, 624 n. 41, 627 n. 49, 628, 632, 637, 641, 647, 648, 650, 651 n. 10, 653, 654, 657 n. 4, 658, 667, 669, 670, 671, 687 n. 10, 689, 693, 695, 697, 699, 700, 701 — II 8, 9 n. 20, 15 n. 27, 35, 45 n. 12, 56, 86,

88, 121 n. 11, 124, 125 n. 18, 60, 121 n. 11, 124, 125 n. 16, 131 n. 27, 167, 172, 180, 209 n. 36, 210 n. 38, 224 n. 62, 240, 241 n. 88, 280, 335 n. 37, 402, 431, 432, 537, 551, 599, 624, 639, 650 n. 51, 658, 659, 697, 721, 743, 761, 857, 867 n. 29, 868, 889 — III 18 n. 22, 49 n. 78, 93, 120 n. 34, 212 n. 65, 253, 263 n. 52, 266 n. 58, 269 n. 64, 283, 295, 324, 335, 387, 393, 395 n. 83, 413, 427, 428, 435, 437 n. 6, 440, 459, 480, 490, 528, 530, 536, 537, 539, 544 n. 27, 569 n. 53, 577 n. 65, 580 n. 68, 602 — IV 39 n. 74, 46, 83 n. 143, 84, 86, 90, 95, 112 40, 63 h. 145, 64, 66, 50, 50, 112 n. 5, 125 n. 39, 150 n. 78, 163 n. 8, 220 n. 42, 232, 241, 243, 245, 250, 257 n. 18, 260 n. 24, 278 n. 7, 291 n. 34, 333 n. 1, 336 n. 6, 345, 454, 455 (n. 26), 556, 557 (n. 20) — V 1, 4 n. 5, 24, 26 n. 8, 97 n. 2, 113 n. 2, 116, 151, 152, 178 n. 12, 180, 181, 203 n. 13, 210 n. 1, 316, 317, 318, 334, 367 n. 2, 373 n. 19, 375, 376, 377, 3×1 - Gem. Mgnes, Gunhild. Beinrich.

- IV., Raiser, Band I-V - Gem. Bertha, Eupraria: S. Heinrich, Heinrich V., Konrad; T. Adelheid,

Manes.

70, 36, 159 n. 77, 288 n. 100, 462 n. 125, 526 n. 60, 654, 657 — II 224 n. 62, 650 n. 51, 727 n. 178 — III 427, 477 n. 12, 620 n. 140, 638 — IV 41 n. 75, 159 n. 3, 247 n. 3, 257 n. 18, 288 n. n. 3, 247 n. 3, 257 n. 18, 288 n. 30, 291 n. 34, 354 n. 36, 363, 430 n. 22, 451 n. 20, 462 n. 39 — V 5, 26—27, 57, 59, 60, 113 n. 2, 114, 115, 117 (n. 5), 118, 119, 120, 129, 132 n. 33, 148 n. 66, 151, 154, 173, 174 (n. 2), 175, 178 n. 12, 180, 181 n. 15, 183, 196, 198 n. 5, 203 – 206, 208 – 211, 212, 214 (n. 5), 1216, 217 – 218 212, 214 (n. 5) -216, 217-218, 219-223, 225-228, 229 n. 32, 230-232, 233, 234-236, 238, 239 n. 46, 241-242, 246, 247 (n. 53) **—248**, 249**—251**, 252**—254**, 255, 256, 257-263, 264-265, 266, 267, 270, 272 (n. 85), 273, 279 –280, 282 n. 4, 283 n. 6 u. 7, 284 (n. 8) –286, 287, 289, 290, 292, 294, 295, 296—301, 302—303, 305—306, 307—310, 311, 312, 313, 330, 332—334, 335, 339, 345 (n. 70), 349 n. 79, 353—358, 359—362, 368 n. 6, 370 n. 13.

Beinrich.

-, S. Heinrich's IV. II 85, 230, 327, 332 — III 427 — IV 345.

- VII., Raifer IV 247 n. 3.

- I., Rg. von England V 193 n. 39. I., Rg. von Franfreich 2, 7, 105
 n. 111, 112, 205, 233—235, 237, 373 — II 124 — V 378 — Gem. Anna.

—, E.=B. von Ravenna 78 n. 48, 86 n. 70, 103, 334, 435 n. 78, 587 — II 163 n. 93, 164 — III 295.

Batriarch von Aquileja III 65, 66, 179-180, 182, 208, 209, 211, 219, 221, 240, 285, 292, 386, 396, 402, 433, 438, 480, 567, 581—582, 619 n. 139, 640 — IV 149 n. 29.

-, 3. non 2 1 1 149 n. 29.

-, 3. non 2 1 1 149 n. 29.

-, 169, 175, 203, 212, 213 n. 24, 214, 225, 266, 270, 274 n. 68, 276 n. 73, 297, 354—355, 406 n. 22, 649, 651, 702 — II 799 n. 35 — III 65 n. 101, 149 n. 86 — V 379.

-, B. von Cur II 34, 377, 570 -

III 154, 193. -, B. von Freijing V 37, 130–131,

194, 312.

- I., B. von Lüttich II 514 n. 82 515—517, 575, 614, 652 n. 55, 653, 654 n. 56, 671 n. 83, 887 n. 7 — III 159, 276 n. 81, 468 — 1V 21, 24, 160, 174 n. 23, 203, 248 n. 4, 287 n. 30, 343 n. 21, 344, 366—367, 465, 514, 520, 547

V 36 n. 19.

- II., B. von Lüttich III 469 n. 45. - B. von Lund 416 n. 45, 417, 521.

— (von Uffel), gregorian. B. von Baderborn, E.-B. von Magdeburg III 505, 583 — IV 1, 4, 23, 27, 415 — V 158—159, 162 n. 14, 201, 228, 229, 283, 294 n. 26, 300 n. 39, 307.

- (von Werl), firlder. B. von Pader= born III 505, 583 — IV 1, 21, 160, 547 — V 70, 97, 109 n. 23, 118, 131, 158, 180, 221, 224, 226,

227, 228, 230 n. 32.

B. von Speier 567-568, 591 -II 80, 88, 97, 150 n. 69, 305, 308 n. 1, 439, 451 n. 7, 453, 483—484, 706, 799 n. 35 — IV 356 n. 41.

-, B. von Trient 314 n. 65, 586-587, 589 — II 693, 695, 696 n. 118

- III 459, 461.

-, B. von Würzburg 333 n. 51.

-, A. von Breitenau V 144 n. 59. -, A. von Einstedeln II 98 n. 109. Beinrich.

-. A. von St. Georgen IV 118 n. 23, 162 n. 7.

-, A. von Gorze 635.

-, A. von St. Maximin III 576. -, A. von St. Pantaleon und Gladbach 529 n. 65.

-, A. von Wilzburg V 166 n. 22. -, Archidiakon der St. Lamberts=K. in Lüttich V 188, 199.

—, Domherr in Augsburg III 509 n. 60.

—, M. in St. Blafien IV 109 n. 205. —, Kanzler V 13 n. 24. — (V.), H. von Baiern 43 n. 37 — IV 17 n. 32.

- (VII.), H. von Baiern 152 n. 60, 292 n. 107, 473 — III 419 n. 127.

– der Schwarze (IX.), H. von Baiern IV 383 – V 22, 23, 114, 186, 194 - Gem. Wulfhildis.

- der Stolze, H. von Baiern (X.) und Sachsen II, 882 — Gem.

Gertrud.

-, H. von Kärnten IV 285, 389, 479

- V 7 n. 10, 11, 136. -, H. von Riederlothringen (Gr. von 2imburg) III 469 n. 45 — IV 286 — V 58 n. 3, 60, 115, 118, 120, 131, 132—133, 179, 180, 181 n. 17, 183 n. 20, 246, 290, 294 n. 26, 296, 297, 298, 300—301, 302, 303, 310, 331, 360, 361.

-, S. Dedi's, Markgr. von Eilenburg, von Meißen und der Laufit II 512, 513 n. 81, 522, 526, 728—729— III 350— IV 56 n. 99, 218, 219, 220 n. 42, 276 n. 2, 292, 372, 456 n. 26— V 2, 180, 184— Bem. Gertrud.

-, S. des Markgr. Heinrich von

Eilenburg V 184.

(der Fette), Marfgr. von Frisland II 882 n. 30 — III 503 — IV 2, 294, 412—413, 416 — V 120—121, 184 — Gem. Gertrud.

(von Eppenstein), Markgr. von Fftrien III 22 n. 26 — IV 119.

(von Schweinfurt), Markgr. vom Nordgau 160 n. 78 — II 362 n. 71 - Gem. Gerberga.

(Gr. von Hildrithausen), Markgr. vom Nordgau 47 — III 41 n. 68, 153, 422 n. 129 — V 69, 157 — Gem. Beatrig.

-, S. Ubo's, Markgr. der fachf. Nord= marf II 512, 513 n. 81, 728—729 — III 503 n. 49 — IV 176, 217, 220 n. 41 - Gem. Eupragia.

Seinrich.

-, Pfalggr. von Lothringen 17, 19, 161, 162-164, 199-200, 209, 275 n. 71, 372 n. 14, 528 — II 591 - V 377 - Gem. Mathilde.

- (II), Pfaligr. von Lothringen (Gr. (11), 48144, 101 2011 tingen (91. 101 201), 417 n. 26, 419 n. 127, 469 n. 45, 645 (n. 4), 652 — IV 229, 284, 288 n. 30, 461—462 — V 116 n. 4, 181 n. 16, 183 n. 20 — Gem. Moelheid.

-, Pialigr. von Tübingen IV 291 n. 34 - Gem. Adelheid.

-, Gr. von Dies V 119.

-, Gr. von Durbun III 469 n. 45. - (der Jüngere), Gr. von Durbun V 37 n. 19.

—, Gr. im Elsak III 528.

-, Gr. von Formbach III 422.

-, Gr. ber Hasbania V 116 n. 5. -, Gr. von Heiligenberg III 616 n. 133 — IV 374, 490 n. 47 — V 181, 186.

-, Gr. von Selfenftein IV 490 n. 47. -, Gr. von Ratlenburg 211 n. 17.

-, Gr. von Romburg und Rotenburg IV 351.

-, Gr. von Laach IV 160 n. 4. -, Gr. von Laufen V 132 n. 34.

-, Gr. von Lechsgemund III 41, 145. -, Gr. im Leinegau 369 n. 4.

- (III.), Gr. von Löwen III 469 n. 45.

-, Gr. von Löwen IV 366 n. 55. 466.

-, Gr. von Nellenburg II 505, 880, 881.

-, Gr. vom (bairischen) Nordgau 204 n. 2, 291 n. 106, 629 n. 53 – III 218 n. 74 — IV 116 n. 16.

-, Gr. vom (elfässischen) Nordgau 155 - 156.

–, Gr. von Schwarzenberg IV 490 n. 47.

-, Gr. von Singingen, im bair. Gau Rudmarsberg III 325 n. 159.

-, Gr. vom Speiergau 468 n. 37. -, Gr. von Tübingen III 422 n. 129

- IV 353. -, Gr. von Weißenburg, im bair.

Colenz-Gau III 325 n. 59. -, Gr. von Zütphen V 185 n. 21, 246.

- (hizelin), schwäb. Gr. 499 n. 17.

-, fächs. Gr. II 235, 251 n. 103. -, Gr. V 115, 117 n. 5. -, Burggr. von Regensburg V 136, 143.

Deinrich.

- ("Slavenheinrich"), S. des Wenden= fürften Godschalk 520 - II 150. 855, 856 (n. 6) — IV 416.

-, Belfe, G. Rudolf's 652.

- von Cich, Rreugfahrer IV 520. - von Oberndorf, ichmab. Adliger IV

-, westfäl. Adliger IV 386 n. 31. -, Patariner in Mailand II 693.

Beinzila, Ae. vom Al. Gurk 525 n. 59
— II 119.

Helena, I. H. Robert Guiscard's III 307, 308, 374, 385.

St. Heleopardus=R., in Rieti III 523

Belfenftein, ichwäb, gr. Geichl. - Gr. Beinrich.

Helfta, fächs. Gau IV 220 n. 42 — V 368.

Belinand, B. von Laon II 365.

Belingerswang, D. in Baiern (Bairifch= 3ell) III 619.

Belmengau, thuring. Gau II 267 n. 134.

Belmold, Pfarrer ju Bofau, Gefcicht= idyreifer 412 n. 38, 413 n. 40, 519 n. 46, 520 n. 47 — II 91 n. 95, 150 n. 69, 855, 856 — III 16 n. 18, 72 n. 109, 631, 648 — IV 543 n. 5. V 279 — 6500 IV 543 n. 5 — V 272 n. 85, 291 n. 23, 361.

Helmwardshaufen, fächf. Kl. IV 52 -V 3 n. 3.

Belprich, Gr. von Blötke V 185 n. 21 - Gem. Adela.

Belfingland, ichwed. Landichaft 410. Dengebach, lothring. Gr. — Gr. Bruno. Denneberg, gr. Geichl. II 871 n. 6
— III 145 — Gr. Boppo.

Dennegau, Gr. 18, 573 — II 36, 37 n. 59, 56, 58, 64, 65, 67 n. 51, 68, 151 n. 72 — III 469 n. 45 — V 127 n. 22, 369 — Gr. Ars nulf, Balduin, Reginher.

Berbord, M. von St. Michelsberg gu Bamberg V 164 n. 20, 166 n. 21, 167 n. 22, 168 n. 23, 169 n. 24 u. 25, 178 n. 11, 345 n. 69, 346, 387.

hereford, engl. B. — B. Walter; Gr. Wilhelm.

Herford, fächs. Kl. III 189, 464 — IV 239—245 - V 374 — Me. Abela. St. Beribert-Hl., ju Deut 153 - V

377 - U. Werembald: M. Rupert. Serbert, Heribert, Berinbert.

—, B. von Cur (?) IV 176 n. 26.

—, B. von Modena II 80, 429 — III 530 — IV 74 n. 113, 377 — V 386. Berbert, Beribert, Berinbert.

-. B. pon Reggio IV 24 n. 113, 136. M. und Gehülfe des Enrus 671. Beritha, Ne. des St. Salvator=Rl. in Lucca III 397 n. 85.

Berfingen, Berichtsftatte in der Gr. Buchsgau III 341 n. 175.

St. Bermacorus Dom-R., in Aquileja 305 n. 134.

# Bermann, Berimann.

-, Gr. von Lügelburg, Gegentg. 523 n. 55, 648 n. 3 — II 861 n. 11 — III 31 n. 42, 146 n. 78, 407 n. 103, 414 n. 117, 417 n. 126, 418, 419, 420—421, 422, 423—424, 425—426, 427, 431, 461, 462, 463, 464, 467, 470, 484, 501, 502, 503, 504, 505—506, 511, 561, 577, 580, 581, 583, 594 n. 91, 603 n. 111, 607, 621-622, 638 - IV 1-2, 001, 021—022, 038 — 1V 1—2, 13 n. 25, 14, 15 n. 29, 17, 18 n. 33, 21, 22, 36, 47, 49, 50, 54, 124, 126, 130 n. 41, 132, 133, 134, 172, 173, 206, 218 n. 39, 219 n. 40, 221, 222, 226—229, 233, 234, 311, 312, 332 n. 137, 360 n. 47, 375 n. 7, 402, 439 p. 40, 227 375 n. 7, 402, 439 n. 49, 535, 547, 548 — V 326, 327, 367 — Gem. Cophie.

- II., E.-B. von Coln 4, 5, 9, 17 \_ IV 95.

- III., Rangler, Bicedominus, G.=B von Coln II 57 n. 37, 598 - IV 35—36, 112 n. 6, 251, 278, 291, 319, 455 n. 26, 498 — V 60 n. 5, 69, 70, 97.

-, C.-B. von Samburg-Bremen 538 n. 101.

n. 101.

—, 28. pon Augsburg IV 479—480

— V 2 n. 2, 62, 99—100, 104, 146 n. 61, 169 (n. 24), 175, 177, 195, 281, 295 n. 27, 312.

—, 28. pon Bamberg 391, 456, 479, 482, 493 n. 8, 569 n. 40, 597, 599, 609, 621, 628, 629, 631 — II 4, 7 n. 16, 44 n. 10, 45, 47, 50, 52 n. 30, 80, 95—96, 188, 198 n. 20, 222, 255, 287, 288 n. 180, 290, 305, 314, 315, 325, 331 180, 290, 305, 314, 315, 325, 331, 373-375, 376-377, 400, 409, 439-440, 453, 461-472, 540-541, 435 440, 435, 461 412, 543 649, 683, 799 803, 814, 817 n. 86, 821 n. 107, 840 n. 156, 843, 851 n. 203 — III 330 n. 166, 580 n. 68 — IV 104 n. 193, 263, 439 n. 48 — V 380.

- von Gavardo, B. von Brescia V 12, 13 n. 25, 39.

Bermann, Berimann.

-, papitlicher (?) Gegen-B. von Freifing IV 289 n. 32 — V 37 n. 20.

-, B. von Met II 172, 287, 290, 350 n. 57, 364, 366 n. 74, 376 n. 90, 430, 439—440, 447, 448, 449 n. 5, 464, 514 n. 82, 543 n. 125, 614, 621, 657, 672, 673, 675, 680, 691, 719—720, 775, 821 n. 107, 887 n. 7 — III 45, 54, 58, 90—91, 131, 159, 171, 173, 178, 181 n. 13, 184, 188 n. 26, 276 (n. 81, 83), 281, 287 n. 95, 328 n. 163, 349 n. 2, 354–361, 368–373, 418, 426, 530 n. 12, 578, 580–581 (n. 70), 590, 591, 593, 595, 596, 10.5 598, 599, 600, 601, 603, 636 — 1V 7 n. 14, 23, 29 n. 51, 35 n. 66, 36—37, 40—41, 66, 86, 100, 106, 30, 179, 203 n. 21, 216 n. 35, 227 n. 50, 248—249, 259, 265 n. 36, 284 n. 27, 285—286, 299, 321, 325, 342, 366 n. 55, 404, 464, 535, 538 n. 23, 539 — V 7 n. 11, 188, 193 n. 39, 382.

-, ffrichr. Gegen=B. von Baffau IV

43, 119, 123, 175, 363.

-, B. von Brag V 5 n. 8, 37 n. 21, 64—65, 100, 102, 109, 245 n. 50. -, A. von Einsiedeln 370 - II 98

n. 109.

—, A. von St. Michelsberg in Bam= berg V 164 n. 20.

-, A. von St. Pantaleon in Cöln V 251.

-, A. von St. Trond IV 514 -58. 291 n. 23.

-, Card.=Briefter IV 201, 202 n. 14. -, Archidiakon von Lüttich IV 203 n. 21.

—, Pr. von Bamberg 23 n. 4, 457 n. 113.

-, Br. des Chorherren=St. Lauten= bach III 512, 518.

-, Prior von Al. Siegburg II 595. 601.

— (ber Lahme), М. von Reichenau 8 n. 9, 576 — II 704, 780, 905 — III 63 n. 97 — V 106.

- II., H. von Schwaben 50 n. 50, 359 n. 101, 653 n. 3 — II 362 n. 71 — III 21 n. 76, 200 n. 43.

-, Markgr. V 115.

- II., Pfalggr. von Lothringen, Gr. n. 159 — II 88 n. 89 — III 44—45, 418, 469 n. 45, 528 n. 10 — IV 229 — Gem. Abelbeid.

-, Billinger, Gr. in Sachfen 160, 289, 343 n. 70, 346, 374, 386, 421, 423,

515 — II 75 n. 62, 148 n. 67, 285, 236, 287, 244, 259, 260 n. 120, 261—262, 263 n. 125, 534, 675, 680, 681, 834, 840, 859, 861 — III 144, 190, 192 n. 30, 236, 241, 424 n. 134 — IV 2, 160.

hermann, herimann.

-, Gr. im Auelgau 593 n. 25.

- I., Gr. im Breisgau 371 n. 11 - II 160 n. 87 - III 22 n. 26, 202—204, 608, 614 n. 129 — IV 161, 338, 356 — Gem. Jubith.

- II., S. hermann's I., Markgr., Gr. von Baden III 204-205 -

V 186.

-, Gr. von Calverla II 26 n. 41 -III 503 n. 48 - Gem. Ethelinde. -, Gr. von Calverla II 26 n. 41 -

III 503 n. 48.

- -, Gr. von Gleiberg II 502, 522, 876 III 419 n. 127 IV 228 n. 50, 229.
- -, Gr. von Sabsberg und Raftel, Markar. von Bang 47 - II 95 n. 104 — Gem. Alberada.

-, Gr. von Raitel III 619 - Gem.

Hajaga.

-, Gr. von Salm IV 228 n. 50.

-, Gr. im Uigau V 153 n. 3. -, Gr. von Werla 211 - III 503

n. 48 - Gem. Richenza. - (III.), Gr. von Werla 359 n. 101.

- (S. Konrad's), Gr. von Berla IV 385.
- -, oftfrant. Gr. 272, 453.

-, fächf. Gr. 462 n. 124 -, ital. Gr. III 456 n. 27.

—, Berräther an Heinrich IV. (von Winzenburg) V 203.

-, Burggr. von Magdeburg III 230 n. 93, 621 - V 201. -, Rogt von Rl. Hornbach V 97 n. 2. -, Normanne II 276 n. 150 - III

448 n. 18, 450, 484.

-, S. Bogt Sezil's von Neichenau IV 118, 121, 428 n. 20.

- von Bocebach, Unhänger Bein= rich's V. V 360.

- von Rohrdorf IV 383.

-, Freier V 178 n. 12. Hermannsburg, D. im Leinegau 154 n. 69 — V 367.

herold, M. von hirfau IV 109, 205. herrand.

— (Stephan), A. von Ilfeburg, B. von Halberftadt II 333 n. 36 — IV 208, 209, 210, 212, 262 n. 28, 263 n. 29, 294—295, 298 n. 40, 415, 419, 420—421, 424 n. 12, 437-440, 544 - V 159 n. 9, 160-162, 169 n. 24, 229.

Berrand.

-, von Galfenftein, bair. Abeliger 391. herrieden, bair. Rl. 651 n. 10 - II

Berrichaft, Waldbezirk bei Korvei 482 n. 171.

rebrud, O. im bair. Nordgau 43, 453 — V 373. hersbrud,

453 — V 373. \$\text{Dersifeld}, \text{ feff}, \text{ Rt. 165, 173 n. 2, 278, 279, 290, 296, 330—331, 342} \]
n. 67, 355 n. 98, 403, 404, 466, 469, 484, 485 n. 177, 525, 532, 565, 567, 612, 614 n. 14, 619, 620 n. 32, 623, 625, 656—657, 658, 659 n. 17, 661, 662, 663, 665 — II 8, 76, 77, 93, 152, 153, 162, 168 n. 99, 170, 173, 188—189, 223 n. 60, 232 173, 188—189, 223 n. 60, 232, 239 n. 87, 244, 254, 255, 257, 259, 260, 263, 265—266, 310, 312
n. 5, 315, 316, 317, 319, 320
n. 15, 327, 403, 495, 496, 547,
591, 786—788, 791, 792, 793,
794—798, 799, 802, 803 n. 49,
809 n. 69, 810, 811, 817 n. 86,
820, 829 n. 128, 843, 852 (n. 203),
853, 872 (n. 8), 874, 908, 909—
III 591— IV 51, 124, 129 n. 41,
165, 166 n. 11, 171, 173, 204,
213, 215, 216 n. 35, 218 n. 40,
223, 228, 252 n. 11, 261, 283
n. 29, 292 n. 35, 296—297,
299—332, 361— V 342, 347,
369, 374, 380, 382, 383, 384,
386— 21. Friedrich, Gogbert,
Dartwig, Meginher, Muotharb;
M. Gfbert, Lambert.
rve, niederlothring. D. 152 n. 60. 259, 260, 263, 265—266, 310, 312

Herve, niederlothring. D. 152 n. 60. Herveus, E.-B. von Capua III 448 n. 18.

herrheim, D. im Speiergau 23 - V

Bergogenbuchfee, D. im Aargau 655. Beffen 296, 484, 485 n. 177, 486 n. 178, 524, 529, 658 n. 11, 659 — II 42, 43, 76, 232, 245, 256, 268, 316, 528 n. 98 — III 192, 237 n. 7, 346, 577, 618 — IV 171, 357 n. 42. \$\text{Deffengau III 419 n. 127}\$ — Gr.

Friedrich. Seifo.

(I.), Gr. von Backnang III 203 n. 51.

—, Gr. im Sülichgau 214 n. 26 — III 203 n. 51 — V 377.

-, Mitgründer des Kl. St. Georgen III 616 - IV 428 n. 20.

Seffo.

- von Rimfingen (Ufenberg) II 160 n. 87 — III 203 n. 50, 204 n. 52, 617 n. 133.

Beubach, ichwäb. D. V 165 n. 21. Beudorf, ichwab. adl. Geichl. Berchtold.

Begilo, Becelo, Begel, Epelo. -, B. von Havelberg V 158 n. 8,

217, 229 n. 32.

-, B. von Sildesheim 41, 52, 84, 166 n. 87, 265, 266 n. 51, 328—331, 388, 459, 485 n. 177, 577 n. 57, 578, 579, 591, 597, 624, 657, 664—668 — II 3, 7, 87, 122 n. 11, 157 n. 84, 188, 233, 234—235, 251 n. 103, 261 n. 123, 262, 263 n. 125, 381 n. 93, 446, 47, 500 — 75, 510, 590, 614, 260 447, 508 n. 75, 519, 530, 614, 622, 799 — III 231—232 — IV 322.

—, B. von Straßburg 47, 155, 486. —, B. von Berona V 118. —, B. von Bicenza III 396, 528, 569 — IV 134, 335, 478. —, Logt von Reichenau II 816 n. 84

- III 616 - IV 117, 121, 256 n. 14, 428 n. 20.

St. Hieronymus III 269 — IV 34, 78 n. 123 — V 49.

St. Hilarius- und Benedictus-Kl., in Benedig IV 333 n. 1 — A. Petrus. St. Hilarius-Rl., im B. Fiefole 101 n. 96. Sildebert.

-, C.= V. von Tours III 558.

Gr. IV 489 n. 44.

—, Gr. IV 489 n. 44.

Silbebold, A. von Rl. Bergen V 157, 159 n. 9, 162 n. 14.

Silbeborand, Archibidian ber röm. R. (nacher B. Gregor VII.) 6, 11 n. 18, 28, 29 n. 13, 30, 35, 45 n. 42, 52, 55, 72—73, 78, 79, 87, 91—92, 101, 102, 103, 104, 118—122, 125—126, 127—132, 134, 137 n. 36, 139—140, 145, 170—171, 177, 178 n. 13, 180, 216, 218, 220, 222, 223, 227 n. 59, 232—233, 236, 248, 249, 254—255, 256, 257, 261, 262, 267, 311, 313, 314, 318 n. 26, 323, 363, 364, 376 n. 20, 378—379, 380 n. 26, 399, 402, 419 n. 51, 434—435, 439, 502—503, 534, 535, 536, 552 n. 5, 556, 560, 562 n. 25, 564, 600, 674, 675, 676, 677, 680, 685 — II 99—100, 107, 111, 176 685 — II 99—100, 107, 111, 176 n. 111, 178, 179, 181, 182 n. 119, 192 n. 8, 196, 200, 201, 203, 204—205, 206 n. 32, 207, 209, 211 n. 41, 212 n. 44, 219, 220, 276, 305, 340 n. 44, 372 n. 81,

434 n. 178, 444, 549, 557, 605, 618, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 660, 662, 665, 666, 696, 841, 908, 909 — III 536, 537 — IV 65, 67, 68, 75—78, 84, 86, 93, 94, 95, 142—150, 182 n. 36, 202, 533 - V 93, 318, 377, 380, 381, 382.

Sildebrand, M. III 290 (n. 95).

Sildegard.

-, Bem. Gr. Boppo's von Senneberg III 145 n. 77.

-, (Gem. Friedrich's von Büren III 195 (n. 36) — V 238 n. 43.

Hilderich, C.=B. von Capua 238-239, 264, 649, 650 n. 7.

Silbesheim, B., Stadt 265, 288 n. 101, 328—330, 459—460, 533 n. 73, 577, 578, 579, 592 n. 22, 597, 624, 664—667 — II 7, 154, 282 n. 162, 508 n. 75, 704 n. 135, 709, 870 n. 3 — III 231—232, 248, 505, 583 n. 73 — IV 26, 111, 113, 232, 258, 322, 413 n. 59, 544 n. 9 — V 3, 69 n. 14, 173 n. 2, 174 n. 4, 223, 368, 372, 373 — St. Marien=Dom=H., Et. Michaels= RI., St. St. Moritberg, Beilig= freug=St.: B. Azelin, Gobehard, Bezilo, Udo; Scholaft. Thangmar, Theoderich.

hildeswich, fächf. Edelfrau IV 55:1. Hildrizhausen, schwäb. gr. Geschl. 47 — V 69 — Martgr. Heinrich. Hilduss, E.=B. von Edln II 605,

646—648, 649, 667, 677, 681, 730, 767 n. 32, 808 — III 155, 631 — V 385.

Sillersleben, fachf. Rl. V 161 n. 13. Hillimeroth, D. im haffegau 185 n. 33. Siltebolt, B. (?) 612 n. 10.

Hiltin (Johannes), 21. von Gojed, Missions=B. 410, 411, 522 n. 52 — II 69.

Siltrud, Gem. Gr. Wolfrad's von Alschausen II 780 n. 57.

Hilzingen, D. im Begau III 203 n. 49. hinfmar, E.B. von Reims IV 436 n. 35.

Sirfau, Rl. 489 n. 3 — II 97—99, 526—527, 650 n. 51, 908 — III 32-34, 71, 90, 91, 98, 136, 151, 203, 421 n. 129, 606, 608 (n. 121), 609—612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 622, 623 — IV 40, 45, 106 n. 198, 109, 116-117, 121, 132, 255—256, 289, 300—304, 306—310, 314—316, 318, 323, 325—327, 328—329, 331, 332, 348—349, 351, 352, 353—362,

398, 428 n. 19, 446, 454 n. 26, 524 — V 70, 106, 135, 157, 217, 244, 247, 250, 325, 328, 337 n. 49, 369 — St. Aurelius-K., St. Beters R.: A. Friedrich, Gebehard, Wilhelm: Brior Deimo; M. Gaudentius, Berold, Otto. Siricheid, frank. D. III 218 n. 74.

Hispelbach, Fl. III 642.

Sochfelden, D. im Cliag 443 n. 93 - V 371.

Sochstaden, niederrhein. Geschl. IV 35, 251 - Gerhard, Berimann. Höchstädt, schwäb. D. III 353 n. 5,

420, 509 n. 60.

Sordt, Rl. im Rheingau V 178 n. 12. Hofen, schwäb. Kl. IV 257 n. 17. Hohenaltheim (Synode) IV 267 n. 40. hohenburg, bair. gr. Gefchl. V 34 n. 18 - Gr. Konrad.

Sohenmölfen, D. in der Mark Zeit III 646, 651.

Hohenstaufen, schwäb. Burg III 336 n. 172.

Hohenfalzburg, Burg bei Salzburg III 40 — IV 45 — V 293.

hohenwart, bair. abl. Gefchl. 392 n. 51 - Ordulf.

Sollanb, Gr. 2, 374, 375 n. 18, 573

— II 36, 39 n. 63, 67, 68, 69 n. 54, 615 n. 8, 651 — V 372, 379

— Gr. Dietrid III., IV., V. Florentius, Robert Frijo.

Holleben, D. bei Salle II 909. Hollende, heff. Burg II 11 n. 23. Holnstein, bair. adl. Geichlecht

Solften, nordalbing. Gau II 74 n. 62 149, 150, 855, 856 n. 6 — IV 416 n. 46.

homberg, C. in heffen 403 n. 18 -V 369.

homburg, gr. Geichl. 654 - III 342

Somburg, Al. an der Unstrut II 234 n. 82, 271, 272, 812, 882—883 — III 642 — St. Chriftophs-R.

Schlacht von 1075: II 500-506, 512, 516 n. 83, 518, 528, 529, 536 n. 113, 541 n. 124, 561, 562 n. 151, 563, 573 (n. 162), 674, 698, 718, 731, 813, 874—884 — III 21 n. 26, 46, 333, 642, 645, 648, 649, 652 — IV 77 n. 121, 230, 543 (n. 5) — V 314 n. 68, 322.

Sonorius.

— I., B. 227. — II., B. (siehe Cadalus) 227.

honorius. - II., B. IV 419.

-, rom. Raifer III 599.

Honstetten, schwäb. D. IV 382 n. 23. Honsbach, Rt. II 117 — IV 162 — V 97, 210, 366, 374 - A. Winither: Bogt Bermann.

Hoftiwarg, D. bei Brag 595.

Subald.

—, B. von Cremona 85. —, B. ber Sabina IV 419 — V 93 n. 75.

St. Hubert, Patron bes Kl. St. Subert IV 466 — V 36 n. 19.

St. hubert, niederlothring. Al. 636 -II 364, 365, 514, 601 n. 201, 653, 654 (n. 56) — IV 368 n. 56, 407—408, 463, 466 n. 51, 467, 514, 516, 517—518 — V 34—35, 36, 199 n. 9, 290, 301 n. 41 — A. Ingobrand, Theoderich, Wired; Dt. Girard, Lambert.

Subert, Ubertus.

-, Card.=B. von Palestrina II 160 n. 88, 377—381, 382, 398, 433, 436, 439, 445 n. 3, 446, 494, 686, 698, 761, 769 n. 38 u. 39 — IV 240 n. 73.

-, B. von Thérouanne III 363 n. 25.

—, Legat III 134 n. 53, 322. — be Tascio, Kömer III 259 n. 47. —, aus Pavia III 568 n. 49.

Sugo, Ugo.

–, Kg. von Italien 653 n. 4 – III 396.

– (I.), E.=B. von Befançon 134, 234, 531, 568 — II 810 n. 70.

(II.), E.B. von Besauson 531, 568 — III 115 — IV 344.

— (III.), E.=B. von Besançon IV 456 — V 387.

-, B. von Die, E.=B. von Lyon II 354-355, 444, 643 - III 104 n. 15, 114—115, 134 n. 53, 320, 404, 445 n. 14, 496, 525 n. 7 IV 59, 135, 154, 177 (n. 28) -179, 180—181, 183, 186, 187, 189—190, 192, 344, 404—406, 407, 408 n. 27, 425—426, 445, 457, 472 n. 9, 473 — V 7, 11 n. 21, 73, 88—92, 107.

-, B. von Camerino III 178.

-, B. von Fermo III 286. —, B. von Langres III 134 n. 53.

- (ber Beiße), rom. Card. - Briefter von San Clemente, Card.=B. von Palestrina 225 n. 56, 436, 604 — II 199, 204-205, 207, 208, 209, 213, 371 n. 80, 479 n. 45, 480,

481, 572, 575, 618-619, 624 n. 17, 626, 633, 655 — III 108, 286 11, 020, 033, 033 — 111 105, 286 n. 94, 288 (n. 95), 289—290, 292, 293, 298, 453, 524, 653—656 — IV 20, 22, 33, 67—68, 86, 135 n. 48, 271, 281, 534 — V 33, 44 n. 33, 45, 47, 50 n. 47, 51, 81, 323, 325, 383.

Sugo, Ugo.

-, Card. Diakon IV 135 n. 48 — V 34 n. 17, 40, 44 n. 33, 47—50, 51.

-, A. von Cluny 4, 15, 77–78, 81—82, 309 n. 9, 318—319— II 161, 165, 166, 169, 170 n. 102, 207, 212, 213, 353, 371, 449—451, 670 n. 83, 740, 758, 760, 761, 892, 894, 895, 896 — III 88, 89, 119, 320, 491, 496, 609, 610 — IV 140 n. 54, 178, 185, 187, 191—192, 194, 74, 195, 196, 200, 202, p. 194, 196, 202, p. 194, 202 194 n. 4, 195, 196, 200, 202 n. 17, 399 n. 14 — V 27 n. 9, 57 n. 2, 83, 174, 251—252, 256, 268, 272 n. 85, 288—289, 292, 304, 305, 356, 357 n. 10, 375, 383, 385.

-, A. von Farfa III 290 (n. 95).

-, A. von Flavigny III 408 n. 106 — IV 38 n. 72, 40 n. 75, 41—42, 60 n. 105 — V 193 n. 39.

250. U. von Gengenbach und Lorich V

-, Diakon des heil. Palastes in Rom V 30 n. 12.

-, Priester in Mantua IV 139 n. 52. - von Kleury, franz. M. III 630 n. 11, 650 n. 20 - V 193 n. 39.

- Ingiccio I., S. von Spoleto III 109

n. 22, 393.

- (von Efte), otbertin. Markgr. in Ftalien III 13, 158 IV 346 - V 11.
- —, italien. Markgr. III 396 n. 84. —, italien. Markgr. IV 191.
- -, Markgr. von Tuscien III 398. -, Burggr. von Cambran II 37.
- -, Gr. von Dachsburg II 430. -, Gr. von Egisheim IV 324 n. 113. -, Gr. von Maine IV 347 n. 26.
- -, Gr. von Tübingen III 32, 150, 422 n. 129 — IV 353, 383, 490 n. 47.
- -, Gr. von Bermandois IV 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84, 523. —, italien. Gr. III 567.

- von Difn, Caftellan in Cambran V 200 n. 10.
- von Krähenegg III 422 n. 129 -IV 383.
- -, frangof. Abliger, Stifter von San Michele della Chiusa II 434 n. 178.

Sugo, Ugo.

-, mailand. Thürwächter III 472 n. 12.

Биізбигд, јафј. Al. III 648 n. 14 — IV 49 n. 90, 52 n. 94, 212.

Hulbreich, Gr. von Saarwerden IV 490 n. 47.

Humbald, B. von Augerre IV 452 n. 22. Sumbert.

—, Kanzler, E.= B. von Hamburg= Bremen II 57 n. 37, 400 n. 30 — IV 257, 478 — V 59 n. 4, 125, 169 n. 24, 180, 207, 209.

-, E.=B. von Lyon II 350.

- -, Card. B. von Silva Candida 12, 19 n. 17, 26—27, 30, 57, 89, 90, 91, 101 n. 95, 105—117, 120, 134, 137, 139, 145, 171, 172 n. 96, 180, 216, 269, 649 n. 6, 675 n. 1 — V 376.
- -, Gr. von Savoyen IV 348 n. 27. humfred, hunfrid.

-, Gr. von Achalm III 31 n. 43 -IV 388 n. 33.

-, Gr. von Apulien 122, 241 — II 687 — III 448 n. 18 — IV 72. Bunesgau, frif. Gau 36, 357, 478 n. 160 — V 372.

Sunte, Fl. 357.

Suofigau, bair. Gau 443.

Hustin, thuring. Gau 659 n. 14. Huftulatus, Gut in Italien 495 n. 11. Husward, B. von Berona II 164 n.

95, 282 n. 162.

Hutwil, D. im Aargau 655. Bun, Gr., D. in Riederlothringen IV 203 n. 21, 366, 467

Marien=A.

Bugmann (Ruodeger), B. von Speier II 484, 614, 629, 730, 736, 737 n. 194, 887 n. 7 — III 115, 219, 277, 278, 283, 285, 336, 341, 346 — IV 15 n. 29, 20, 21, 106, 111, 163 n. 8, 277, 291, 547.

Jahna, Fl. IV 276 n. 2.

St. Jacobus, Reliquie II 123 n. 15. S. Jago di Compostella 131 — II 168, 374 — IV 200 n. 11, 445 n. 11 — V 244 — B. Didacus.

St. Jafobs-RI., ju Bamberg II 96, 799 n. 35, 800, 802 — Henmo.

St. Jakobs-Rl., zu Lüttich IV 203, 463 n. 44, 466 n. 51 — V 117 - A. Robert, Stephan.

St. Jakobs-Kl., zu Mainz 167, 369 — V 132 n. 33, 369, 370 — A. Hartung, Walther.

St. Jafobs : Ml. (Echottenfl.) gu Regensburg IV 173, 247 - 21. Benetictus.

Jacobus de Boragine, E. B. von Genna, Geschichtschreiber IV 83 n.

James, Besit der Berduner R. III 652 n. 55, 653.

Et. Januarius, Batron von Reapel III 87 n. 130.

Jarento, A. des Et. Benignus-Rl. in Dijon III 546, 560, 561 - IV 39 n. 72, 404.

Bretiflav's Jaromir, E. S. Böhmen, B. von Prag (fiehe Gebehard) 207, 350, 351 n. 81, 593-596. Barovolf, E. des Großfürften Migiflav

II 555.

Zaroilav, Großfürst von Riem 205 -II 481.

Ibn-Sammud (Chiamut), muhamme-dan. F. von Girgenti IV 198. Ibn-Dawwasci (Belco), muhammedan.

Gebieter auf Sicilien 241, 365, 606. Ibn=Thimna (Bulturninus), muham= meban. Gebieter auf Sicilien 243,

245 n. 18, 365.

36urg, jädj. Burg, M. 576 n. 55 — II 228 n. 70, 864 n. 19 — III 99, 287 (n. 95), 342, 462—463, 584 — IV 231 n. 57, 233—239, 551-554 - V 355 - Et. Clemens= Alltar: Al. Adelhard, Nortpert.

Ida, Ita.

-, Gr. von Bouillon V 26 n. 8.

-, Gem. Gr. Euftach's von Boulogne II 653, 656 n. 58, 658 n. 63 — IV 513 - V 59 n. 4.

- (von Wettin), Gem. D. Spitignem's von Böhmen III 582 n. 72.

-, Gem. Gr. Radeboto's vom Rlett= qau 652 n. 1.

-, Gr. von Mons V 127 n. 22.

-, Gem. Gr. Gberhard's von Rellen= burg 509 n. 29 - III 331 n. 167. 615.

-, Gem. B. Friedrich's von Niederlothringen und Gr. Albert's III. von Namur 473.

-, Gem. Marfar. Liupold's II. von Defterreich V 136, 137 n. 46, 143, 144—145.

-, Gr. von Supplingenburg II 504 n. 69 — IV 295 n. 38.

-, Gem. Gr. Thiemo's von Wettin III 503 n. 48.

-. Gem. bes Welfen Rudolf 652.

- von Elsthorpe 39 n. 28, 41 n. 32, 423 n. 57, 652 n. 3, 653 n. 3, 654 — II 482 n. 51.

Idria. Kl. 352.

Jedesheim, schwäb. D. III 341 n. 174. Jerusalem, Stadt, Kgr. 260 n. 40, 391, 393, 412 n. 38, 438, 445, 473 n. 13, 482, 483, 484, 486 n. 39 u. 40, 489 n. 45, 490 n. 46, 491 n. 47, 492 n. 48, 495 n. 51, 500 n. 7, 515 n. 78, 516 n. 79, 500 n. 7, 515 n. 78, 516 n. 79, 518 n. 80, 519, 520 n. 84, 522 n. 85 — V 9, 32 n. 15, 53, 59 n. 4, 76, 78, 83 (n. 44), 101, 105 n. 15, 134, 135, 136 n. 45, 137 n. 46, 141, 143, 144 n. 59, 146, 170, 172 n. 32, 173, 174 (n. 6), 208, 336, 364 — Rg. Bafouin I., II.; Patriard Arnulf, Daibert, Cophronius.

Beiliges Grab: IV 481, 486 n. 40, 491, 504, 515, 518, 524 — V 32 n. 15, 71 n. 23, 76, 83, 84, 134, 141 (n. 53), 173, 329, 331 - "Bogt" des heil. Grabes

(Bottfried.

Jest, ital. Gr. 32. Jeffe, B. von Amiens III 411. Jiffel, Fl. 374.

Jisselmonde, niederlothring. D. 🛘 651 n. 53, 678.

Ifonium, asiat. Stadt V 140, 141 n. 53.

Ilde, fächs. D. 460.

Ildimundus, Aldl. in der romischen

Campagna III 362.

Iller, Fl. III 341 n. 174 — IV 399. Illergau, schwäb. Gau IV 162 n. 7. JUnau, O. im Zürichgau V 32 n. 15. JUnrikum III 374, 383, 402, 447, 522 n. 1.

Isenburg, sächs. Al. 515 n. 39 — II 333 n. 36 — IV 15 n. 30, 210 —211, 212, 544 (n. 8) — V 160, 223 — A. Herrand, Martin, Otto.

Ilsfeld, D. im Redargau V 153, 366.

Imbricho, Embrito.

-, B. von Augsburg 356, 425 n. 61 - II 80, 290, 305, 315, 321 п. 18, 325, 326 n. 23, 462 n. 23, 468–469, 519, 531, 558 n. 147, 831–832 — III 23–24, 29, 37, 42, 62, 72 n. 109, 574 — V 100 n. 5.

—, B. von Würzburg IV 354 n. 37. —, fglchr. Kappellan 154, 356 n. 99.

-, Gr. im Lahngau 154 n. 65.

Imiza, Gem. Gr. Welf's (II.) 43 n. 37 — II 25.

Ammad, 2. von Paderborn 40 n. 30. 52, 84, 153, 184, 265, 593 n. 28 — II 47 n. 17, 56, 251 n. 103, 263, 494, 614, 616 n. 9, 629 n. 23, 649 — V 383.

Immidinger, fächs. Geschl. V 208 n. 21.

Immo, A. von Pfävers 567. Immula (Jrmgard), Gem. H. Otto's III. von Schwaben und Marfgr. ©ffert's (L) von Meigen 48, 276 n. 76, 565, 583—584, 615 — II 69, 87 n. 86 — IV 412 n. 36 — V 206 n. 17.

Imola, B., Gr., Stadt in der Ro-magna II 216, 217 n. 50, 839 —

B. Morand; Gr. Guido.

Inchy en Artois, Feste bei Cambran V 154.

Inden, niederlothring. Al. 372 n. 14, 419 n. 49, 465, 466 — A. Winrich. Indien II 417.

Inge, Kg. von Schweden III 324 n.

155, 404 n. 98.

Ingelheim, Bfalg bei Main; 484, 485, 526 — II 400 — IV 243, 557 (n. 20) — V 264 n. 76, 266, 267—270, 279, 286, 287, 289, 296, 333, 335, 369.

Ingelram, B. von Laon V 201 n. 10. St. Ingenuin, Batron von Brigen

III 96.

Ingersheim, frank. Gr. II 97 n. 108. Ingo, B. von Afti II 576 — III 168 n. 116, 264 n. 54.

Ingobrand, A. von St. Hubert IV 407 n. 26, 467, 514.

Ingulf, A. von Cronland 392 n. 51, 449 n. 102 — V 379. Inn, Fl. II 388 n. 106 — III 40,

42 n. 68, 73. Innerste, Fl. 459.

Innocen 3.

— I., \$3. III 599, 600 — IV 19, 106 n. 97, 302, 310 n. 75. — II., \$3. 655 — II 86 n. 83 — III

519 - IV 116 n. 20.

— III., \$. III 637 n. 25. —, Card. Diafon III 525 n. 7.

Innthal, bair. Gr. 21 - V 1, 61, 370.

Jocundus, Berfaffer der St. Gervatius= Translation 10 n. 17, 17 n. 14, 161 n. 81, 635 n. 74, 648 n. 3 H 584 n. 176, 655, 659 n. 66, 669 n. 82, 671 n. 83 - V 388.

St. Johannes ber Täufer, Batron bes RI. Florennes IV 466.

St. Johannes Evang.=R., in Befancon 531 n. 71.

Johannis Bapt. = Dom = R., in Florenz 82 n. 58.

Johannes Bapt .= R., ju Minden

St. Johannes-Dom-R., in Monza II 770 n. 41.

St. Johannes-R., in Rom V 276 n. 94. St. Johann=Rl., in Borgo san Sepolcro III 432 n. 2, 441 — V 371 –

- A. Rodulf.

St. Johannes in Beneris, Rl. in Guditalien 90.

Johannes. ÝШ., \$. Ш 637 n. 25 — IV 34 n. 64.

— IX., \$1. III 587 n. 81.
— XII., \$1. III 587.
— XIII., \$2. IV 557.
— XIX., \$3. 304.
—, \$5. 30. von Reapel III 485 n. 20. —, E.=B. von Ravenna II 297.

-, B. von Civita Caftellana V 148, 149.

- Chrysostomus, B. von Constantis nopel III 599 — V 336 n. 45.

-, B. von Gaeta (B. Gelafius II.) V 88 n. 59.

—, B. von Lucca 672.

-, B. von Meklenburg 412, 518-519. 585.

-, B. von Olmüt 351 - II 190, 191 n. 8, 193, 194 n. 12, 273, 302, 304, 356, 357, 360, 362, 428-429, 458 — IV 298, 550.

- B. von Osnabrück V 119 n. 8,

230 n. 32.

—, kfrlchr. Gegen=B. von Oftia IV 192 — V 45, 51.

—, Card.=B. von Porto II 279, 633 -634 - III 453, 524, 534 n. 12, 544, 550 n. 33, 551 — IV 20, 22 33, 98 n. 175, 182 n. 36, 193, 194, 271, 547.

—, B. von Siena 135 n. 31, 171

n. 93.

-, B. von Speier IV 291, 345, 353, 500 — V 5 n. 8, 69 n. 15, 70, 97, 113, 131, 151 n. 1, 152, 153, 173, 178, 180, 181, 194, 203, 206–207, 210.

-, B. von Zusculum III 453 — IV 182 n. 36, 194, 419 — V 93.

-, B. von Belletri (B. Benedict X., Mincius) 30, 86-87.

- (von Burgund), Card. V 45.

-, Card. von S. Prisca in Rom V 81.

-, Card.=Priester 560.

Meger von Knonau, Jahrb. d. btid. R. unter Heinrich IV. u. V. Bb. V.

Johannes.

-, A. von Recamp und von St. Benignus ju Dijon 282.

-, 21. Des Gremiten Rl. Marola IV 377, 378 - V 387.

- (Bualberti, A. von Ballombrofa 81,

-, 21. des St. Binceng-Al. am Bol= turno 78, 80.

–, röm. Archidiakonus III 525 n. 7 – V 81.

-, 1om. Primicerius Scola III 525 n. 7.

--, Pr. ju Et. Alegander in Bergamo III 459 n. 33.

-, Dompr. zu Treviso II 187 n. 1. -, kirichr. Kappellan IV 39 n. 74.

-, Schotten-M. in Rl. Götweih IV 432 n. 27.

-, byzantin. Pring III 482.

—, F. von Salerno 557.

3. des &. Sergius von Amalfi II 280 n. 159.

I., Gr. von Soissons IV 410.
Frangipani IV 419.

— (Tiniolus), Praject in Rom 119 — II 421 — III 81.

—, S. des Berardus, Römer 249 n. 24, 260 n. 39.

-, E. des Octolinus, Römer V 111. -, Bogt ju Salberftadt 592 n. 21. jonisches Meer III 307 - IV 68, 69, 72.

Joppe, Safen in Palästina 445, 448 — V 138, 139, 143, 170.

Jordanus.

-, E. Richard's, F. von Capua 124, 554 — II 108, 109, 110, 115, 689 — III 156—157, 158, 302, 303, 304, 312, 442, 443, 446, 448, 450, 452, 456, 484, 564 — IV 101, 102, 156—157, 179, 180, 181, 283 — V 41.

-, S. Gr. Roger's von Sicilien III

484.

Joseelin, Normanne im byzantin. Dienst II 112.

Jps, Fl. 23 n. 4.

Jps, D. in ber Mark Defterreich 97 \_ II 388 n. 106.

Irland 174.

Irmbert, A. von St. Beter in Salz= burg IV 290 n. 33.

Irmen gard, Irmingart.

—, Gem. Ag. Rudolf's III. von Burgund 653, 701.

—, Ue. des Al. St. Salvator und St. Julia in Brescia IV 57 n. 102.

-, Me. des Al. St. Paul in Regens= burg V 2 n. 3.

Irmengard, Irmingart.

-, T. Gr. Adalbert's von Calw II 98 n. 108.

Irnerius, Rechtstehrer in Bologna III 559.

Jaaf Romnenos, byzantin. Kaiser 76, 89, 242 n. 17 — III 375, 482. Fambert, B. von Poitiers II 425 n.

167, 436 n. 180.

Jenburg, sächs. D. 266 n. 53.

Jiengau, bair. (Van III 218 n. 74 — V 372 — (Vr. Matrich.

Figifax, rufi. Groß=F. II 481—482, 517, 555—556—1V 65, 217 n. 38—V 185 n. 21—Gem. Runigunde.

Istidor, B. III 360 n. 19.

Island 407, 408, 413, 417 — II 143

- B. Joleif.

Isleif, B. von Joland 408, 413, 417. Jonn, St. George-Rl., in Schwaben V 84 — A. Manegold.

Isola, D. in Tuscien 306.

371, 373 - Markgr. Burchard,

Engelbert, Beinrich, Boppo, Malrich. 3talien 2, 6—7, 9—10, 22, 25—33, 46, 52, 54—83, 85—92, 99, 100—117, 118—151, 169, 170—172, 177—179, 194 n. 54, 214—223, 224, 228, 229, 232—233, 238—264, 267, 268, 269, 277—278, 282, 283—284, 292, 296—299, 300, 304, 306—318, 319—323, 334 n. 52, 363, 376—385, 386, 387, 393 n. 53, 396, 398, 399—400, 401, 424, 425, 426, 427, 429, 430—442, 491, 523 n. 55, 525, 533, 534, 537—548, 549, 550, 551—562, 586, 587—590, 600—608, 609 n. 1, 627 n. 49, 631-635, 638 n. 79, 641, 642, 649, 669—673, 674—677, 678—683, 684—687, 688—694, 698—699 — II 6 n. 14, 9, 87 n. 86, 99-116, 147 n. 65, 151 n. 72, 162—165, 174—186, 192 n. 8, 196—222, 272—286, 306, 339—340, 196—222, 272—286, 306, 339—340, 344—347, 348—349, 352, 353, 363—370, 372—373, 416—425, 429, 432—435, 436—437, 441, 442, 443, 444, 451, 453—455, 458, 460, 473—481, 490 n. 55, 538, 548, 566 n. 153, 567, 570—575, 576—577, 580 n. 168, 586—590, 612, 615, 616 n. 9, 618 (n. 10), 619, 692, 693, 697, 699—648 619, 622, 623, 627, 629-643,

655, 658, 664, 674 n. 88, 676, 685-694, 700, 740, 742, 747-748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 764 -771, 772, 774, 775, 777, 779, 782, 788, 798, 808 n. 65, 809, 842, 844—846, 849 n. 137, 850, 851 n. 201, 852 n. 203, 875 81 n. 201, 882 n. 203, 873 n. 6, 881, 888, 889, 890 n. 13, 891 n. 16, 894, 898, 899 — III 1—2, 3, 12—20, 23, 30, 35 n. 57, 37, 44 n. 71, 54, 55, 78—79, 81—87, 92—95, 99, 100—112, 144, 146 n. 78, 154 n. 91, 156—161, 163, 168, 171, 174 163—168, 171—174, 177—181, 186, 188, 189, 196, 212, 223, 224—227, 240, 246—255, 257—275, 278, 281—284, 285, 287 (n. 95), 289 (n. 95), 296, 297, 299, 301—320, 331, 340, 344, 345, 346, 347, 349, 351 n. 5, 353, 354, 362—364, 365, 373, 374-405, 406, 408, 423, 427 n. 140, 432-447, 449-462, 463, 464 (n. 41), 467, 468, 470—479, 623, 629, 630, 631—632, 642, 649 - IV 1, 20, 21, 22, 24, 34, 35 n. 68, 41, 59—102, 103 n. 92, 116 n. 16, 126, 134—157, 160, 161 (n. 6), 162, 169 n. 17, 177—190, 191—203, 224, 232, 233, 234, 242, 248, 250, 252, 260, 263, 265—275, 276, 277 (n. 3), 278—283, 284, 285, 292 n. 35, 294 n. 36, 296, 306, 307 (n. 67), 312 n. 80, 324 n. 114, 333—348, 367, 370—371, 373—374, 375—380, 384 n. 27, 388, 389-398, 401, 410, 415, 417, 418—424, 426—427, 429, 433, 436, 441—455, 456, 457, 460, 460. 461, 469, 470, 471-474, 477-480, 483, 510, 518, 523, 525, 527—528, 25, 510, 515, 525, 525, 527—528, 534 n. 8, 535, 537, 538, 542, 547 — V 1, 3 n. 3, 9, 10—15, 23, 25 n. 6, 26, 35, 39—54, 56, 57 n. 2, 61, 68, 69, 71—75, 78—88, 92—96, 106—112, 122, 127 n. 23, 129 n. 27, 134, 135, 136 n. 45, 146—150, 167, 170—172, 207, 212, 240, 255, 273—278, 283, 294, 295, 316, 317, 318, 319, 324, 395 295, 316, 317, 318, 319, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 334, 342, 356, 370-371, 372, 373.

Ithafa, Infel IV 70 n. 109.

San Juan della Benna, aragon. Al. 604 — A. Aguilinus.

Judas, Speirer Jude IV 277 n. 3.

Juden 475, 498 n. 17 — II 138 n. 47, 314, 597, 608 n. 211 — III 562 - IV 277, 487 - 488, 491 - 493, 495, 496—504, 505 n. 65, 508, 512, 535 n. 4 — V 4—5, 14, 28, 67, 74, 126 n. 20, 175, 330, 374.

Judith. -, I. Raiser Beinrich's III. (Jutta, Sophia), Gem. Ag. Salomon's von Bolon 3, 93, 96, 99, 186, 195, 198, 205, 342, 347 — II 384, 387—388, 403, 404 n. 136, 405, 550—551, 552, 680, 744, 835, 839 — III 510, 516 n. 71 — IV 167, 372 — V 63, 64, 166, 167, 168, p. 23 167, 168 n. 23.

-, Gem. S. Ronrad's von Baiern und Gr. Boto's 47, 196, 530 n. 69.

-, Gem. B. Bretiflav's von Bohmen 189—190 — II 362 n. 71.

(hem. des Carl Toltig und h. Welf's von Baiern II 25—26— III 152 n. 88— IV 274 n. 63,

365 n. 54, 427. —, Gem. des Markgr. Hermann (Zäh= ringer) III 203-204, IV 338, 356.

-, Gem. Gr. Wiprecht's von Groitsch 350 n. 86 u. 87 - V 244.

– von Grentemesnil, Gem. Gr. Roger's von Sicilien 365.

Mutter des A. Adelgaud von Cbersheimmünfter III 634.

Jülich, Gr., Stadt V 296 - Gr. Gerhard.

Jütland V 55 n. 55.

Julianus Apojtata, rom. Kaifer V 229, 348.

julische Alpen 397 n. 1.

Julius Cajar V 229. Julius I., P. III 369 n. 39, 536. Jumne, flav. Plat 410 n. 33.

Jura, Gebirge 655 — III 190, 341 n. 175 — V 371.

St. Justina-Kl., zu Padua IV 453. Justinian, Kaiser III 267, 559 n. 40. St. Juventius=St. bei Pavia — Pr. Lucius.

Juvigny, lothring. Kloster IV 38, 39. Joo.

–, B. von Chartres IV 397, 418, 425 n. 13, 453 — V 88—92.

-, A. von St. Denis II 460. Jvrea, B., Stadt, in Italien IV 373 - B. Ogerius, Warmund.

### R.

Rärnten, S., Pfalzgr. 7, 19, 23, 48, 98—99, 175, 187, 188, 197 n. 59,

208-209, 210, 275 n. 71 - II 119, 195, 249 n. 97, 290 n. 113, 136, 163 n. 18, 368 n. 6, 371, 375, 384 - S. Adalbero, Berchtold, Beinrich, Ronrad II., III., Liutold, Marfward, Otto, Belf: Bfalggr. Engelbert.

Kärntner Mark 100 n. 92, 154, 182 187, 209—210, 294 n. 112 — III 21 n. 26, 40, 133 — V 367 — Markgr. Abalbero, Arnold, Gott-

fried, Otafar I., II. Kaina, Burgward in der Mark Zeitz 584 n. 4, 630 — V 368. Kaiscrituhl, Berg im Breisgan II

160 n. 87. Raiserswerth: fiehe St. Guitberts=

Werth.

Ralfberg: fiehe Betersberg.

Kalonymos, angesehenes jud. Gescht. 1V 277 n. 3, 502.

Kalonymos, Mainzer Rabbi IV 493 — V 30 n. 11.

Kanada, Schenfung der Rg. Richega 327 n. 39.

Rarl.

- ber Große, Raifer 260 n. 40, 336 n. 55, 337 n. 59, 358 n. 101, 405 n. 20, 443, 520, 650 n. 9, 657 — II 117, 152 n. 75, 327 n. 25, 497, 536, 537, 654 n. 56, 668, 796, 875 n. 6 — III 99 n. 6, 192, 269, 299, 340, 366, 459, 572, 593, 651 — IV 46, 84, 90, 91 n. 162, 233, 237, 241, 245, 310 n. 75, 545 (n. 12), 546, 553, 554, 555, 556, 557, 558 — V 114 n. n. 2, 210 n. 1, 376, 387. — ber Ginfältige, westfränf. Rg. 19

n. 16.

-, %. von Confiana II 1—2, 3, 5, 28—32, 45, 78, 79, 80 n. 73, 81, 82—83, 84, 155, 199, 814—815, 871— IV 439 n. 48.

Karlmann, oftfränk. Rg. 173.

Karolinger, Dynastie 112, 120, 375 n. 18, 401, 403 — II 9 n. 20, 117 — III 18 n. 22, 336 n. 172, 536, 544 n. 27 — IV 84, 277 n. 3, 554, 555 (n. 9).

Karthago, sechstes Concil von IV 435. Kafimir, H. von Polen 3, 191—192, 325, 350 — II 86 — Gem. Dobroanama.

Raffiopi, epeirot. Stadt IV 69.

Kaftel, Burg, Kl., bair. gr. Geschl. 47 — III 619 — V 62 n. 9, 182, 217, 235 n. 38 — St. Peters-Kl.; Gr. Friedrich, Hermann, Otto. Kastoria, makedon. Stadt III 546.

Kattenburg, fächs. gr. Geschl. 211 n. 17, 584 n. 3 — V 222 n. 20, 313 n. 65 - Gr. Dietrich I., II., III., Beinrich, Udo.

Raufunger - Wald, in Deffen III 346. Refr Saba (Cepharfala), D. in Ba= lästina 446—447, 452 n. 105.

Reldegau, niederlothring. Gau II 88

n. 89 — Gr. Hermann. Kelmünz, schwäb. Burg III 200 n. 43, 341 n. 174.

Reltenftein, schwäb. Gau 168.

Rempten, Kl. 303, 468 — II 650 n. 51 — IV 401 n. 18 — A. Gber= hard, Otenus.

Rephalenia, Infel IV 69, 72. Rerbugo, Emir von Mosul V 76. Kerklo, gr. Geschl. - Gr. Gottfried, Gottfried.

Rerpen, D. am Niederrhein IV 499. Ressel (Resselwald), in Niederlothringen 45, 292, 294 — II 21 n. 34.

Riburg, gr. Gefchl. II 671 n. 84 -III 31, 197 — V 32 n. 15 —

Gr. Hartmann. Kiew II 481, 482, 555, 556 — IV 445 n. 10 — Kl. Petscherk; Großf. Jarojiav, Wievolod.

St. Kilian, Patron von Würzburg III 155 n. 94.

St. Kilians = Dom = R., zu Würzburg 174.

Rilifien, in Afien V 140.

Rinzica, O. am Arno III 480 n. 15 — V 371.

Kirchberg, schwäb. gr. Geschs. III 341 n. 174 — IV 383, 399 — Gr. Aldalbert (?), Hartmann, Otto.

Kirchberg, D. in Heffen 403, 404, 484, 485 n. 177.

Rirchheim, D. im Neckargau 156 -V 373.

Riffenbrud, D. in Sachsen 84 n. 62. Ritingen, frank. Al. 186, 270 n. 59, 271, 702.

Rieinafien 445 — II 341 — III 307 — IV 522 — V 139, 140, 149.

Klein=Romburg, frank. Kl. IV 351. Rlettgau, schwäb. Gau 323, 371, 566

— Gr. Gerung, Liutold, Radeboto. Klingenmunfter, Kl. im B. Speier II 170 n. 102 — III 341 — V 365 n. 12.

Rlosterbergen, sächs. Rl. IV 545 n. 11 - V 104 n. 13 - A. Arnold.

Anapvenborf, D. bei Merseburg V 372, 380.

Anut, Rg. von Dänemark 3.

Anut der Beilige, Mg. von Danemark III 169.

Aobbo, iächi. Br. IV 240.

Roboleni: fiche Epergau. Roburg, oitirant. D. 325.

Rocher, Fl. IV 351.

Königseggwald, D. im ichwäb. Eritgau III 616 n. 33.

Königsmachern, D. im Mofelgau 403 — V 369.

Körner, D. in Thuringen II 872, 873.

Romburg. Burg, Ml., frant. gr. Geichl. III 615 n. 32, 617 n. 135 — IV 261, 351, 362 - Gr. Burchard, Emehard, Seinrich, Rugger: U. Gunther.

Romvold, Bürger von Regensburg II 191 n. 8.

Ronrad, Huono, Chuono, Huno. - I., Ag. 35, 304 n. 131 — II 98

n. 109.

- II., Kaiser 3, 16, 21 n. 1, 35, 36, 11., statter 3, 16, 21 n. 1, 35, 36, 40 n. 32, 85, 154 n. 67, 164, 184, 186 n. 35, 191, 201, 210, 229, 230 n. 64 u. 65, 247, 265 n. 49, 304, 305 n. 134, 322, 333 n. 51, 336, 339 n. 62, 373, 374, 429 n. 68, 467, 531, 537 n. 80, 564 n. 28, 567 n. 35, 568 n. 38, 580, 591, n. 21, 598 n. 39, 658 n. 11 591 n. 21, 598 n. 39, 658 n. 11, 687 n, 10 — II 9 n. 20, 88, 195, 223, 224 n. 62, 327, 336 n. 37, 650 n. 51, 868 — III 13 n. 14, 269 n. 64, 335, 336 n. 172, 14, 269 n. 64, 335, 336 n. 172, 396 n. 84, 413, 435, 459, 544 n. 27, 577 n. 65, 580 n. 68 — IV 83 n. 143, 84, 112 n. 5, 241, 243, 333 n. 1, 345, 390 n. 2, 455 n. 26, 557 — V 26 n. 8, 97 n. 2, 113 n. 2, 116, 151, 178 n. 12, 180, 181, 203 n. 13, 210 n. 1, 315 n. 68, 337 n. 49, 373, 387 — 6 (Sam. 6 iii) 10 Gem. Gifela.
  - -, S. Beinrich's III. III 8-9, 210 n. 15 — II 230, 332 — IV 345 - V 153.
- S. Seinrich's IV., Rg. II 327, 584, 659, 741, 749, 752 III 20, 196 n. 37, 219, 284 n. 92, 285, 295, 296 n. 112, 345, 376, 386, 396, 490 n. 23, 569, 570, 638 IV 160—161 (n. 4), 162, 171, 174, 250, 278, 335 169 n. 17, 174, 250, 278, 335, 345, 348, 373, 391—394, 396, 397—398, 412 n. 35, 413, 423, 424 n. 12, 447, 449—451, 453,

477, 528, 543 - V 5, 11, 13, 25 n. 6, 26—27, 57 n. 2, 75, 147—148, 150, 199 n. 7, 328, 329, 330, 345, 370 n. 13, 371, 374 — Gem. Confrantia.

Ronrad, Ruono, Сриопо, Runo. — III., Rg. 395 n. 56 — III 196 n. 37, 336 n. 172 — IV 395 n. 6 — V 238.

-, Rg. von Burgund 653 - II 819 n. 100.

—, E.=B. von Genua III 286. -, E.=B. von Mainz 659 n. 14.

-, E.=B. von Salzburg V 37, 282,

293.

-, erwählter E .= B. von Trier 499, 502 n. 23, 503—508, 509, 510, 512—513, 528, 567 n. 36, 588, 635 — II 168, 603, 851 n. 201 - III 405.

—, B. von Brescia III 285. —, B. von Cur IV 490 n. 47.

—, B. von Laufanne II 171 n. 104 — III 446 n. 15 — V 387.

-, faiserl. B. von Mantua IV 334, 335, 390.

-, U. von Siegburg, B. von Regens= burg II 607 n. 209, 610 n. 213.

-, B. von Speier 23, 46, 52, 155, 202.

- 202. - , B. von Straßburg V 101, 131, 152, 178 — Bogt Bruno. - , B. von Utrecht II 677, 678, 887 n. 7 — III 49, 68—69, 133, 219, 278 n. 84, 285, 341, 346, 528, 571 n. 59 — IV 4, 5—6, 21, 58, 113—114, 115, 159 n. 3, 160, 164 n. 23, 171, 246, 248 n. 4, 276, 280, 335, 344, 463 n. 44, 517, 547, 550 n. 13 — V 60, 67—68, 69 n. 15, 104, 120.

-, faiserl. Gegen=B. von Worms V 70, 97, 114, 118.

—, A. von Rheinau IV 354 n. 36. —, A. von Siegburg V 251.

-, Dompr. von Magdeburg V 248 n. 54.

-, Dompr. von Paffau 391.

-, Pr. von Gotweih IV 432 n. 27. -, H. von Baiern 5, 7, 8, 47, 196, 292 n. 107, 327 n. 39 - Sem. Judith.

- II., H. von Kärnten III 201 n. 45. - III. H. von Kärnten 19, 23, 98-99, 208-209 - II 195 n. 15 - III 201 n. 45 - V 375, 376.

- (der Rothe), B. von Lothringen 39 n. 40.

-, S. von Zähringen 652, 655.

Ronrad, Ruono, Chuono, Runo. -, Gr. von Rott und Grontenhaufen, Pialigr. von Baiern 212, 452 -III 41, 42, 212, 420 — IV 162 n. 7 V 377.

Marfgr. (5.) von Mähren 189, 207, 350, 351 n. 89, 594, 595 — II 358 — III 465 — IV 22, 372, 373, 550 — V 63, 64, 102 n. 9. -, Marfgr. von Meißen 353 n. 94

- III 503 n 48.

-, Gr. von Achalm (Wülflingen) 486 n. 178, 654 n. 7 — III 31 n. 43, 32, 422 n. 129 — IV 120, 132 n. 44, 349, 350, 362, 387 — V 37.

- -, Gr. von Arnsberg III 503 n. 48. -, Gr. von Beichlingen III 503 -IV 2, 209, 219, 413 — V 2, 70, 121 n. 11, 184 - Gem. Runigunde.
- -, Gr. pon Beilenftein V 37 n. 20. -, Gr. im Elfaß 371 n. 11. -, Gr. von Hohenburg V 34.

Gr. von Lechsgemund IV 345 -V 68 — Gem. Mechthild.

-, Gr. pon Sütelburg 464, 465 n. 130, 471, 497 n. 13, 571 — II 137 — III 417 n. 126, 418, 469 n. 45, 581 — IV 22 n. 38, 229. -, Gr. von Montaigu (?) III 469

n. 45.

-, Gr. im Moselgau 403 n. 18.

-, Gr. von Deningen 652, 654. -, Gr. von Oltigen II 171 n. 104.

Gr. von Reinhaufen IV 8, 9, 258, 313 n. 84.

-, Gr. von Mheinfelden 652, 654. Gr. von Rott und Frontenhaufen

V 52 n. 9. —, Gr. von Werla III 505 — IV 385.

-, Gr. von Wettin 353 n. 94.

— Rurzbold, fränf. Gr. 153. —, fächf. Gr. II 251 n. 103. —, ital. Gr. IV 450—451.

-, Fr. von Heiligenberg III 616 n. 133 — IV 120, 374—375.

-, E. bes Markgr. Debi der fächf. Ditmart II 513 n. 81.

-, E. ber Markgr. Beatrig vom Nord= gau V 158 n. 8, 208 n. 21.

-, Gr., E. des Bfaligr. Cuno von Baiern 453 n. 7 - III 41, 420, 509 n. 60.

-, E. des Gr. Ubalrich von Ratteln= berg III 134 n. 53, 185, 186.

—, E. des iachi. Gr. Friedrich 597. —, itaui. Geicht. III 195 n. 36 — IV 339, 345, 389

- von Solnftein V 2.

- von Wirtemberg III 422 n. 129 -IV 383.

Ronrad, Ruono, Chuono, Runo. - von Wolpertschwendi, fcmab. Adl. IV 399.

-, Rogt des C.B. Salzburg V 6.

-, Ritter, "Bärtiger" III 617 n. 133. -, Erzieher Beinrich's IV. 51 n. 52, 389, 611, 701 — H 11, 12, 153 — V 371 (n. 16) — Gem. Mathithe. —, Marichall Heinrich's IV. V 136,

139, 141 n. 55.

-, fgldr. Getreuer 100 n. 92 - V 371.

-, Schwabe 650 n. 8.

Korfu, Insel, Stadt III 374, 564 — IV 69.

Rorvei, Kl. 9, 40, 185, 211, 338 n. 60, 388 n. 42, 419 n. 49, 466 n. 133, 474, 475, 476 n. 157, 477, 478 n. 160, 479, 480, 481—482, 483, 484 n. 176, 513, 581, 582 n. 66, 657 n. 176, 513, 581, 582 n. 66, 657 n. 5, 668, 697, 698 — II 91, 271, 272 n. 143, 287, 298, 309, 431 n. 173, 704 n. 135, 809, 810 n. 70 u. 71, 811—813, 823, 859 n. 5 — III 46 n. 74, 189, 232 n. 94, 464 — IV 239—245, 416 n. 44, 556, 557 n. 18 — V 244, 267, 374 — 96 Springriff Wark 367, 374 — A. Friedrich, Mart= ward, Ruodhart, Saracho, Warin. Wernher, Wibald.

Konata, böhm. Pfalzgr. 595. Krähenegg, adl. Geicht. - Sugo.

Rrägern, Befestigung an ber Sitter bei St. Gallen III 74 n. 111, 502 n. 45, 573.

Rraft.

-, designirter B. von Meißen 531 -532 - II 799 n. 35.

-, frank. Gr. 291 n. 105, 569 n. 40. Kraichgau, fränk. Gau 23, 324 — IV 291 n. 34.

291 n. 34.

Rrain, Gebirge II 224 n. 62.

Rrain, Marfgr. 100 n. 91, 188, 294,
304, 352 — II 34, 223 — III
20, 42 — IV 119 n. 29, 285,
389 — V 367, 368 n. 6, 371,
373 — Marfgr. Eberharb, Engels

bert, Heinrich, Poppo, Udalrich. Krakau, B. — B. Ladislav, Stanislaus. Rregling, bair. gr. Gefchl. 8 n. 11 — IV 479 n. 27 — Gr. Bernhard,

Ernit, Gundaffer.

Kremsmünster, bair. St. Agapitus= Kl. 360 — III 619—620 — IV 365 - V 63 - A. Adalram, Dietrich.

Kreuznach, D. im Nahegau 467, 701 — V 366.

Rroatien IV 474, 475. Rullftädt, D. in Thuringen III 334 n. 169.

Künkel, D. in Thuringen III 333, 644 n. 1.

Ruenring, öfterr. adl. Gefchl. 97 n. 87. Rumanen, ungar. Bolf IV 168 -F. Tzelgu.

Kundel, D. im Gau Innthal V 1

Kunibert, B, von Turin 134, 142, 319 n. 29, 379, 633 — II 353 n. 61, 433-434, 453, 460, 576, 766, 846 n. 175 — III 167, 263, 264 n. 54, 396, 456 n. 27 — V 377.

Kunigessundra, frank. Gau 24 n. 6, 174 n. 3 — V 132 n. 33.

Runigunde.

-, Gem. Raiser Deinrich's II. III 346 — IV 17 n. 32.

-, Gem. Raifer Beinrich's III .: fiebe Gunhild.

-, I. Marfgr. Otto's von Meißen, Gem. Ifjaflav's von Rugland, Ronrad's von Beichlingen, Gr. Wiprecht's von Groitich 566 n. 32 — V 71 n. 19, 185 n. 21.

-, Gem. Markgr. Dietpold's Des Jüngern, Gr. Wiprecht's Groissch V 185 n. 21. non

-, Gem. Rudolf's, Stifters vom Rl. Ottmarsheim 323, 371.

Kunkels, Baß in Rätien IV 454 n. 26. Kurland 411.

Annisua, Fl. 347 n. 77. Anpros, Insel V 139, 141, 208.

#### £.

2aach, gr. Geschl., Kl. IV 461 — V 116 n. 4 — Er. Heinrich. Ladenburg, D. am Reckar 230 - II 294, 296 n. 191.

Labiflav.

- I., Kg. von Ungarn 188 n. 41, 206 n. 6, 348 n. 82 — II 35 n. 56, 385 n. 100, 405 n. 136 — III 73, 133, 185—186, 199, 207, 340, 423, 510 — IV 168, 169, 298, 299, 372, 380, 396, 474—475, 550 — V 64 — Gem. Moelheib.

-, B. pon Krafau IV 164 n. 10. Lago maggiore 541, 542 n. 87, 558.

Lahn, Fl. IV 226.

Lahngau, fränk. Gau 153, 265, 303, 403 — V 369 — Gr. Imbricho, Wernher.

Laide-Brude, an der Leine 459. Lain-Gau, in Sachien 182 n. 24.

Lambach, gr. Schlöß, Ml. (Mons Vini), in Baiern 183 n. 29, 187, 208 — III 40, 620 n. 140 — IV 288,

321 n. 103, 465 n. 49 — Gr. Arnold, Arnold.

St. Lambertus, Patron von Lüttich II 52, 54, 56 — III 468 — IV 203

St. Lambertus-Dom-R., in Lüttich IV 174 n. 23.

St. Lambert, Rl. im Speiergau 467 — V 366.

St. Lambrecht, Rl. in Kärnten IV 479.

Lambert, Lantbert.

-, B. von Arras IV 409, 420, 422 n. 10, 425 n. 14, 426 n. 15, 446, 456 n. 32, 458, 525, 526 — V 83—84, 127 n. 22, 146 n. 61, 180 n. 14.

-, B. von Laufanne II 171 n. 104 - V 387.

-, Abt von Florennes V 35.

-, Br. 3u Deventer II 678 n. 94. -, M. in Sersfeld 278, 286–287, 331, 342, 355, 404, 451, 466, 532, 565, 647, 649, 651, 656–657, 532, 565, 647, 649, 651, 656—657, 658—659, 661—663, 664—666, 667, 668, 675, 676, 697, 701—
II 22, 70, 76, 77, 92, 93—94, 96, 145, 151—152, 153, 155, 158, 162, 170, 173, 174, 188, 189, 195, 238, 250, 254, 270—271, 272, 286, 288, 292, 293, 296, 297, 307, 309, 311, 317, 319, 320, 323, 325, 326, 331, 380, 389—390, 391, 392, 397, 399, 401, 402, 403, 410, 412, 462, 469—470, 482, 483, 484, 489—490. 469—470, 482, 483, 484, 489—490, 496, 497, 504, 505, 510, 517, 518—520, 523, 524—525, 529, 530, 531—532, 533, 535 n. 111, 541—542, 546, 547, 570, 583, 585, 590—591, 593, 594, 599—600, 601, 604, 607, 646, 654, 658, 668, 669, 673, 675, 679, 680, 682, 713, 715, 717, 745—746, 751—752, 782, 785—788, 791—853, 857—859, 861 n. 11, 864—865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 874—877, 878, 880, 882, 884, 885—887, 891, 893, 900—902, 903—904, 908, 909, 910, 911— IV 546 n. 16— V 342 n. 62, 344 n. 66, 347 n. 77, 375—376, 469-470, 482, 483, 484, 489-490, 344 n. 66, 347 n. 77, 375-376, 378, 379, 380, 383—384.
— der Jüngere, M. von St. Hubert

V 199 n. 9.

—, Gr. von Brüffel 292 n. 108. —, Gr. von Grandson V 387.

—, Italiener III 568 n. 50, 572.

Lamme, Fl. 459. Landoldinger, schwäb. Geschl. III 617 n. 133.

Landrich, B. von Macon II 350 — IV 404.

Landuin, Marthäuser Brior von Lucca V 107, 108 n. 120.

Yanduli.

-, B. von Como V 40 n. 25.

-, B. von Turin III 264 n. 54. — de Badagio, Pr. von San Ambrogio in Mailand V 12.

-, Juhrer der Pataria in Mailand 62—73, 129, 131, 142, 143, 437, 438, 441, 670—672, 673 — II 104

n. 116, 107 n. 119.

-, mailand. Beiftlicher, Beichicht= schreiber 60 n. 9, 437 n. 86, 439 n. 87, 539 n. 84, 542 n. 87, 559 H. 31, 669, 670, 671, 672 n. 11 — H 101 n. 114, 104 n. 116, 106 n. 117, 176 n. 111, 177, 197 n. 17, 200 n. 22, 203, 369 n. 78, 452 n. 7, 475 n. 42, 477 n. 43, 574 n. 162, 638 n. 30, 651, 881 — III 631, 649 — IV 62 n. 105 — V 376.

-, ber Jüngere (de s. Paulo), mailand. Beichichtichreiber II 477 n. 43 -V 12 n. 23, 40 n. 25.

-, F. von Benevent 145 — II 111, 278, 340 — III 102.

-, F. von Capua 75, 123, 124. Landus, Adlig. in der röm. Campagna III 362.

Lanfrant, Lanfrancus.

-, E.B. von Canterbury 139-140, 237, 536 - II 208, 649 - III 323 n. 154 — IV 197 — V 110 (n. 25),

-, in Bavia V 52 n. 52. Langen, D. bei Frankfurt 214.

Langensalza, D. in Thuringen II 882-883.

Langobarden 2, 113, 122, 123, 148-149, 544, 557 — II 111, 272, 688, 689 — III 84, 85, 311, 442, 497, 547, 600 — IV 34, 71, 84, 300 n. 47 — V 370 n. 13 — Rg. Ugiloff, Defiderius.

Langres, französ. B. — B. Hugo, Robert.

Langwich, (bair.?) Frau 563 n. 26 — V 372.

Lantirid, Br. B. Burchard's II. von

Salberstadt 597 - V 372. Lanzelin, frangos. Ritter II 427 n. 168.

Lango.

-, A. von St. Trond V 58 n. 3.

—, Br. zu Leitmerit 594, 595. Laodicea, fprifche Stadt V 73, 76, 83 n. 44, 127 n. 23.

Laon, frangöf. B., Stabt IV 407 n. 26, 525 — B. Hellinand, Ingelram. Lardaria, D. bei Piacenza 229 n. 63. Largau, fächs. Gau 359 n. 101. Larisa, thessal. Stadt III 545.

Lastinggeri, D. im Engerngan 338 n. 60 - V 367.

Lagnit, Fl. 154 n. 66.

Latafia, phonif. Safen 445, 448, 509.

lateinisch IV 245, 283 n. 32.

[ateinisch IV 245, 283 n. 32.
Sateran, Balast und R. in Rom 25
n. 8, 27 n. 11, 30, 31 n. 15, 54
n. 1, 56, 76, 88 n. 71, 119, 120,
121, 134, 215, 221—222, 258 n.
37, 311, 313, 314, 315 n. 20, 317,
384 n. 35, 554 n. 11, 587 n. 13,
682 — II 202, 204, 205, 207, 209,
348, 354 n. 64, 364, 451 n. 7, 459
n. 18, 587, 631 — III 94 n. 136,
104, 163, 171, 259 n. 47, 291,
362, 454 n. 24, 479, 489 n. 22,
497, 525 n. 7, 527, 528 n. 10,
531 n. 12, 543 (n. 25), 552, 553, 558
n. 38, 572 — IV 95, 185 n. 39, n. 38, 572 — IV 95, 185 n. 39, 349, 388 n. 33, 418 n. 2, 421—422 - V 11, 39, 48 n. 41, 71, 73, 74 n. 28, 79, 86, 99 n. 4, 111, 112 n. 31, 146 n. 61 u. 62, 147 n. 63, 170, 171, 185 n. 22, 273 n. 87, 275 (n. 92), 276, 277 (n. 94), 326 - R. St. Salvator (ecclesia Constantiniana); St. Laurentius= Rappelle.

Laubach, D. in heffen 658 n. 11. Laufen, frant. gr. Geschl. V 132 n. 34 - Gr. Arnold, Beinrich, Poppo (II.).

Laurentius, Patron des St. Laurentius-Kl. zu Lüttich IV 465 n. 50 - V 58 n. 3.

St. Laurentius=R., in Augsburg III 574.

St. Laurentius-Rappelle, im Lateran II 364.

St. Laurentius-Rl., in Lüttich III 276 n. 81 — IV 367, 406, 463—468, 514, 517 — V 34 — A. Berengar, Bolbodo: M. Laurentius.

St. Laurentius-Dom-K., in Merfeburg 653 n. 4 — III 339—340, 646, 648, 650-651 - IV 414.

Laurentius.

-, E.=B. von Amalfi IV 341.

-, M. vom St. Laurentius=Rl. in Lüttich III 648 n. 14.

Laurentum, ital. D. II 275, 425, 472 n. 36, 565 n. 154, 686 n. 101, 702, 721.

Laufanne, B. 655 — III 189 — IV 224 — V 371, 387 — B. Burchard, Cono, Lambert.

Laufit, Markgr. (siehe fächs. Ostmark) IV 94 n. 167, 550 — V 184 —

Markgr. Beinrich.

Lautenbach, Chorherren=St. im Elfaß III 511, 512, 518 — IV 432 n. 25 — Pr. Hermann; Chorherr Manegold

Lauterburg, D. im Speiergau IV 112 — V 181, 366.

Lavantthal, in Kärnten III 230 n. 93, 621 — V 379.

Lavegia, ital. Burg IV 374 n. 6 -V 370.

Lazise, D. am Gardasee II 766.

Lecco, ital. Stadt II 197.

Lech, Fl. 151 n. 58 — III 120 n. 134, 575.

Lechsgemünd, bair. gr. Geschl. III 41 - IV 345 - Gr. Beinrich, Ronrad. Lechter=Infel, bei Brenten 335.

Leine, Fl. 265, 459-460. Leinegau, in Sachsen 368 - Gr. Beinrich.

Leiningen, gr. Geschl. — Gr. Emicho. Leipzig, D. in der Mark Merseburg III 332.

Leisnig, Burgward II 335 — V 245 n. 50, 368.

Leitha, Fl. II 406 — IV 504 n. 61, 509, 522 n. 85 — V 368.

Leithagebirge, in Ungarn II 407 n. 140.

Leitmerit, St. in Böhmen 594 - Pr. Lanzo. Leitach, Fl. III 619. Lef, Fl. 374.

Leno, ital. Rl. 177 n. 72, 179 n. 17, 305, 381, 589, 591 n. 20 — IV 281 — A. Wenzeslaus; Prior Walter.

Lenzburg, Burg, gr. Gefcht. im Uarsgau III 30, 55, 80, 90 n. 132 — V 24 — Gr. Udalrich.

Lenzen, D. im wendischen Lande 518. Leo.

— I., \$1. 136 — III 654 — IV 11, 19, 79 (n. 125), 304, 306 n. 66, 307 n. 68 — V 75 n. 30.

— III., 33. III 300 n. 115, 593 — IV 241 — V 49.

- IV., \$. III 549 n. 33, 587.

VIII., P. III 298-299, 587 -IV 23, 150 n. 78.

489 n. 3, 648 - II 205, 372 n. 81, 430, 559, 671 n. 84 - III 102, 252, 291 (n. 99, 100), 514 -IV 67, 88, 95 — V 93, 95, 96, 274 n. 88.

Leo.

—, B. von Bercelli 69 n. 28, 247 n. 22 — III 263 n. 52, 264 n. 54. —, A. von La Cava II 211.

-, Card. III 525 n. 7.

-, rom. Archipresbyter III 524. —, M. in Monte Cassino, Geschicht= schreiber 80 n. 58, 552, 555 n. 13,

674 — II 111 n. 123, 211 n. 42 - IV 189 — V 376.

- Judeus (Leo der Chrift), G. Bene= dict's, Geschäftsmann in Rom 119, 120 n. 3, 219, 227 n. 59, 255, 256, 257 — IV 202 — V 46, 74.

Leo-Stadt (Porticus des St. Beter), in Rom 255, 256, 258, 311, 312 — II 421 — III 388, 437, 440 n. 10, 441 n. 11, 470 n. 2, 471 n. 4, 472, 474—476, 478 n. 13, 479, 481 n. 15, 487, 488 n. 21, 489, 494, 501, 521, 543 n. 25, 549 — IV 74 n. 112, 181, 183, 184 — V 275.

St. Leo und 31. Marino-Kl., in Pavia IV 379.

Leoben, D. in der Kärntner Mark 187 n. 38.

Leodegar, Liudeger.

-, G.=B. von Bienne 443.

—, Domherr zu Magdeburg 185. Leon, span. Kg. IV 65 — Kg. Ussonso VI. St. Leonhard, Kl. im Limoufin IV 402 n. 20.

Leonhard, A. von St. Bictor zu Marfeille II 212.

Leoprand, Priester in Mailand 71 n. 30.

Lerigau, fächf. Gau 359 n. 101. Lejum, D. bei Bremen 335, 475 n. 149, 478 n. 160, 513 n. 36 — II 132, 140 — III 481 n. 15 — V 367.

Leuben, Burgward im Daleminzer= Gau 630 - V 368.

Leuk, D. im Wallis III 219 n. 79 — V 371.

Leura, niederlothring. Gau 152 n. 60. Levanta, Br. Ag. Andreas' von Ungarn 192.

Libentius, E.=B. von hamburg=Bremen 160 n. 78.

Liberius, B. IV 98 - V 34 n. 17, 49. Liemar, E.-B. von Hamburg-Bremen 406 — II 149 n. 69, 156—158, 250 n. 101, 260 n. 120, 261-263.

290, 305 n. 204, 308 n. 1, 314, 242, 251, 261, 267, 285, 325, 336, 337, 386, 387, 388 n. 72, 411 n. 110, 414, 433, 436 n. 6, 474, 480, 504, 578 n. 67, 582, 584 — IV 1, 4, 20, 21, 22, 35, 39 n. 74, 58, 86, 160, 219, 224, 335, 344, 477, 547, 549 n. 8, 550 n. 13 — V 55, 70, 97, 104, 121—124, 125, 207, 208, 386.

Liesborn, westfäl. Kl. 576 n. 55 — IV 552.

Lietbert, B. von Cambran 18 n. 15. 498 n. 16 — II 37, 47, 54, 58 n. 39 — IV 407.

Ligurien 300, 312 n. 126, 397 n. 1 - II 693 n. 112 - III 260 n. 47, 289 (n. 95), 386 n. 71, 451 n. 20 — IV 144, 201 n. 13 — V 370 n. 13.

Lille 572 - St. Beters: St.

Limburg, lothring. Gr., Burg V 115, 116, 117, 128, 310 — Gr. Heinrich. Limburg, bair. gr. Geschl. V 62 n. 8. Limburg, Rl. im Speiergau 203 n. 69, 467 - V 203 n. 13, 365 - M. Gottichalt.

Limburg, D. im Lahngau 154, 265 — IV 227 n. 50 — St. Georgsund Ronrads: H.

Limburg, D., Burg in Schwaben III 152—153 — IV 120 n. 31. Limmat, Fl. IV 350 — V 23.

Limoges 319 - IV 460, 469 - St.

Martialis=R. Linden, D. im Lahngau 403 n. 18 -V 369.

Linonen, wend. Stamm 518 n. 45. Linggau, jówäb. Gau III 25, 197. Lippolbsberg, fädf. Rt. 167 — III 143 n. 72, 577 n. 66.

St. Liuder=R., in Salberftadt IV 212 n. 30.

Liuber, fächf. Gr. V 376.

Liudolf, Liutolf, Ludolf.

—, B. von Denabrück IV 555 — V 387.

-, ir. von Braunichweig 40, 42, 653 n. 3, 654 — III 69 n. 106.

-, schwäb. (?) Gr. 214 n. 26. -, Bogt von Denabrück IV 235 n. 61, 236.

Liubolfinger, Dynastie II 868.

Liupo, A. von St. Trond IV 37 n. 71, 174 n. 23, 367, 463, 465, 466 n. 51 — V 58 n. 3.

Liupold, Liutpold.

-, E.B. von Main; 9 n. 13, 23, 44, 46, 51, 52, 84, 94, 95 n. 83, 100 n. 93, 151, 156 n. 74, 164 n. 84, 166—167, 174, 182, 295, 296, 333 n. 51, 658, 701 — V 380.

- II., Martgr. von Defterreich II 716, 744 — III 96, 132, 133, 207, 350—351, 421, 422, 423, 465—467, 576, 582 n. 72 — IV 462 (n. 39) — V 136, 137 n. 46, 372 — Gem. Tida.

- III., Markgr. von Desterreich IV 462 — V 63, 65 n. 11, 102, 136, 144 n. 59, 145 n. 60, 239, 241, 242 - Gem. Agnes.

- von Mersburg, ichwäb. Rath Beinrich's IV. II 11 n. 23, 33, 76-77, 81 n. 74, 153, 767 n. 34.

## Liutfrid.

-, A. von Muri IV 524 n. 88.

-, M., St. V 165 n. 21. M., Br. B. Otto's von Bamberg

Liutgard, Gem. Marfgr. Dietpold's vom bair. Rordgau III 41 n. 68, 202 — V 61, 62 n. 9, 182, 217.

Liutizen, flav. Bolf 3, 7, 12, 39, 42, 341, 411, 518, 585, 609, 610, 611 n. 7 — II 10, 23, 150, 287, 246, 286, 414 n. 151, 512, 714 n. 165, 819, 820, 828, 830, 855 n. 4, 870, 911 — V 101, 379. Liutmuth, Ae. bes Marien - Kl. zu

Quedlinburg 339.

Liutold, Lütold.

-, A. von St. Gallen III 29—30, 64, 73—74, 329, 501.

-, A. von Betershausen IV 117.

— (von Eppenstein), H. von Kärnten II 196 n. 15 — III 12, 20—21, 30, 36, 42, 64, 459, 461 — IV 22, 43, 119, 285, 324 n. 113.

-, Markgr. von Mähren V 102, 130.

-, Gr. von Achalm 486 n. 178 — II 526 — III 32, 422 n. 129 — IV 349, 350, 362, 387 — V 37 -38, 68.

-, Gr. im Rlettgau 371 n. 11.

E. Gr. Kuno's und Br. Dietrich's von Betershausen 154 n. 77.

—, Fr., Bogt des Kl. St. Gallen III 73—74.

—, Schädiger des Kl. St. Maximin III 577 n. 65.

Liutprand, Priefter in Mailand II 474, 476, 477 n. 43 — III 270 — V 13.

Liutwin, Dienstmann bes Getreuen Ratpoto 531 — V 372.

Liuzo, Domherr in Bamberg II 464 n. 27.

Liporno IV 247 - V 370.

Lobbes, nieberlothring. Rl. IV 468 n. 53, 516 n. 79 - V 116 - A. Fulcard, Ursmar.

Lobdengau, frank. Gau 477 - Gr. Boppo. Lochtum, D. bei Goslar 515, 574 n.

51, 575, 696 n. 4.

Lodersleben, D. im fachf. Schwabengau II 245 n. 91 - Wilhelm.

Lodi, ital. B., Stadt 247, 632-633 - II 473 n. 39 — III 378 n. 56 - IV 394 - B. Opiso.

Löbtau, D. im Gau Rifani 599 -V 368.

Löwen, Burg, gr. Geichl. in Brabant 292 n. 108, 565 n. 32 — H. Gottfried; Gr. Beinrich, Beinrich III. Loingau, fächf. Gau 154 n. 69, 359 n. 101 — (Sr. Wicelo.

Loire, Fl. II 751 n. 7. Lombardei 58-59, 118, 134, 142, 224, 226, 228, 237, 246, 247, 249 n. 24, 251, 323, 363, 381 n. 29, 382, 384, 436, 472 n. 145, 492, 559, 632, 670, 687, 698—699 11 102, 196—197, 200, 214 n. 48, 217, 219, 221, 272, 273, 281, 283, 285, 346, 368, 370, 418, 420, 422, 450, 452 n. 7, 453, 473, 474, 478, 558 (n. 147), 571, 573, 574, 616 n. 9, 629, 630, 643, 657 n. 60, 676, 693, 694, 739, 747 n. 4, 748 n. 5, 753, 754, 756, 758, 762, 764, 765, 766 n. 31, 767, 768, 769, 770, 771, 773 n. 45, 776 n. 50, 779, 297, 300 n. 115, 311, 314 n. 142, 316, 351 n. 5, 365, 377, 378, 379, 382 n. 62, 386, 391 n. 76, 392 n. 79, 395 n. 83, 400, 401 n. 90, 432, 433 n. 4, 447 n. 17, 454 50, 432, 435 n. 4, 447 n. 11, 434 n. 24, 455 n. 26, 458 n. 30, 462 n. 36, 470 n. 1, 476 n. 12, 490, 549 n. 33, 565, 568, 569, 631, 653 — IV 41 n. 76, 73, 83 n. 142, 151, 201, 274 n. 63, 280 n. 11, 282, 283 n. 22, 287 n. 30, 299 n. 41, 300 n. 47, 336 n. 6, 338

n. 11, 347 n. 26, 366 n. 55, 368 n. 56, 374 n. 6, 376 n. 9, 379 n. 17, 380 n. 18, 392 n. 4, 394, 396, 424 n. 12, 426, 427, 431 n. 24, 440, 441 n. 3, 448, 449, 453 n. 25, 456 n. 31, 461 n. 37, 470 n. 2, 480 n. 29, 534 — V 1 n. 1, 10, 11 n. 20, 12 n. 23, 39, 40, 135, 136, 137, 139, 140, 142 n. 56, 147, 150 n. 70, 324, 325, 329, 367 n. 2, 370 n. 13.

Lona, niederlothring. D. 36 n. 23. Longobardia, apul. Lanoschaft III 448 n. 18, 450, 483 n. 16, 522 n. 1, 546 n. 29, 556 n. 37.

Longen, niederlothring. D. II 668 n.

81 — V 374.

Lopertus, Card. B. von Palestrina 547 n. 98.

Lord, D. an der Donau 360 n. 102.

Lord, schmäb. Kl. V 238.

San Lorenzo, Kl. in Aversa V 111.

San Lorenzo, Kl. in Maisand II 105, 106 n. 117 — V 12.

San Lorenzo in Lucina, K. in Rom HI 555 n. 37.

San Lorenzo fuori le Mura, Kl. in Rom V 80 n. 35.

Porta San Lorenzo, in Rom III 552. Lorsch, frank. Kl. 388 n. 42, 400, 403, 419 n. 49, 466 n. 133, 474, 475—476, 477, 478 n. 160, 479, 480, 481—483, 484, 488—489, 492, 494, 513, 564, 616, 697, 698, 701 — II 91, 98, 117, 512, 546, 547—548, 575, 809—810, 811 — III 12, 50 n. 80 — IV 42, 330 n. 129, 361, 465 n. 49 — V 247, 350, 367, 372 250, 367, 373 — St. Marting-R.; 21. Abalbert, Anshelm, Gebehard. Sugo, Udalrich, Winither.

Lorich, D. bei Rl. Lorich 564, 568 -V 373.

Losa, sächi. Gau 84 — Gr. Bernhard. Lose, D. im Gau Losa 84 n. 63 V 367.

Losenich, D. an der Mosel 505.

Lothar, Liuthar, Chlothacha= rius.

III., meroving. Franken=Rg. 419 n. 49.

- I., Raiser V 210 n. 1.

— II., faroling. Kg. II 901 n. 18 — IV 310 n. 75, 426 n. 15. —, Kg. von Italien III 396 n. 84.

-, S. von Sachsen, Raiser II 683 n. 98, 871 n. 6, 880, 882 — III 503 n. 48 — IV 224, 228 n. 50, 262 n. 28, 295 n. 38 — V 120 n. 10. 368 n. 6 - Gem. Richenza.

Lothar, Liuthar, Chlothacha=

Mo, Gr. von Stade, Markgr. der iachi. Nordmark 39, 40, 42, 49. 358, 359 n. 101, 653, 654 -(Sem. Abelheib.

—, fāchj. Or. 597 n. 35. — II., von Walbec 653 n. 4. Los, Or. V 118 n. 7 — Gr. Arnulf,

Gifelbert.

20thringen. S., Bialsgr. 2, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 102, 105, 151, 161, 162, 209, 278 n. 78, 292 n. 108, 372, 428, 436, 444, 527, 529, 629, 635, 640 — II 287 n. 177, 344, 364, 389, 492, 529, 653, 654, 654 n. 58, 667, 726, 775 — III 28, 44—45, 53 n. 84, 131, 133, 189, 201, 259, 337, 338, 373, 397, 417, 418, 419 n. 127, 506, 508, 579, 580, 583, 645 n. 3, 650 — IV 21, 35—42, 125, 174 n. 23, 203, 221, 226, 229, 248—250, 284 n. 27, 286, 398, 404—411, 456 n. 29, 459 n. 34, 462, 481, 486, 488, 489 n. 45, 490 n. 46, 494 (n. 50), 495, 498 n. 54, 507, 512 (n. 69), 513, 514 n. 74, 515, 516 n. 78, 517 (n. 79), 519, 520 n. 84, 525—V 7, 8, 104, 105 n. 15, 125, 126—130, 179, 199, 245 n. 50, 246, 253, 287—288, 290, 296, 298, 299, 300 n. 39, 310 n. 60, 315 n. 68, 330, 331, 333, 359, 418, 419 n. 127, 506, 508, 579, 315 n. 68, 330, 331, 333, 359, 363 n. 4 — H. Ronrad; Pfalzgr. Eigo, Gottfried, Beinrich, Bermann II., Otto.

Louvegnée, niederlothring. D. II 48.

Lucanien II 479 n. 46.

2ucca, ital. 8., Stabt 53, 79 n. 52, 83 n. 58, 218, 220 n. 39, 223, 248, 263, 297, 306, 311 n. 13, 556, 601, 668—669 — II 215 n. 48, 739 n. 198 — III 109, 259, 317, 381—382, 386 n. 71, 392, 394—395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 n. 90, 403, 427 n. 140, 456, 568 — IV 75, 135, 137, 139, 141 n. 55, 142 (n. 57 u. 58), 379 n. 15, 471, 472 — V 372, 374 — St. Martins-Dom-R., A. S. Fre-biano, S. Salvator; B. Anselm I., II., Gottfried, Johann II., Petrus, Rangerius: Pr. Martin: Kars thauferprior Landuin: Priefter Barbo.

Luccianum, D. bei Albano V 81 n. 38. Lucenigo, D. im Friaul III 13 -V 370.

St. Lucia, R. in Rom IV 153, 154.

Lucius.

- I., B. IV 316 n. 19.

—, Br. von St. Juventius bei Pavia V 52.

Ludmilla, I. H. Wratislan's von Böhmen 350 n. 86.

Ludwig.

- der Fromme, Kaifer 140, 568 n. 38 — II 97, 117 n. 2 — III 411, 572 — IV 84, 240, 242, 245, 557, 558 — V 26 n. 8, 184 n. 14(?), 210 n. 1.

— II., Kaiser 229 n. 63 — III 589 — IV 34.

— Iv 54. — I., oftränf. Rg. III 342 n. 75 — IV 241, 244, 555, 556, 557, 558. — III., oftfränf. Rg. II 98 n. 109. — bas Rinb, oftfränf. Rg. IV 556.

-, Pfalzar. (ftauf. Gefchl.) III 194.

-, Gr. im Ginrichgau 572.

-, Gr. im Einrichgau V 251 n. 61. -, Gr. im Friaul III 13 - V 370.

—, Gr. im Hegau 566 n. 34 — II 45 n. 12.

—, (Br. von Mömpelgard III 201 — IV 347 n. 27 — V 185 n. 21 — Gem. Sophie.

-, Gr. von Pfullendorf (?) IV 257

n. 17.

der Bärtige, Gr. in Thüringen II 910-III 145 n. 77 - Gem. Cacilia.

"ber Springer", Gr. in Thuringen II 35 n. 56, 187 n. 2 — III 504 n. 49, 640 n. 3 — IV 48, 52, 230, 354, 437—440, 543, 544 — V 160, 161, 219 - Gem. Adelheid. -, fächf. Gr. II 251 n. 101.

-, Getreuer Seinrich's IV. II 683 n. 98 - III 240, 640.

Lüneburg, fächf. Burg, Stadt 159 — II 73—74, 75 n. 62, 150, 237, 244, 245 n. 91, 247 n. 94, 259-260, 261, 820 n. 101, 846 n. 79, 855, 858, 861, 868 — V 15 — St. Michaels-A.

Lüttich, B., Stadt 152, 167, 372, 463, 700 — II 8, 27 n. 41, 46 n. 14, 47, 48, 52, 56—57, 65, 172, 513—517, 575, 653 — III 275, 458 n. 30, 468, 507 — IV 14 n. 458 n. 30, 468, 507 — IV 14 n. 27, 203, 366—367, 406—407, 463—468, 481, 488 n. 42, 514, 515, 516 — V 4 n. 7, 34, 35, 36, 58, 59, 104, 114, 115, 116, 117, 118 n. 7, 119, 128, 170, 179—180, 183, 187, 188—189, 190 (n. 30)—191, 192, 199, 201, 245 n. 52, 287, 288 n. 18, 290, 292, 296—299, 301, 302, 304, 305 n. 47, 309, 310, 311, 313, 314, n. n. 47, 309, 310, 311, 313, 314 n.

66 u. 67, 315 n. 68, 333—334, 335, 340 n. 55, 359, 360, 361, 362, 368—369, 374 — St. Mariens und St. Lambertus-Dom-K.; Ml. St. Jakob, St. Laurentius: Beilig= freuz=St.: Stadttheil Publimont; B. Balderich, Dietwin, Beinrich I., II., Otbert; Archidiafon Bojo, Beinrich, hermann; Scholaftifus Walcher.

Reichstag von 1071: II 44 n. 9. 47—54, 65, 66 n. 51.

Lütelburg, Burg, gr. Geichl. (vergl. Gleiberg) 43, 465 n. 130, 473 -П 172 — III 417 п. 126, 418 — IV 17 n. 32, 226, 229 — V 183 n. 20 - Gr. Abalbero III., B. von Det, Dietrich, Friedrich, Gifelbert, Bermann, Konrad, Bil= helm.

Lütelcobleng, D. bei Cobleng V 259 n. 70. Lullus, E.=B. von Mainz II 786, 787, 793, 794.

Luna, ital. B., Stadt II 364 — V 378 — B. Bernhard.

Lund, B., C.=B. 521 — V 55, 208 —209 — B. Egino, Heinrich; G. B. Asger.

Lupnit, thüring. D. II 496, 498, 499, 828, 874 n. 2, 882 — III 334 n. 169.

Lupus Protospatarius, ital. Geschicht= schreiber V 378.

Lusberg, Kappelle bei Aachen 152 n. 60.

Lußhardt, Wald im Kraichgau 324 — V 366.

Lustin, Gr. II 8 — V 368.

Lutramsforft, Gerichtsftätte im Speier= gau IV 112 - V 373.

Lutry, D. am Genfersee III 189 -IV 165 n. 17.

Lycaonia, Tiberinsel in Rom 119 -IV 184, 202, 255 n. 12, 265 — V 276.

Lyfien, in Aleinasien 449 n. 102. Enon, C.B., Stadt II 643 — IV 251 n. 8, 405, 457 — V 73, 89, 90, 92, 107 — E.B. Halinald, Dugo, Humbert, Rainald. Lysthal, am Monte Roja III 433 n. 5.

M.

Maas, Fl. 373, 375 n. 18 — II 651 — IV 467, 513 — V 58 n. 3, 298, 299, 300, 359, 360, 361, 362. Maastricht, niederlothring. D. 635 n. 74, 640 — II 655, 671 n. 83 - St. Servatius=St.

Macellinus, Br. E .= B. Liemar's von Samburg-Bremen II 157 n. 84. Macon, B. II 350 - B. Bernard, Drogo, Landrich.

Madenburg, Burg im B. Speier II 727, 730, 887.

Mähren, Marfgr. 189, 190 n. 45, 191, 474, 550 — V 64, 65, 102, 130, 240, 245 — Markgr. Konrad, Zutold, Otto.

Märftetten, fr. Geichl. im Thurgau -

Malgoz, Malgoz.

Magbeburg, E.B., Stabt 84, 152 n. 62, 185, 339—340, 352—354, 371, 389, 390 — II 41, 84, 142 n. 55, 156, 159, 225 n. 66, 244, 456, 490 n. 55, 507, 508, 510 n. 76, 513 n. 81, 539 n. 118, 582, 786 — III 142 n. 69, 184—185, 228—229, 230, 335, 184—185, 228—229, 230, 335, 427 (n. 141), 582, 608, 644 — IV 50—51, 54, 126, 165, 213, 296, 320, 324 n. 112, 355, 415, 494 n. 50, 544 n. 9, 545 n. 11 — V 157, 158—159, 160, 161, 162 n. 14, 201, 228, 229 n. 32, 247, 310, 327, 332, 353, 367 — ©t. Morik=Dom=A.; St. Maria=St.; E.=B. Adelgoto, Engelhard, Hartwig, Bartwig (Gegen= C.= B.), Bein= rich (von Affel), Werner; Dompr. Bruno, Cuno, Effehard; Domherr Christian, Gito, Liuveger; Schul-meister Bruno: Bruno; Burggraf Hermann, Meginfred.

Magelona, B. - B. Gottfried. Maginulf, Gegen=P. (Silvester IV.) V 112 n. 30, 274 n. 90, 275.

Magnus.

-, Ag. von Norwegen 160.

-, Rg. von Ungarn: siehe Beifa.

-, S. Mg. Svend's von Dänemark 420 n. 51 - II 557 n. 146.

—, S. von Cachen 160 n. 78, 359 n. 101, 514, 515, 516 — II 23, 34, 70, 72, 73, 75 n. 62, 126—127, 148, 150, 225, 235, 236, 237, 245 n. 91, 251 n. 103, 259, 260—261, 495 n. 58, 520 n. 89, 526 n. 96, 834, 675, 682, 683, 818 n. 89, 838 n. 133, 837, 839 n. 153, 855, 856, 859, 864, 868 — III 144, 192 n. 30, 236, 241, 424 n. 134, 503 — IV 2, 160, 222, 416, 462 n. 40 — V 118, 180, 263, 312, 321 — 68m Zankia 321 - Gem. Sophia.

Maifeld, lothring. Gau V 173 n. 1.

Mailand, E.B., Stadt 45 n. 42, 58—73, 79, 83, 113, 114, 127—134, 141—143, 222—223, 246—247, 302 n. 126, 436—442, 537—542, 557-559,560-562,589,669-673 — II 99—107, 174—179, 181 n. 119, 196, 197, 199, 270, 272, 282—283, 284, 346, 368—369, 379 282—283, 284, 346, 368—369, 379 n. 92, 436—437, 454, 455, 473 —478, 571, 573—574, 575, 576—577, 578, 618, 691, 693—694, 701, 735, 700, 768—769 — III 1, 16, 111, 233, 264 n. 54, 270, 285, 293, 378, 396, 415, 470 n. 2, 474, 490, 523 n. 3, 631 — IV 84, 85, 170 p. 31, 201, 335, 347, 392 430, 323 ft. 5, 631 — IV 84, 85, 179 ft. 31, 201, 335, 347, 392 ft. 4, 394, 396, 397—398, 447, 452—453, 471, 534 ft. 8 — V 12, 13, 23, 39, 135, 147, 149, 318, 321, 376, 381, 382, 386 — St. Marien Dom R. R. San Ambrogio, Canonica, St. Dionyfius, 3. Lorengo, Sta. Maria, St. Baulus in Compito, St. Stephan, Sta. Thefla; Rl. S. Celjo, d'Orona, G. Sim= pliciano, Et. Bincentius: G.= B. Anielm, Anielm de Buis, Aribert, Arnolf, Atto, Gottfried, Thedald, Wido: Bicarius Groffolan: Tiakon Ariald: Priefter Ambrofins Biffus, Landulf de Badagio, Leoprand, Liutbrand: Arnulf, Landulf der Jüngere: Patariner Arderich, Erlembald, Beinrich, Landulf, Robulf, Vitalis: Arnaldus de Raude; Guido Landriano: Wifred; Diung= meister Magarius.

Mailberg, D. in Desterreich IV

465 - 467.

Main, Fl. 185, 452, 569 n. 39 — II 728, 836, 877 n. 15 — III 35, 46, 48, 137, 140, 146, 147, 213, 419 — IV 496 n. 52 — V 4.

Mainard, Card. B. von Silva Candida 76, 91, 400 n. 11, 547, 560. Maine, franzöf. Gr. II 390 n. 108 -

Gr. Hugo.

Maingau, frank. Gau 369 — Gr. Berchtold.

Mainz, E.=B., Stabt 9 n. 13, 51, 526, 565, 568, 593—594, 596 n. 34, 599 n. 42, 612, 616, 617, 619, 620, 623, 624, 625 n. 42, 628 n. 50, 657—659, 661—663, 667, 698 — II 8, 14, 30—31, 77,

78-79, 81, 83, 84, 85, 90, 136, 168, 169, 170, 171, 187—189, 190, 194, 222, 230, 232, 255, 271, 293, 194, 222, 230, 232, 255, 271, 293, 296, 302, 305, 361, 380, 384 n. 97, 391, 399, 400, 411, 456, 481, 482, 483, 502, 560, 562 n. 151, 570, 608 n. 211, 610 n. 213, 678, 683, 728, 796, 797, 800, 807, 811, 814 n. 81, 820 n. 104, 836—837 (n. 149), 838, 840, 841, 888, 893 n. 24 — III 3, 9—12, 23, 44, 49, 51 n. 81, 60 n. 91, 76, 121, 123, 154, 155, 187, 189, 219, 229, 233, 235, 237. 187, 189, 219, 229, 233, 235, 237, 187, 189, 219, 229, 233, 235, 237, 276, 277—278, 280 n. 86, 284, 287, 292, 293, 325—326, 327, 334, 342 (n. 175), 416 n. 124, 426 n. 138, 573 n. 61, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 607 n. 121, 617 n. 134, 628 n. 4, 631, 632—635, 638 — IV 15, 19, 33, 115 n. 15, 128, 175 n. 24, 218 n. 40, 220, 222 n. 46, 242, 243, 252 n. 10, 257 (n. 18), 260—261, 305, 316, 351, 368 260—261, 305, 316, 351, 363 n. 51, 420, 431 n. 24, 434 n. 28, 439, 488 n. 42, 493, 494 n. 50, 496 n. 52, 499 n. 55, 500, 501—503, 504 n. 60, 548 — V 4, 26, 28, 29, 30, 67, 70, 97, 100, 103, 113, 131, 132, 133, 151, 152 n. 2, 163, 165 n. 25, 172, 173, 176, 177, 178, 181 (n. 17), 183 n. 19, 199, 202, 206, 210, 211 n. 4, 214 n. 5, 219, 230—231, 232 (n. 34), 233, 234 n. 37, 245—246, 250—251, 252—253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 266, 267 (n. 83), 268, 270, 273, 279, 283 n. 6, 284, 287, 289, 299, 300 n. 39, 305, 306, 314 n. 66, 324—325, 330, 332—333, 363, 367, 372 — ©t. Martinā-Dom-R.; M. ©t. Martinā-Dom-R.; 439, 488 n. 42, 493, 494 n. 50, Kl. St. Alban, St. Jafob; R. St. Maria (Altenmunster), St. Reter, St. Stophan; Drufusberg; E.-B. Abalbert I., Aribo, Bardo, Konrad, Liutpold, Lullus, Ruot-hard, Siegfried, Wezilo; Pr. Godebold; Scholafter Gozechin; M. Marianus Scottus; Burgaraf Gerhard; Wignand.

Synode von 1071: II 2 n. 4, 3 n. 7 u. 8, 29 n. 46, 30 n. 47 u. 48, 32 n. 52, 76, 79—83, 95, 199, 798 n. 26, 814-815.

Synobe von 1076: II 679, 680, 681—683, 835, 837, 840. Synobe von 1085: IV 13, 15

n. 29, 21—25, 26, 33, 35, 37 315, 317, 320, 325, 332 n. 137, 363, 371 n. 2, 547 —550 — V 68, 109, 327. Reichstag von 1098: V 26—27,

Reichstag von 1103: IV 545 n. 12 — V 173—177.

Reichetag von 1105 auf 1106: V 253, 256 (n. 67), 258, 263, 265, 266, 267, 271 n. 85, 279—284, 287, 293, 296, 313,

Maira, Fl. 430 n. 68. Makedonien II 385.

Malgerus, Gr. 243 n. 17. Malin, D. in Böhmen V 130.

Malmedy, niederlothring. Rt. 419 n. 49, 459 n. 117, 460—461, 462—465, 466, 471, 474, 495, 496, 497 n. 13, 513 n. 35, 527, 533, 570, 571, 575 n. 52, 586 n. 9, 587, 588, 589, 593, 701— II 47 n. 17, 48, 49, 52, 53, 99 H 47 n. 17, 48, 49, 52, 53, 92, 602 — IV 260 n. 24 — V 379, 380, 381 — A. Boppo, Rodulf, Tegeno, Theoderich; Stellvertreter E.=B. Anno's Gerlafius; Bogt Fredelo.

Malstat, frank. Gr. 51 n. 52, 390

n. 46.

Malta, Insel II 114. Manaifes.

- I., E.=B. von Reims II 212, 350 n. 57, 365, 425, 435, 460 n. 20, 461, 657 — III 115, 320 n. 152, 386, 390 — IV 38 n. 72, 65 — V 288 n. 18.

- II., G.=B. von Reims IV 469, 526 — V 8, 83, 127 (n. 22), 155

n. 6, 200.

-, erwählter B. von Cambran, B. von Soiffons IV 410, 458, 525, 526—527 — V 8, 126, 127, 190, 200.

Mancinus, Archibiakon der röm. K. 170 — III 291 — IV 342 n. 16. Manderfeld, niederlothring. D. II 668 n. 81 — V 374.

Mandurium, apul. O. 243 n. 17.

Manegold.

-, A. von Jany V 84 n. 106.

-, Chorherr von Lautenbach II 609 n. 12, 631 n. 24 — III 407 n. 104 u. 105, 511, 512—520, 537 n. 21 — IV 215, 250, 431, 433 — V 32—33, 185 n. 22, 344, 386.

Manegold.

—, Gr. von Beringen (Alfchhaufen) II 780, 781, 782 — III 2, 3, 7, 8, 31—32, 616 n. 133 — IV 118, 120, 350 n. 32, 383, 388 n. 33, 390 n. 2, 391 n. 3 — V 384.

-, Bogt von Augsburg V 194.

- von Rohrborf IV 383.

Manfred.

-, ital. Gr. IV 454.

-, vornehmer Lombarde IV 346. St. Mang Mt., in Füßen III 65 n. 100, 509 n. 60. Mangyelos, O. in Ungarn IV 522.

Mannswörth, O. in der Mark Öfter-reich 97 n. 87 — V 369. Mantua, ital. B., Gr., Stadt 228 n.

62 — II 737, 742, 747 (n. 3), 748 n. 4 u. 5, 765 n. 31 — III 259, 316, 378 n. 56, 457 n. 30, 459 — IV 74 n. 113, 135—136, 139 n. 52, 278 n. 6, 279—280, 282—283, 333—334, 335, 338, 348, 370—371, 373, 374, 375, 386, 396, 481 n. 24 — V 328, 370 - St. Beters = Dom = R.; B. Cono, Ubald; Priefter Sugo.

Synode von 1064: 218, 221 n. 40, 301 n. 126, 363, 369, 375, 377 n. 21, 379, 380, 381—384, 386, 397, 399 n. 6, 425, 434, 491 — II 181, 605 — IV 92

n. 164 — V 317. Mar Schemaria, Jude in Dortmund IV 494 n. 50.

Marau, Rheininsel bei Mainz 568 -II 297.

Marbach, St. Augustinus-Rl. im Eljaß IV 431, 433, 469 n. 1 — V 33, 185 n. 22 - Br. Gerung, Manegold.

Marc Aurel's Statue, zu Rom ("Constantini equus") 311 n. 14.

St. Marcellinus= und Betrus=R., in Rom V 277 n. 96.

St. Marcellinus= und Betrus=Rl., ju Seligenstadt 333.

Marcellinus, P. III 601, 602, 604 — V 49.

San Marcello, K. in Rom V 111. March, Fl. 394, 563 — IV 504 n. 61 — V 368.

Marchfeld, in ber Mart Ofterreich 95, 96, 189, 563 n. 26.

St. Marcus, Patron von Benedig IV 454.

San Marco, A. in Rom — Card. Robert, Romanus.

San Marco, calabr. Burg 122.

Can Marco, ficil. Feite 245.

Marcoing, Reite bei Cambran V 128. 1.54.

Marcus, Br. Der Prager Dom-R. 596. Marengo, D. in Biemont 429 - II 107 n. 118 - III 13 - V 367 n. 2, 370 n. 13, 372 - St. Dal= mating R., Et. Marting R.

Margaretha, Gr. von Saffenberg V

98, n. 3.

St. Marien=St., ju Machen 95, 152, 458, 496 — II 152, 667—668, 852 — III 578 — V 59, 369, 374 — Pr. Gottichalf, Ruopert, Wegilo.

St. Marien = Dom=R., zu Augsburg 169 n. 91, 212, 355 n. 98, 425 n. 61 — III 464 n. 41, 574 — IV 204, 401 n. 18, 480 n. 29.

St. Marien = Dom = R., zu Bafel III

St. Maria und St. Paul, St. 3u Befançon 531 n. 71, 568 — Pr. Wicard.

St. Marien-Dom-A., ju Cambray IV

410 - Pr. Magelinus.

St. Mariengreden, St. R. zu Coln 161, 325, 327 n. 39, 463 n. 127 — II 596, 597 n. 195, 598, 600, 606 n. 208 — III 156 n. 95 — Br. Benmo, Werner.

St. Marien=Dom=R., zu Constanz 631 — III 606 — IV 120.

Marien = Dom = R., in Cremona

St. V 13. St. Marien=St.=R., zu Erfurt II 187

n. 2. St. Marien-Al., bei Faenza II 180.

St. Marien-R., zu Farfa III 480 n. 15, 544 n. 27.

St. Marien-Rl., in Florenz II 335 -M. Betrus.

St. Marien = Dom = R., in Freising II 406 n. 140.

St. Marien = R., in Gamondo II 107 n. 118.

St. Marien = R., in Götweih IV 432

St. Marien-R., in Gurf II 119.

St. W 371. Marien=R., zu Hainburg 99 —

St. Marien = Dom=A., gu Bildesheim 597 — III 231.

St. Marien=R., in hun II 514 n. 82 IV 366.

St. Marien = Rl., auf der Jiola bi Tremiti 146 n. 51 — A. Abam.

St. Marien= und Lambertus=Dom=R., au Lüttich II 52, 53, 54 — IV 517 n. 79.

St. Marien = St., in Magdeburg III 142 n. 69, 230 n. 93.

St. Marien = Dom = R., zu Mailand 65 -66, 131, 539, 540 — II 473.

St. Maria, Winter=R. im erzbischöfl. Palaft zu Mailand II 175, 176.

Marien = Rl. (Altenmunfter), zu Mains 403 - V 369.

St. Marien-Rl.: fiebe Ottmarsheim.

St. Maria= und St. Liborius = Dom= R., ju Paderborn 153 n. 63, 389 n. 44, 593 n. 28 — II 649.

St. Marien = Dom = R., zu Badua IV 453.

St. Marien = Dom = R., zu Palermo II 183.

St. Marien=R., zu Palermo II 184. St. Marien=Dom=R., ju Bifa 366 -II 692 n. 111 — IV 247.

Marien = Rl. (Münzenberg), zu Quedlinburg 339 — Ae. Liut= muth.

S. Maria Rotunda, R. zu Ravenna 29 n. 14.

St. Maria von Pompofa, Al. bei Ravenna 494, 547 n. 96, 601 — IV 453.

St. Maria in Aquiro, R. in Rom V

St. Marien-Rl. auf bem Aventin, zu Rom 171 - IIi 543 n. 26 -IV 98.

S. Maria Maggiore, A. zu Rom 88 n. 71, 177, 178 — II 586, 587.

S. Maria Nuova, R. in Rom IV 418-420, 421 n. 8.

S. Maria Rotunda, K. in Rom (Pantheon) IV 184 — V 45, 275.

S. Maria in Turribus, A. in Rom IV 185 n. 39.

S. Maria in Bia Lata, K. in Rom V 81 — Diak. Paganus.

St. Marien Dom: N., 3u Speier 16, 23, 24 n. 15, 202, 230, 467, 567 n. 36, 580 — II 486 n. 54 — IV 113, 174, 552 — V 97, 113, 114 n. 2, 152, 167, 181, 210, 249, 266 n. 79, 306 n. 50, 337—338, 341, 342, 346, 388.

St. Marien = Dom=R., zu Straßburg III 44.

Maria di Mogliano, Kl. Treviso 494.

St. Marien=R. in Utrecht V 68. St. Maria del Monte, Feste bei Barese II 103.

St. Marien=Dom=R., zu Berbun 461, 637 — II 653 — III 408 n. 105 - IV 39, 516 n. 78.

St. Maria-Magbalena-K., zu Verdun 293 n. 109, 403 — V 369 — Pr. Ermenfrid.

St. Marien-Dom-R., zu Berona III 569 n. 53.

S. Maria di Forcassi, D. in Italien III 495 n. 35, 496.

Maria Falieri, 2le. des St. Zacharias= RI. in Benedig IV 453, 454.

Marianus Scottus, Schottenmonch zu Fulda und Main; 174, 624 n. 30 - II 900 — III 629—630, 635, 636, 647 — IV 543 — V 356.

Marinus Gebaftos, S. von Amalfi IV 523 n. 87.

Maritima, ital. Landschaft III 109, 250.

Mart, in Italien II 631 n. 24 -III 559 n. 40 — V 54 n. 54.

Markborf, schwäb. Burg III 25, 197. Marfgraf : Neusiedel, D. in der Mark Desterreich 568 n. 26. Markward, Markwart.

-, A. von Korvei, B. von Osnabrück IV 415 n. 44 — V 387.

-, S. von Kärnten 210 - II 34, 195, 818 - III 20, 64 n. 100 -IV 285, 390 n. 2, 479 n. 27.

-, <sub>200</sub>. Gr. von Bregenz III 31, 197,

-, Gr. von Markwartstein V 62 n. 9 - Gem. Adelheid.

-, böhm. Gr. 594 n. 29.

-, fonigi. Getreuer 265, 529 372, 380.

-, Jerusalempilger 509 n. 30.

Martwartstein, bair. gr. Geschl. V 62 — Gr. Markwart.

Marmaroser Comitat, in Ungarn IV 168 n. 14.

Marola, ital. Eremitenfl. V 387 -A. Johannes.

Marro, Umwohner des Gr. St. Bern= hard=Paffes 319 n. 29.

Marfeille III 227, 609 — Kl. St. Bictor.

Marfer, B., Gr. in Stalien 25, 73, 74 n. 37, 544, 545, 547 n. 96 — II 111, 689 — III 433 n. 4, 441 — IV 188 — B. Pandulf; Gr. Crescentius, Oderifius.

Marftadt, D. im Taubergau 85 n. 69 V 371.

St. Martialis-Al., zu Limoges 319.

St. Martin (von Tours) V 190 n. 30.

St. Martins=Rl., zu Altorf V 142. St. Martin, St. in Cöln II 159 n. 86, 393 n. 114, 600 n. 200.

St. Martin, Hospital in Cur II 34 n. 54.

St. Martins = R., zu Lorsch IV 465

St. Martins = Dom=R., zu Lucca III 381.

St. Martins=Dom=R., zu Mainz 389, 620 n. 30 — II 80 — III 9—11, 154, 416 n. 124, 632, 633—634 — IV 318, 351 n. 33, 502 — V 173, 337.

St. Martins=R., zu Marengo III 13. St. Martins = R., zu Rom - Card.= Priefter Beno.

St. Martins=R., zu Sindelfingen III

St. Martin = Kl., zu Tournan V 288 n. 18 — A. Odo.

St. Martin, Kl. bei Trier 508 — III 406 — U. Theoderich.

St. Martins-Dom-R., zu Utrecht 375 n. 18 — II 662 n. 70 — III 69 n. 106 — IV 114, 247.

Martin.

- V., \$. 101 n. 95.

—, A. von Ilsenburg V 222. —, Pr. in Lucca IV 139 n. 53, 142 n. 57.

St. Martinsberg, Kl. in Ungarn IV 507 n. 67, 508.

Maffa, ital. Bisthum — B. Wilhelm. Matera, apul. D. 242 u. 243 n. 17. 364 n. 113 — IV 380.

Matheide, Wald in Sachien 181.

Mathilde, Mahthilt.

—, Gent. Ag. Wilhelm's I. von England 237 — II 60, 372 — III 321, 322 — IV 197 n. 7.

-, T. Heinrich's III., Gem. S. Rubolf's von Schwaben 3, 50, 96, 168, 203, 631 — II 161 — III 200 n. 43, 412 n. 113.

-, Gem. H. Friedrich's II. von Ober= lothringen II 362 n. 71.

(von Canoffa), Martgr. von Tuscien 25, 551, 553, 556 n. 15, 634—635, 25, 551, 553, 556 n. 15, 654—656, 636, 638, 639 — II 209 n. 37, 214, 217, 218 n. 51, 282, 284, 285 n. 170, 344—345, 348, 352 n. 59, 361—362, 363, 364, 365, 366, 367—368, 370, 416—417, 418, 429, 436, 438 n. 181, 442, 479, 564, 567—568, 577, 619, 625, 626, 629, 20, 651, 655, 656, 657, 691. 638 n. 30, 651, 655, 656, 657, 691, 163 n. 104, 179 n. 9, 183 n. 17, 186—187, 196, 201, 259, 261 n. 49, 285, 307, 314, 315 n. 143, 316—317, 362, 365, 373—374,

376, 380, 381, 382 n. 61, 394-395, 397, 398, 399, 400, 401 n. 90, 403—404, 405 (n. 99), 439, 446 n. 14, 451 n. 20, 454, 457, 458, 460, 461 n. 34, 478, 491, 550 n. 34, 551, 557 n. 37, 559, 565, 570, 572, 631, 632 — IV 36, 37—38, 30, 41, 68 n. 106, 78, 74, 75 572, 631, 632 — IV 36, 37—38, 39, 41, 63 n. 106, 73, 74, 75, 82, 83, 88, 102, 112, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 151, 155 n. 82, 177 n. 28, 178, 179, 180, 183, 185 n. 39, 187, 193, 194 n. 4, 201, 203, 248 n. 3, 274, 276, 277, 278, 279—280, 282, 324, 333—334, 338, 339, 341 n. 15, 346, 375, 376—379, 380 n. 18, 389, 391—392, 394, 397, 419, 423, 441, 442 n. 5. 394, 397, 419, 423, 441, 442 n. 5, 444 n. 10, 447—448, 449, 450, 456, 460, 472, 473, 478, 480 n. 29, 513, 516 n. 78, 527, 536, 540 — V 1 n. 1, 10, 11, 12, 19, 23, 44 n. 33, 47—50, 75, 82, 147, 150, 171—172, 186, 193, 294 n. 26, 296, 324, 326, 328, 329, 370 n. 13, 383, 387 — Gem. Gottfried, Welf. Mathilde, Mahthilt.

— , (Sem. Marfar. (Suido's und Marfgr. Albert A330's II. II 352, 435.

-, Gem. Pialzgr. Deinrich's 163-164, 199-200.

-, Gr. von Achalm, verm. Gr. von Lechsgemünd V 38 n. 22, 68.

-, Gr. Efbert's von Formbach 187 - III 40, 73.

-, Gem. Gr. Giegfried's von Mord= heim 211 n. 17.

Bem. Muno's, Ergiehers Beinrich's IV. 389 n. 46.

Matfee, bair. Rl. 360.

Et. Matthäus - Tom = N., in Salerno III 313—314, 564 — IV 61—62, 69 n. 109 — V 43 n. 31.

St. Maurice, Rl. im Ballis II 7.

Mauricius, Mauritius.

—, Kaifer III 537 — IV 148.

—, B. von Porto V 79.

Maurus, V. Pantaleo's von Umalfi 250 n. 25 — III 94 n. 136.

Marimian.

-, röm. Kaiser III 180 n. 11.

., E.=B. von Ravenna III 319 n. 150. St. Maximin, Rl. bei Trier 460, 462, 464, 526 n. 60, 529 —  $\Pi$  93, 799 n. 32 —  $\Pi$  576 — V 113 —  $\mathfrak{A}$ . Sein= rich, Poppo, Theoderich; M. Benzo. Mazelinus.

-, Archidiafon des Bisthums Cam-

bran IV 410.

-, Gr. in Thüringen 599 n. 41 - II 315 n. 7.

Mazo, B. von Berden V 9, 180, 230 n. 32. Meaux, frangof B. — B. Walter. Mechtfrid, lothring. Gr. V 251 n. 61. Meder, afiat, Bolf IV 516 n. 79.

Meginirid.

-, ital. Markgr. IV 191.

-, Burggr. von Magdeburg II 245, 247—248, 508 n. 75 — III 240, 640, 641.

Megingaudus, B. von Bola 189 n. 41 — II 810 n. 70.

Megingoz, A. von Benedictbeuren 467 n. 35.

Meginhard, Meinhard.

-, B. in Mormegen 420.

- Domicholafter in Bamberg, ffrichr. Gegen=B. in Burgburg 272 n. 63, 273 n. 67, 282, 452, 454, 577 n. 57 — II 462 n. 23, 464 n. 27 — 1V 43, 58, 87 n. 153, 125, 128, 130 n. 42, 131, 220 n. 43, 231, 261, 288 n. 31 — V 214 n. 5.

-, A. von Gladbach 529 n. 65. -, Gr. vom Runachgau 525 n. 59. -, Gr. von Spanheim V 32 n. 15. Meginher, A. von Hersfeld 296, 656, 657 n. 4, 658 — II 786.

Meginward.

-, B. von Freifing III 120, 219, 285 — IV 21, 44 n. 82, 57, 122, 123, 289 n. 32, 390, 547 — V 3 n. 3, 37.

, A. v. Reichenau und St. Michael in Silbesheim II 3, 33, 44-45, 165, 816.

Megling, bair. adl. Geschl. IV 291 n. 33 — V 6.

Mehdia, Stadt in Afrika IV 199 n. 10. Mehr, D. am Niederrhein IV 499.

Mehrerau, Al. bei Bregenz III 341 n. 174 — V 8, 84 — A. Meinrad. Mejana, apul. D. 243 n. 17.

Meinger, Bamberger Ministeriale IV 257 n. 18.

Meinrad, A. von Mehrerau, Peters= hausen V 9 n. 13.

Meinwerf, B. von Laderborn 184 -II 649.

Meißen, 8., Markgr., Stabt 193, 194
n. 54, 265, 294, 295, 368, 388, 404, 531—532, 533 n. 73, 565, 583, 584, 598, 599, 609, 630 —
II 8 n. 19, 85, 86, 87, 400, 414
n. 151, 493, 522, 523, 524 n. 93, 575, 714, 715, 716 – 719, 744, 745, 850, 885 n. 3 — III 68, 205, 212 IV 52—58, 164—166, 170, 171, 173, 206, 208 n. 28, 218, 219, 276, 292, 335, 374, 455 n. 26 — V 184, 368 (n. 6), 380 — St. Donatus = Dom = R .: B. Benno, Bruno (Gegen=B.), Felig, Godebold, Rraft (defignirt), Reginher: Markgr. Edard I., II., Etbert I., II.. Bein= rich, Konrad, Otto, Wilhelm; Burggr. Burthard.

Meigner, Berg in heffen II 872 n. 8. Meklenburg, B. 412, 518, 519 — II 90 — B. Johannes.

Melfi, apul. Stadt 146, 149, 243 n. 17, 364, 557, 560 — II 186 n. 23, 278 — IV 271—272, 273 n. 61, 275 n. 64 — V 52, 72, 112, 135 n. 40 - St. Betrud Dom R.

Synobe von 1059: 146—148, 150, 179, 219, 240, 683— 111 305— IV 64, 68. Melin, Fl. IV 161 n. 7.

Melito, calabr. Burg 365.

Melk, Burg, Kl. in der Mark Defter= reich 195 n. 56, 198, 205.

Melrichstadt, D. in Franken III 137. Schlacht von 1078: III 97 n. 3, 130 n. 46, 138—145, 151 n. 87, 159, 163 n. 104, 190, 202, 222, 228, 230 n. 93, 639, 641 (n. 8) — IV 312, 325, 414 — V 61, 314 n. 68, 325.

Melun, französ. Burg IV 496 n. 52

- Gr. Wilhelm.

Mempheer=Rg., der Ungläubigen V 141 n 53.

Mengede, D. im Gau Westfalen 462 — V 369.

Mentana, D. bei Rom 126.

Meppen, Zelle in Bestfalen IV 241. Merching, D. in Baiern 169.

Mérevaux, lothring. Caftell IV 38, 39. Mergentheim, D. im Taubergau 85 **n**. 69.

Mering, D. im bair. Augstgau III 119 — V 367.

Merovinger, Kg. Saus 461 n. 122 -III 370.

Mersburg, schwäb. D. II 77 n. 65 -Arnold, Berthold, Liupold.

Merfeburg, Mart, B., Stabt 40, 41, 42, 52 n. 53, 84, 100 n. 94, 152 n. 62, 154-155, 411, 530, 584, 598, 628, 629, 653 n. 4 — II 8, 86, 490 n. 55 — III 45, 335, 337, 339, 644, 646, 647 (n. 8), 649, 650 n. 19 — IV 52, 54, 173 n. 20, 214, 220 n. 41, 413 — 414 — V 3, 927, 939, — 31, 260, 273, 200 227, 228 n. 31, 368, 372, 380 -Laurentius = Dom = R.; B. Albuin, Eppo, Thietmar, Werner, Winither, Woffo.

Mertenfeld, D. im Gau Germersmark II 77 — V 369.

Merwede, Fl. 372, 375 n. 18.

Mesco.

- II., H. von Polen 191, 192, 325 - Gem. Richeza.

-, S. H. Rafimir's von Polen 192 n. 49.

Mesopotamien V 145 n. 60. Messina, E.-B., Stadt 243—245, 3**64** — II 113, 184 — V 43 n. 31.

Mestre, ital. D. IV 453.

Methymnes, byzantin. Gesandter III 483 n. 16, 521.

Mettlach, lothring. Kl. III 152 n. 88 — IV 355 — A. Nizo.

Met, B., Stabt 403, 629 — II 15 n. 27, 170, 172, 675—676 — III 131, 178, 398 n. 86, 426, 579, 581 — IV 35, 36—37, 39, 40—41, 174 n. 23, 203 n. 21, 226, 248, 250, 265 n. 36, 285-286, 321, 404-405, 406, 407, 464, 469 n. 1, 496—497, 500 n. 56, 538 n. 23 — V 4, 7, 58, 180 n. 14, 253, 368, 374 — St. Stephand-Dom-R.; St. Arnulfs=Kl., St. Peters=Kl.; St. Salvator=K.; St. Clemens; B. Adalbero, Bruno (Gegen=B.), Hermann, Boppo, Theoderich, Walo; Priefter Paulinus; Gr. Folcmar.

St. Michaels-R., in Augsburg III 574. St. Michelsberg-Rl., in Bamberg 24, 38 n. 26 — II 44 n. 10, 45, 96, 409, 597 n. 195, 800, 802 n. 47, 816, 817 — III 22 n. 26 — IV 484, 495, 506 n. 65, 508, 511-512, 519 — V 99 n. 3, 135, 136, 137, 138, 139—141, 143, 145, 157, 164 n. 20, 165 n. 21, 170, 184, 195, 196, 197—198, 207—208, 224, 225—226, 243 n. 49, 249, 250, 253, 256, 262 n. 73, 263 (n. 73), 272 n. 85, 283, 284, 294, 295, 309, 345, 347, 354—355, 360 -A. Eggibert, Hermann, Ruotbert, Wille; Prior Thiemo; M. Ebo, Frutolf, Berbord.

San Michele bella Chiufa, Kl. bei Turin II 219 n. 53, 433—434, 460 — III 168 — A. Benedict II.,

Betrus; M. Wilhelm.

St. Michaels-Rl., auf bem Ebersberg II 98.

St. Michaels-Rl., in Hildesheim II 3, 33 — A. Meginward, Sigibert.

St. Michaels-K., zu Lüneburg 159, 160 n. 78 — II 151 — IV 160 n. 4.

St. Michaels-Al., zu Pola 189 n. 41. Can Midele in Saffia, A. im Borgo pon Rom III 479 n. 14.

Ct. Michaels Rl., zu Berdun II 449 n.5. Et. Michaele-Rl.: fiebe Siegburg.

Michael VII. Dufas, Kaijer II 112 n. 25, 274—275, 340, 341, 385, 554 — III 166, 307—308, 309 n. 133, 374, 385.

Micheas (= Egilbert), jüd. Rabbi in Trier IV 497 — V 5 n. 8.

Michelbach, Feste im Ufgau V 152 Michelslei, Fels an der Mosel 505. Miecznilav, S. Kg. Boleflav's von Polen IV 169 — V 65 n. 11.

Milo.

-, B. von Padua III 285, 396, 528, 567, 569 — IV 134, 280, 283 n. 23, 335, 337 n. 7, 455 n. 26.

. B. von Palestrina V 79. Milzieni-Gau II 87 — IV 336 n. 6 - V 368 n. 6.

Mincio, Fl. III 316 - IV 280, 335,

Mincius, Bezeichnung P. Benedict's X.

Minden, B., Stadt 84, 94, 154, 290, 337—338 — III 342—343 — IV 1, 52, 54, 316 — V 9, 10, 223, 255, 367, 387 — St. Petrus= und Gorgonius - Dom R., St. Johann = Baptist: R .: B. Egilbert, Folfmar, Godichalt, Reinhard, Udalrich, Witelo.

Minervia, ital. Feste IV 334. Minione, ital. D. III 474 n. 9, 480 n. 15.

Mirabello, D. in Biemont 609 — III 491 n. 27 — V 370.

Misilmeri, sicil. D. 606 n. 57. Mistelbach, frank. D. V 165 n. 21. Mistiwoi, wend. häuptling 518.

Modau, Burgward in der Mar Meißen IV 276 n. 2 — V 368. Mark

Modena, B., Gr., Stadt 246 — III 259, 382 n. 62 — IV 74, 334, 375, 448 — V 386 — B. Bene bict, Berbert.

Mögnrab, ungar. D. II 405 n. 136. Möllenbeck, fächf. Rl. IV 160 n. 4.

Mömpelgard, Gr. III 201 — Gr. Friedrich, Ludwig. Mörsburg, schwäb. Burg, gr. Geschl. V 31 — Gr. Abalbert, Dietrich. Ponte Molle, Tiberbrücke 255, 262 — III 552.

Moltbigi, fachf. Gau 182 n. 24. Mondsee, bair. Kl. V 198 n. 3 - A. Rudpert.

Monomachetos, byzantin. Statthalter von Durazzo III 374, 385, 402.

Mons, niederlothring. Gr. 18, 573 -- Gr. Balduin, Ida, II 36 Richildis.

Mons, Feste im hennegau II 56, 58 n. 39, 66 n. 51.

Montaigu, Gr. — Gr. Cono. Montanisten, Secte IV 306.

Mont Cenis, Alpenpaß II 750-751. Montalfredo, Burg bei Canoffa IV 375.

Montemorello, Burg bei Canoffa IV 375.

Montepeloso, apul. D. 241, 606. Monteveglio, Burg bei Canoffa IV 375-377, 378.

Monte Amiata, Kl. St. Salvator III 392 n. 79.

Monte Baranzone - Otto. Monte Serchio, bei Benevent II 340. Montferrat, Markgr. 609 - V 370. Montfort, gr. Geschl. IV 490 n. 47.

Monticchio, D. in der Capitanata III 303 n. 122.

Monticelli, gr. Geschi. 86 — Gr. Crescentius.

Monti Cimini, im rom. Tuscien II 417, 418.

Montmedy, lothring. D. II 366 n. 74. Montreuil, Burg in der Normandie 543 — Wilhelm.

Montreuil, nordfranzöf. D. II 63. Monten, lothring. D. V 315 n. 68. Monza, lombard. Stadt 538 — II 770 n. 41 — IV 395 n. 6 — V 384 - St. Johannes-Dom-R.

Moosburg, Burg, bair. gr. Geschl. IV 44 — V 293 — E.-E. Berchtolt, Burchard.

Morand, B. von Imola V 14. Morava, Fl. II 751 n. 8.

Moriana, Feste bei Lucca III 382 n. 62, 400, 456, 568 — IV 141 n. 55, 142 n. 57.

Moricho, Br., B. Werner's von Merfeburg, B. ber h. Paulina 155 n. 70. 599, 700 — V 372 — Gem. Noba. St. Morih-R., zu Augsburg III 63,

421 n. 129. St. Moritberg-St., ju hilbesheim III

St. Morit = Dom = K., zu Magdeburg 390 — V 157 n. 8, 159.

St. Morits-R., in Münfter III 583 n. 73 — V 9 n. 16.

Morfeten, fris. Landschaft IV 385. Mortara, O. in Italien IV 471. Morticio, Patariner IV 94 n. 167. Mosan, lothring. D. IV 39, 513, 515 — V 367.

Moseburg, thüring. Burg II 872.

Mofel, Fl. IV 40 n. 74, 226, 497 — V 58 n. 3, 246, 257.

Mofelgau, lothring. (Bau 403 - III 419 n. 127 — Gr. Friedrich, Ronrad. Moful, F. in Afien - Emir Kerbuga, F. Benfi.

Motrone, Fl. III 394.

Monenmotier, oberlothring. Kl. 105. Mühlhausen, thüring. D. 612, 660, 661 n. 21, 663 — II 189 n. 6, 642.

Münfter, B., Stadt 353 n. 94, 357, 371, 422 — III 582 — IV 58, 336 n. 6, 439 — V 9, 313 — St. Mauricius=R., Ueberwaffer=R.; B. Burchard, Erpo, Friedrich, Robert. Münfter, im Elfaß V 105 n. 15.

Münftereifel, lothring. D. V 60. Mürzthal, in der Kärnter Mark 187 n. 38.

Mulde, Fl. II 717, 719 — III 332.

Murg, Fl. III 617.

Muri, St. Martins-Kl., im Aargau 652 — III 612 n. 128, 615 IV 524 - V 378 - A. Liutfrid. Murkhart, fr. Geschl. im Thurgau III 74 n. 111.

Murten, D. in Burgund III 189. Mutina, böhm. Adl. V 102 n. 9.

### N.

Nab, Fl. 629 n. 53.

Nabburg, Mark im bair. Nordgau

204 n. 2 — V 371. Nägelstedt, D. in Thüringen II 878, 881, 882, 883 — V 384.

Nagel, D. in Frisland V 121 n. 11. Nagold, Fl. II 97 n. 108 — IV 356,

Mahegan, fränk. San 152 n. 61, 467 — II 400 n. 130 — IV 345, 496 n. 52 — V 366 — Gr. Emisso.

Namur, niederlothring. Gr., Stadt 473
— IV 488 n. 12 — Gr. Albert II.,

III., Gottfried; Wilhelm. Nanno, kglchr. Ministeriale 368. Nantes, B. — B. Ailard.

Marbonne, E.=B. IV 273 n. 60 — V 85 - C .= B. Guifredus, Betrus.

St. Narciffus, Reliquien III 62 n. 97. Marni, ital. Stadt III 439 n. 8. Maters, D. im Wallis III 219 n. 79 — V 371.

Naumburg (= Zeit), B., Stadt 403 – 404, 529, 598 — II 265 n. 132 — III 59, 154, 230, 335, 592 n. 89, 644, 646 — IV 214, 220 n. 42, 283, 295-297, 355 - V 368 (n. 6) - St. Beter und Baul= Dom=R.; St. Georgs=Rl.; B. Cber= hard (Eppo), Friedrich (Erwählter),

(Bunther, Kadalhoh, Walram. Raumburg, Br. in der Betterau IV 112 — V 366.

St. Nazarius, Patron von Al. Lorsch IV 465 n. 49.

Nazarius, Münzmeister in Mailand 64. Reapel, E.-B. II 425 n. 164, 446 n. 3, 688 — III 87, 102, 103, 157, 484 — V 41 — E.-B. Johannes; S. Gergius.

Netar, Fl. III 23, 35, 50—51, 52, 57 n. 86, 58, 59, 60, 61, 65 n. 101, 68, 70, 72, 75, 92 n. 134, 136, 137, 146, 147, 197, 201 — IV 349 — V 325.

Neckargau, schwäb. Gau 156, 486 n. 178 — III 201, 618 — V 153 — Gr. Wernher.

Nedargröningen, in Schwaben 486 n. 178 - Gr. Wernher.

Neehausen, O. bei Eisleben 599 n. 39. Neemia, E.=B. von Gran III 84 n. 127, 134 n. 53.

Nellenburg, Burg, lenburg, Burg, gr. Geschl. in Schwaben 156, 443 n. 93, 468 n. 137, 509, 566 — II 43 n. 6, 408 n. 114 — III 28 n. 36, 151 — IV 205 — V 32 n. 15, 132 — Gr. Burkhard, Eberhard, Eberhard oer Jüngere, A. Eggehard, Heinstein rich, E.-B. Udo.

Mepi, B., in Italien III 551, 553 - V 45 — B. Albert, Offo.

Nera, Fl. III 227 n. 89, 438, 439. Neresheim, schwäb. Kl. — A. Ernst. Nero, röm. Kaiser III 596 — V 229. neronische Wiesen (Monte Mario), bei Rom 256, 257, 258, 262 — III 388.

Reffa, D. bei Teuchern 598 n. 39. Netolit, D. in Böhmen V 243.

Neuburg, bair. Gr. 187 — III 40, 73 — Gr. Efbert.

Meuburg, schwäb. D. 21, 156 — III 39 n. 65.

Neuenheerse, westfäl. Rl. II 649 n. 47. Reuffen, schwäb. adl. Geichl. Berchtold.

Neuhausen, Al. bei Worms V 285. Neumark (Defterreich) 98, 186, 352, 360. Neumünster=R., zu Würzburg 326 n. 39. Neufidler=See (Fertö), in Ungarn II 406 — V 368.

Neuß, am Niederrhein 291 — II 395 — IV 496 n. 52, 499, 503 n. 59 — V 313.

Neutra, D. in Ungarn II 405 n. 136 - IV 505.

Neuweiler, Rl. im Gliaf II 9 n. 20. Revers, frang. Gr. - Gr. Wilhelm. Niddagau, frank. Gau IV 226 n. 48.

Miebergleich, bair. M. 305, 344, 469, 481, 524, 563 n. 26, 589, 590, 591 n. 20, 617 n. 22, 618 n. 24, 648, 650, 675, 676, 677 — II 10, 13 n. 25, 70, 809 — III 212, 213 n. 67 — IV 289 — V 195 n. 2, 370 — A. Abalhard, Walfer, Wenzoslaus.

Niederbühl, D. im Ufgau 23 - V 366. Niederelfaß, Gr. 371 n. 11 - Gr.

Gerhard.

Mieberlothringen, S. 18 n. 15, 266, 472, 473, 551, 638 — II 67, 68 n. 53, 151, 402, 497, 502, 503, 529, 650, 658, 659, 668, 678, 877 n. 12 u. 15 — III 133, 275, 467—468 — IV 160, 249, 366, 434 n. 28, 513, 514, 527 — V 115, 116, 118 n. 7, 120, 132—133, 153, 155, p. 6, 301, 331—6 153, 155 n. 6, 301, 331 — §. Friedrich, Gottfried, Gottfried, Gottfried, Gottfried, Gogela, Bein= rich.

Diebermunfter, St. Maria = Rl. in Regensburg 47 - II 290 - V 167 n. 23, 374 - Me. Gilica, Gertrub.

Mienburg, sächs. Kl. 265, 621, 622 — II 240 — III 503 n. 49 — IV 544-545, 546 n. 15 - A. Albuin, Arnold, Folemar.

Niendorf, fachf. D. IV 46 n. 84. Nierstein, D. im Nahegau 152 n. 61 — V 371.

Nitäa, Stadt in Afien IV 506 n. 65
— V 76.

Concil von 325: II 705, 711 -III 356, 359 — IV 5, 33, 104 n. 93, 435.

Nifephoros III. Botoniates, bygantin. Raiser III 166, 308, 309, 374, 375.

St. Mifolaus (B. von Myra), Reliquie IV 182 n. 36, 272 — V 54 n. 54. St. Rifolaus=R., in Bari IV 272-273. St. Nitolaus-R., in St. Blafien IV 382, 432 n. 26.

St. Nifolaus-Rappelle, bei Canoffa II 758 n. 23.

Nifolaus = Rl., in Constantinovel V 150 n. 69.

St. Nikolaus-Rl., in Passau II 388 -IП 97, 422, 615 n. 132 — IV 364 n. 53, 365, 432 — V 283 n. 4 - Pr. Hartmann.

St. Nikolaus in Pica, Kl. bei Monte Caffino IV 186.

San Nicola in Carcere, Kirche in Rom V 74.

St. Nifolaus-Rl., in Rom V 45, 51. St. Nifolaus- und Medardus-Rl.: fiehe Brauweiler.

Nifolaus.

- I., \$3. 120 — II 80 n. 73 — III 297, 589 — IV 184. - II., \$3. 60 n. 8, 79 n. 49, 102 n.

98, 103 n. 102, 105 n. 111, 120-121, 193 n. 9, 201, 218, 221, 625, 842 — III 180 n. 11, 291, 298, 304, 305, 443, 536, 653, 654 — IV 68, 72, 75, 85, 86, 95, 148, 202 — V 17, 212, 376, 381.

(Grammaticus, Patriard) von Constantinopel V 119 n. 22.

-, Cardinal von St. Sabina V 81. A. von St. Silvester in Rom V 45, 51.

Magister Palatii in Rom 219 n. -, Magner Palant in 24. 38, 226 n. 59, 248, 249 n. 24. -, Genoffe des Cencius II 422 n. 161.

Nifomedia, Stadt in Ufien IV 136 n. 45, 139. Nimes IV 469, 470 n. 2.

Nimwegen, Pfalz in Niederlothringen 35 n. 22 — II 497 n 65.

Nifani, Gau in der Mart Meißen 599 — III 332 n. 168 — IV 336 n. 6 - V 368 (n. 6).

Nissa, Stadt in Bulgarien II 385 — IV 506 n. 69.

Nitgau, frant. Gau 44, 344 - Gr. Berchtold.

Nitker, B. von Freising 467 - III 610.

Nivelles, St. Gertrud-Rl. in Brabant 152 n. 59 — IV 486 n. 39 V 26 n. 8, 59 — Ae. Richeza.

Nizizi, Gau in der Mark Laufit 628. Rizo, A. von Mettlach III 152 n. 88. Nörten, sächs. D. 167.

Rogara, ital. Feste IV 334, 448.

Rogent fous Couch, frang. Rl. -Guibert.

Rogger, A. von Zwifalten IV 349. Nonantola, ital. Kl., Feste III 271 n. 67, 565 — A. Damianus.

nomentinisches Thor, in Rom V 81 n. 38. Nordalbinger, sächs. Bolksabtheilung 160 n. 78, 519 — II 74 n. 62,

149, 150, 854-856.

Morden, D. in Frisland V 121.

Nordenstadt, D. im Gau Kunigessundra

V 132 n. 33, 370.

Nordgau, in Baiern 164, 169 n. 91, 204 n. 2, 291 n. 106, 629 — III 10, 153, 218 n. 74, 325, 619 — IV 115, 335, 412 — V 34, 61, 62, 98, 182, 205, 219, 236, 372 — Markgr. Dietpold, Heinrich, Beinrich.

Nordgau im Gliaß (fiehe Niederelfaß) 155, 442 — III 49, 195 n. 36 —

V 370 - Gr. Gerhard, Heinrich. Nordhausen, igldr. Sof in Thuringen II 530, 830, 831 n. 129 — V 223, 224, 227,

Synode von 1105: V 223, 224

**–227**, **27**3.

Nordheim, Burg, Opnaftie in Sachsen 210 — II 15 n. 26, 873 — III 502 n. 47 — IV 2 — Heinrich ber Fette, Otto.

Mordmart, fächf. 39, 341, 422 — II 526 n. 96 — III 503 — IV 176 — V 101 — Markgr. Heinrich, Lothar: Udo, Udo III., Wilhelm.

Nordthuringogau, in Sachsen 39 n. 28 265, 337, 339, 597, 621 — III 506 — V 367, 369, 372 — Gr. Siegfried.

Roricum III 41 n. 68, 620 n. 141 -V 356.

Norithal, Gau im Tirol III 97 n. 3. Normandie, in Frankreich 365, 391, 448, 523 n. 55, 534-537 — II 59, 414 n. 151, 820 n. 102 — IV 65, 197, 457 — H. Robert,

Wilhelm.

Normannen (Ugarener), in Untertalien und Sicilien 2, 6, 7, 25, 52, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 90, 122—126, 127, 145—150, 170, 179, 181, 217, 218, 219 n. 38, 238— 246, 248, 250, 260, 269, 300, 310, 311, 312 n. 16, 313—314, 315 n. 20, 364-367, 383, 398, 432, 434, 534, 543—546, 547, 549 n. 1, 550, 552—555, 556—557, 605— 608, 685, 686, 693 — II 107— 116, 175, 182—186, 272, 275—280, 285, 339, 343, 416, 417, 423-425, 450, 480, 572, 618, 619, 686—690, 691, 692, 694, 719, 889, 911 — III 84—87, 102—103, 109, 156— 115, 161, 166—167, 250, 301—311, 312, 314, 362, 363, 374—376, 383, 384—385, 388 n. 73, 402—442, 443, 447, 449—450, 455 n. 26, 456, 483 n. 16, 484 **4**85, 521—523, 545—547, 548,

549, 551—557, 558, 564, 567 n. 48 — IV 62, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 95, 97, 102 n. 189, 151, 155 n. 82, 156, 179 n. 33, 181, 183, 185 n. 39, 190, 197—199, 270, 271, 272 (n. 56), 281, 283 (n. 25), 324, 397, 449—450, 523 — V 40—41, 43, 44, 46, 75, 77 n. 31, 81, 93, 111, 112, 318, 327, 328.

Mortbert, Nortpert.

—, B. von Cur III 233, 285 — IV 15 n. 29, 19, 20, 21, 176.

-, A. von St. Gallen 631 n. 59 -II 794 n. 11 — III 29.

-, A. von Jburg 576 n. 55, 580 n. 63, 581 n. 66 — III 99, 287 (n. 95), 294-295, 464 n. 38, 471, 647, 657 — IV 232, 233—239, 240 n. 70, 242 n. 74, 244 n. 78, 245, 551 - 554.

Morwegen 160, 407, 409, 417, 420, 522 — III 168—169 — IV 65 - V 209 - Rg. Harald, Magnus, Dlaf der Beilige, Dlaf der Stille; B. Albert, Asgoth, Bernhard, Meginhard, Seward, Tholf.

Notebald, Ohrenbläfer C.= B. Adalbert's von hamburg-Bremen II 140. Noting, B. von Bercelli II 97 n. 108. Noting, B. von Bercelli II 97 n. 108. Notingen, jchwäb. D. V 38 n. 22. Novara, ital. B., Stadt 181, 687 — II 192 n. 8, 196—197, 368 — III 379 n. 57 — B. Albert, Anselm,

Otto, Riprand.

Novatianer, Secte IV 435.

Nonon, franz. B. IV 411 n. 33 -B. Radbod II.

Nüring, frant. gr. Gefchl. — Gr.

Berchtold.

Nürnberg, frant. Pfalz 44 n. 39, 212, 291 — II 167, 168 n. 99, 291, 291 — II 167, 168 n. 99, 291, 377—380, 382, 383, 398 n. 126, 412 n. 149, 446, 494, 843 — III 41, 42—43, 65, 66, 278 n. 84, 325 — IV 411 n. 35, 412, 534 — V 3, 220 n. 15, 232, 233 (n. 36)—234, 235 n. 40, 249 n. 56, 232, 233 (n. 36)—234, 235 n. 40, 249 n. 56, 232, 243 n. 245, 235 n. 40, 247 n. 56, 232, 243 n. 245, 245 n. 245, 245 n. 245, 245 n. 245, 245 n. 333, 345, 373 n. 19 — St. Sebalds= Rappelle.

Mürtingen, schwäb. D. V 38 n. 22. Rußdorf, D. in Baiern V 1.

### D.

Oberdorf, D. im Gau Innthal V 1 n. 2. Oberfranken III 135.

Oberkaufungen, Rl. in heffen III 346 348, 354, 358 n. 15, 373 — IV 112 — V 366.

Oberfrain, Landichaft II 224 n. 62. Obertothringen, S. 2 - II 35, 497 111 328 - IV 284 n. 27 -S. Briedrich II., Gerhard, Theo=

borich.

Dhermuniter, St. Maria Rl. in Regens= burg 370 — II 290 — IV 247 n. 3 — V 374 — Ne. Willa.

Oberndorf, ichwab. adl. Gefchl. Deinrich.

Obersteiermark, Lanbschaft 187. Obert, B. von Breseia V 40 n. 25. Oca, E.-B. in Spanien II 352 n. 58. Ochfenfurt, frant. D. III 417, 425 n. 137, 426.

Ochienhaufen, fcmav. St. George-Rl. IV 354 n. 36, 399—400 — V 84. Octavian, Card.= Briefter V 45, 51, 81. Octavius Balaft, auf dem Cavitol in

Rom 248.

Oba.

-, Gem. des Groß-F. Smatoflav II 482.

--, Gent. Markar. Etbert's II. von Meißen II 522, 523 n. 92.

—, Gen. Marfar. Udo's II. der jächs. Nordmarf II 513 n. 81 — III 503 n. 48 u. 49 — V 161 n. 13. --, Gem. Gr. Adalbert's von Comer=

ichenburg IV 230.

-, Gem. Gr. Wilhelm's III. von Weimar und Markgr. Debi's 619,

-, I. Markgr. Otto's von Meißen 566 n. 32.

Odalingo, Gr. im Piemont II 7 n. 16. Dbenfe, Bifchoffit auf Fünen 416 n. 45. Oberifius.

—, A. von Monte Caffino IV 188, 189, 193, 194.
 —, Gr. ber Marfer III 433 n. 4.

Dbilo.

-, A. von Clung 319.

-, A. von St. Gilles IV 476, 477. Doo.

-, B. von Bapeur III 405 n. 99.

-, A. von Clung 171 n. 94.

-, A. von St. Martin in Tournay, Gegen=B. von Cambray V 288. - (II.), Markgr. der fächf. Ditmark

185 n. 31. Odofredus, bolognes. Rechtslehrer III 559 n. 40.

Oduin, Untervogt des Kl. St. Dié IV 376 n. 12.

Dechtland, Gau in Burgund III 446 n. 15.

Debenburg, Stadt in Ungarn 450 -IV 504 n. 62, 505 n. 64, 521.

Dehem, Ballus, Chronist des Rl. Reichenau III 16 n. 20, 631, 635 — V 384.

Deland, ichwed. Infel 410.

Deningen, ichwab. Gefcht. 652, 654-655 - Cuono, Efbert.

Defterreich (bair. Oftmart) 22, 23 n. 4, ferreid (bair. Oftmarf) 22, 23 n. 4, 95, 98, 186, 205, 292 n. 107, 531, 562, 590 n. 19 — II 334, 405 n. 136, 406, 716 — III 97 n. 3, 207, 351, 422, 465, 467, 576 n. 63, 582 n. 72, 620 — IV 163, 364, 372, 432, 462, 494, 510 n. 69, 522 n. 85 — V 102, 136, 137 n. 46, 145 n. 59, 368 (n. 6), 371, 372 — Marfer. Malbert, Ernit, Simple II III. 5, Rubolf IV. Liupold II., III.; H. Rudolf IV.

Detting, Pfalz in Baiern 8, 360. Offo, B. von Repi V 79.

Ogerius, B. von Jurea II 576 — III 263—264, 266, 396 — IV 191, 278, 280, 335, 344, 374 n. 6, 390 n. 2, 401.

Dglio, Fl. III 459 — IV 334. Dhre, Fl. 597.

Ohregau, frank. Gau 201 n. 68. Djano, apul. D. 606. Dign, Burg bei Arras II 37.

Dlaf.

- ber Heilige, Rg. von Norwegen 160. — der Stille, Kg. von Norwegen III 168—169 — IV 65.

Olderich.

-, B. von Fermo 254.

— Manfred II., Markgr. von Turin 48. Oleron, franz. B. — B. Amatus. Dliva, Nichte G.= B. Wido's von Mailand 541, 542 n. 87, 558.

Oller, Fl. 358 n. 101.

Olmüt, mähr. B. 190 n. 45, 191, 207, 350—351 — II 190, 191, 201, 350—351— II 190, 191, 194, 358— IV 298, 370—371, 373, 550— St. Peters-K.; B. Unbreas, Johannes, Menzel, Wezel. Oltigen, burgund. gr. Geschl. II 171— Gr. Bucco, B. Burchard, Cono.

St. Omer, frang. Rl., Stadt 19 -II 58, 62, 63-64 (n. 48) Bulfrif.

Doftburg, D. in Frisland II 38. Opatowit, Rl. in Böhmen II 459 n. 18. Dpi30.

-, B. von Lodi 134 — II 473 n. 39, 576.

-, ital. Richter III 568 n. 49.

Dppenheim, am Rhein II 296—297, 729, 730, 731, 737, 739, 755, 761, 767, 776 n. 50, 777, 848—849, 850, 886, 887 (n. 7), 888 n. 9,

889, 890, 891, 892 (n. 24), 896 n. 8 — IV 133, 158, 224.

Orb, im Gan Wetterau 389 - V 369. Ordericus Bitalis V 344 n. 66.

Ordulf.

-, S. von Sachien 158, 159 n. 77, 160, 289, 293, 338 n. 60, 359 n. 101, 373, 386, 387 n. 40, 421, 514, 517, 520, 591, 593, 598, 612 n. 10 — H 10 n. 22, 69, 70 n. 59, 72, 74, 75 n. 62, 88, 148, 149, 150, 225, 236, 237 n. 85, 683, 855, 868 — V 371 — Gem. Gertrud, Wulfhildis.

- von Hohenwart, bair. Adl. 392 n. 51. Dria, apul. D. 242 n. 17, 364 — III 450 — IV 198.

Orfnen's=Infeln, schott. B. 408, 417

— B. Beinrich, Turolf.

Orlamunde, thuring. Gr., D. 188 n. 41, 294, 295, 622 n. 36, 659 n. 14 - St. Panfratius=R.

Orleans, franz. Stadt II 459.

d'Orona, Al. in Mailand III 378 n. 55 — Ae. Rolinda.

Orta, oberital. D. 181.

Ortenau, schwäb. Gau 371 - III 200,

201 — V 24 n. 5. Ortenburg, bair. Gr. V 98 n. 3.

Ortenburg, Burg, Dynastie in Kärnten 391 — Abalbert.

Ortsieb, M. von Kl. Zwisalten IV 350 — V 38 n. 22.

Orzocor, Richter in Cagliari II 346

Osbern, Normanne II 38 n. 61, 60. Dichat, D. in ber Mark Meißen 404

n. 19. Dichersleben, sächs. D. 476 — III

500 n. 57.

Osimo, Gr., Stadt in der Pentapolis 32, 126, 334 n. 53 — V 277.

Demarsleben, D. im fachf. Schwaben= gau II 240 n. 88.

Osmund, B. in Schweden 420 n. 53. Denabriid, B., Stadt 576, 580, 581 — II 90, 228 n. 70 — III 99, 189, 342, 462, 464 n. 38, 471 n. 5, 583, 584 — IV 292, 295, 238 n. 66, 239—245, 415, 551—558 — V 230 n. 32, 374, 375, 385, 387 — Et. Crispinian, Et. Crispinus; St. Beters = Dom = K.; B. Alberich, Benno I., II., Egilbert, Egilmar, Goswin, Johannes, Lu= dolf, Markward, Thiethard, Wido; Vogt Ludolf.

Offiach, Kl. in Kärnten 481. Offola, lombard. Gr. 181. Ofterbant, lothring. Gau V 154. Oftergau, in Fristand 38 n. 27 -IV 114, 171, 246 — V 372.

Dftergau, in Thuringen 599 - Gr. Mazelin.

Dsterwieck, sächs. D. II 263 n. 125. Ostfalen, Gau in Sachsen 266 n. 51, 624 n. 41 — II 227, 230, 231, 241 n. 88, 247, 251 — IV 111 — V 372.

Dftfranfen 268 n. 57, 391— II 861 n. 11 — III 35, 208, 233, 242, 325, 349 n. 3, 416, 502 — IV 520 — V 38 n. 22, 66 n. 12, 158 n. 8, 206 n. 17, 220, 231, 363.

Oftia, B., Gr. in Italien 55, 86, 318 — II 222 n. 59 — III 530 — IV 181, 184, 192 — B. Gerald, Johannes (Gegen-B.), Otto II., Otto III., Betrus Damiani.

Ditmark, bairische: siehe Desterreich. Oftmark, sächsische 184, 265, 340 n. 63, 623 — II 522, 526, 718, 745 - III 212 n. 64, 350, 351 -Marfar. Dedi, Dietrich, Beinrich, Ddo II., Bratiflan.

Ditfachsen 41, 177 n. 10. Oftfee 410, 411 n. 34.

Otafar.

— (I.), Markgr. in der Mark Kärnten 100 n. 92, 154, 187, 209, 210 n. 14.

- (II.), Markar. in der Mark Kärnten 209, 210 n. 14 — III 21 n. 26, 133.

Otbert.

-, Bischof von Lüttich IV 366-367. 406—407, 463, 465—467, 514, 516—518— V 4, 34—36, 56 n. 56, 57, 58, 59, 104, 114, 115, 116, 117 n. 6, 128, 173, 179, 180, 191, 199, 237 n. 41, 287, 288 n. 18, 290, 294 n. 26, 296, 297 (n. 31), 298, 300, 302 n. 44, 333, 359, 363.

—, В. von Berona III 569 n. 53. — П., Aledramide, Markgr. III 458

n. 31.

-, Marfgr. II 739—740, 849 — III 566 n. 47. — IV 378.

Otbertiner, Dynastie III 13 n. 14. Otenus, A. von Kempten 303.

Otloh, M. zu St. Emmeram 12—13, 202 n. 68 — II 786 — V 379.

Otnant, fonigl. Ministeriale 204 n. 2 212 n. 20, 272, 291, 569 — V 371.

Otranto, apul. Stadt 607 - II 113 III 375, 383 n. 64, 385, 450, 564 — IV 72, 198.

Ottaleich, D. in Rrain 352 n. 91. Ottelmannshaufen, D. im Grabfeld 268 n. 57.

Ditenhofen, D. in Franken III 121 n. 36 - V 370.

Ottmaring, D. im Duinzinggau 370. Ottmarsheim, Rl. im Gliaf 323-324,

Ottonen, firt. Onnaftie 112, 212 n. 19, 360 — II 866, 870 n. 1, 875 n. 6 — III 459 — IV 96, 153 n. 81, 277 n. 3.

Dito.

- I., Raiser 35, 36, 154 n. 67, 212, 213, 290 n. 102, 333 n. 51, 375 n. 18, 421, 520, 526 n. 60, 564 n. 28, 612 n. 12, 653 n. 4 — II 118 n. 12, 294 n. 190, 866 — III 269, 298—299, 536, 544 n. 27, 550, 572, 587 — IV 242, 245 n. 82, 333 n. 1, 550 (n. 12), 555, 556, 557, 558 — V 114 n. 2, 158 n. 8, 180 n. 14, 210 n. 1 — ©em. Adelheid.

- II., Kaiser 154 n. 67, 191, 350, 430 n. 68, 443, 568, 657 n. 7 -II 9 n. 20, 125 n. 18, 767 n. 32 — IV 261 n. 24, 277 n. 3, 333 n. 1, 454, 556 — V 114 n. 2, 116 —

Gem. Theophano. — III., Kaiser 230 n. 64, 255, 304 n. 131, 315 n. 20, 334 n. 53, 339 n. 62, 368, 403, 461 n. 122, 494 n. 10, 495 n. 11, 564 n. 28 — II 9 n. 20, 118 n. 2, 180 n. 118, 408 n. 144 — III 264 n. 54, 399 n. 87, 538, 569 n. 53 — IV 90, 95, 96 n. 171, 241, 333 n. 1, 556 V. 114 n. 9, 116 - V 114 n. 2, 116.

- IV., Kaiser III 395 n. 83.

-, B. von Bamberg IV 480 n. 29 — V 125, 163—169, 173, 177—178, 180, 194, 206 n. 17, 213, 219 n. 15, 233—234, 236 n. 41, 248—249, 283, 294, 295, 296, 337 n. 49, 346, 388.

25, 25, 25, 25, 351 h. 167, 515, 518, 572, 606, 607 n. 121 — IV 15 n. 29, 20, 21, 104 n. 193, 118, 229 n. 53, 263, 264, 316, 375 n. 7, 547, 548 — V 25 n. 6.

-, B. von Eichftädt II 546 n. 129. –, B. von Freising 285 n. 95, 309 – II 195 n. 15, 209 n. 36, 335 n. 36, 881 — III 195 n. 36, 631, 648 — V 23, 25 n. 5, 46, 143, 197 n. 3, 222 n. 18, 238 n. 43, 240 n. 46, 241, 282 n. 4, 285 n. 12, 292 n. 24, 356.

Dtto.

—, B. von Novara 134, 142, 181 n. 23, 687 — II 766 n. 32 — III 13, 264 n. 54.

19, 20, 21, 35 n. 68, 47, 59, 154, 179, 180—181, 188, 191—194, 264, 268, 315, 316, 317 n. 93 V 50, 327, 328.

(III.), B. von Oftia V 79, 88

n. 59.

-, B. von Regeneburg 202 n. 68, 204, 391, 446 — II 183 n. 20, 407, 614, 637 n. 30 — III 42 n. 68, 336, 465 — IV 21, 247 n. 3, 262, 547 — V 2 n. 3.

-, B. von Straßburg III 132 n. 50, 194, 510, 528 — IV 22, 324 n. 113, 345, 470, 490 n. 47, 520, 547 — V 5, 70, 97, 100—101, 104.

—, B. von Tortona III 285, 474, 490.

-, A. von Blaubeuren und Rheinau IV 353 n. 35, 354 n. 36. -, A. von Flienburg V 136 n. 45, 160, 172 n. 32.

-, A. von Betershaufen IV 117. 132 n. 44.

-, A. von Werden IV 385 n. 31 -V 26, 30.

-, Rappellan der Rg. Richeza 326 n. 39.

- (ber Blinde), M. in Sirfau V 69 n. 16.

n. 10.

von Nordheim, S. v. Baiern 210

—211, 265, 275, 276, 277 n. 77,
290, 302, 303 n. 127, 331, 342—
343, 346, 348, 356, 376, 460, 469,
477 n. 158, 479, 482, 488, 490,
491, 492, 500, 501, 502 n. 23,
568, 586—590, 592 n. 21, 610—
611, 617 n. 22, 618 n. 24, 620,
622, 650 n. 8, 659 n. 14, 664 622, 650 n. 8, 659 n. 14, 664, 665, 666, 668 — II 9—23, 25, 26 n. 41, 27, 28, 32, 42—44, 46, 70, 76, 152, 153, 154 n. 77, 155, 156, 159, 225, 234—235, 236 n. 84, 243—244, 251, 252, 254, 271, 290 n. 183, 313 n. 5, 322 n. 19, 324, 494, 500, 502, 503, 518, 520

n. 89, 534, 539 n. 118, 584—586, 645, 679, 714, 715, 716—717, 718 n. 170, 726, 728, 731, 732, 809, 810 n. 71, 813, 818 (n. 93), 824, 937 833 n. 133, 834—835, 838, 839 n. 153, 841 n. 158, 846, 851 n. 345, 347-348, 417, 424-425, 464, 470, 501, 502-503, 628, 630 639, 642 n. 12, 645, 652 — IV 2, 46 n. 85, 47, 209, 219, 294, 412, 413, 416, 535 — V 2, 70, 120, 184, 317, 320, 321, 383 — Gem. Richeza.

Ditto.

-, S. von Kärnten 467.

- (II.), H. von Schwaben 325. (III) von Schweinfurt, H. von Schwaben 23, 47, 49 n. 49, 97 n. 88, 160 n. 178, 189, 196, 268 n. 57, 583 n. 2 — III 41 n. 68 — IV 412 n. 36 — V 158 n. 8, 208 n. 21 - Gem. Immula.

-, \$. 530 n. 69.

-, Marfar. von Mähren 189, 207, 350, 351 n. 89, 594, 595 — II 190, 358 — III 465 — IV 550 — V 131, 240, 387.

– (II.), S. des Markgr. Otto von Mähren V 131.

Magren v 151.

—, (9r. von Weimar, Marfar. von Meißen 188 n. 41, 194 n. 54, 292, 294—295, 335, 341 n. 65, 356, 368, 388, 394 n. 56, 459, 530 n. 67 u. 69, 565, 583, 584 n. 2, 619, 262, 263, 264, 265, 11, 35, 795 n. 622 n. 36, 659 — II 35, 795 n. 16 — IV 56 n. 99 — V 71 n. 19, 185 n. 21 - Gem. Abhela. - (pon Wittelsbach), bair. Bfalggr. V

62 n. 8.

-, Bfalzgr. von Lothringen, Gr. von Rineck III 418 n. 126 - IV 17 n. 32, 228 n. 50.

-, Gr. von Abenberg V 293.

- II., Gr. von Amras IV 403 n. 21, 479 n. 27.

-, Gr. von Ballenstedt IV 461 - V 219 - Gem. Gilica.

- I., Gr. von Buchhorn (Ubalrichinger) III 25, 30, 31, 193, 197 — IV

256 n. 17. - II., S. Gr. Otto's I. von Buch= horn III 193 — IV 256.

Bilhelm, Gr. von Burgund II 742.

-, Gr. von Chiny V 301 n. 41.

-, Gr. von Diegen V 194.

Otto.

-, Gr. von Sammerftein II 46 n. 13. Gr. von Raftel und Habsberg V

182, 205.

—, Gr. von Kirchberg IV 383, 399 — V 186.

–, Gr. von Savoyen 10, 527 n. 61 II 749 - V 375 - Gem. Moelheid.

- II., Gr. von Scheiern III 619 — IV 479 n. 27, 490 n. 47 — V 136 n. 44 - Gem. Hazaga.

-, Gr. im Schwabengau III 506 n. 57. —, Gr. von Sutri IV 269, 271 — V

—, Gr. von Zütphen V 119, 173, 246.

—, Halbbruder Markgr. Wilhelm's der fächs. Nordmark 39, 40-41, 42, 84 n. 61 — II 526 n. 96.

-, S. Hafimir's von Polen 192

n. 49.

-, fächf. Gr. II 251 n. 103.

-, (fächf.?) Gr. 84.

—, Er. 375 n. 18. —, ansehnl. sächs. Laie IV 219. —, B. B. Otto's von Bamberg V 164, 167 n. 22.

von Monte Baranzone, ital. Richter V 172.

Ottobeuren, schwäb. Al. III 65 n. 100 - IV 433 n. 28.

Ottrau, D. in Beffen 658 n. 11. Dudenaarde, flandr. Stadt II n. 59.

Dvo, Rg. von Ungarn II 432. Dzer, Lehnsträger im Milzieni-Gau

II 87 n. 86. Dzoczna, D. in Böhmen 595.

# P.

Baberborn, B. Stadt 40, 152, 153, 183 n. 29, 184, 185, 266, 389, 457 n. 115, 458, 593 n. 28 — II 534 n. 110, 648, 649, 650, 668, 795 n. 17 — III 142 n. 69, 171 n. 1, 463 n. 38, 505, 583 — IV 1, 4, 52, 244 n. 79, 415, 492 — V 228, 368, 373 — St. Marien und St. Liborius = Dom = R.; St. Beter und Baul-Al.; Al. Abdinghof; B. Heinrich von Affel, Heinrich von Werla, Immad, Meinwerf, Boppo, Rudolf; Lehrer Theoderich; Inclujus Paternus.

Вадиа, В., Gr., Stadt 677 n. 7 — II 767 n. 32 — III 209, 212 — IV 280, 283, 333, 336, 347 n. 26, 453—454, 474, 477, 478 — V 11, 370, 378 — St. Marien Dom. R.: Rl. St. Juftina, St. Petrus Rl.: B. Bernhard, Milo, Petrus, Udalrich, Waltoli.

Paganus, Diakon von St. Maria in Bia Lata in Rom V 81.

Palatin, Quartier von Rom 30 — III 524 n. 6, 542 — IV 156 — V 276.

Palatiolus, fgld. Festung in der Leosstadt, in Rom III 477 n. 12, 479, 489, 490, 494, 550 n. 33 — V 364 n. 9.

Balermo 244, 245, 366, 605, 606, 607 — II 111, 113, 114—115, 116, 175, 182—184, 185 — III 85 — St. Marien-Dom-K., St. Marien-R.

Paleftrina, ital. B. 126 — II 686 (n. 101) — IV 22 n. 39 — V 47 n. 39 — B. Hubert, Hugo, Lo-

pertus, Milo.

Pallaria (Ml. S. Sebajtiano alla Polveriera), auf dem Palatin, in Rom 30 — III 524 n. 6.

Palluel, Feste bei Cambray V 154. Palosco, ital. D. III 459.

Pandulf.

-, B. der Marfer 73.

—, F. von Benevent II 111, 340 — III 102—103.

—, F. von Capua 75, 123.

St. Panfratius-R., in Orlamunde 659 n. 14.

St. Pankratius MI., in Ramshofen V 377.

San Pancrazio, Kl. bei Rom 248 — V 45, 51.

St. Pantaleon, Kl. in Söln 572 n. 44 — II 92, 93, 395 — IV 234 — V 251, 370 — A. Heinrich, Hersmann.

Pantaleo, amalfitan. Patricius 249 —250, 316 — V 378.

Paphnutius, ägypt. B. II 705 — III 180.

180. Paphos, Stadt auf Unpros V 139,

142. Papiani, Hoj in Tuscien IV 247 – V 370.

Barenzo, B. in Istrien II 766 — III 396 — V 370 — B. Aldemann.

Parione, Quartier in Rom II 588 n. 178.

Baris, B., Stadt 184 n. 29 — IV 459 n. 35 — B. Gaufrid, Gottfried.

Barma, B., Stabt 118, 227, 228, 247, 251, 252 n. 27, 259 n. 38, 261, 263, 297, 310, 311 n. 14,

312 n. 16, 313, 316, 377 n. 23, 378, 381 n. 29, 603, 627 n. 49, 689 — II 162, 163, 179, 630 — III 260 n. 47, 297, 395 n. 83, 402 — IV 378 — V 13 n. 26 — B. Cabalus, Eberhard, Wido.

Partungen, fächf. Gau 184 n. 24. Bafchalis.

— I., \$3. IV 241.

- II., \$\partial \text{(\text{Raineriu\(\text{B}\)}\text{)} III 458 n. 30, 477 n. 12 - IV 270 n. 50, 291 n. 34, 419, 428 n. 19, 451 n. 20 - V 33 n. 16, 39 n. 23, 43 n. 31, 45 n. 36, 54 n. 54, 56 n. 56, 73 n. 24, 78, 79—81, 82—84, 85, 93, 96, 99—100, 101, 103—104, 106, 108 n. 20, 111—112, 125 n. 17, 127 n. 23, 133, 134, 135, 146—147, 149, 153, 160, 161 n. 14, 170—172, 174 n. 6, 179, 180 n. 14, 182, 183 n. 19, 185—187, 188—193, 204 n. 15, 205, 206 n. 17, 207 n. 19, 208—209, 212—213, 214, 215—216, 217, 218, 222 (n. 18), 224, 228, 229, 232, 245 n. 50, 248—249, 252, 253, 254—255, 268, 272—278, 279—280, 281, 283 (n. 6 u. 7), 296, 304, 305, 306, 307, 312, 330—331, 332, 334, 335, 355, 356, 357.

Baffau, B., Stadt 360 n. 102, 391, 457—458 — II 388, 559—560 — III 39 n. 65, 73, 76, 96—97, 188, 329 — IV 43, 57 n. 102, 175—176, 254, 363—364, 365, 384, 432 — V 135, 186, 206 n. 17, 368 — St. Nifolaus RI.; B. Altmann, Chriftian, Gailbert, Hermann (Gegen B.), Biligrim, Thiemo (Gegen B.), Udalrich: Dom Br. Konrad; Fr. Udalrich:

Pafferano, Burg bei Rom 121 — III 544.

Passeierthal, in Tirol III 96 — V 368.

476, 477-478, 558, 571, 573, 574 476, 477—478, 558, 571, 573, 574
n. 162, 629, 693—694, 706 n. 141,
736, 739, 748, 753, 764, 765,
768, 769, 771 — III 1, 101, 186,
262, 263, 264 n. 54, 265, 266
n. 57, 269, 270, 272—273, 274
(n. 76), 283, 297, 386, 457, 462
n. 36, 478, 538 — IV 41, 83
n. 143, 85, 88, 92, 94, 97, 151,
202 n. 4, 274, 281, 282, 331, 332,
394, 397, 398, 441, 452 — V 12,
13, 40 13, 40.

Batenaria, Sof des Rl. Monte Caffino

554.

Paternus, schottischer Inclusus in Paderborn 153 n. 63.

St. Paulus III 290, 594, 595, 596, 602 — IV 60 n. 105, 79 V 51.

St. Paulus = R., in halberstadt IV 212 n. 30.

St. Paul, Al. in Kärnten 392 n. 51 — III 230 n. 93, 621 — IV 45 — A. Wecilo.

St. Paulus in Compito, R. in Mailand II 474 — Priefter Liutprand.

St. Paul, Al. in Regensburg V 2 n. 3 — Me. Irmingard.

St. Paul, Al. bei Rom 28, 52 n. 54, 170—171, 311, 314 — II 211 n. 41 — III 227 n. 89, 291, 472, 544 — V 71, 273 — X. Wilard; Rector Hildebrand.

Paul, Chorherr zu Bernried 13 n. 3 — II 422 n. 61, 479 n. 46, 481 n. 48, 588 n. 178, 616 n. 9, 620 n. 11, 621 n. 12, 631 n. 24, 635 n. 27, 636 n. 28, 637 n. 29, 638 n. 27, 636 n. 28, 637 n. 29, 638 n. 30, 661 n. 69, 662 n. 70, 670 n. 83, 737 n. 195, 770 n. 41, 776 n. 50, 778 n. 55, 780 n. 56 u. 57, 781 n. 58 u. 59, 782 n. 60, 783 n. 61, 784 n. 63, 843 n. 67, 889 n. 11, 899, 902 n. 24, 910, 911 — III 8 n. 6, 9 n. 8, 42 n. 68, 628—629, 633—634, 638, 645 n. 2—IV 60 n. 105, 102 n. 189. St. Paulin, Rl. bei Trier 498 n. 17

- II 168.

St. Paulina 599 n. 41, 700. Paulinus, Priester in Met IV 265. Paulus, rom. Primicerius V 45,

51, 81. Bavia, B., Etabt 59, 143, 147, 215 n. 29, 228 n. 62, 246—247, 541, 671 — II 539 n. 118, 676, 753—754, 766 n. 31, 767 n. 33, 769 n. 39, 770, 837 n. 149, 889 n. 12 — III 12—15, 16, 18 n. 22, 21, 81, 266 n. 59, 287 (n. 95),

378-379 (n. 56), 456 n. 27, 523 n. 3, 567 — IV 90, 230, 379, 389, 471 — V 135, 370, 381 — Dom = R. St. Syrus; St. Juventius=St.; Ml. St. Leo und Et. Marino; A. St. Felix; B. Rainald, Ulrich, Wilhelm.

Becetto (di Balcuza), D. in Piemont 609 — III 491 n. 27 — V 370. Pedula, D. bei Bigevano 390 n. 47.

Beene, Fl. 407.

Begau, fachf. Rl. 350 n. 87 - III 332 n. 168, 645 n. 5, 646, 651 -IV 297 n. 40 — V 244 — A. Win= dolf.

Pelagius II., P. IV 19.

Bentapolis, ital. Landschaft 32, 144
— III 101, 318.
Bepo, toscan. Gr. 250, 255 n. 35.
Berhicherus, Priefter IV 433 n. 28.
Beringen, D. im Breisgau III 212
n. 66 — V 370.

Perinus, byzantin. Commandant in

Durazzo 241.

Perlach, in Augsburg III 329 n. 164. Pernward, B. von Trient III 581 n. 71. Bersenbeug, D. in der Mark Defter-reich III 388 n. 106.

Pertolf, B. von Conftanz III 329-330,

606 - IV 264.

Perugia, B., Stadt 216 n. 31 — III 259 — St. Peters-Kl.; B. Gottfried.

Pefaro, Gr. in der Pentapolis 32, 304. Bescara, Fl. 126.

Peseckendorf, D. in Sachsen III 506 n. 57.

Pefterwiß, Burgward im Gau Nisani 599 — V 368.

Peterlingen, Kl. im Waadtland 653 — V 371.

Petershausen, Al. bei Constanz III 606, 608 n. 122, 614 n. 129, 615
n. 132, 617 n. 135, 623 n. 144
— IV 117, 122 n. 134, 132, 227
n. 50, 349 n. 31, 354 n. 36, 361
n. 49, 429, 452 — V 8, 25 n. 6, 84,
181, 182, 218 — W. Sintolo, Meins rad, Otto, Theoderich, Wernher.

Petralia, ficil. D. 606 n. 57. St. Petronilla, R. in Rom 548 n. 98

- III 93.

St. Betrus (B. von Hom: fiehe rom. 8.) III 290, 585, 594, 595, 596, 680, 631 — IV 84, 105, 241, 362, 399 n. 14, 466 — V 51, 71 n. 23, 78 n. 31, 187, 229, 306, 312, 348.

St. Betrus, geweihte Jahne bes 367, 441, 535, 545 n. 92 — II 203, 476 — III 310, 322.

St. Retrus, Ratrimonium bes 147, 546, 552 — II 201, 339 — III 109, 157, 166 n. 109, 179, 250, 305, 376, 393 — V 273.

St. Peters M , ju Augsburg III 328. St. Peters=R., im Augsburger Bijchofs=

hof III 329 n. 164, 574.

St. Beters= und St. Beorgs-Dom=R., ju Bamberg 291 n. 106, 450 -II 96 n. 106, 802 — III 416 n. 124 — V 178.

St. Peters=R., ju Barbi 436 n. 80. St. Peters=R., bei Benevent 145.

St. Beters-Rl., zu Bouillon 636, 639
— II 364, 366 n. 74.

St. Peter, Ml. im Breisgau 655 — III 153 n. 89, 615 n. 132, 618 n. 136 — IV 398—399, 446 —

Al. Adalbero.

St. Beters-Dom-R., in Bremen II 123, 133, 140 n. 51 - V 123. St. Peters=R., in Caffel (Flandern) II 62.

St. Petrus-Dom-R., zu Cöln 162, 199, 500 n. 18 — II 371, 394, 395, 396, 597 n. 195, 805 — III 156 n. 95, 506.

St. Peters-Kl., zu Erfurt II 187 — III 334 n. 170, 617 n. 135 — IV 352, 353, 354 — A. Gifelbert,

Wernher.

St. Peters=R., zu Fritzlar III 192. St. Betrus-Rl., ju Gent II 40 n. 64 - V 58.

St. Beters=St. (Betersberg), bei Gos= Iar 265, 288 n. 101, 388, 532
n. 73 — II 122 n. 11 — IV 52
n. 96 — V 368, 369.

St. Peters=R., zu Hirfau IV 356-357,

358, 362

St. Beters. H., ju Lille 572.

St. Beters . R., ju Maing 663 - Pr. Diemo.

St. Petruß-Dom-A., zu Mantua 383 — IV 136.

St. Betrus-Dom-R., ju Melfi 557 n. 19.

St. Peters=R., zu Met IV 286.

St. Betrus= und Gorgonius=Dom=R., zu Minden 84 n. 63, 338.

Beter und Paul = Dom = A., gu Naumburg 598 — III 155 n. 94. Petrus = Dom = A., zu Olmüt

350-351.

St. Petrus-Dom-R., zu Osnabrück V 119 n. 8.

St. Peter= und Paul=Al., in Pader= born III 171 n. 1.

St. Peters-Kl., zu Padua IV 283 n. 23, 337 n. 7, 453.

St. Petrus-Rl., zu Perugia 170 n. 93.

St. Peters-R., in Nom 30, 86, 120, 126, 256, 312, 314, 549 n. 1, 587 n. 13 — II 343, 420—421, 432 n. 174, 435, 527, 588 n. 178 — III 13, 33 n. 53, 81, 82, 93, 258, 366 n. 34, 438 n. 7, 441 n. 11. 183—184, 265—269, 270, 337, 353 n. 35, 420 n. 7, 422, 472, 473 n. 13 — V 56 n. 56, 71, 73, 74, 79, 87, 111, 275 — Canonicus Benedictus.

St. Petrus ab Bincula, R. in Rom 30, 221, 222 n. 41, 257, 258 n. 37 — II 205 — III 514 n. 69 37 — Il 205 — III & Alberich.
— V 15 — Card. Priefter Alberich.

St. Peters-Kl., in Salzburg IV 289 — V 145 n. 59 — A. Jrmbert, Thiemo.

St. Beter8=Br. zu Sulza 395 - V 371. San Bietro und San Cafaro-Dom-R., in Terracina IV 194.

St. Beters-Dom-R., zu Trier 498 n. 17 — III 152 — V 126 n. 20.

St. Peters St., in Utrecht II 662, 670 n. 83, 677, 910 — V 369. St. Petrus Pr., in Weilheim III 153,

201.

Petrus, Beter.

-, Rg. von Ungarn 3, 93, 190 n. 46, 192 — II 403, 432.

-. E.=B. von Air IV 179.

-, E.=B. von Narbonne III 249, 363. (Janeus), Card. B. von Albano III 104 n. 15, 182, 183, 184, 187, 208, 209, 210, 213—215, 216, 217, 220, 221—224, 225, 226, 248, 367 n. 34, 382 n. 62, 560 n. 44, 561 — IV 181, 194, 265 n. 36. —, 8. von Florens 600—601 — III

104 n. 15, 182 — IV 104 n. 193.

265 n. 36.

-, B. von Lucca III 381-382, 397 n. 85, 400, 401 n. 90, 456, 568 — IV 139, 140, 142 n. 57 u. 58, 379 n. 15.

Damiani, Card.=B. von Oftia 34, 52 n. 54, 54—57, 68 n. 24, 70 n. 30, 72 n. 34, 78 n. 48, 86, 87, 88 n. 71, 89, 91 n. 75, 102—104, 106—107, 121 n. 4, 128, 129—132, 103, 134, 138 n. 38, 144, 153 n. 63, 171, 179, 180 n. 20, 215 n. 29, 216 n. 31, 217 n. 33, 220 n. 40, 222, 223, 226 n. 58, 228, 251—254, 261—262, 282—283, 284 n. 95, 297—299, 300 n. 125, 317—319, 320, 321, 322 n. 33, 335 n. 53, 361—362, 363, 369, 379, 380, 430—433, 434, 435, 440 n. 88, 441-442, 547, 559, 561 n. 24, 587 n. 11, 600, 601, 602, 603 n. 51, 625—626, 633—634, 642, 662, 669, 684, 685, 688-694 -II 5 n. 9, 164, 180—181, 203, 211 n. 41, 549, 842 n. 163, 908 — III 92, 268 n. 62, 514 — V 380, 381.

Betrus, Beter.

—, B. von Badua V 148. —, B. von Bistoja IV 74 n. 113. —, Card.-B. von Tušculum 30, 89,

90, 101 n. 95, 105 n. 111. - Bifanus, Card. Briefter von St. Sujanna II 588 n. 178, 899.

--, Card. Briefter, rom. Rangler III 524 - IV 20, 22, 33, 271, 547.

-, A. von Et. Eugenio di Pilodiano

III 592 n. 79.

-, A. des St. Marien-Al. in Florenz II 335.

—, Я. вык П 434 п. 178. A. von San Michele bella Chiuja

-, A. von Monte Caffino 26-27, 75. -, A. bes Et. Silarius und Benebictus-Al. in Benedig IV 333 n. 1.

-. Pr. der St. Georgen=A. in Brag II 190-191.

-, Bibliothefar der rom. R. 308 n. 4. -, rom. Oblationarius III 525 n. 7.

-, röm. Diakon V 81.

Diafonus, M. von Monte Cajino III 442, 443 — IV 61 n. 105, 102 n. 189, 154, 180, 184, 192, 193 — V 376.

-, M. von San Sebafiiano alla Polperiera in Rom III 524 n. 6.

Diafon, Epäher Robert Guiscard's 245.

-, Einsiedler, Führer im Kreuzzug IV 486-490, 492, 494 (n. 50), 497, 505-506, 507 (n. 67), 511 n. 69, 522 (n. 85).

- Wilhelm VII., S. von Aquitanien, Gr. von Poitou 321 - Gem.

Ermenfinde.

—, Gr. von Savoyen, Markgr. von Turin 626 n. 44 — IV 347.

-, S. Gr. Friedrich's von Mompels gard IV 347, 373.

-, S. Gr. Friedrich's von Toul II 516 n. 83 — IV 520, 521 — V 296 n. 29.

- Colonna, röm. Abl. V 273, 274

n. 89.

-, Bräfect von Rom 119 - IV 194 - V 276 n. 96.

Betrus, Beter.

- de Bia, Römer 249 n. 24, 260 n. 39. - Leonis (Pierleone), Kömer III 477 n. 12 — IV 185 n. 39, 202, 420 n. 7, 422 n. 9 — V 46, 74.

- Bopolo, Benetianer IV 455 n. 26.

-, Normanne, Berr von Trani 241 - II 186 n. 23, 275, 276 n. 150. - Craffus, ravennat. Rechtsgelehrter

III 251 n. 26, 267—275, 292 n. 102, 299 n. 115, 310 n. 135, 477—478, 526 n. 7, 528—529 — IV 344 n. 22.

-, Richter in Rieti III 523 n. 3.

Betschenegen II 385 — IV 168, 518. Betscheret, Kl. in Kiew IV 445 n. 10. Pettendorf, bair. Adelsgeichl. - Fried= rid).

Pfävers, rät. Rl. 567 — IV 453 — V 369 — A. Gerald, Immo.

Pforzheim, D. im Enzgau 566 — II 377 — III 72 n. 109.

Pfullendorf, ichwäb. gr. Geichl. — Gr. Ludwig.

Bfullingen, ichwäb. adl. Geichl. 499. Pharus, Meerenge von Meifina 605 n. 56.

Philipp.

I., Rg. von Frankreich 205 n. 4, 234—235, 373, 572 — II 38 n. 62, 40, 59, 60, 61, 62 n. 47, 63—64, 66 n. 51, 67, 349—350, 372, 404 n. 151, 425—337, 435—436, 453, 461 — III 133, 320, 386 — IV 65, 185, 198 n. 3, 273 n. 60, 338 n. 9, 409, 425—426, 445, 458, 469—470, 519 n. 83, 520 n. 84, 523 — V 27 n. 9, 89, 127 n. 22, 252 n. 62 268, 286 n. 13, 291—292, 314 n. 66, 356, 381 — Gem. Bertrada. , B. von Tropes IV 426 n. 15.

Philippopel, thrak. Stadt IV 168, 505,

Philippus, röm. Kaiser IV 310 n. 75. Phonitien 445.

Photinianer IV 331 n. 135.

Biacenia, B., Stabt 142, 229, 323 n. 35, 437, 559-560, 589, 602 n. 49 — II 175, 179, 200, 353 n. 60, 453 n. 11, 458, 473 n. 38, 571, 629 – 630, 632, 633, 643 n. 35, 700, 737 n. 494, 766, 767, 768, 769, 770, 780 n. 56, 845 — III 1, 461 — IV 151, 201—202, 281-282, 310 n. 75, 394, 441, 447, 526 n. 90 - Rl. San Savino, San Sepolcro, San Sifto: B. Aldo, Bonitho, Dionysius, Siegs fried, Winrich.

Synobe von 1095: 1V 434 n. 29, 441-447, 451 n. 20, 452, 456 (n. 29), 457, 458, 525 — V 44 n. 33, 47, 51—52, 72, 75, 108 n. 20, 255, 329. Piadena, ital. Seite IV 334, 447 n. 17,

516 n. 78.

Pibo, Kanzler, B. von Toul 592, 612 n. 10, 629 — II 430, 447—448, 449, 614, 660, 672, 736, 737 n. 194, 887 n. 7 — III 90—91, 159, 188, 327, 578 — IV 21, 273, 376 n. 12, 388, 404, 406, 547 -

Bica, D. in Campanien II 425 n. 164. Bicardie, IV 486. Biemont V 370 n. 13, 387.

Bierremont, lothring. Chorherren=St. IV 516 n. 78 — V 296 n. 29.

Pieve di Sacco, ital. Gr. III 212 n. 65.

Pilatushof, in Forcheim III 7, 630 (n. 10).

Bilgrim, Biligrim. —, E.=B. von Cöln 326.

-, B. von Paffau 360 n. 102.

-, & der Gr. Hittud von Aliche haufen II 780 n. 57. Pinerolo, ital. D. IV 373.

Binguente, D. in Iftrien 389 n. 44. Porta Pinciana, in Rom III 552. Piperno, D. in Italien II 286, 349 — IV 283.

Pippin, frant. Rg. 568 n. 38 -117 n. 2 — III 370, 593 — IV 34, 451 n. 20 — V 210 n. 1.

Pirano, D. in Istrien 303, 304. St. Pirminius II 117.

Pifa, E.=B., Gr., Stadt 366, 551 n. 2, 552, 556, 600 — II 215 n. 48, 364, 418, 424 n. 163, 692 — III 395 n. 83, 398, 399, 401 n. 90, 455, 567—568, 569 n. 52 — IV 199, 247, 419 n. 5, 422, 450 — V 13, 73, 134, 370, 374, 386 — Et. Marien= Dom= R .: C .= B. Daibert, Guido.

Pijtoja, B., Stadt IV 74, 422 — B.

Betrus.

Pius I., P. IV 316 n. 90.

Plain, bair. gr. Gefchl. 371 n. 12. Pleichfeld, D. bei Burgburg IV 126. Schlacht von 1086: III 146 n.

78, 622 n. 143 — IV 124 n. 36, 126-128, 132 n. 44, 133, 134, 217 n. 35, 231, 320 -V 106, 327.

Pleiße-Gau 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 513 n. 36, 530 n. 67

II 90.

Pleffe, fachf. Burg 478 n. 160.

Blieningen, fcwab. D. V 165 n. 21. Plon, magrifche Fefte II 150, 855,

Blögfe, jäddi. gr. Geidd. — Gr. Selprid. Bo, St. 229 n. 63 — II 747, 750, 765 n. 31 — III 1, 78, 196, 259, 402 n. 92, 458, 461 — IV 91 n. 162, 103 n. 192, 276, 280, 334, 346, 375, 378, 379, 381, 448 — V 13, 39, 109 V 13, 39, 109.

Вöhlbe, fächf. Вfals, Rl. 4 n. 4, 51, 52, 94, 154, 211 — III 426 n. 137 — IV 542.

St. Pölten, Rl., Markt in Desterreich 97 n. 87, 98 — V 369, 373.

Poiss, franz. ritterl. Geschl. IV 489
— Walter.

Poitiers, franz. B., Stadt III 115 — V 92 n. 72 — B. Jsambert; Gr. Wilhelm.

Boitou, franz. Gr. 321 — IV 418 — V 137 n. 46 — Gr. Peter

Wilhelm.

Pola, B., Stadt in Istrien 304, 477 n. 158 — II 809, 810 n. 70 — IV 168, 389, 427 n. 18 — V 374 - Hl. Et. Michael; B. Ellenhard, Megingaudus.

Polaben, sächs. Cau 290 n. 102, 412, 518 — IV 416.

318 — 1V 416.

\$01em 3, 52, 189, 191—192, 194, 198, 205, 325, 348—350, 594, 595, 596 n. 31 — II 73, 75 n. 62, 85, 86, 222, 223 n. 60, 224, 225, 232, 237, 238 n. 85, 240 n. 87, 242, 245, 248 n. 95, 255, 256, 384, 386, 388, 403 n. 135, 404, 482, 512, 523 n. 92, 526, 554—555, 745—746, 819, 808, 860, 884 745—746, 819, 828, 859, 864 — III 207, 276 n. 81, 324, 423 — IV 25, 65, 163, 169, 372, 476 n. 22, 494 n. 50 — V 63—64, 65, 166, 168 n. 23, 240 — Kg. Bolejlav Chabry, Boleflav II., Bratiflav; S. Boleflav III., Rafimir, Mesto II., Bladiflav Hermann, Zbiegniew. Polirone, ital. Kl. IV 377 n. 13 —

V 82.

Polling, bair. Rl. 443, 466 - V 267. Polozi — F. Wfeslav.

Pombia, ital. Gr. 181.

Bommern 194 n. 55 — II 86 n. 83, 820 — IV 372 n. 3 — V 63 -S. Wratiflan.

Pompofa: fiehe St. Maria von Pom= poja.

Ponthion, D. in Frankreich IV 451

Bontion, frang. Abl. IV 457 n. 32.

pontische Inseln IV 79. Pontius, Br. von Frainet IV 135 n. 49. Boppo, Boppo.

-, Patriarch von Aquileja 304 n. 134. —, E.=B. von Trier 498 n. 17 — V 202 n. 12.

- (Burchardus), B. von Met II 251 n. 8, 286, 404—405, 406, 407 n. 26, 465 n. 48 — V 7, 58.

-, Pr. von Bamberg, B. von Paders born II 464 n. 26 u. 27, 466, 467, 470 n. 35, 471, 542, 649—650, — III 143 n. 70, 171 n. 1, 346, 505 — V 109 n. 23, 386.

-, A. von St. Maximin, Malmedn, Stablo 460 — IV 330 n. 125. -, Decan von Bamberg 23 n. 4.

rom. Prior Scolae Regionariae III 525 n. 7.

-, Martgr. von Iftrien und Rrain, S. Marfgr. Udalrich's II 34 — IV 283.

-, Gr. im Grabfeld (von henneberg) III 145 - Gem. Silbegard.

- (II.), Gr. von Laufen V 132 n. 34. -, Gr. im Lobdengau 477 n. 158.

-, Gr. im Remsthalgau III 363 n. 172.

-, Gr. von Weimar 188, 194 n. 54, 294 — Gem. Azzica.

-, Gr. von Zeltschach V 6.

Populonia, ital. B. IV 344. Porschütz, Burgward bei Meißen IV 336 n. 6.

Borto, ital. B. II 222 n. 59 — III 473 n. 8, 530, 540 — IV 184, 193 — B. Johannes, Mauritius.

Poffen, im Sainleite-Geb. II 872. Brag, B., Stabt 190, 206, 350—351, 594, 595, 596 — II 193, 302, 356, 358, 362, 412 n. 149, 427 — III 240, 640 — IV 49, 116 n. 18, 163, 164 n. 10, 167 n. 12, 298, 370—371, 373 (n. 5), 493, 550 — V 5 n. 8, 37, 64, 245 — St. Beits = Dom = R., St. Georgen = R .: B. Adalbert, Comas, Gebehard (Jaromir), Hermann, Severus; Pr. Marcus; Decan Cosmas. Praunheim, D. im Nitgau 344 — V 367.

Pragedis: fiehe Cupragia.

Breda: böhm. Gr. II 192 n. 8. Preßburg 5 — II 405 n. 136, 406 n.

139 — III 423 n. 132. Brincipat (Rirchenstaat) V 54 n. 54. Bringersdorf, D. in der Mark Defter= reich 97.

Prisca, R. in Rom — Card.

Johannes.

Pronsfeld, Gut bes Rl. Prüm V 116 n. 4, 118.

Prüfening, bair. Rl. IV 357 n. 42 -V 164 n. 20, 168 n. 23.

Brum, lothring. Rl. 9 n. 13, 19 V 60, 115, 118—119, 331, 382 — A. Regino, Wolfram.

Pfeudo-Jfidor 407, 412 n. 39 - II 712 n. 159, 720 — III 369, 370, 492 n. 32, 493, 513, 596, 598, 600, 601, 602 — IV 7, 10—12, 28 n. 48, 29, 30 n. 53, 105 n. 95, 110 n. 208, 268 n. 42, 304 n. 59, 306, 315 n. 89, 317 n. 93, 318 n. 96, 326.

Publimont, Stadttheil von Lüttich IV 465 n. 50.

Büning, westfäl. D. 153 n. 63. Bütten, Theil der Kärntner 154, 187 — III 40.

Busterthal, bair. Gr. IV 345 — V 373. Bufterula ad Pertusum, D. bei Rom III 474 n. 9.

Butelendorf, Burg in Thuringen -

Friedrig, Friedrig. Friedrig, Briedrig. le Puy en Belay, B. III 366 n. 34 — IV 456 — B. Adhemar.

## D.

Quattro Coronati, R. in Rom III 555 n. 37.

Quedlinburg 176, 338-339, 390, 396, 398, 435, 611 — II 8, 69 n. 58, 263 n. 125 — III 205, 648 n. 14 — IV 15 n. 29, 46 n. 84, 208 n. 28, 218—219 (n. 38), 222, 223, 246, 293 n. 36, 414 — V 220, 221, 224, 226 — S. Gerva: tius und Dionnsius-Abtei; Ae. Abelheid I., II., Beatrix; St. Maria-Rl. (Münzenberg).

Synode von 1085: III 525 n. 7 — IV 9 n. 19, 14—21, 22, 26, 30, 35 n. 68, 47, 161, 176 n. 26, 192, 264, 315, 332 n. 137, 547 n. 1, 548 n. 6, 549.

Quenstedt, D. im Hassegau 185 n. 33. Querfurt, gr. Geschi. II 504 n. 69 — IV 295 n. 38 — Gr. Brun, Ida. Quinzinggau, bair. Gau 370, 563 n. 26 - V 372 - Gr. Effibert.

#### R.

Raab, ungar. B. 349 — B. Desiderius. Raab, Fl. IV 508. Raabs, Wald in Desterreich II 335, 716 n. 169 — V 372.

Meyer von Knonau, Jahrb. b. btfc. R. unter Heinrich IV. u. V. Bb. V.

Rachinitein, Burg bei St. Gallen III 198 n. 39 — IV 120 n. 30.

Madeboto, Rapoto, Radbot.
— II., B. von Noyon II 461.

- I., Pialigr. von Baiern, S. Gr. Ratpoto's von Cham (Markar. von Bohburg) II 192 n. 8 - III 421 n. 128, 509 — IV 22, 122, 345, 370, 371, 373 n. 5, 431 n. 24, 479 - V 1, 61, 62 - Gem. Elifabeth.

- II., bair. Bfalfgr. V 61 n. 7.

- II., bair. Bfalfgr. V 61 n. 7.

- Gr. von Cham 168 — II 191,
192 n. 8, 196, 197, 199 n. 21,
580 n. 168 — III 41, 338, 645,
647 — V 61, 385.

-, Gr. vom Klettgau 323, 652 n. 1 - IV 524 - Gem. 3da.

-, bair. Gr. 304 n. 132. -, Gr. III 97 n. 3. -, falchr. Getreuer 531.

-, fgldr., papftl. Bote II 580 n. 168, 773, 776, 777, 779, 782, 911 — III 645 n. 2 — V 384.

Rapotonen, bair. gr. Gefchl. 169 n. 91. Ralindis, Gem. Gr. Albert's von Mamur IV 513.

Rätien III 123 n. 39, 193, 197, 208 n. 60, 233 n. 95, 328.

Rafold, kglchr. Ministeriale III 218 n. 74 - V 372.

Raginbold, Gr. von Treviso II 766. Raimbald, rom. Subdiakon II 207, 213, 351 n. 58, 371 n. 80.

Raimund.

-, de Aguilers, Rappellan Gr. Rai= mund's V 76.

-, Gr. von Toulouse II 343 - IV 457, 459, 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84 — V 76, 141.

Rainald.

-, E.=B. von Lyon III 491 n. 28.

-, C.-S. von Reims IV 273 n. 60, 344, 409, 410 n. 32, 411, 426 (n. 16), 456, 467, 525, 526. -, S. von Como 322, 425, 429 — II 211, 280, 281, 283, 377 — III 18—14, 365 n. 22, 406, 521 n. 1

13—14, 365 n. 32, 496, 521 n. 1, 569—570 — IV 390 n. 2.

-, B. von Pavia 59 n. 8.

-, A. von Rl. St. Cyprian IV 418. -, Gr. von Burgund 568 n. 38

II 742 n. 202.

—, S. Gr. Friedrich's von Toul II 516 n. 83 — IV 520, 521. —, ital. Unterkanzler IV 455 n. 26.

Rainerius.

-, B. von Florenz II 212.

-, Card.=Priefter von G. Clemente (nachher P. Paschalis II.) IV 193, 420 — V 45, 46. Rainerius.

— I., H. von Spoleto III 393.

- II., S. Hugo-Ugiccio's, H. von Spoleto, Marfgr. von Fermo III 109 n. 22, 393—394, 396, 528, 567 — IV 73 — V 274 n. 89.

-, Gr. von Galera 86 n. 70, 122

n. 7.

-, S. des Bulgarellus, tuscisch. Adl. III 109 n. 22, 381. —, ital. Herr III 543.

von Brien, lothring. Ministeriale IV 203 n. 21.

Rainulf, Bruder F. Richard's von Capua II 109, 110 — III 158 n. 99, 302 — IV 101, 102. Raitenbuch, bair. Kl. III 520 — IV

365 n. 54, 431, 437, 469 n. 1 — V 142, 206 n. 17 — Ranon. Walter.

Ramle, in Balaftina 447.

Rammagau, jchwäb. Gau IV 399 -Gr. Hartmann.

Rammelshofen, schwäb. D. V 195 n. 2. Randen, Geb. bei Schaffhaufen 566.

Rangerius, B. von Lucca II 163 n. 93 High this, 5. but factor if 165 h. 95

— III 381 n. 61, 383 n. 62, 389

n. 73, 397 n. 85 u. 86, 400, 401

n. 90, 456, 477 n. 12, 526 n. 8,
531 n. 12, 541—542, 566 n. 47,
568 n. 51, 631 n. 13 — IV 62

n. 105, 86 n. 146, 137 n. 51,
139—142, 282 n. 20 — V 10 n. 19, 72—73, 87 n. 56, 378, 379, 382, 383, 385.

Ranshofen, bair. St. Pankratius-Al. V 375, 377.

Raoul, normann. Gr. III 374, 385. Rapizo, Gr. von Todi 317.

Rapolla, apul. Stadt II 278.

Rapoltstein, Burg im Elfaß III 528 - V 369.

Ratmund, A. von Benedictbeuren 467 n. 135 — III 121 n. 34.

Ratramnus, M. von Corbie IV 552 n. 4. Rattelnberg, gr. Gefchl. - Gr. Ubalrich. Rateburg, Burg, B. 289, 293, 412, 518 — II 90 — V 371 — B.

Aristo: Ml. Ansver.

Ravenger, Patriarch von Aquileja 341 n. 65, 354, 592 — II 603, 810 n. 70.

Ravengirsburg, Rl. II 384 n. 97 -

Br. Diezelin.

Ravenna, Erarchat, E.-B., Stadt 29, 302 n. 126, 334, 587 — II 164, 180, 200, 201, 212, 216-217, 348, 423 n. 162, 478 n. 44, 479 n. 45, 480 n. 46 — III 101, 167, 267, 274, 285, 287 (n. 95), 290, 295—296,

297, 298, 301, 311, 312, 313, 314, 317-318, 319, 362, 379, 380, 402 530, 559 — IV 64, 74, 134, 143, 157, 202, 278, 304, 375 n. 7, 473 n. 13, 549, 556 n. 15 — V 13, 14 n. 27, 19, 40, 80 n. 35, 108 n. 20, 109, 149 n. 68, 150 — St. Apollinaris: Sagia Anaftafis, St. Maria Rotunda; E.B. Gebehard, Heinrich, Johannes, Maximin, Richard (Gegen = E. = B.), Wibert; Petrus Craffus.

Ravensburg, schwäb. D. II 24 n. 39 - IV 204 - S. Beli.

Raz, böhm. Krieger III 476 n. 12. Reccho, Geistlicher IV 109-110. Redarier, wend. Bolf 702.

Rednitgau, frank. Gau 291 n. 105, 569, 597, 631 — V 373.

Regen, Fl. (in Baiern) V 236 n. 41, 241, 247, 248, 333, 345 n. 70.

Regen, Fl. (in Bommern) IV 372 n. 3. Regensberg, fr. Gefchl. im Zurichgau III 74 n. 111.

Regensburg, &., Stabt 19, 20, 21, 99, 202 n. 68, 204, 205, 207, 211 n. 17, 291 n. 106, 292 n. 107, 297, 301 n. 126, 302, 303, 305, 332 n. 50, 352, 355, 356, 358, 363 n. 110, 391 n. 50, 425, 427 n. 64, 429, 453, 533 n. 74, 562 n. 64, 429, 453, 533 n. 74, 562, 611 n. 8, 617, 620 n. 30 — II 88 n. 88, 98, 118, 120, 182, 190, 194, 196, 268 n. 137, 290, 291, 292, 294, 388, 389, 390, 399, 403, 405, 406, 407, 525, 526 n. 96, 530 n. 102, 610 n. 213, 716, 719 n. 172, 744, 847 — III 22, 35, 41, 65, 67, 73, 101, 119, 121, 132, 147 n. 84, 193—194, 196, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 242, 350, 510, 571, 574-575, 576, 643 — IV 14, 56, 57, 115, 122, 167, 241, 243—244, 246—247, 161, 241, 243-244, 246-244, 261 n. 25, 262, 433, 439, 495 n. 51, 549 — V 2, 3, 5 n. 5, 6, 60—61, 62—63, 64, 65, 130, 167, 181, 194—198, 202 n. 12, 205, 207, 235 (n. 39), 236—237, 239, 240, 243 n. 49, 247, 248, 250, 331—332, 333, 353, 357 n. 10, 263 363 - Rl. St. Emmeram, St. Jafobs = Rl., Rl. Niedermünfter, Obermunfter, Rl. St. Paul; Alte Kappelle-St.; B. Cuono, Geb-hard III., IV., Hartmig, Otto, Udalrich; Burggraf Heinrich: Bogt Friedrich.

Regetellus, Crescentier in Rom 121. Reggio, B., Gr., Stadt in der Aemilia II 758, 764, 765, 766 n. 31, 773 n. 46, 844, 846 n. 75, 899 — III 1, 259 — IV 74, 334, 378 —

B. Adalbero, Gandulf, Heribert.

Reggio, Stadt in Calabrien 240, 241 n. 17, 243 — II 113, 186 n. 123. Reginald, B. von Belluno III 285, 396.

Reginbert, A. von Echternach 360, 429.

Reginbodo, Gr., fuldischer Banner= träger 330.

Reginer, Gr. im Bergamastischen III 459 n. 33.

Reginger.

-, B. von Bercelli III 285, 407 n. 105, 474, 490, 567 — IV 335.

A. von Eiwangen 352 n. 93 -II 175 n. 110, 603.

-, Rath Seinrich's IV. II 291, 292, 293, 297, 308, 311, 312 n. 5, 846-848, 849.

Reginhard, Reinhard.

-, B. vvn Halberstadt 515 n. 39 -IV 52 n. 94, 262 n. 28.

-, B. von Minden III 343, 504 IV 1, 23, 52, 54, 236 n. 63, 316, 317 — V 59 n. 4, 387.

-, A. von Siegburg 580 n. 63 -II 596, 598, 606, 608 n. 211, 609, 610 n. 213 - IV 234.

-. bair. Gr. 370 n. 8.

- von Runenstide IV 48 n. 90.

Reginher.

-, B. von Meißen 340, 531 - II 810 n. 70.

-, Mainzer Geistlicher IV 129 n. 41. -, Gr. vom Hennegau II 57 n. 37. Regino, A. von Prüm II 820, 901 n. 18 — IV 34 n. 64.

Reginold, adl. Kirchenstifter in Bam= berg 452 n. 106.

Regnit, Fl. 452, 631.

Reichenau, schwäb. St. Maria-Rl. 443. 563 n. 27, 566, 576, 631, 655 -563 n. 27, 566, 576, 631, 655 — II 1, 2—3, 28, 33, 34, 44—45, 77, 101 n. 114, 165, 166, 199 n. 21, 407—409, 410, 704, 803 n. 49, 816—817, 906 n. 5 — III 24, 29, 73, 196, 197, 243 n. 16, 501, 616 — IV 117, 205, 253, 254, 255, 256, 428 n. 20, 446 — V 274 V 374 - A. Eggehard, Meginward, Ruotbert, Udalrich, Udalrich; M. Berchtold, Bermann; Bogt Begil; Gall Dehem.

Reichenbach, Fl. III 617.

Neichenbach, ichwäb. St. Georgeski. III 421 n. 129, 615 n. 132, 617 — IV 117, 353, 354.

Reichersberg, bair. Burg, Kl. 184 n. 29 - Gerhoh.

Reichsflandern 17.

Reiferscheid, lothring. Burg V 310. Reims, E. B., Stadt 2, 29 n. 13, 234, 542 — III 320 n. 152 — IV 191, 407, 409, 465 n. 50, 467, 518, 526, 527 — V 84 n. 15, 129, 180 n. 14, 200, 287, 331 — E.B. Ebbo, Gervasius, Sintmar, Manasses I., II., Rainald; Dome herr Bruno.

Reinbertingerob, D. bei Goslar 389

n. 44.

Reinhardsbrunn, thüring. Kl. II 264 n. 130 — IV 226 n. 49, 257 n. 18, 353 n. 34, 354, 355 — V 161, 171, 181 n. 17 — A. Gifelbert.

Reinhartswald, an der Beser 153. Reinhausen, fächs. gr. Geschl. III 232 n 94 – Gr. Konrad.

n 94 — Gr. Konrad. Reinstebt, D. im Schwabengau 360 — V 369.

Reischach, D. im Bufterthal IV 345 — V 375.

Reiza, Schw. (gr. Gebhard's von Sulz=

St. Remaclus, Patron von Al. Stablo, Reliquien 461, 466, 495—497, 504, 525 n. 57, 528, 570, 571 n. 42 — II 47 n. 17, 48—54, 55, 56, 602, 851 n. 200 — IV 159 n. 3, 261 n. 24 — V 36 n. 19, 381.

Remiremont, lothring. Kl. II 36 n. 58, 736 n. 193, 887 n. 7 — V 254 — Le. Giéla.

Rems, Fl. III 194.

Remethal, ichwäb. (Vau III 335 — IV 112 — Gr. Poppo.

Rethel, lothring. Gr. — Gr. Balbuin. Rethra, wend. Heiligthum 519, 585, 591, 702.

Metorto, Pfalz in ber Gr. Acqui 403 — V 367 n. 2, 370 n. 13, 371. Retrone, Fl. IV 280 — V 370.

Rhäftor, Grieche (Pseudo-Michael VII.)
III 308—310, 385 — IV 68.

Mheden, D. bei Hildesheim 597 n. 35 — V 372.

 Mbein, 8f. 278, 279, 324, 477, 566, 568, 580, 596, 654
 — II 44, 46, 117 n. 1, 121, 222, 238, 253, 255, 268, 292, 293, 294, 296, 311, 334 n. 36, 335, 337, 373, 391, 399, 405, 407, 598, 683, 729, 730, 750, 807, 810, 820 n. 104, 837 n. 147,

840, 877 n. 15, 886, 887, 888 — III 11, 28 n. 35, 44, 45, 47, 49, 50, 51 n. 81, 53, 58, 68, 70, 74, 92 n. 134, 125, 131, 132, 189, 193, 206, 219, 235, 259, 276, 284, 325, 337, 341, 351 n. 5, 399, 480, 510, 573, 576, 580, 583, 617 n. 134, 634, 648, 652 — IV 13, 111, 127, 132, 260, 383 n. 26, 388 n. 33, 454 n. 26, 481, 482, 493, 494, 495, 499, n. 55, 502, 508, 511 n. 69, 543 n. 5, 552 — V 25, 58 n. 3, 70, 119, 130, 154, 183 n. 19, 210, 227, 230—231, 233, 237 n. 41, 238, 245, 246, 248, 249, 250, 251 n. 59, 551, 257, 263 n. 73, 273, 285 n. 11, 286, 299, 301, 303, 313, 323, 337 n. 49, 355 n. 6.

Mheinau, sámäb. Kl. 468, 566 — II 45 — IV 353 n. 35, 354 n. 36 — V 368, 369 — A. Gerung, Kuono,

Otto.

Rheinbuch, D. bei Bonn 494. Rheinfelden, schwäb. Burg, Dynastie 48, 49, 652—655 — III 34 n. 56, 199 — IV 284 — Er. Agnes, Berch=

199 — IV 284 — Gr. Agnes, Berchetold, Berchtold, Bertha, Chuono, Rudolf.

Rheinfranken III 43, 229, 507 — IV 21, 23, 125.

Rheingau, frank. Gau IV 258 n. 19. Rheteri, (fachf.?) Gr. II 44 n. 7.

Rhodos, Insel V 139. Rhön, Geb. 156.

Rhone, Fl. II 497 n. 65, 743, 748, 751 n. 7 — IV 456, 457.

Ribemont, lothring. gr. Gefchl. - Gr. Anfelm, Gottfried.

Richard.

-, E.B. von Bourges III 115.

—, E.=B. von Ravenna III 319, 320. —, B. von Albano V 239, 253—254, 255, 263, 268—270, 271, 273, 279, 281, 306, 313, 333.

Gard. Briefter, A. von St. Bictor
 in Marfeille III 227 n. 89, 320 n.
 153 — IV 179, 186, 187, 200 n.

11, 402 n. 20.

-, F. von Capua 75, 90, 122, 123—125, 126, 127, 145—148, 149, 150 n. 57, 219, 221—222, 233, 238—239, 264, 534, 542, 543—546, 552, 553, 554—556, 557, 560, 642, 649, 693— II 107, 108, 109—110, 113, 115—116, 185, 201, 275, 276 n. 180, 279, 285, 340 n. 44, 343, 416, 417 n. 154, 424—425, 686—689, 690, 910— III 84, 86—87, 102, 103, 156, 157, 158, 304.

Richard.

-, F. von Capua IV 283 - V 41, 42. Richardis, Gem. Gr. Siegfried's von Spanheim III 229, 621 — V 379.

Richbert, B. von Berden 201 - II 69, 262, 614, 615 n. 9 — III 232 n. 94 — IV 2 n. 2, 4. Nicheldis, Richildis.

-, Gem. Marfgr. Balduin's VI. 17, 573 - II 27 n. 41, 36, 37, 38, 56, 57—62, 64, 65, 66, 67, 68 n. 53, 656 n. 58.

—, Gr. von Mons V 116 n. 5. Richenza, Richeza.

-, Gem. Raifer Lothar's II 882 -III 503 n. 48 — V 120 n. 10, 202 n. 11.

--, Gem. Ag. Bela's von Ungarn

192.

-, Ae. von Nivelles V 26 n. 8, 59

-, Gem. S. Mesco's II. von Bolen

191, 192, 325, 571.

-, Gem. Gr. hermann's von Berla und S. Otto's von Baiern 211 -II 20 - III 503 n. 48.

Richer.

-, E.-B. von Sens III 115 - IV

344, 469 — V 89.

-, B. von Berdun IV 250, 404, 405-406, 515 - V 104, 151 n. 1, 246, 287.

-, 2t. 188. A. von Monte Cassino 26, 27 -

- von Baiersbrunn, bair. Abl. IV 403 n. 21.

Richwara, Gem. S. Berchtold's mit bem Barte III 201, 202 - V 62 n. 9.

Richwin, Baier, Majeftatsverbrecher

Ricobaldus Ferrarienfis, Gefchichts= schreiber IV 83 n. 143.

Rieder, D. bei Gernrode 389 n. 44. Ries, schwäb. Landschaft III 420.

Rieti, ital. Stadt 545 n. 93 — III 523 — St. Heleopardus-R.

Rimini, ital. Stadt 455 n. 25, 457, 461 n. 34.

Concil von 359: IV 33. Rimfingen, D. im Breisgau II 160 n. 87 - III 203 n. 50 - Seffo.

Rined, Burg, gr. Geschl. III 418 n. 126 - IV 228 n. 50 - Gr. Otto.

Riprand, B. von Novara III 263 n. 52, 264 n. 54.

ripuarisch (riphäisch) 401 - II 497 n. 65 - V 58 n. 3.

Rivalta, ital. Burg IV 280, 379.

Rimin, Priefter, Bote Beinrich's V. V 308 n. 52.

St. Robert la Chaise=Dieu, franz. Al. III 547 n. 30.

Robert.

—, Kg. von Frankreich 236 n. 10.

—, E.=B. von Capua IV 194.

-, B. von Faenza IV 337 n. 7, 478 - V 30 n. 12.

-, B. von Langres V 344, 404.

-, B. von Münfter 341 n. 65, 371. B. von Traina IV 450 40, 42.

-, Cardinal von San Marco IV

134.

-, A. von St. Evreul 544 n. 91. -, A. des St. Jakob-Al. in Lüttich IV 203.

-, M. von Cluny III 321 n. 153.

- Guiscard, S. von Apulien, Ca= labrien und Sicilien 90, 122-123, 146—149, 214 n. 28, 222 n. 42, 240—245, 364—365, 366 n. 115, 367, 557, 605, 606—608 — II 108, 111—116, 175, 183—184, 185, 186, 201, 212, 275—278, 279—280, 285, 339, 340, 349, 416, 417, 423 —425, 429, 443, 446, 454, 479 n. 46, 480, 481, 572—573, 686—690, 909, 910 — III 84—87, 102—103, 156, 157-158, 255 n. 40, 275 n. 79, 301—307, 308—309, 310, 311, 312, 314, 316, 362, 363, 374-376, 379, 380, 383, 384—385, 393, 394 n. 82, 402—403, 405, 413 n. 114, n. 82, 402—403, 405, 415 n. 114, 447, 448, 449—450, 455 n. 26, 471, 472, 482, 484—485, 521, 522, 542 n. 24, 545, 546—547, 548, 549, 551—557, 558 n. 39, 559, 560, 563 n. 45, 564, 565, 567 n. 48, 568 n. 51 — IV 62 n. 106, 64, 68—72, 82, 85, 101 n. 188, 156, 179, 190, 198, 272, 273, 520 156, 179, 190, 198, 272, 279, 520 n. 84, 523, 535 — V 19, 44, 147, 327, 347 n. 76, 377 - Sem. Alberada, Sigelgaita.

-, H. der Normandie, S. Kg. Wils-helm's I. III 321, 322 - IV 197, 471, 472, 519 n. 82 u. 83, 520 n. 84.

Frijo, Gr. von Flandern, von Sol= land 373-375, 573 - II 26 n. 41, 36, 38-40, 57-59, 60-62, 63, 64, 65 n. 50 u. 51, 67, 68, 72, 151, 651, 678, 851 n. 201 III 133, 167 — IV 409, 518—519 - V 381 - Gem. Gertrud.

II., ber Jüngere, Gr. von Flandern IV 409, 446, 457 n. 32, 471, 518, 519, 520 n. 84, 525, 526 — V

127-128, 130, 153-155, 162 n. 16, 170, 179, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 200, 216 n. 8, 288, 290, 312, 331.

Robert.

- Arenga, Normanne II 276 n. 150. — von Loritello, Normanne II 454, 689, 910 — III 362, 363, 375— 376, 384.

- von Bulpiano, Staliener 627 n. 49. -, G. Gr. Balbuin's, Kreugfahrer IV 520 n. 84.

Rocca, Feste bei Ravenna V 14 n. 27. Roccio, ital. Gr. III 480 n. 15.

Rochlit, Burg, Gau in der Mark Merseburg 598 — II 335 — V 368.

Roclin, B. von Chalons (fur Caone) II 349, 350.

Rodilandus

-, Pisaner III 456 n. 27. -, Italiener III 480 n. 15.

Rodulf.

-, C.=B. von Tours II 772 n. 43 -III 115.

-, B. von Siena II 632 n. 54.

-, A. von St. Johann in Borgo San Sepolero III 432 n. 2.

-, A. von Stablo und Malmeby IV 260 n. 24.

-, A. von St. Bannes II 673 n. 87 -III 406 n. 102 — IV 39 n. 72, 41, 250, 405.

-, Führer der Bataria in Mailand 441. Roer, Fl. 627.

Röffuln, D. in der Mark Beit 265 n. 45.

Rötteln, gr. Geschl. IV 491 n. 47.

Rogerus, Roger.

- III., B. von Chalons (fur Marne) II 349, 350 n. 57, 459, 460, 461. —, röm. Card. Subdiaton IV 197.

—, Br. Robert Guiscard's, Gr. von &icilien 240, 241, 243, 244, 245 n. 18, 365—367, 557, 605—606— II 111, 112, 113—114, 183, 184, 203, 279, 690 — III 156, 484 — IV 70, 197—199, 450, 523 — V 40—43, 44, 81, 147 — Gem. Judith.

5. Sobert Guiscarb's II 277, 687 n. 103 — III 375, 384, 388 n. 73, 450, 451 n. 20, 522 n. 1, 553 — IV 69, 71, 72, 155—156, 179, 180, 198, 272 (n. 56), 275, 279, 380, 397, 523 — V 41, 42, 44, 54, p. 54, 146

44, 54 n. 54, 146.

- II., Gr. von Sicilien V 43 n. 31 - Gem. Abelheid.

— Tutabovi, Normanne 241.

Rohing, A. von Julda 175 n. 7. Rohrdorf, schwäb. adl. Geschl. hermann, Manegold.

Roland, B. von Treviso II 630, 632, 633, 634 — III 108, 178, 249, 285, 396, 654 n. 6 — IV 134. Rolinda, Me. von Kl. d'Orona in

Mailand III 378 n. 55.

Mailanb III 378 n. 55.

Mom 12, 25, 26, 29—31, 33, 54, 55
n. 2, 57, 71, 73, 75, 76, 77, 78,
80, 82 n. 57, 85—86, 87, 89, 103,
105, 113, 119—122, 125—126,
128, 131, 133, 142, 144, 145,
150—151, 170—171, 177, 180, 209,
214—222, 225, 226, 229, 232, 233,
234, 246, 247, 248—252, 254—258,
261, 264, 284, 298—299, 304, 306,
307, 310—317, 319, 320, 321—322. 307, 310—317, 319, 320, 321—322 307, 310—317, 319, 320, 321—322, 327, 361, 363, 367, 369, 376 n. 20, 377—378, 379, 380, 383, 384, 385 n. 37, 397 n. 1, 398, 399 n. 7, 400 n. 8, 406, 414, 416 n. 45, 417, 420, 425, 426, 430, 434, 436, 438, 439, 441, 448, 449 n. 102, 458, 461, 471 n. 144, 476, 491, 500, 502, 511, 534, 535, 537, 538, 539 n. 83, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551 n. 2, 552—553, 554, 555, 567, 570, 571, 585, 586, 565, 567, 570, 571, 585, 586, 587—589, 591, 593, 600, 601, 587—589, 591, 593, 600, 601, 604, 616, 617, 625, 633, 641, 642, 660 n. 19, 674, 675, 676, 677, 686, 692, 701 — II 4—6, 29 n. 46, 32, 48, 78, 99, 100, 108, 160, 162, 165, 178, 179, 180, 182, 190, 191, 196, 200, 201, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 220, 221, 273, 274, 276, 277, 281, 282 n. 162, 283, 284, 286, 300, 303, 304, 306, 338, 339, 341, 343, 344, 348, 351, 354, 355 302, 303, 304, 300, 355, 355, 341, 353, 344, 344, 348, 351, 354, 355, 356, 357, 358 n. 67, 360, 361, 364, 366, 371, 372, 373, 374, 376, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 376, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 376, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 416, 417, 376, 383, 387, 407, 411, 416, 417, 418, 419, 420—423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 439, 442, 444, 447, 450, 453, 455, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 472 n. 36, 473, 476, 479, 481, 493, 514, 544, 551, 554, 555, 565, 570 n. 158, 573, 576, 578, 579, 580, 586—590, 605, 618, 619, 626, 628, 629 605, 618, 619, 626, 628, 629, 631—643, 664, 665, 667, 669, 672, 673, 681, 682, 685—686, 689, 693, 712, 719, 724, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 n. 199, 747 n. 4, 752,

753, 774, 783, 785 n. 63, 800, 801, 803 n. 49, 841, 842, 844, 862, 863, 887, 888, 892 — III 7, 8, 13, 16 n. 18, 30 n. 42, 33, 54, 55, 56, 75, 76, 78, 81, 83, 87, 88, 89, 92, 93, 98, 99 n. 5, 100, 101, 103—111, 113, 114, 116, 117, 122, 126, 143, 156, 158, 159, 163—167, 168, 171—182, 184, 186, 188 n. 26, 191 n. 30, 196, 198 n. 39, 209, 213 n. 67, 214, 220, 224, 225, 226, 227, 214, 220, 224, 225, 226, 227, 229 n. 92, 242, 243, 244, 246-255, 261, 266 n. 58, 267 (n. 62), 268, 261, 266 n. 58, 267 (n. 62), 268, 269, 272, 273, 276, 282 n. 90, 283 n. 91, 288 (n. 95), 290, 291, 292, 294 n. 107, 296, 297, 298, 300 n. 115, 302 n. 121, 303, 306 (n. 127, 128), 311, 313, 314, 318, 319, 822, 323, 324 n. 155, 325, 344, 352 n. 5, 353 n. 6, 354, 358 n. 15, 359 n. 17, 360, 362—363, 364, 365, 373, 374, 375 n. 48, 376, 377, 379 n. 57 u. 58, 380, 383, 384, 385, 386, 387—388, 400, 401 n. 90, 402 (n. 92), 403, 404 n. 98, 405, 406 n. 102, 415, 417 n. 126, 432 (n. 2), 433—436, 437, 438, 439 n. 8, 440, 442, 444 n. 14, 447, 449, 450, 452, 453, 454, 461, 462, 467, 470, 471, 475, 478, 479, 480, 483, 485, 490, 25, 491 n. 28, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505 n. 56, 510 n. 61, 513, 514, 521, 523—526, 529, 537, 538, 539 n. 22, 541, 544, 545 (n. 28), 546, 547 n. 30 u. 31, 548—549, 550, 551 -559, 560 n. 43 u. 44, 563 n. 45, 564, 568 n. 51 u. 52, 570, 571, 572, 578 n. 67, 580, 582 n. 72, 584, 586, 589, 610, 616, 623, 631, 648, 653, 654 (n. 6), 655 (n. 7) — IV 2, 38, 39 n. 74, 53 n. 97, 56 n. 99, 59, 63, 64, 65, 74, 76 (n. 119), 77, 82-83, 85, 86 n. 152 u. 153, 89, 90 n. 161, 92 n. 164, 94 n. 167, 95, 97, 98 n. 176, 99, 101, 102, 134, 135, n. 176, 99, 101, 102, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 145, 147, 151, 152 n. 81, 153—156, 157, 162, 177, 178, 179 n. 31 u. 33, 181—185, 186, 187 (n. 42 u. 43), 188, 189 (n. 45), 190, 192, 193, 194, 196 n. 5, 197, 200, 201, 202—203, 240, 243, 244, 245, 253, 260, 265—271, 273 n. 60, 275, 278 (n. 6), 281 (n. 18), 298, 301 n. 48 (n. 6), 281 (n. 18), 298, 301 n. 48, 304, 312, 327, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344—345, 348, 352

n. 33, 353, 362, 364, 376, 378, 380 (n. 21), 381, 388 n. 33, 391 n. 3, 397, (n. 21), 381, 388 n. 33, 391 n. 3, 397, 408 n. 27, 409, 415, 418—422, 428 n. 20, 432 n. 27, 440, 449, 464, 470 n. 2, 472 (n. 8)—473, 474, 513 n. 73, 526 n. 90, 527, 534 n. 8, 537, 539, 540, 543 n. 5, 548, 557 n. 20 — V 11, 12, 13, 14, 15, 19, 35, 39, 40, 41, 42 n. 29, 44, 45—46, 47, 50, 53, 55, 56, 71 (n. 19)—73, 74, 75, 78 n. 32, 79, 80—81, 82 n. 39, 83 n. 44, 85, 86, 87, 88, 92 n. 72, 93, 99, 103, 106—107, 108 n. 20, 109, 110 (n. 25)—111, 112, 122, 109, 110 (n. 25)—111, 112, 122, 336, 345, 347 n. 76, 356, 358 n. 11, 364 n. 9, 367 n. 2, 378, 380, 381, 382, 385 — \$\mathbb{R}\$. \$\mathbb{E}\$t. Anaftafia, St. Anaftajius, St. An= briano, S. Angelo, S. Apostoli, St. Balbina, St. Blafius, St. Ca-cilia, St. Celfus, St. Chrysogonus, S. Ciriaco, S. Clemente, St. Gufta= chius, St. Gregorius, S. Lorenzo in Lucina, St. Johannes, S. Lucia, St. Marcellinus und Betrus, S. Marcello, S. Marco, S. Maria Maggiore, S. Maria Rotunda, S. Maria in Aguiro, S. Maria in Turribus, S. Maria in Bia Lata, S. Maria Nuova. St. Martin, St. Michael in Saffia, S. Ricolo in Carcere, S. Betronilla. St. Beter, St. Betrus ad Bincula, S. Prisca, Quattro Coronati, St. Rufina, St. Sabina, Silva Candida, S. Stephano Rotondo, St. Sufanna - Kl. S. Agnefe, S. Gregorio Magno, S. Lorenzo Fuori le Mura, St. Maria (auf dem Aventin), St. Nifolaus, Pallaria, S. Bancrazio, St. Paul, S. Sebastiano alla Polveriera, St. Silvester — Lateran, Batican — Region S. Angelo, Aventin, Rione di Campitelli, Capitol, colischer Berg, Esquilin, Leoftadt, Lycaonia (Tiberinfel), Palatin, Parione, Trastevere, Bia G. Giovanni in Laterano — appisches Thor, Porta Ufinaria, Crescentius= Thor, Porta Flaminia, Porta S. Giovanni, Porta S. Lorenzo, nomentinisches Thor, Porta Pin= ciana — älische Brücke, Ponte Molle

- Burg der Colonna, Creecentius= Thurm (Engetoburg), Detavius: Palait. Palatiolus, Septizonium, Turris Carmaria, tarpeischer Berg - Forum, Forum Rervae -Circus Marimus, Coloffeum, Con-ftantinsbogen, Confiantins-Thermen, Diofletians = Thermen Marc Aurel Statue, Titusbogen - Cam= pus Craffus, neronische Wiefen, Baticanum Apollinis.

Lateran ≥ ynobe von 1059: 134 —141, 237, 323, 678 683, 685, 687, 693, 702 — III 653 — IV 75—76.

Lateran=Synobe von 1060: 177 —179, 681—682, 683, 687 n. 11, 702 — V 381.

Lateran=Synode von 1063: 308 —309, 318 n. 27, 539 n. 83 — II 301 n. 200.

Sunobe pon 1073: II 175 n. 110. 198—199, 697 n. 121.

Synode von 1074: II 304, 305, 346—354, 358, 361, 367 n. 75, 373, 375, 379, 386, 410, 416, 453, 560 n. 149.

Snnobe von 1075: II 349 n. 55, 425, 430, 433, 435, 439, 444, 446, 447, 451—459, 461, 462, 463, 472, 473, 478, 479, 481, 484, 548, 557, 558, 559, 562 n. 151, 573 n. 161, 575, 578, 699 n. 124, 705, 706 n. 144, 707, 711, 907 n. 10, 909 — III 515 — IV 240 n. 73, 536 — V 322.

Lateran=Synode von 1076: II 576, 580, 581, 611, 612, 613, 614 n. 5, 617, 629, 631—643, 614 n. 5, 617, 629, 631—643, 644, 660, 661 n. 69, 667, 672, 675 n. 88, 676, 682, 685, 686, 695, 696, 700, 701, 709, 710, 712, 721, 889, 902, 910 — III 4, 25, 129, 174, 252 n. 26, 253, 285, 515, 597, 654 n. 6 — IV 5, 30, 63, 85, 86, 87 n. 155, 98, 145 n. 64, 264 — V 19 n. 43, 323, 383.

Lateran-Synobe von Faften 1078: 11 632 n, 24, 643 n, 35 u, 37, 658 n, 62 — III 82 n, 125, 98, 101, 103—111, 112, 113, 114 n, 30, 119, 121, 122, 124, 127, 128, 130 n, 46, 156, 157, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 172 n, 2, 180 n, 11, 254, 290, 313 n, 138, 317 — IV 38, 99. II 632 n. 24, 643 n. 35 u. 37,

Lateran-Synode vom November 1078: III 159, 160, 161, 162 n. 104, 163—167, 169, 174, 175, 182 n. 15, 184, 188, 249, 308, 313 n. 138, 484 n. 18 — V 15.

Lateran=Synobe von 1079: III 164, 167, 171—182, 183, 184, 186, 187, 196, 208, 209 n. 62, 210, 214 n. 68, 228.

Lateran=Synobe von 1080: II 348 n. 55, 640 n. 32, 902 -87 n. 155, 143, 145 n. 64, 146 n. 66 — V 19 n. 43, 325.

Lateran=Synobe von 1081: III 362—363, 364 n. 29, 367, 373, 531 n. 12.

Lateran-Synobe von 1083: III 473 n. 7, 486, 487, 491-493, 494, 495—498, 500 n. 42.

Königliche Synobe von 1084: III 268 n. 62, 288 n. 95, 528, 529—530, 538, 540— V 68, 326.

St. Beters=Synode Clemens' III. von 1089: IV 265-269, 279, 300, 315 n. 88.

Synode der Anhänger Clemens' III. von 1098: V 44 n. 33, 45, 48 n. 41, 50, 51.

Synode Urban's II. von 1099: V 71—73, 107.

Snnobe Baschalis' II. von 1102: V 170—171, 172, 331.

Belagerung durch heinrich IV. 1081: III 388—393, 394, 395, 396, 398 n. 86, 402, 406, 449 n. 18, 459, 480 — IV 305 n. 60.

Belagerung burch heinrich IV. 1082: III 437, 441, 444 n. 14, 446 - 447, 448, 449, 451 (n. 20), 452 n. 22, 454, 458 n. 30, 460, 461 n. 34 u. 36, 467 n. 45, 471, 480.

Belagerung durch Heinrich IV. und Besetzung ber Leo-Stadt 1083: III 461 n. 36, 470—480, 483, 486, 488—489, 494.

Belagerung und Beietung durch heinrich IV. 1084: III 451 n. 20, 526—530, 534, 540— IV 305 n. 60.

romifche Rirche (apostolifcher Stuhl, St. Betruš) 129, 130, 132, 133, 147, 148, 281, 298, 300, 408 n. 27, 418, 432, 492, 533, 561, 602, 689 -690, 692 — II 131 n. 27, 175, 781, 194, 201, 205, 219, 216, 217, 278, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 301, 302, 303, 340, 342, 344, 345, 346 n. 52, 347, 349, 351, 354, 355, 356 n. 65, 358, 360, 361, 363, 367, 371, 372, 373, 408 n. 145, 416, 417, 418, 419 n. 156 u. 158, 421, 424, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 441, 442, 445, 450, 451, 454, 457, 458, 459, 465, 468, 471, 472, 480, 481, 493, 493, 493, 481, 493, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 481, 480, 465, 468, 471, 472, 480, 481, 493 n. 57, 495 n. 58, 527, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 563, 566, 568, 569, 572, 578, 579, 605, 615, 618 n. 10, 620, 623, 627, 628, 641, 643, 644, 658 n. 62, 663, 664, 666, 681, 686, 689, 690 n. 108, 691, 692, 693, 694, 698, 699, 700, 703, 708, 711, 713, 721, 722, 723, 725 n. 176, 732, 733, 735, 737 n. 194, 740, 750 n. 6, 771, 775, 841, 886, 887 n. 6, 894 — III 5, 15, 30 n. 42, 32, 55, 56, 72 n. 109, 79 n. 117, 80, 82, 83, 84, 89, 95, 101, 105, 106, 111, 112, 115, 116, 118 n. 32, 119, 121, 122, 128 n. 45, 134 n. 53, 139 122, 128 n. 45, 154 n. 55, 159 n. 66, 143, 151 n. 87, 160, 162, 167, 168, 169, 170, 173 n. 3, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183 n. 18, 185, 187, 191, 192, 220, 222, 223, 224 n. 84, 227, 244, 245, 248, 256, 259, 269, 270, 271 n. 68, 274, 275, 276, 280, 283, (n. 91) 274, 275, 279, 280, 283 (n. 91), 287—288 (n. 95), 298, 301, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 330 n. 166, 355, 357, 359 n. 17, 360, 362, 363, 365, 366—367, 368, 369, 372, 373, 375, 380 n. 59, 383, 384, 387, 389, 393, 397, 402, 404, 405, 413, 430, 435, 443, 446, 450 n. 20, 452 n. 22, 453, 454 n. 24, 459, 464, 478, 485 n. 20, 491 n. 28, 492, 493, 497, 498, 505 n. 56, 513, 525 n. 7, 531—532, 536 (n. 15), 547 n. 30, 548 n. 32, 550 n. 33, 556 n. 37, 561—563, 564, 566 n. 47, 571, 582 n. 72, 504, 506 n. 41, 511, 582 n. 12, 585, 586, 588, 593, 594, 598, 601, 606, 608 n. 121, 616 n. 133, 623, 627, 630, 647, 648 n. 14, 653, 654, 655 — IV 3 n. 7, 8 n. 16, 14, 16, 20, 22 n. 38, 23, 28, 31, 33, 34, 36, 38 n. 72, 50

109, 125 n. 38, 126, 127, 135 (n. 47), 136, 141 n. 56, 144, 146 n. 66, 147, 149 n. 77, 153, 158, 163 n. 8, 167, 169 n. 15, 172, 178 n. 30, 179, 183, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201 (n. 13), 205, 209, 211 n. 29, 215, 217, 224, 225 n. 48, 251 n. 8, 253, 254, 259, 267, 268, 269, 270, 271, 272 (n. 57), 274, 279, 280 n. 11, 282 (n. 19), 284 (n. 28), 288 n. 31, 290 n. 33, 293, 301, 304, 310 n. 75, 313, 314, 316, 317, 318, 324 n. 113, 325 n. 5, 317, 318, 324 n. 113, 335 n. 5, 339-343, 344, 347, 349, 358, 364, 367 n. 56, 370, 371 n. 2, 380 n. 18 u. 22, 384 n. 28, 387, 388 n. 33, 389 n. 1, 392 n. 4, 395 n. 6, 397, 398 n. 12, 399, 402, 403, 405 n. 24, 407 n. 26, 414 n. 40, 418, 419 n. 5, 422 n. 9, 423, 425, 427, 428 n. 20, 436 (n. 35), 439, 444, 447 n. 16, 449, 450, 453, 457 n. 32, 459, 462, 465, 470, 477, 480 n. 29, 535, 536, 543, 547, 548, 549, 557 535, 536, 545, 547, 548, 549, 557 n. 21 — V 8, 10, 12 n. 23, 14, 16, 17, 35, 38 n. 22, 39 n. 23, 40, 42 n. 29, 43, 44, 48, 49, 52 n. 51, 53, 61, 67, 70, 72 n. 23, 74, 78, 82, 84, 85, 88, 89 n. 62, 91, 100, 103, 104 n. 13, 105, 106, 107 n. 19, 108 n. 20, 110 (n. 26), 111, 132, p. 34, 149, 68, 160 111, 132 n. 34, 149 n. 68, 160, 170, 171, 172, 180 n. 14, 188, 191, 193, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 218, 221, 223, 224, 231, 237 n. 41, 249, 254, 258, 263, 268, 269, 272 (n. 85), 273, 274, 279, 282, 284, 289, 291, 294 n. 27, 304, 305, 306, 307, 312, 318, 320, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 355, 381 — \$. Agathon, Albertus (Gegen = B.), Alexander I., II., III., Anastasius II., Untherus, Benedict V., VI., VIII., IX., X., XIII., Bonifacius I., Burdinus (Gregor VIII.), Cadalus (Honorius II.), Calirtus I., II., Clemens I., II., III., Cöleftin I., Conftantin I., III., 111., Coleftin I., Conftantin I., Damafus I., Deudsbedit, Eugen I., II., Fabianus, Felix II., III., Formofus, Gelafius I., Gregor I., II., IV., V., VI., VII., Hadrian I., II., Honorius I., II., Honocens I., II., Hill, Johannes VIII., IX., XII., XIII., XIX., Julius I., Leo I., III., IV., VIII., IX., Liberius, Lucius I., Maginuli (Silvefter IV.: Gegen #). Maricellinus, Martin V., Nikolaus I., II., Pafchalis I., II., Pelagius II., Bius I., Silverius, Silvefter I., II., III., Simplicius, Stephan I., II., IV., VI., IX., Symmachus, Theoderich (Gegen # B.), Urban I., III., III., VIII., Urfinus (Gegen # B.), Wictor II., III., Vigitius, Zacharias. Romagna, II 216 — III 259, 402 n.

92, 432. Romanus.

IV., Diogenes, Raifer II 112, 341.
 Card. Priefter V 44 n. 33, 45, 50, 51, 81.

—, Carb. V 81. —, Römer 255 n. 35.

—, Komer 255 ll. 53. Romani, röm. Avelsgeichl. V 275. Rommelshaufen, D. in Sessen II 335. Roncaglia, Gesilde bei Piacenza 589 n. 17 — II 571 — III 18—19.

Rorich, Beauftragter D. Friedrich's von Riederschringen 459 n. 117. Rorichach, D. am Bobensee IV 121. Rosasso, Kl. bei Aquiseja III 621 n.

142 — IV 355 — A. Sigewin. Rojella, ital. B. — B. Dodo. Rojenicth, fächf. Kl. IV 543 n. 5, 544

Rosenfeld, sächs. Rl. IV 543 n. 5, 544 n. 10 — V 160, 171, 222 — A. Werner.

Rostilde, B. in Tänemarf II 743 n. 204 — B. Avoko, Wilhelm. Roffana, calabr. D. 243 n. 17.

Rotenburg, frank. gr. Geschl. (fiehe Romburg) IV 261, 351 — Gr.

Burchard, Heinrich.
Rotger, sächs. Er. 153 n. 63.
Rothenfels, D. im Ufgau V 152.
Rotmann, von Haugen V 146 n. 61.
Rott, bair. gr. Geschl. 23 n. 4, 212
n. 18 — III 41 — V 377 — Gr.

Runo, Kuno. Rott, bair. Al. 212 n. 18 — II 268 n. 137.

Rottenacker, schwäs. D. IV 404 n. 22. Kottemis, Jorf im Daleminzi-Gau II 400 n. 130 — III 206 n. 57 — V 368.

Rottweil, schwäb. D. IV 428 n. 20. Rouce, ar. Geicht. — Gr. Ebulo. Rouen, franz. E.B. IV 273 n. 60. Ruck, iogen. schwäb. gr. Geicht. IV 353 n. 35.

Rudmarsberg, bair. Gau III 325 n. 59 — Gr. Heinrich.

Rudolf.

— H. von Schwaben, Gegen=Kg. (rex Saxonicus) 11 n. 18, 39 n.

28, 48, 49-50, 96, 168, 203, 209, 277 n. 76, 468, 469, 488, 490, 491, 523 n. 55, 527 n. 61, 584 n. 2, 593, 614—615, 632, 648 n. 3, 652—655 — II 27, 45, 47, 88, 155-156, 159, 160, 161-162, 167, 171, 174, 195, 196, 255, 256 n. 12, 270, 280, 281, 282, 283, 287, 289, 290 (n. 183), 291, 292, 293 n. 188, 306, 312 n. 5, 322 n. 19, 324 n. 21, 383, 389 n. 106, 400 n. 130, 415, 489, 491, 492, 493, 497, 499, 500, 501, 502, 509, 516 n. 83, 527—528, 558, 673, 674, 677, 527—528, 558, 673, 674, 677, 697 n. 120, 725, 732, 742, 762, 775, 777, 778 n. 54, 781 n. 59, 783, 784, 785, 786, 788, 791, 792, 793, 794, 807 n. 63, 818, 821 (n. 104), 833 (n. 133), 839 n. 151, 846—847, 848 n. 182, 851, 861 n. 11, 874 n. 3, 875, 876, 879, n. 11, 614 n. 5, 615, 616, 617, 880, 881, 882, 883, 884, 889, 892 n. 21, 893, 903 n. 26, 906 n. 8, 907 n. 13 — III 2, 3, 5—12, 15, 19, 23—28, 29, 30, 31—32, 34, 35, 36, 37, 38—39, 41 n. 68, 43, 44, 45—54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 97, 64, 65, 71, 58, 59, 60, 61, 62, 97, 64, 65, 71, 101, 67 61, 63 n. 97, 64, 65 n. 101, 67, 69 n. 106, 70, 73, 74, 75—78, 80, 88, 90, 91, 96, 97, 98, 99 n. 6, 100—101, 105, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 122—123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132-135, 136, 137, 138—139, 141 n. 67, 142, 143, 144, 145 n. 77 u. 78, 181, 183, 184, 189—190, 191 n. 181, 183, 184, 185—189, 181 li.
30, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199—200, 202, 205—206, 207, 210—211, 214, 216, 218, 219 n. 77, 220, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 233—234, 235, 236—237, 238—240, 241, 242, 244, 245, 247, 253, 254, 255, 256, 257, 258, n. 253, 254, 255, 256, 257, 258 n. 46, 265 n. 57, 272, 275, 286 n. 95, 293, 296, 306 n. 128, 316 n. 145, 293, 296, 306 n. 128, 316 n. 149, 318, 325, 328, 329, 331, 332—335, 336, 337, 339—340, 341, 342, 343 n. 178, 345, 351, 354, 362, 364, 365, 366, 373, 377, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417 n. 126, 418, 423, 424, 426, 429, 435, 459, 462, 492, 493, 501, 504, 573, 577, 598, 603 n. 111, 608 n. 121, 609 598, 603 n. 111, 608 n. 121, 609 n. 122, 614, 623 n. 144, 627—638, 639-641, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 650—651, 652 — IV 1, 4

n. 7, 63, 78 (n. 123), 94 n. 167, 113, 120, 124, 145, 224, 228, 233, 234, 284, 299, 305, 306, 307 n. 68, 310, 311, 312 n. 79 u. 80, 414, 438, 439, 513 n. 73, 534, 535 n. 13, 537, 540, 543 n. 5 — V 8, 29, 216 n. 8, 321, 324—325, 326, 344, 368, 369, 371, 376 — Gem. Adelheid, Mathilde.

## Rudolf.

- III., Kg. von Burgund 653 Gem. Agiltrud, Frmengard.

-, B. von Paderborn 153.

A. von St. Trond II 172 - IV 37 n. 71, 40 n. 75, 174 n. 23. -, A. von Ballombrofa 60 n. 90.

—, H. (vom burgund. Rasgeschl.) 653. — IV., H. von Defterreich 97 n. 87. —, Gr. von Achalm 486 n. 78 — IV 350 n. 32, 388 n. 33 - V 38 n. 22 - Gem. Adelheid.

—, Gr. von Bregenz III 341 n. 174 — V 9 n. 13.

- -, Gr. von Rheinfelden 652-653, 654.
- -, Gr. von Saarbruden IV 490 n. 47.

—, Gr. im Scherragau 371 n. 11.

-, Gr. im Siggau 654.

-, Gr. von Werla 211 n. 17.

—, S. Marfgr. Udo's II. der fächst. Nordmarf II 513 n. 81 — III 503 n. 49 — V 161 n. 13. —, Welfe 652 — Gem. Jta.

Gründer bes Al. Ottmarsheim 323, 371 — Gem. Kunigunde.

- von Brandis IV 490 n. 47. - papftl. Rath II 192, 193 n. 9.

Rüdesheim, D. im Rheinaau IV 502 — V 28.

Müggisberg, Kl. im B. Laufanne II 650 n. 51.

Ruffach, D. im Elsaß V 285, 297 n. 31.

St. Rufina, R. von Silva Candida in Rom 105 — II 164 n. 95 — III 473.

Rufinus, fingirter Beiligenname V 85 n. 49, 86—88.

Rugger, Gr. von Komburg=Rotenburg IV 351.

Ruhr, Fl. 477.

Ruhrgau, lothring. Gau 36 n. 23, 477 — II 88 n. 89 — Gr. Ger= hard, hermann.

Rumold, B. von Constanz 47, 48, 50, 52, 219 n. 38, 300, 468, 566, 630 —631 — II 1, 2, 84, 703, 810 n. 70.

Runachgau, bair. Gau 529 n. 39 — Gr. Meginhard.

Runcarola, D. am Po 229 n. 63.

Ruodeger, thuring. Gr. II 21, 22, 534, 910.

Ruopert, Ruotbert, Rupert, Rudpert.

-, B. von Bamberg II 400 n. 130, 361 n. 21, 387, 418 n. 126, 578 n. 67, 579—580, 605 — IV 21, 24 n. 42, 58, 172 n. 20, 219, 257, 264, 345, 411 n. 35, 412, 413 (n. 39), 416—417, 547 — V 4, 5

n. 8, 14, 22, 62, 104, 163, 168. -, B. von Würzburg V 214 n. 5, 231 – 232, 233, 248, 255, 266,

281 n. 1.

- M. vom St. Laurentius Rl. in 2 Luttich, A. von Deut IV 464 n. 45.
- -, A. von St. Michelsberg in Bam= berg, Reichenau, Gegenbach 696 n. 3 — II 44 n. 10, 45, 96, 165— 166, 199, 407—408, 409, 798, 816-817.

-, A. von Mondsee V 198 n. 5.

- Br. des St. Marien=St. in Aachen -, w. II 152.
- —, Cardin., Apocrifiarius Clemens' III. V 100.

—, M. III 616 n. 133.

-, Empfänger einer Schenkung zu Marstedt 85 n. 69 — V 371.

St. Ruprechts = Dom = R., in Salzburg V 293.

#### Ruothard.

-, E.=B. von Mainz III 577 n. 66 -104, 109, 125 n. 18, 151 n. 1, 162, 181 n. 15, 213, 218, 219, 221-222 (n. 20), 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232 (n. 35), 246, 249, 251 n. 61, 252—253, 254—255, 261, 266, 272 (n. 85), 273, 279, 280, 312, 313 n. 65, 330, 332, 337 n. 48.

-, A. von Korvei, von Hersfeld 296, 403, 612, 657, 661 — II 8, 77, 173, 786, 787, 795 n. 14.

Ruothard. - (Nojo), B. von Trevijo 425 n. 61, 481, 494 - Il 810 n. 70. Ruotfer, Gr. im Gau Görmersmark

II 77 n. 66, 331 n. 33.

Musselin, A. von Kulba II 547, 575 — IV 257 n. 18, 297, 439, n. 48. Mußtanb 192 n. 49, 205, 522 n. 52 — II 265 n. 132, 481—482, 517 n. 88, 555—556 — III 324 — IV 65, 252 n. 10, 424, 425 n. 12, 444, 510 n. 69 - V 185 n. 21, 329 - Großf. Jaroflav, Jijaflav, Smätoflav. Ruften, M. von St. Blafien II 167.

Husticus.

-, Reffe B. Gregor's VII. III 542. -. Gegner des Rl. Karfa III 440.

Saaldorf, D. b. Salzburg V 6. Saale, Fl. (in Franken) III 137. Saale, Fl. (in Thüringen) 294, 295 — II 534 n. 110 — III 337. Saalfeld, St. in Thüringen 325, 571 — II 92, 93, 591, 600, 601, 715, 716, 799, 807, 838 — V 120. Saalgau, frank. Gau 597 — V 373. Saane, Fl. 655 - III 190. Caarbruden, lothring. Burg, gr. Beichl.

403 — III 220 n. 79 — IV 42 — V 285, 368 — Gr. Friedrich, Rudolf, Sigebert.

Saargau, lothring. Gau 403 - III 220 n. 79 - IV42 - Gr. Sigebert, Bolmar. Caarmerden, lothring. gr. Gefchl. -Br. Suldreich, Rudolf.

Saag, D. in Bohmen 595 - 3mil.

Sabato, Fl. 145.

San Sabina, R. in Rom V 81 — Card. Nifolaus.

210, 230, 264, 289, 293, 296, 328, 337, 346, 353, 386, 388—389, 396, 404, 411, 421—423, 428, 460, 466, 470, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 513, 516—517, 520, 482, 483, 513, 516—517, 520, 532, 550, 564, 573, 574, 576, 577, 579, 581, 582 n. 66, 585, 591, 592, 593, 594, 597, 599 n. 42, 610, 611, 613, 618 n. 24, 619, 620, 624 n. 41, 625 n. 42, 627, 629, 650, 652, 653 n. 3, 654 n. 6, 656, 657, 695, 696 — II 7, 10, 15, 18, 23, 24 n. 39, 42, 69, 71, n. 60, 73, 75 n. 62, 84, 123, 134, 141—142, 148, 150, 152, 156. 141-142, 148, 150, 152, 156,

159, 173, 222, 223, 224, 225-229, 159, 173, 222, 223, 224, 225—229, 230, 231, 232, 233, 236, 237 n. 85, 238, 239, 240, 241, 242, 243—246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255 n. 109, 256, 257, 258—261, 264, 265, 266—267, 268, 270 n. 40, 271—272, 286—287, 288, 289, 291, 292, 293, 294 n. 188, 297—300, 306, 309—310, 311, 312, 316—319, 320, 321—326, 327, 328, 329, 330, 331—333, 336, 337—338, 345, 373, 375, 382, 385, 386, 403, 410, 413, 414, 336, 337—338, 349, 310, 413, 414, 382, 385, 386, 403, 410, 413, 414, 481—485—490, 492, 415, 416, 443, 481, 485—490, 492, 493-494, 495 n. 59, 496, 497, 498—504, 505, 506—507, 508, 509, 510, 511—512, 513, 515 n. 82, 518—520, 521, 522, 524—525, 526 n. 96, 527, 528, 529—534, 535—537, 538—540, 541 (n. 124), 546 n. 131, 548, 561, 564, 566, 571, 581, 582, 583, 584, 585—586, 590 (n. 179), 593—594, 596, 604, 605, 612, 616, n. 9, 645, 648 604, 605, 612, 616 n. 9, 645, 648, 649, 654, 659, 673, 674, 675, 677, 679 - 680, 682, 683, 684 - 685, 697 n. 121, 698, 699 n. 124, 703 n. 134, 713 - 715, 716, 717, 719, 726, 729, 730, 731 - 732, 745, 775, 787, 788, 792, 794, 795, 797, 15, 891, 892—893, 902, 909, 910 — III 3, 5, 6, 34, 43, 44, 45—46, — III 3, 5, 6, 34, 43, 44, 45—46, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 67, 69 n. 106, 75, 76, 78, 80, 95, 96, 98 n. 4, 99, 116—118, 119, 122, 124, 125, 126, 128—130, 131, 132, 133, 135, 136, 137 n. 60, 138, 139, 141, 142 n. 68, 144, 145 n. 78, 146, 147—148, 151 n. 87, 154, 159, 162 n. 104, 163 n. 105, 170, 171 n. 1, 173, 174—176, 184 n. 18, 185 n. 19, 189, 190—193, 196, 199, 205, 206, 210—211, 213—214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 228. 215, 216, 217, 218, 219, 226, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 237, 238— 240, 241, 242 n. 15, 244-246, 272, 273—274, 278 n. 84, 285, 331, 332, 333—334, 335, 336, 337—338, 339, 340, 342, 343, 345, 346 579, 580, 581, 582, 583, 605, 628,

629, 630, 631, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644—646, 647, 648, 649, 650, 652 n. 23 — IV 1—2, 129 n. 41, 132 (n. 43), 133, 134, 147, 151, 160, 163, 164, 170—171, 173, 176, 206—207, 208, 209, 210, 213, 214, 217-219, 220, 221, 222, 225 (n. 48), 226, 227 n. 50, 228, 229, 230, 231, 233—234, 237, 239, 384-385, 411-416, 420, 439 n. 49, 440 n. 52, 481 n. 30, 485, 493, 534, 535, 536, 541—546, 548 n. 3, 558 — V 2, 9, 15, 22, 29 n. 11, 55, 59 n. 4, 101, 120, 121, n. 11, 55, 59 n. 4, 101, 120, 121, 122, 124, 156, 161, 174 n. 2, 183 —184, 194, 195, 203, 204 (n. 15), 206 [n. 17, 209, 218, 219, 220, 221—222, 223, 224, 226 n. 25, 227, 229—230, 231 n. 33, 232, 237 n. 41, 238, 244 n. 50, 245, 246, 247, 252 n. 62, 253, 292 n. 24, 306 n. 49, 310, 316, 200, 231 24, 306 n. 49, 310, 316, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 329, 332, 333, 334, 340, 342, 343 (n. 64), 344, 355 n. 6, 365, 367, 382, 384, 385, 387 — H. Bernhard I., II., Heinrich ber Stolze, Lothar, Magnus, Ordulf; Pfalzgr. Dedo, Friedrich, Friedrich, Friedrich II., III.; Gr. Hermann.

Sachsenberg, Söhe bei der Harzburg II 871 n. 5.

Sachsenstein, thuring. Burg II 231, 872, 873.

Saffenberg, niederlothring. Gr. — Gr. Adolf, Margarethe. Saintes, franz. Stadt IV 469. Salecho, kglchr. Ministeriale 152 n. 61

Sales, D. im burgund. Ochtland III

Sales, S. tin burgains. Signature III

446 n. 15 — V 372.

Salerno, E.-B., S., Stabt 76, 122, 149, 557 — II 147 n. 65, 687
n. 103, 688, 689, 690 — III 84-85, 87, 94 n. 136, 102, 103 n. 12, 302, 305, 306 n. 128, 313-314, 374, 383, 384, 385, 452

n. 22, 486, 546, 548, 557 n. 38 560, 563 n. 45, 564, 567 n. 48 - IV 59, 61-62, 64, 67, 68, 69 n. 109, 102 n. 189, 147, 156, 179, 10. 109, 102 ll. 189, 141, 130, 119, 190, 281, 304, 328, 338, 380, 390, 397, 538 n. 21 — V 42, 43—44, 45 n. 36, 112 — St. Matthäusz DomzK., St. BenedictzKI.; E.B. Alfanus I., II.; F. (Fifulf, Guido, Hohannes, Waimar.)

Salier (Stanım) II 657 n. 60 - V

172 n. 31.

Salier, kglich. Haus 304 n. 131, 467 n. 137 — III 336 n. 172 — IV 153 n. 81, 175 n. 24, 277 n. 3 — V 26 n. 6, 365.

Sallust 474, 641 n. 85, 648 n. 2 -II 860 n. 9, 875 n. 7, 876 n. 10

- III 428.

Salm, lothring. Burg, gr. Geschl. III 418, 419 n. 127 — IV 228 n. 50, 491 n. 47 - Gr. Gifelbert, Ber= mann.

St. Salomon, in Pola IV 168 n. 14. Salomon, &g. von Ungarn 93, 96, 186, 195, 198, 205, 206, 268, 342, 343, 344 n. 73, 345, 346—348, 349, 350, 394— II 72, 88, 120, 384, 385—386, 387—388, 402—403, 404, 405, 407, 431—432, 531, 550 404, 405—407, 431—432, 521, 550, 551, 552, 553, 554, 680, 743—744, 835, 839— III 133, 207, 340, 423, 510— IV 66, 167—168, 879—V 69, 166 372 - V 63, 166 - Gem. Judith.

Salomo bar Simeon, jud. Chronift IV 488 n. 42.

Saluzzo, ital. Stadt IV 373. St. Salvator= und St. Julia=Kl., in Brescia IV 57 n. 102 — Ae. Irmingart.

San Salvatore, Kl. zu Isola 306. St. Salvator=Rl., in Lucca III 397 n. 85 -- Ae. Heritha.

St. Salvator = R., in Met II 172 n. 105.

St. Salvator=Rl., bei Pavia III 13. St. Salvator=Rl.: fiehe Szeffzard.

Salz, Pfalz an der frank. Saale 326 n. 39.

Salzburg, E.=B., Stadt 154 n. 66, 182—184, 270 n. 58, 292, 457, 458 — II 118, 301 — III 39—40, 67, 134 n. 53, 281 — IV 44—45, 56-57, 123, 214-217, 289-290, 322 n. 106, 512 n. 69 — IV 6, 84, 104, 282, 293, 367, 374 -St. Ruprechts=Dom=R.; Rl. St. Beter; Hohenfalzburg; E. B. Adal= bero, Balduin, Gegen G.= B. Berch= told, Gebehard, Konrad, Thiemo, Thietmar: Pr. Wegilin; Boat Ronrad.

Salzburg-(Bau V 377.

Camuel, A. von Weißenburg 568 -II 150 n. 69.

Sando.

- II., Kg. von Aragon 604 — II 351, 444.

- II., Rg. von Castilien II 351.

Sandersleben, jachj. D. IV 112 - V 366.

Sann, Fl., Gr. in Kärnten 188 — Gr. Starchand.

Saone, Fl. II 497 n. 65 — III 302, 303 n. 122.

Saracenen 244—245, 367, 448 n. 102, 605—606 — II 180, 342 n. 49, 429, 572, 819 n. 100 — III 547, 562 — IV 71, 200, 520 n. 84, 523 n. 87 — V 77 n. 31, 86, 141 n. 53, 143, 145 n. 60, 149 n. 69.

Saracho, A. von Korvei 265, 479.

Sardica.

Concil von 347: II 727 n. 178

— III 356 — IV 5. Sardinien 552 n. 6 — II 222 n. 59, 345, 363, 446 n. 3 - IV 65, 94 n. 167, 186 n. 41 — F. Bareso.

Sarracinus, Vogt von Al. Farfa III 523 n. 3, 544 n. 27, 568 n. 49. Save, Fl. II 224 n. 62 — IV 506 n. 66, 522.

Savigny, Al. im Lyonnais IV 169 n. 17. San Savino, Rl. in Biacenza II 453 n. 11.

Savona, ital. Stadt III 265 n. 56. Savonen, Gr. 10 - II 7 n. 15, 750 n. 6 - Gr. Abelheid, Amadeus, humbert, Otto, Betrus.

—, ital. Gr. III 543, 568 n. 49. — be Helpiza, Römer 249 n. 24.

Schachen, D. bei Balbshut 229 n. 63. Schaffhausen, Allerheiligen = Rl., im Segau 156, 509 n. 29, 566 — II 881 — III 203 n. 49, 330, 572, 614—615, 616 — IV 121, 162 n. 7, 289, 361 n. 49, 381—382, 383, 387 n. 32, 429, 457 n. 33, 469 n. 1, 524 — V 31, 33 n. 15, 105, 106, 182, 186, 217, 380 — St. Agnes=Al.; A. Abalbert, Ger= hard, Giegfried.

Schaffhausen, schwäb. D. V 165 n. 21. Schafftäbt, D. in Sachsen IV 220 n. 42 — V 368.

Schala, bair. gr. Gefchl. V 131 n. 31, 197 n. 3 - Gr. Friedrich, Sige= hard.

Schalksburg, schwäb. Burg V 377. Scharfenberg, Burg bei Trifels 568 n. 37.

Scheidungen, Burg in Thuringen 618 n. 24, 620 n. 29 u. 31, 621, 622. 628 n. 52.

Scheiern, bair. gr. Gefchl. 392 n. 51 — III 619 — V 136, 143 n. 58 - Gr. Effehard, Bazaga, Otto II.

Scherfede, D. in Sachfen 482. Scherragau, ichwäb. Gau 371 - V

377 — Gr. Rudolf. Schierstein, D. im Rheingau 24, 38

Schföhlen, Burgward im Gau Chutigi 598 — V 2, 368 n. 17, 372.

Schforlop, D. bei Schföhlen V 2 n. 3. Schlanders, D. im Binftgau III 42 - V 368.

Schlefien IV 550 - V 63, 64. Schleswig 160 n. 78, 519 n. 47.

angesagte Synobe von 1065: 416 n. 45, 417, 418 n. 49, 419, 428.

Schlettstadt III 194 - St. Fides-R. Schluchsee, D. im Albgau 654 — IV 381.

Schmalfalden, frank. D. III 146. Schmilau, D. in Sachsen IV 416 n. 46.

Schmölln, Kl. bei Zeit 529, 530 n. 67 — V 368.

Schmücke, Bergzug in Thuringen III 335 n. 171.

Schönrain, frank. Rl. IV 354. Schonen, schwed. Landschaft 416 n. 45,

521, 522. Schottland, Schottenmönche 412, 518
— IV 173 (n. 21), 247 n. 3, 432 n. 27.

Schotzachgau, Cent im Neckargau V 153 n. 3 — Gr. Adalbert.

Schrebit, Burgward im Dalemingi= gau 341 n. 65, 368 — V 368.

Schwabach, Fl. 631.

Schwaben (= alemannifch), Stamm H. 23, 47—50, 85, 95, 177 n. 10, 183, 209, 214, 277 n. 76, 297, 303, 353, 355, 443, 468, 486 n. 178, 499, 509, 510, 566, 576, 630, 631, 640, 650 n. 8, 653 — II 1—3, 24, 25, 28, 44, 75 n. 62, 98, 154 n. 77, 155, 222, 224, 226, 229, 237, 255, 259, 260, 287 n. 177, 296 n. 192, 310, 377, 403 n. 135, 407, 409, 483, 492, 497, 500, 501, 502, 504, 505, 527 (n. 97), 538, 558, 603, 671, 678 n. 94, 703, 725, 726, 729, 731, 732, 776 n. 50, 853, 859 n. 4,

861 n. 11, 866, 875 (n. 6), 876, 50 n. 80, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 90, 93, 110, 120 n. 34, 122, 123, 126, 131, 132, 135, 136, 137, 146, 147, 148—150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 175, 190, 191, 193, 194—196, 159, 175, 190, 191, 193, 194—196, 197—200, 201 n. 45, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 224, 225, 227—228, 233, 237, 241, 242, 289 (n. 95), 328—331, 333, 337, 340, 352 n. 5, 416, 417, 419—420, 422, 425, 431, 432, 439 n. 8, 464, 467, 470 n. 1, 499, 501, 509, 572—575, 605—608, 614, 618, 621, 628, 620, 620, 621 614-618, 621, 628, 629, 630, 631, 648, 650 — IV 6, 21, 23, 38, 41 n. 75, 54, 56 n. 101, 102, 116-121, 122, 124 (n. 37), 125, 129 n. 41, 132 (n. 48), 133, 134, 159 n. 2, 162 n. 7, 169, 172, 204, 213 n. 30, 248, 253—254, 255—256, 259, 263, 389, 390, 393 n. 4, 396, 398—403, 411, 426, 428, 430, 434 n. 28, 441, 459 n. 34, 461 n. 37, 481 24, 29, 30 n. 13, 31—35, 00 n. 12, 70, 71, 84 n. 46, 99, 100 n. 5, 105 (n. 15), 106, 114, 125, 144 n. 59, 163, 165 n. 21, 175, 181, 183, 185, 186, 206 n. 17, 216 n. 9, 218 n. 12, 220, 221 n. 17, 237—239, 241, 262 n. 73, 292 n. 24, 325, 327, 329, 377 — S. Berchtold, Berchtold II. Gegen=5., Ernst II., Friedrich I., II., Bermann, Otto, Otto III., Rudolf.

Schwabengau, fächf. Gau 344, 360, 388, 628 n. 39 — II 41, 240 n. 88 — III 506 — V 367, 369 - Gr. Otto.

Schwabenheim, D. im Wormsgau V 113 n. 2.

Schwale, Fl. II 150, 855.

Schwalenberg III 236 n. 4 - Wide=

Schwanebeck, D. bei halberstadt 206 n. 53.

Schwarza, Fl. 100 n. 92.

Schwarzach, Fl. 324 n. 37.

Schwarzach, Al. in ber Ortenau 46 -V 202--203, 206.

Schwarzach, Kl. im B. Würzburg II 90, 544, 908 — A. Effebert.

Schwarzenberg, gr. Gefchl. - Beinrich. Schwarzenburg, Burg im bair. Nord=

gau V 98 - Berchtold.

Schwarzwald II 97 n. 108, 167 -III 34 n. 56, 614 n. 130, 615 n. 132, 616—617 — IV 161, 353, 398, 399 — V 24 n. 5.

Schwechat, Fl. 97 n. 87. Schweden (Wisigothi) 407, 408—409, 410, 413, 415, 417, 520—522 — II 69, 128 n. 22, 143 — III 324 n. 155 — V 209 — Rg. Alftanus, Amund, Emund, Erich, Erich, Sato, Stenfil - B. Abalwart D. Me., d. J., Inge, Dsmund.

Schweighausen, D. im Elfaß 443 n. 93

— V 371.

Schweinfurt, frank. Burg, Onnastie 23, 47 — III 41 n. 68 — V 69 n. 16, 157, 208 n. 21 — Markgr. Heinrich, H. Otto. Scorzarolo, ital. D. IV 396 n. 8 —

V 370.

Scotelinga, jächf. Gau 460 n. 119. Sdregna, D. in Iftrien 530 - V 372. St. Sebalds-Kappelle, in Nürnberg II 167 — V 234.

St. Sebaftians-Reliquie in Magdeburg II 508 n. 75.

San Sebastiano alla Polveriera, Kl. in Rom IV 156 — M. Petrus. Seben, fruberer Bijchoissit von Briren

Seckbach, D. im Nitgau 44 n. 40. Seebach, Fl. III 642. Seeberg, D. im Aargau 655.

Seeflandern, flandr. Landschaft II 38.

Seeland, dan. Insel 416 n. 45. Seeon, bair. Al. — Al. Gunther.

Segni, ital. B. IV 193 — V 93 — B. Bruno.

Seherus, A. von Chamouzen V 254. Seldschuten II 241 — III 307, 308 - V 146 — Sultan Alp Arslan.

Seligenstadt, St. Marcellinus und Petrus-Kl. 293, 333, 342 n. 67, 701 — II 809 — V 367.

Seliger, A. vvn Ginsiedeln II 98 n. 109.

Selfe, Fl. 40 - IV 292.

Sel3, Al. im Elfaß III 49 — V 370. Semlin, ungar. Stadt IV 504 n. 62, 505 n. 64, 506 n. 66, 522.

Senator, A. in Rom III 396 n. 40.

Seniorictus, firldir. Richter in Stalien III 544 n. 27, 568 n. 49.
Sentis, frans. 3. — 3. Ilrio.
Senones, lothring. RL V 285.
Sens, frans. G. 3. V 88, 90, 91 —

C. B. Jaimbert, Richer.

Can Sepolero, Rl. in Biacenza II 453 n. 11.

Septimius Severus, Raifer III 542. Septizonium, auf dem Palatin in Rom III 542 — IV 153 — V 277 n. 96.

Serchio, Fl. III 259, 382 n. 62, 394, 456 n. 28, 568 n. 50.

Gergius.

-, S. von Amalfi II 280 n. 159, 688. -, S. von Reapel II 111, 424 III 485 n. 20.

-, H. von Sorrent II 111.

Serpi, D. bei Bigevano 390 n. 47. St. Servatius, Reliquie IV 159 n. 3. St. Gervatius-St., ju Maastricht 292, 635 n. 74, 640 — II 671 n. 83 –

IV 159 - Br. Godichalf. Servi di Maria, R. in Florenz III

455 n. 26.

Sethe, D. in Westfalen IV 386 n. 31. St. Severin=R., ju Coln II 596 n. 192.

San Severina, Feftung in Calabrien H 687, 910.

St. Severus - RI., in Erfurt III 334 n. 170.

Seperus.

-, B. von Prag 191, 350—351, 594, 595.

—, böhm. Gr. 594 n. 29.

Seward, B. in Norwegen 420 n. 53. Sezze, Burg in Piemont III 458.

Sezze, D. bei Rom II 286.

Sibnach, schwäb. D. III 509 n. 60. Sicco, Gr. im Ahrgau 368 n. 3.

Sicco, Gr. im Ahrgau 368 n. 3.

Sicilien 146, 240, 243—245, 364—367, 605—606, 607 — II 108, 111, 112, 113—116, 175, 182—184, 185, 203, 275, 446 n. 3, 572, 705 n. 141, 909 — III 156, 304, 399, 448 n. 18, 484, 547, 564 — IV 65, 70 n. 109, 197—199, 202, 450, 523 — V 40, 41, 42—43, 46 n. 38, 54 n. 54, 77 n. 31, 147, 170 — 5. Mohert: Gr. Mohert. 170 - S. Robert; Gr. Roger, Roger II.

Siebenbürgen IV 168 n. 14, 174.

Sieg, Fl. II 87 n. 85.

Siegberg, Burg Pfalggr. Beinrich's 162, 164 n. 84, 528 — II 591. Siegburg, St. Michaels-Kl. 163, 462,

500 n. 18, 501, 528—529, 572 n. 44, 579 n. 59, 580 n. 63, 593,

627 — II 6, 7, 86—87, 92, 93, 94, 174, 391 n. 109, 591, 592—593, 595, 596-597, 598, 600, 601, 604, 606, 607 n. 209, 608—609, 610 n. 213, 647 n. 41, 799, 807, 852 n. 203 — IV 234, 236, 237 — V 69 n. 15, 251, 369, 373, 374 — A. Cuono, Erpo, Muno, Reginhard, Wolfhelm: Prior Bermann.

Siegfried.

-, A. von Fulda, E.B. von Mainz 151 n. 58, 156, 172 n. 98, 173—175, 151 n. 58, 156, 172 n. 98, 173—175, 180, 184, 185 n. 33, 186, 275, 276, 277 n. 77, 290, 295—296, 300, 302 n. 126, 303, 308 n. 5, 327, 328 n. 42, 329, 332—333, 335, 337 n. 58, 338, 351 n. 89, 356, 368, 372, 389, 390—391, 393, 395 n. 56, 401, 446, 487, 490, 494, 501—503, 512, 524, 525, 527, 531, 564—565, 568, 569 n. 40, 593, 594, 612, 615—616. n. 40, 593, 594, 612, 615—616, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 656, 658—663, 668 n. 13, 700, 701—II 3—6, 19, 30—32, 42 n. 4, 76, 78—79, 81, 82, 83—84, 94—95, 161, 168—170, 171, 187—190, 192 n. 8, 193, 194, 230 n. 75, 232—233, 238, 263 n. 126, 265—266, 270—272, 274 n. 147, 286, 287, 290, 293, 296, 298, 301—304, 305, 306, 309, 312 n. 5, 322 n. 19, 334 n. 36, 358—361, 366, 373, 375, 376 n. 90, 377, 380, 384, 399, 410—413, 439, 448, 456, 462—463, 464, 468, 471, 472, 487, 488, 464, 468, 471, 472, 487, 488, 498 n. 66, 502 n. 68, 506 n. 72, 508, 509, 510, 519, 521 n. 89, 531, 540, 541, 560—562, 565, 569—570, 598 n. 197, 614, 615, 620, 631 n. 24, 637 n. 30, 641, 620, 681 h. 24, 687 h. 30, 641, 677, 681, 683, 728, 729, 730, 731, 775, 795 (n. 16)—797, 801, 802, 803, 809 n. 69, 810, 811—814, 815, 821 n. 104 u. 107, 823, 825 n. 116, 829, 831—832, 837, 840, 861, 863, 887 n. 7, 908, 909 — III 2, 3, 5, 9—12, 42, 44 n. 72, 69 n. 106, 76, 98, 122—123, 143, 146, 149, 154, 178, 205, 211, 237, 335 n. 170, 346, 426, 427 n. 141, 559 n. 170, 346, 420, 427 n. 141, 521 n. 1, 577, 578 n. 67, 582 n. 73, 618, 627, 629, 630, 631, 632—635, 636, 640 — IV 129 n. 41, 258 n. 19, 305, 352 — V 29, 317, 320, 321, 325, 378, 379. -, 38. von Mugeburg II 250, 853 n. 206 — III 61—62, 64, 65, 119, 123, 149, 222, 350, 509, 574,

575 — IV 15 n. 29, 19, 20, 21, 204—205, 325 n. 116, 400, 401, 439 n. 48, 479, 547 — V 100 n. 5.

Siegfried.

-, B. von Bologna III 178.

-, B. von Piacenza III 264 n. 54. -, Candidat für das Bisthum Con-

ftanz II 1, 4 n. 8.

–, A. des Rl. Allerheiligen in Schaffhausen III 615 - IV 120, 162 n. 7, 365 n. 54, 381, 399 n. 14, 402, 429, 524.

-, Al. des Ml. Tegernsee III 65 n. 100 - V 379.

-, Br. im Ct. St. Guitbert's Werth 572 — II 88.

-, Gr. von Ballenstedt, rheinischer Pjalzgr. III 503 n. 48 - IV 461-462 - V 60 n. 5, 70, 114, 115, 117 n. 5, 118 n. 6, 120 n. 10, 173, 178, 183 n. 20, 230, 256, 257, 259 n. 70 — Gem. Gertrud.

-, Gr. von Bomeneburg III 503 -

IV 2, 219, 413. —, Gr. vom Nordthuringogau 597 n. 35 — III 506 n. 57.

-, Gr. von Spanheim 391 — III 228, 229, 621 n. 142 — V 379 – Gem. Richardis.

-, Gr. von Stade 39 n. 28 — Gem.

Mohela.

-, fachf. Gr. 211 — Gem. Mathilbe. -, fächf. Gr. 211.

-, (frant.) Gr. 24 n. 6.

- —, S. Markgr. Udo's II. der fächs. Nordmark II 513 n. 81 III 503 n. 49.
- -, Stammvater des Haufes Canoffa 119 n. 1.
- -, Krieger Heinrich's IV. IV 243, 257.
- -, Caftellan in Grabech 191 n. 47. Siena, B. 28, 81, 101, 118, 137, 306, 567, 674, 675, 677, 681, 703 — III 81, 84 n. 127, 259, 393 n. 81, 395, 396, 455 n. 26, 551 — V 375, 376 — B. Untifred, 30 hannes, Rodulf.

Siert, D. in Lothringen 563 n. 26.

Sigebert.

, A. von St. Michael in Silbes=

heim II 3 n. 6.

-, M. von Gemblour III 408, 536 n. 15, 631, 634, 650 n. 20 — IV 25, 481—482, 484 — V 89 n. 62, 187—193, 355, 360, 382.

–, Gr. im Saargau III 220 n. 79 — IV 42 — V 372.

Sigebod, Segeboto.

—, B. von Berona III 569.

--, M. 700.

Empfänger einer Schenfung in Desterreich III 97 n. 3 - V 372. Sigehard, Sieghard, Sigahart.

Tge graft of Stegg arro, Sig a gart.

-, Manzler, Batriard, von Mquileja
371, 495 n. 11, 531, 563 n. 26
u. 27, 572 n. 45, 592 — II 117
n. 1, 346, 347, 456, 673, 724, 729,
730, 731, 734, 885, 887 n. 6, 888
— III 12—13, 21, 22 n. 26, 37, 42,
65—66, 72 n. 109, 582 n. 72 —
IV 119 n. 29, 389 — V 379.

, Gr. von Burghaufen und Schala V 131 n. 31, 177 n. 10, 194, 195, 196—198, 204, 205, 332, 353, 356,

357 (n. 10).

—, Gr. von Saarbrücken IV 42.

-, bair. Gr. III 145.

-, Gr. in Böhmen 191 n. 47.

Gigelgaita, Gem. S. Robert Guisscarb's 149, 240, 245 — II 183, 276 n. 151, 277, 424, 688 — III 85, 314, 375, 451 n. 20 — IV 69, 71, 72, 156, 198, 272.

Sigemar, bair. Gr. 444 n. 97, 467 n. 135.

Sigewin.

598 — III 155, 212, 219, 222, 261 n. 48, 296 n. 110, 336, 343, 346, 504, 506—508, 579, 581, 645 n. 4 — IV 4, 14 n. 27, 21, 24, 51, 87 n. 153, 160, 164 n. 10, 237 n. 65, 251, 316 n. 91, 317, 319, 547, 550 n. 13.

, A. von Rosazzo III 621 n. 142. Sigmaringen, schwäb. Burg III 24

n. 30, 26, 36 n. 58.

Sigtung, Stadt in Schweden 409, 415, 416 n. 44, 521, 522 n. 52.

Silva Candida (St. Rufina), K. in Rom 105 — III 473 n. 8 — B.

Adalbert, Humbert, Mainard. Silverius, P. IV 79, 315 n. 88.

Silvefter.

- I. (St.), B. II 493 n. 57 — III

538, 585, 586 — IV 84. II., 3. 570 n. 42 — II 432 — IV 342 n. 16.

– III., Gegen=P. IV 83 n. 143.

IV. (Maginulf), Gegen = B. 275-277.

St. Silvefter, Rl. in Rom III 555 n. 37 - V 45 - A. Nifolaus.

St. Simeons-St., zu Trier V 31 n. 13, 202.

Simeon, Rünftler in Constantinopel 250 n. 25.

Meger von Anonau, Jahrb. d. dtid. R. unter heinrich IV. u. V. Bo. V.

Simmern, rheinfrant. C. IV 346 n. 25. St. Simon und Budas: St., gu Goslar 16, 22, 24, 45, 50, 165, 329-330, 336 n. 56, 360, 477 n. 157, 493 n. 8, 531, 532, 567, 628 — II 84, 157 n. 84, 541, 646, 853 — III 64 — V 369, 374.

Simon, Gr. von Crépy III 303, 311

n. 136.

St. Simplicianus Rl., in Mailand 129 n. 20 — III 378 n. 55 — V 374.

Simplicius, P. III 591.

Sindelfingen, D. in Schwaben III 618 - St. Martins: R.

Sinigaglia, Gr., Stadt in ber Bentapolis 32, 304, 334 n. 53 - V 274 n. 89.

Sinope, Stadt in Rleinafien V 139. Sinsheim, Rl. im Elsensgau 569 — IV 291 — V 71 n. 19, 97, 153 n. 3, 207, 273.

Sinuessa, ital. Stadt IV 281 — V 56 n. 56. Sinzig, D. im Ahrgau 368, 475 n. 149, 477, 478 n. 160, 513 n. 36 — II 90 — V 367, 369.

Singingen, gr. Gefcht. - Gr. Beinrich. Sipontum, apul. Stabt 90, 557.

Siritha, Gem. F. Godschalt's 519, 520 — II 150, 854.

Sirnicfeld, Bau (in Oberöfterreich?) III 97 n. 3.

Sisenand, castil. Statthalter in Coimbra III 561.

Siggau, schwäb. Gau 654 — Gr. Rudolf.

San Sisto, Rl. zu Piacenza 229.

Sithiu, franz. Kl. 19. Sitten, B. III 433 n. 5 — V 371 — B. Ermenfrid.

Sitter, Fl. III 74, 198, 501, 573. Simas, Stadt in Kleinasien V 146. Ei330, Si30.

-, B. von Berden 52, 84, 154, 181, 201. jächi. Graf (von Käfernberg) II 534, 910.

, thüring. Gr. V 185 n. 21.

Stara, B. Sit in Schweden 415, 420, 521 — B. Acilin, Abalwart d. Ae. Sfritefinnen, ffandinav. Bolf 407, 410.

(Slaven, 3, 39, 42, 160 n. 78, 293, 412, 452, 517—520, 521, 522, 530 n. 69, 585, 597, 598, 610, 619 n. 26, 660 — II 143, 148, 149, 150, 238, 265 n. 132, 714, 745—746, 820, 854—856, 867 — III 142, 324—325, 332 n. 168, 466 n. 42, 582 n. 72 — IV 92 n. 167, 119 n. 28, 215, 410 — V 101, 372.

Soeft, D. in Weftfalen 593.

Soiffons, franz. B. IV 410 - V 200 - B. Manaffes; Gr. Johannes I.

Solanzgau, bair. Gau III 325 n. 159
— Gr. Heinrich.

Sollnit, D. im Gau Nizizi 628 - V 369.

Somerschenburg, sächs. Burg, gr. Gefcht. III 140 — Gr. Abalbert, Friedrich.

Soonwald, am Rhein V 257.

St. Sophien=Rl., zu Benevent 75, 76.

Sophia, Sophie.

-, Gem. bes Gegen = Kgs. Hermann III 419 n. 127 — IV 17, 228 n. 50.

-, T. des Rgs. Bela von Ungarn, Gem. des Markgr. Udalrich von Krain und Jirien und des H. Magnus 188 n. 41, 206, 294 — II 34, 70, 72, 75 n. 62, 856 — IV 462 n. 40.

-, Gem. Gr. Ludwig's von Mömpel-gard III 201 — IV 347 n. 27,

388.

-: jiehe Judith.

Sophronius, Batriarch von Jerusalem

Soracte, Berg in Italien III 438 -V 107.

Sorbaria, D. bei Modena III 565, 570 — IV 73, 137.

Sorbenland (Bribia, Mark Meißen) II 526 n. 96 — IV 170 n. 18 — V 245 n. 52.

Sornegau, burgund. Gau 654.

Corrent - S. Gergius.

Spanheim, gr. Gefchl. III 229 - IV 36 n. 69 — V 98, 247, 379, 386 - (Br. Eberhard, Engelbert, Engel= bert, Friedrich, Meginhard, Siegfried.

Spanien 604 — II 199, 208 n. 34, 213, 214, 273, 351 — III 83, 320 — IV 65, 68, 92 n. 167, 200, 273 n. 60, 487 n. 40 — V 85, 135, 171 n. 28.

\*\*Spatenberg, Burg in Thüringen II 232, 310, 330, 872, 873. 

Speier, B., Stabt 16, 46, 47, 50, 51, 52, 155, 266, 324, 504, 563 n. 26, 566, 567, 568, 576, 579 n. 59 — II 7 n. 17, 85 n. 82, 97 n. 108, 208 n. 14, 83, 484, 692, 735, 732 308 n. 1, 483-484, 623, 735, 736, 739—741, 755, 849, 886, 887, 890, 891 n. 16 u. 18 — III 32 n. 50, 189, 335, 341, 397 n. 86 — IV 38, 106 n. 198, 111, 112-113, 125, 161, 162, 169 n. 15, 174,

185, 261 n. 25, 276-277, 291, 345, 363, 459 n. 34, 488 n. 42, 500, 501, 535 n. 14 — V 4, 38 n. 22, 315 n. 68, 323, 338, 340 n. 55, 364, 366, 373, 374, 383 — St. Marien Dom H .: St. Guido St .: B. Bruno, Einhard, Gebehard, Seinrich, Hugmann, Johannes, Ronrad: Br. Moalbert.

Speierbach, Fl. 324 n. 37, 580 n. 63. Speiergau 23, 324, 468 n. 137 — IV 112, 291 n. 34 - Gr. Beinrich.

Spergau (flav. Robolani), D. im Merfeburger Gau 530 n. 69 — III 650 n. 21 — V 368.

Speffart, Gebirge II 837 n. 148.

Spier, D. in Thüringen II 533—534, 535, 536, 537, 585 n. 177, 832, 834, 837, 838.

Spitigner, S. von Böhmen 189-191, 193—194, 198 n. 61, 206—207 350, 351 n. 89, 596 n. 31 — II 192, 193 n. 9, 458 — III 582 n. 72 — Gem. 3da.

Spötting, schwäb. D. 151 n. 58. Spoleto, H., Stadt 7, 32, 126 — II 576, 573, 658, 689, 690 n. 108, 692 — III 109, 250, 318, 393— 394, 432 n. 3, 523 — V 273 — Rainer I., II., B. Bictor II., Werner.

Squillace, calabr. Stadt 240, 243

n. 17.

Stablo, lothring. Rl. 213, 460-461, 462-465, 466, 470-472, 473-474, 487, 495-497, 500 n. 18, 504, 510, 527, 528, 533, 570, 571, 587, 640, 641 — II 46 n. 14, 47 n. 17, 48-54, 55-56, 601-602 — III 419 n. 127 — IV 260 n. 24 — V 36 n. 19, 181 n. 15, 379 — L. Agitoff, Poppo, Rodulf, Theoderich.

Stade, Gr., gr. Gefchl. 357, 423, 652 — III 503 — IV 176, 217, 220 n. 41 — (Br. Efbert, Seinrich, Lothar-Udo, Siegfried, Udo III.

Stahled, rheinfrant. Beichl. 273 n. 65. Stamfordbriege, Rampfplat in Eng= land 522 n. 54, 523 n. 55 — H 25.

Stanislaus, B. von Krafau III 207. Starchand, Markgr. von Sann V 6. Starkenburg, Burg bei Rl. Lorich 483 n. 173.

Staufen, schwäb. Burg, Dynastie III 31, 194, 336 n. 172 — V 24, 264 n. 76 — Abelheid, Friedrich.

Stavoren, Gr. in Frisland III 69 -V 372.

Steberburg, D. in Sachsen II 490 n. 55.

Stegula, D. im Ruhrgau 36 n. 23. Stein, St. Georgen-Kl., in Schwaben IV 383 — A. Trutewin.

Steinberg, bei Goslar II 645, 679, 715.

Steinberg, D. in Krain 352 n. 91. Stenay, lothring. St. 635 — IV 39, 513, 514, 515 — V 367.

Stenfil, Rg. in Schweden 409, 416 n. 44, 520—522.

Stenphi (Simon), B. der Finnen 410. St. Stephan, Patron von Met IV 464. St. Stephans=R., zu Augsburg III 62. St. Stephans-Rl., zu Bergoglio II 107 n. 118.

St. Stephans Dom R., zu Halberstadt 84 n. 62, 176 — II 69 — IV 209, 212,

St. Stephans-Rl., zu Mailand II 474 n. 40.

St. Stephans-K., zu Mainz 389 — V 369 — Pr. Anselm.

St. Stephans=Dom=K., zu Met 403 - III 179 n. 9 -- IV 41 n. 75. 249 n. 6.

San Stefano Rotondo, K. in Rom V 277 n. 96.

St. Stephans=Dom=R., zu Toul 445 n. 100.

Stephanus, Stephan.

-, Kg. von Ungarn II 431 — III 510 — IV 477.

— I., \$3. 30, 115

- II., \$3. III 593, 596, 604 - IV 34, 451 n. 20.

- 1V., \$. 79 n. 49. - VI., \$. 1V 240, 243, 557, 558. - IX., \$. 30, 33, 34 n. 18, 35, 52-53, 54-57, 69, 70, 71, 72, 73-74, 75-83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 101, 102, 103, 105, 122, 127, 135, 142 n. 42, 180, 217, 440 n. 88, 604, 641, 672, 674, 675, 676 — II 221, 624 n. 17, 626, 841 n. 159 — III 291 n. 100 — IV 84 — V 376, 381.

-, Card.=Briefter 76, 90, 180-181, 234, 318 n. 26, 684—686, 691, 693 n. 22 — V 381.

-, A. vom St. Jafobs=Rl., zu Lüttich IV 463 n. 44 — V 117.

-, A. von Weißenburg V 151, 178.

Stephanus, Stephan.

-, Gr. von Blois IV 471, 472, 520 n. 84 - V 141.

— ber Cencier, Bräfect in Rom 255, 258 n. 37, 312 — II 421. -, E. bes Cenciers Stephanus III 81.

-, vom rom. Gefchl. Corfi V 273. - Rormannus, Römer V 277 n. 96.

Steuftingen, ichmab. Burg, Gefchl. 166 n. 87, 353.

Stöffelberg, Burg in Schwaben 202

Stöffeln, fr. Geichl. - Albrecht.

Stopfenreit, D. in der Mart Defter= reich 563 n. 26.

Stormarn, nordalbing. Gau 519 - II 74 n. 62, 150, 855 — IV 416

n. 46. Straßburg, B., Stabt 100, 156, 370, 576, 653 — II 45, 410, 413, 415, 481, 491, 907 n. 13 — III 71, 131 n. 48, 132, 194, 248, 422 n. 129, 509-510 — IV 22, 56 n. 101, 362, 439 — V 5, 100—101, 105 n. 15, 199 n. 7, 373 — St. Marien Tomok.: St. Thomas St.: B. Baldewin, Cuno, Begilo, Otto, Thiepald, Werner I., Wernher II.,

Milhelm: Pr. Abalbert, Burdard. Etrahmalden, bair. D. V 198 n 5. Straubing, schmäb. D. V 194. Straubing, schmäb. D. V 194. Strebla, Burgward im Daleminzis

Gau 404 — V 368. Strengi, D. in Jitrien 687 n. 11. Streu, Fl. III 137, 141. Strumi, Kl. — A. Andreas. Stubersheim, schwäb. adl. Geichl. Adalbert, Berengar.

Stuhlmeißenburg 347, 450.

Styrum, D. im hattergau 572 - V 369.

Suanihild, Me. von Ml. Glien IV 550 n. 13.

Suatoplut, E. Marfgr. Otto's von Mähren V 131, 240, 244 n. 49, 245.

Subizi, Befit des Ergitiftes Magdeburg 390 n. 48 - V 367.

Subbach, Fl. III 642.

Sudburg, bei Goslar 389 n. 44.

Sülden, D. im Gülichgau 24 - V

Gülichaau, schwäb. Gau 24, 214 n. 26 - Gr. Beffo.

Süllberg, Feste bei Hamburg 157 n. 76, 159 n. 77.

Suibger.

-, fächs. Abl. II 504.
-, Dienstmann E.B. Abalbert's von Samburg-Bremen II 140.

St. Suitbert's Werth, Pfalg, St. im Ruhrgau '35, 152, 266, 277 n. 77, 278-279, 372, 376, 477, 572, 647, 650 — II 88, 803 n. 50 — IV 322 n. 108 — V 118, 119, 369 - Br. Giegfried.

Sujo, ital. D. II 279. Sulpicius Severus V 336 n. 46, 338 n. 52.

Sulz, schwäb. gr. Geschl. - Gr. Miwig.

Sulza, thüring. St. Beters-St. 394—395 — V 371, 373.

Sulzbach, bair. gr. Gefchl. V 62 n. 9 - Gr. Berengar, Gebhard.

Sulgburg, Rl. im Breisgau 654. Sundergau, bair. Gau 466 — III 619.

Sundgau, im Elsaß V 285.

Supplingenburg, fächs. gr. Geschl. II 504 n. 69 — Gr. Gebhard, Joa.

Suppus, Ergpriefter ber St. Anaftafius= R. 311 Rom, Beichtvater Nifolaus' II. II 178.

Susa, ital. Stadt IV 373.

St. Sujanna, R. in Rom V 81 - Card = Priefter Octavian, Betrus Bifanus.

Sutri, ital. B., Stadt 101, 126, 215, 250, 254, 255, 256 — III 160 n. 250, 254, 255, 256 — 111 100 lb. 102, 446, 490—491, 550, 551, 553, 567, 568 — IV 39 n. 74, 82, 83, 95, 150 n. 78, 281 — V 81, 82 — B. Bonitho; Gr. Otto. Synobe von 1059: 118—119, 677, 680, 683 — V 376.
Svatawa, Gem. Kg. Bratiflav's von Böhmen IV 49.

Svend Citrithion, Rg. von Danemark 2, 407, 408, 411, 413, 414, 415 n. 43, 416, 418, 419 n. 50 u. 51, 516, 519, 536 n. 78 — II 73, 74, 75 n. 62, 85, 86 n. 83, 148, 212, 287, 414 n. 151, 444—445, 446, 550, 556—557, 743, 819—820, 854, 855, 859, 911— III 168, 323, 324— IV 65— V 55.

Smatoflav (Demetrius), ruff. Groß-F.

II 482, 517 — Gem. Oba. Swalafeld, frank. Gau IV 162 n. 7. Smatobor: fiche Friedrich.

Swidfer, A. von Fugen III 65 n. 100.

Symmachus, B. III 588 n. 82 — IV 316, 342 (n. 18).

Sprakus IV 197, 198.

Sprien 394 - V 54 n. 54, 73, 145 n. 60.

St. Sprus-Dom-R., in Pavia III 266

Snrus, Priefter in Mailand 541, 671.

Szekszard, St. Salvator-Kl. in Ungarn 347 n. 77 — Il 744 n. 209.

## T.

Tabo, ital. Gr. IV 91 n. 162. Tamim, Sultan von Tunis IV 199. Tanaro, Fl. III 458 n. 31 — V 370 n. 13.

Tanfred.

-, normann. F. von Antiochia IV 523 — V 40, 41, 139 n. 51, 146. -, Normanne, B. Robert (Huiseard's IV 70.

-, Normanne 313 n. 16.

Tankward, B. von Brandenburg 340 -341.

Tannweiler, D. im Elfaß V 199 n. 7. Taranto, apul. Stadt 242 n. 17, 364 - III 303 - IV 70 n. 109, 198, 380 — Gr. Boemund.

Tarentaise, savonische Landschaft II 750 n. 6.

tarpeischer Berg, in Rom V 87.

Tauber, Fl. 186.

Taubergau, frankischer Gau 85 n. 69. Taucha, D. in der thuring. Mark 529. Tauern, Rette in den Alpen V 6. Teano, Stadt in Campanien 239. Techenegau, fächs. Gau 151 n. 58.

Ted, schwäb. Burg, h. Gescht. III 201 n. 45 — V 24 n. 5. — Halther. Tegeno, Al. von Brauweiler, von Mal=

medn 471.

Tegernsee, bair. Kl. 173 n. 2 — III 64 n. 100 — V 379 — A. Gber= hard II., Siegfried, Udalfchalt.

Teitig, D. im Dalemingi=Gau 404 -V 368.

Tengling, bair. gr. Geichl. - Gr. Friedrich, Friedrich.

Terni, Stadt in Italien III 432 n. 2. Ternic, D. in der Mark Desterreich 531 n. 70 - V 372.

Terracina, St. in Italien II 286 — IV 156, 193—195, 197, 198 — V 80 - St. Pietro und St. Cafaro = Dom = H.

Teffin, Fl. 558.

Tefterbant, lothring. Gau 35 - V 58 n. 3.

Teuchern, D. in ber Mart Zeit 598 -

IV 292 n. 35 — V 368. Teuerstadt, Vorstadt von Bamberg 452 n. 106.

Teuzo, Aretiner III 393.

Thamsbrück, D. in Thuringen II 882, 883 n. 31.

Thangmar, Scholafter zu hildesheim . 533 n. 73.

Thankmarsielde, jächi. D. IV 544. Thana, Fl. III 465. thebaische Legion IV 99. Thebald.

—, B. von Citta di Castello IV 134. —, Römer V 45

, Römer V 45.

Thedald, E.B. von Mailand II 573, 574—575, 576—577, 612, 618, 643, 694, 768, 769, 770 — III 12, 20, 107, 178, 233, 249, 263, 264—265 (n. 54), 285, 289 (n. 95), 292, 293, 297, 386, 390, 396, 433, 438, 461, 474, 475, 480, 490 n. 25, 649 — IV 73, 179 n. 31, 200, 394 — V 106.

Theiß, Fl. 196 n. 57.

St. Thekla=R., zu Mailand II 176 n. 111, 474 n. 40 — IV 471.

Theobaldus, Römer IV 270 n. 49. Theodahad, oftgoth. Rg. IV 315 n. 88. Theodin, rom. Archidiafonus III 524. Theodol, S. Gr. Gregor's von Tus-culum V 274 n. 89. Theodofius, Kaifer II 720 — III 370, 590, 599 — IV 28.

Theophano, Gem. Raifer Otto's II 125 n. 18.

Theres, St. Beits=Kl. in Franken V 4, 207, 373.

Thérouanne, franz. B. 19 — B. Subert.

Theffalien III 545. Thessalonich III 599.

Thiel, lothring. D. 153 - II 497 n. 65.

Thiemo.

-, E.=B. von Salzburg IV 45 n. 82, 216, 289-290, 355, 364, 384, 446, 447, 490 n. 47, 549 - V 6, 84, 135, 137 n. 46, 142 n. 56, 143 (n. 58), 145 n. 60, 172 n. 32, 282.

-, kilchr. Gegen=B. von Paffau IV 175-176, 364 - V 2, 63 n. 10.

—, Prior von Kl. St. Michelsberg zu Bamberg V 164 n. 20. —, Gr. von Sichenloh IV 490 n. 147.

, sächs. Gr. V 185 n. 21.

Thierstein, gr. Geschl. im B. Bafel 654.

Thiethard, B. von Osnabrück III 584 n. 78.

Tholen, lothring. Rl. 505-508, 509, 510 — II 168 — III 405.

Tholf, B. in Norwegen 420 n. 53. St. Thomas = St., in Straßburg III 132

Thomas, Rreuzfahrer IV 496 n. 52, 510 n. 69.

Thondorf, thüring. D. V 46 n. 84.

Thrafien II 385 — IV 168.

Thrente, frii. Sau 478 n. 160. Thüring, wehial. Ster IV 386 n. 31. Thüringen 12, 151, 155, 177 n. 10, 188, 196, 206 n. 6, 212, 293, 295—296, 394, 410, 530, 563, 564—565, 591 n. 21, 611, 616 n. 18, 617, 618, 619, 620-621, 622, 623, 630, 656—663 — II 20—22. 42, 187-189, 229-230, 231-232, 813—814, 824, 828, 830, 837, 851 n. 200 u. 202, 857, 858, 862, 863 n. 200 tf. 202, 851, 858, 862, 865 n. 17, 864, 865, 866, 867 (n. 29), 870—873, 879, 880, 881, 882, 883, 909 — III 75, 132, 137, 139 n. 65, 146, 213, 237, 238, 240, 241, 331, 334, 346, 347, 502, 503, 577, 615 n. 132, 641, 643 — IV 3, 8, 17, 47 n. 86, 49, 52, 54, 59, 113—114, 124, 125, 129, 41, 163, 170, 171 124, 125, 129 n. 41, 163, 170, 171, 222, 223, 226, 246, 258 n. 19, 294 n. 37, 296, 315, 319, 321, 323, 353, 354, 355 n. 39, 357 n. 42, 440 n. 52, 481 n. 30, 485, 554 n. 8 — V 2, 29, 67, 151 n. 1, 161, 218, 219, 220, 223 n. 23, 224, 231 n. 33, 232, 246, 252, 253, 321, 322, 325, 329, 330, 332, 380 Gunther, Ludwig der Bartige, Ludmig ber Springer, Magelinus.

Thuringer Mart: fiehe Mart Meißen. Thuringer Wald II 21 n. 34 - III 143, 148, 333 — IV 354.

Thur, Fl. III 198, 501 — IV 386. Thurgau III 31, 32, 200, 502 n. 45, 572—573 — IV 159 n. 2, 162 n. 7, 350, 381, 383 n. 26, 387.

Tiber, Fl. 248, 255, 256, 257, 259, 313, 316 — II 221, 587, 751 n. 7 — III 438, 439, 440, 441 n. 11, 473, 479, 541, 542, 552, 553 — IV 181, 184, 270, 422 — V 46, 74, 81, 82, 149.

Tiberius, Kaiser IV 153 n. 81. Tiedo, B. von Brandenburg II 69, 615 — III 219, 285 — IV 2, 51 - V 101 n. 8.

Tietberga, faroling. Kgin. IV 426 n. 15.

Tihany, Kl. in Ungarn 198 n. 61.

Timavus, Fl. 465 n. 49. Tiofrid, A. von Echternach V 181 n. 15. Tir=Laret (Comit. Tirensis), im burgund. Dechtland III 446 n. 15. Tirol, Gr. V 295 n. 28 — (Gr.

Adalbert ?).

Titus-Bogen, in Rom IV 418.

Tivoli, ital. Gr., Stadt II 425, 686 n. 101, 719, 720 — III 250, 375 n. 48, 447, 451 n. 20, 553, 565 -V 81, 277.

Todi, ital. Gr. 317 - V 15 - Gr.

Rapizo.

Toggenburg, adl. Gefchl. III 422, 501 - Diethelm, Folfnand, Folfnand.

Toledo, G.B. II 351 — IV 200, 281 — V 34 n. 17, 67 n. 13, 86 (n. 50) - E.=B. Bernhard; Beift= licher Garfias.

Tomburg, lothring. Gr. - Gr. Dietrich. Torgau, D. an der Elbe II 225 n. 66. Tortona, ital. B., Gr. 429, 627 n. 49 — B. Otto.

Toftig, Earl 215, 222 — II 25, 26 n. 41 — III 152 n. 88 — Gem.

Judith.

Toul, B., Gr., Stabt 444, 592, 629 — II 430, 447, 448 — III 202 — IV 388, 404 — V 253 — St. Stephans=Dom=R .: St. Bangolf's= Rl.; B. Bruno, Gerhard, Bibo, Udo; Gr. Friedrich, Friedrich, Beter, Rainald.

Toulouse, frangos. Gr., Stadt IV 281,

469 — Gr. Raimund.

Tournay, lothring. B., Stadt IV 411 n. 33 — Kl. St. Martin.

Tours, frangof. E. B. 131, 189, 180, 234 — IV 459, 469, 470, 471 n. 3 — V 33 n. 16 — C.B. Hilbert, Rodulf; Berengar. Tractto, ital. D. II 279.

Traina, ficil. B., Stadt 365—366 — II 114 — IV 198—199 — B. Robert.

Trani, apul. Stadt 241 — II 275, 276 — III 303 — IV 273 -Petrus.

Trasenwilzingen, D. in der Mark Cham 97 n. 88.

Trasmund.

—, B. von Balva III 433 n. 4.

—, Gr. von Chieti 27 — II 689. —, ital. Maler II 147 n. 65.

Trastevere, Stadttheil von Nom 119 — III 81, 531 n. 12 — IV 181, 184 — V 74.

Traun, Fl. (in Baiern) 182, 187 n. 39. Traun, Fl. (in Oberöfterreich) 23 n. 4, 187, 208.

Traungau, bair. Gau 23 n. 4, 187, 208 — III 68 n. 104, 619 — V 63 — Gr. Adalbert.

Travaglia, Burg am Lago Maggiore 542 n. 87.

Bal Travers, im Jura V 371.

Traversaria, ital. Gr. 334 n. 53.

Treben, Burgward im Gau Chutigi 265 n. 46, 529.

Trechirgau, rheinfrank. Gau 214 n. 25 - III 576 — V 173 n. 1 — Gr. Berchtold.

Treine, fächs. Gau 153.

Isola de Tremiti IV 189 n. 46 -St. Martin-Rl.

Tretenburg, Dingftätte im thuring. Mitgau II 264, 813, 851 n. 200.

Trevijo, ital. V., Gr., Stabt 481 — II 8, 187 n. 1, 630, 767 n. 32 — IV 453, 454 — V 374 — St. Beters = Dom - R., B. Azelin, Gum= pold, Roland, Ruothard, Wolfram; Dompr. Johannes; Gr. Raginbald.

725, 737, 739, 752 — III 12 - IV 243, 557.

Reichstag von 1066: 489-492, 586, 696, 699 — II 9, 70, 71, 90, 147, 247, 729—730, 810 —811, 867 n. 29 — V 319.

Heichetag von 1076: H 295 n. 191, 716 n. 163, 724 n. 176, 729—735, 736, 738 n. 197, 740 n. 199, 750 n. 7, 755, 777, 850, 886-893, 911 -III 69 n. 106 — V 264 n. 76,

Tricaris, apul. D. III 316 n. 144. Tricontai, D. bei Bicenza IV 346.

Trient, B., Stadt 425 — III 284, 288 (n. 95), 581 n. 71 — IV 296 - V 294—296 — B. Adalbero. Gebhard, Satto, Seinrich, Bern= mard.

Trier, C.=B., Stadt 24 n. 7, 419 n. 49, 459, 460, 461, 462, 463, 497 n. 13, 499, 503-504, 508-509, 511, 588 — II 168, 372 n. 81, 539 n. 118, 851 n. 201 — III 152, 156 n. 95, 187—189, 248, 279, 280, 327, 405, 406, 407, 579 n. 67 — IV 404, 487—488, 492, 494 n. 50, 497, 498 n. 55, 500 n. 56, 520 — V 4, 7, 60 n. 5, 70, 116 n. 4, 125—126, 132 — St. Beter\$ = Dom = K.; Rl. St. Martin, St. Maximin, St. Paulin; St. Simeons=St.; E.= B. Bruno, Eberhard, Egilbert, Konrad (Er= wählter), Poppo, Udo; Br. Bur= chard; Scholafticus Wenrich; Burg= gr. Theoderich; Rabbi Micheas.

Trieft, B. III 396, 456 n. 27 - V 370. Trifels, ffrlc. Burg III 422 n. 129 Diemar.

Trigno, Fl. 32.

S. Trinitá, Kl. zu Benofa 146 n. 51 - IV 72.

Trinkinot, Normanne 313 n. 18.

Tripolis, Stadt in Phönikien 445. Trivillio Graffo, D. in der Lombardei III 378 n. 55 — V 374.

Troja, B., Stadt in Apulien 150 n. 56, 240, 241 n. 17, 243 n. 17 -III 450 — IV 338, 390 — 3. Benedict.

St. Trond, lothring. Rl. 470 n. 143 — II 59 n. 41 — III 37 n. 71, 40 n. 76, 248, 367, 463, 465, 466 n. 51, 514 — V 57—58, 68 n. 14, 116 n. 5, 290 — M. Sermann, Lauzo, Liupo, Rudolf, Theoderich. Tropes, franzöf. B. — B. Philipp.

St. Trudo, Patron von Al. St. Trond IV 466.

Trübensee, D. in der Mark Desterreich 95, 97.

Trutemin, A. von Rl. St. Georgen zu Stein IV 120.

Tübingen, schwäb. gr. Haus 47 — III 32, 150, 152 — IV 291 n. 34, 353 — Gr. Anfelm, Beinrich, Hugo; Pfalzgr. heinrich.

Tulln, D. in Desterreich III 351 — IV 521.

Tumulus Pijanorum, Wald bei Pija III 567 n. 49 — V 370.

Tunis 605 — Sultan Tamim.

Tuoto.

-, Grundbesitzer im Thurgau IV 381—382, 429. -, gefallener Krieger III 145 n. 77.

Turin, Marfgr., B., Stabt 9, 10, 48, 632 — II 460, 751 n. 8, 753 — III 458 n. 31, 459 n. 32 — IV 347—348, 373, 388 — B. Runibert, Landulf; Markgr. Olderich Manfred II., Betrus.

Turkomanen (Türken) II 341 — IV 481 n. 30, 486 n. 40, 511 n. 69, 518 — V 77 n. 31, 138, 139 (n. 50), 140, 143, 149 n. 69. Turfopolen, byzant. Söldner V 139.

Turoli, B. der Orfneys 408.

Turris Cartularia, in Rom IV 418 n. 3. 2 urris Cartularia, in Nom1V 418 n. 3.
2 uscien (Zoscana), Martqu. 6, 25, 27, 28, 30, 32, 80, 81 n. 54, 82 n. 57, 92, 100, 101, 118, 144, 248, 250, 262, 550, 551 n. 2, 552, 555, 556, 600

— II 372, 632 n. 24, 656 n. 58, 657 n. 60, 658, 692 n. 111, 693 n. 112 — III 81, 83, 109, 260 n. 47, 261, 317, 381, 382 n. 62, 388 n. 72, 392 (n. 79), 394—395, 396, 398, 399—400, 401 n. 90, 403, 455 n. 26, 457, 490, 551 403, 455 n. 26, 457, 490, 551 n. 36, 552, 567, 568 n. 51 — IV 41, 83 n. 142, 142, 422, 426, 440, 441, 451 n. 20, 477 n. 23 — V 80, 81, 107 n. 19, 147, 150 n. 70, 170 — Martgr. Beatrig, Bonifacius, Gottfried, Hugo, Mathilde.

Tuscien, römisches II 417 — III 313, 314, 393.

Tusculum, B., Stadt in Italien 126, 259, 262 — III 439 n. 8, 440 — IV 193 — B. Bovo, Johannes, Betrus; Gr. Alberich, Gregor, Gregor.

Tusculaner, gr. Gefchl. 86, 87, 88 n. 71, 259 — Gr. Alberich, Gregor.

tusculanische Straße III 552. Twiel, Feste im Hegau III 206 - IV 120.

Tzelgu, F. ber Kumanen IV 168 n. 14.

## II.

Ubald.

-, B. von Mantua IV 135, 136, 139 n. 52, 334.

-, ital. Gr. III 479 n. 13.

St. Ulrich's und Afra-Al. zu Augsburg 212 - II 400 - III 62 V 369.

Udalrich, Ulrich.

- (St.), B. von Augsburg 212 II 400, 780 n. 57.

Pseudo-Udalricus, Schrift III 180 n. 11, 518 n. 75 — V 92 n. 72.

- III. (von Eppenftein), A. von St. Gallen, Batriarch von Aquileja III 22 n. 26, 30, 61-62, 64, 73-74, 196, 197—198, 222, 243 n. 16, 329, 422, 501, 573, 621 n. 142 — 1V 43, 118—120, 121, 205, 206 n. 24, 221 n. 45, 285, 335, 374—375, 386, 389, 396, 427 n. 18, 465 n. 49, 480 — V 11, 100 n. 5, 211, 212, 213 n. 5. —, 3. von Brešcia 230 n. 67 — III
- 491 n. 28.
- -, B. von Cur IV 176, 463.

Udalrich, Ulrich.

-, B. von Gichftadt II 545, 614 -

... 35. both Cathyland 11 343, 614 —
III 42, 325 — IV 21, 115, 257, 335, 412, 547 — V 69, 104,

... 35. both Minben V 10, 59 n. 4.

... 35. both Madua 547 n. 96 — III 182, 183, 184, 187, 208, 209, 210, 211, 212, 213—215, 216, 217, 220, 221—225, 226, 243.

II 35. both Madua 547 n. 96 — III 182, 183, 184, 187, 208, 209, 210, 211, 212, 213—215, 216, 217, 220, 221—225, 226, 243.

- II., B. von Paffau IV 384, 432, 446, 447 — V 2 n. 3, 135, 186, 282 n. 4.

—, B. von Bavia 46, 59.

-, B. von Regensburg 237, 247. -, A. von St. Gallen III 29.

-, A. von Lorsch 403 n. 18, 444, 475-476, 479, 482, 484, 488, 494, 564, 568, 616 n. 19 — II 98, 117 n. 1, 547.

—, A. von Reichenau II 1, 2

- II., A. von Reichenau IV 256, 446 — V 194.

-, Br. der St. Agidien=R. gu Bam=

berg V 164 n. 20, 166.

-, Prior von St. Ulrich (Zell) II 183 n. 120 — III 204, 283 n. 90, 610, 615 n. 132 — IV 161, 365

n. 54, 398.

— (von Brünn), S. des mährischen S. Konrad V 64, 130, 240.

Marfgr. von Rrain und Jftrien 100 n. 91, 188, 294, 303 n. 129, 304 n. 132, 352, 389, 530 n. 68, 562, 566 n. 32 — II 34 — V 371 — Gem. Sophie.

— IX., Gr. von Bregenz III 31, 198 n. 39, 200 — IV 454 n. 26.

X., Gr. von Bregenz III 200, 340 — IV 400 — V 8 — Gem. Bertha.

- XI., Gr. von Bregenz III 341 n. 174 — V 9 n. 13.

-, Gr. im bair. Jengau III 218 n. 74. -, Gr. von Lenzburg III 26 n. 33,

30, 37, 89, 227, 609.

—, Gr. von Baffau II 836 n. 145.

— V 61, 62. — Gem. Abelheid.

—, Gr. von Rattelnberg II 836 n. 145.

— III 134 n. 53, 185, 186. -, Gr. von Binelz II 171 — III 446 n. 15 — V 372.

-, Gr. von Binel3 II 171 n. 104. Gr. von Weimar, S. Markgr. Udalrich's von Rrain und Iftrien П 34 — IV 285, 294 n. 37 -

Gem. Abelheid. -, Gr., Bogt von Kl. Götweih III 467 n. 42.

-, Gr., Br. B. Hermann's von Augsburg IV 479—480 — V 2 n. 2.

—, Gr. V 6.

- von Deidenlibe IV 48 n. 90.

Ubalrich, Ulrich.

- von St. Eustachius, Römer V 45. — von Gobesheim, fq(d)r. Rath 24 n. 6 — II 291—292, 293 n. 188, 297, 308, 452, 523, 575, 637 n. 30, 730, 767, 817 n. 88, 845, 847—848, 849, 896 — III 489, 494 — V 382.

-, fglchr. Bogt in der Wetterau 389

n. 45.

Baffall Beinrich's IV. und bes Martgrafen Ernft von Defterreich II 335 n. 37.

-, Miffus II 766 n. 32.

-, Mainzer Ministeriale 24, 38 n. 26. Befreier B. Burchard's von Salber= ftabt II 680-681, 835-836 (n. 145), 839.

, falchr. Trabant II 827.

Udalrichinger, schwäb. gr. Geschl. III 25, 31, 193, 197 — IV 257 n. 17.

Udalichalt, Uodelscalf.

-, A. von Tegernsee V 102 n. 10. -, falchr. Bote II 580 n. 168. Udenhausen, D. in Beffen II 76, 251 n. 113.

Udo, Uto.

–, C.≥B. von Trier 507 n. 25, 509, 511, 512 n. 33, 588 — II 79, 80, 223, 315, 325, 365, 395 n. 119, 398, 407, 430, 447—448, 449, 489, 539 n. 118, 582, 614, 672, 673, 681, 683 n. 99, 733, 736, 737, 738, 741 n. 199, 887 n. 7, 888, 894 n. 1 — III 54, 58, 88, 89, 90—91, 98, 113—114, 123, 151—152, 154, 187, 188, 573 n. 61 - V 132.

—, B. von Afti III 285 — IV 344,

374 n. 6, 389.

574 n. 6, 389.

—, \$\mathbb{B}\$. non Sithesheim III 69 n. 106, 232, 278 n. 34, 346, 463, 505 n. 56 — IV 2, 4, 8, 9, 12—13, 15 n. 29, 16 n. 30, 20, 21, 46—47, 111, 219, 258, 313 n. 84, 545, 547 — V 70, 131, 180, 194, 221, 223, 224, 226, 227, 230 n. 32.

—, \$\mathbb{B}\$. non \$\mathbb{T}\$ out 372 n. 14, 444, 629 — II 810 n. 70.

—, \$\mathbb{H}\$, non \$\mathre{G}\$t. \$\mathre{H}\$ divien II 167 — IV

A. von St. Blaffen II 167 - IV

399, 432 - V 84.

(II.), Gr. von Stade, Markar. ber fächs. Nordmark 39 n. 28, 42, 49 n. 49, 266 n. 51, 336 n. 55, 357, 358—359 n. 101, 422, 514, 516, 584, 597, 630 n. 58, 653, 654—II 41 n. 1, 73—74, 75 n. 62, 240 n. 88, 251 n. 103, 501, 512, 513 n. 81, 519, 530, 728, 833 n. 133, 836—III 503 (n. 49)—IV 47, 48 n. 90, 176 — V 372 — Gem. Doa.

Udo, Uto.

– (Liutger) (III.), Markgr. der fächi. Wordmark II 513 n. 81 — III 503 n. 49 — IV 48 n. 90, 176, 220 n. 41 — V 101, 160, 180, 184.

-, Gr. von Katlenburg 211 n. 17. Uebermaffer, St. in Münfter III 583

n. 73.

Uerzig, D. an der Mosel 504-505. Uesenberg, im Breisgau II 160 n. 87 - Hesso.

Ufgau, rheinfränk. Gau 23 — IV 112 n. 6 — V 101, 152, 366 — Gr. Hermann.

llgiccio, S. des Bulgarellus, tusc. Gr. III 109, 381, 394, 400, 401 n. 90.

Ugolinus, S. Gr. Guido's von Imola

V 14.

Ulm, schwäb. Pfalz 442 — II 775, 776, 777 n. 51, 778 n. 55, 887 n. 7 — III 2, 3, 23, 24, 36—37, 38, 41 n. 68, 45, 62, 65, 153, 199, 208, 350 — IV 357 n. 42, 383, 384, 403, 430.

Fürstentagvon 1076: II 725-726, 728, 729 — III 628 n. 4.

St. Ulrich (Zell), Kl. im Breisgau II 160 n. 87 — IV 161, 398 -Prior Udalrich.

St. Ulrich-Kappelle, zu Goslar II 240 n. 87.

Umbrien 319.

Undrimathalgau, in der Mark Kärnten

187 n. 38. Ungarn 3, 5, 6, 93, 95—96, 99, 176

garn 3, 5, 6, 93, 95—96, 99, 176
n. 8, 186, 188, 189, 190, 191,
192—198, 201, 203, 204—206,
268, 294, 327 n. 39, 342, 343,
344—349, 351, 352, 356, 357, 361
n. 107, 386, 387, 394, 449, 455
n. 111, 456, 457, 458 n. 116, 577,
610 n. 6 — II 9, 72—73, 87—88,
89, 118, 120, 352, 384—386,
387—388, 389, 390, 402—403,
404, 405—406, 415, 431—432,
497, 505, 521, 522 n. 91, 550—554,
743—744, 751 n. 8, 819 n. 100. 743—744, 751 n. 8, 819 n. 100, 839, 850, 851 n. 201 — III 40 n. 66, 81, 84 n. 127, 133, 185—186, 207, 212, 324, 340, 351, 423, 510 — IV 49, 66, 162, 167—169, 298, 505—506, 507—509, 519, 521—522, 550 — V 63, 64, 65, 136, 137

n. 46, 208, 316, 317, 379 — Rg. Andreas, Bela, Coloman, Geija, Ladiflav, Dvo, Peter, Salomon, Etephan: D. Almus, Emerich, (Seila.

Ungboarer Comitat, in Ungarn IV

168 n. 14.

Unruod, Gr. von Achalm V 38 n. 22. Unitrut, &l. 621 n. 34 — II 498. 500, 503, 504, 873, 874 n. 2, 876, 877 n. 12, 878, 880, 881, 882, 883, 884 — III 238, 333, 334, 335 n. 171, 338, 641, 642, 645 — V 314 n. 68.

Unterrätien, Gr. 430 n. 68 -- Gr. Cherhard.

lloda, llota.

-, T. Gr. Adalbert's von Calw II 90 n. 108.

-, Gem. Moricho's, Mutter der h. Baulina 599 n. 41.

Uofolt, fächf. Gr. 389 n. 44.

Noto, Erspriefter in Salberftadt 657. Upiala, religiöser Mittelpunft in Schweden 409, 410 n. 32, 416 n. 44, 521.

Urach, schwäb. gr. Geschl. IV 362 Gr. Egino I., II., B. Gebehard.

Urban. — I. \$3. IV 316 n. 90, 318 n. 96. — II., 33. II 389 n. 106, 434 n. 178 — III 331 n. 167, 566 n. 47, 578 n. 67, 613 n. 128 — IV 22 n. 39, 59, 135 n. 48, 139, 176 n. 26, 191, 192 n. 2, 194-197, 198-203, 205, 213, 217, 225 n. 48, 198—203, 205, 213, 217, 225 n. 48, 253—255, 256, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269—275, 276, 279, 281 (n. 18), 282, 283, 285, 286, 287 n. 30, 289, 290, 294, 299, 300, 316, 328, 347—348, 349, 353 n. 35, 341—345, 348, 349, 355 n. 35, 355 n. 38 u. 40, 356 n. 41, 360, 361 n. 48, 362, 365 n. 54, 368 n. 56, 377, 378, 379 n. 15, 380, 381—382, 383, 385, 390, 397, 398, 399, 401 n. 18, 402, 403, 404 399, 401 n. 18, 402, 403, 404, 405, 406 n. 25, 407 (n. 26), 409, 410-411 (n. 32), 415, 418-422, 425 n. 12-14, 426 (n. 16), 427, 428 n. 19, 430 (n. 22), 431 (n. 25), 432, 433, 434, 440, 441-447, 448, 449, 450, 452, 453, 456-460, 461, 144, 464, 46, 469—474, 476—477, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 512, 515 (n. 78), 516 n. 79, 518, 519, 525, 526, 527 — V 7, 10, 11—12, 13 n. 26, 14, 15, 19, 21, 31, 32 n. 15, 33 (n. 16), 35—36, 39, 40, 41, 42—44, 45 n. 36, 46, 47, 48,

49, 51-56, 71-75, 76, 77 n. 31, 78, 80, 83 n. 44, 84, 85—88, 90 n. 66, 92, 93 n. 75, 96, 104, 107, 108 n. 20, 109, 110 (n. 25), 135, 171, 191 n. 32, 192, 204 n. 15, 208, 218, 255, 274, 328, 329, 330—331, 335, 387.

urban.
— III., B. V 104 n. 13.
— VIII., B. IV 63 n. 106.
— VIII., B. IV 63 n. 106. Urbis, ital. Königsforst V 370 n. 13.

Urft, Fl. 627 n. 47.

Urnäsch, Fl. III 573. Ursinus, Gegen=P. III 536.

Urfio, B. von Senlis IV 426 n. 15. St. Ursmar, A. von Lobbes V 116 n. 5.

Uthbremen, D. bei Bremen V 377. Utrecht, B., Stadt 35-36, 152-153, 266, 372—375, 478 n. 160, 498, 500 n. 18, 524, 701 — II 67, 68, 91, 151, 615 n. 8, 650, 651, 652, 653, 658, 659, 660—662, 664—665, 653, 658, 659, 660—602, 664—605, 667, 670 n. 83, 672, 673, 677—678, 682, 684 n. 99 — III 68—69, 288 — IV 114, 115, 127, 171, 174 n. 23 — V 68, 120, 121, 372 — St. Marien=K.; St. Peter®=St.; B. Masien=K.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter®=St.; Peter® Konrad, Wilhelm. Uzen, Bolf an der Donau 394.

#### V.

Bacha, D. in Thüringen II 319. Baels, lothring. D. 152 n. 60.

Bal di Demona, auf Sicilien 245, 366 — II 184.

Balence, französ. Stadt IV 456 — V 107, 108 n. 20.

Balenciennes, lothring. Mart, Stadt 18 n. 15 — II 56, 65, 68 -

Valentinian I., Kaifer III 536.

Ballis Salinarum, in Calabrien 243 n. 17.

Vallombrosa, tušc. Kl. 60 n. 9, 81, 600, 601 — III 182, 381, 400 — IV 74 n. 113, 142 n. 57 — V 80, 82 — A. Johannes Gualberti, Rudolf; M. Andreas, Petrus der Feuriae.

Balva, ital. B. II 111, 689 — B. Trasmund.

St. Bannes, lothring. Rl. II 673 n. 87 — III 408 n. 105 — IV 39 n. 72, 41, 250, 405 — A. Robulf.

Barefe, lombard. Stadt 62, 670, 671, 672 — II 106 n. 117.

Batican, Palaft in Rom V 172 n. 31. Baticanum Appolinis, Dertlichfeit in Rom III 94 n. 136.

St. Beits-Dom=R., zu Brag 190. St. Beits: R., in Ml. Elten III 480.

Beldenz, lothring. D. IV 40 n. 74. Belino, Fl. 545 n. 93.

Belletri, ital. B. IV 270-271 - B. Johannes.

Beltheim, D. im Thurgan III 198

Beluwe, lothring. Gau II 677 — G. Diederich.

Bendome, frangös. Kl. IV 422 — A. (Soffrid.

Benedig 305 - II 695 n. 115 - III 212 n. 65, 375, 402, 546, 564 — IV 70 n. 109, 453—454, 455, 474— V 134, 150 - St. Hilarius und Benedictus = Rl., St. Zacharias= Rl.; Patriarch Dominicus; Doge: Dominicus Silvius, Bitalis Falieri. Benetien 305.

Benosa, apul. Stadt 145 — IV 72, 272 - Rl. St. Trinita.

Bercelli, ital. B., Stadt 609 — II 97 n. 108, 753, 754 — III 407 n. 105 — V 30, 40, 370 — B. Bernhard, St. Gufebius, Gregor, Gregor, Leo,

Noting, Reginger. Verben, B. 154 — II 90, 262 — IV

Berben, B. 154 — II 90, 262 — IV 4 — V 9, 367, 373 — B. Bruno, Sartwig, Ma30, Ridsbert, Si330. Berbun, B., Gr., Dynaftie, Stadt 293 n. 109, 637, 638, 639 n. 81 — II 515, 517 n. 85, 652 n. 55, 653, 656, 657, 673 — III 327, 397 n. 86, 407 — IV 38—39, 41, 250, 261, 404, 405—406, 407 n. 26, 513, 516 n. 78 — V 367, 375 — St Mariene Dome R : RI, St Mirni St. Marien=Dom=R.; Rl. St. Airy; St. Maria = Magdalena = St.: St. Michaels - Rl.: B. Richer, Theoderich; Architiafon Beinrich.

Beringen, schwäb. gr. Geschl. II 780 n. 57 - Gr. Manegold, Wolferad.

Bermandois - Gr. Sugo.

Berona ("Bern"), Marf, B., Gr., Stadt 85 n. 68, 99, 227, 425 — II 8 n. 18, 766 — III 1, 12, 16, 19, 21, 203, 259, 351 n. 5, 353, 377, 378 n. 56, 379 n. 58, 458—459, 461, 523 n. 3, 568—570 - IV 278, 283, 295 n. 39, 296, 334, 338, 339, 345, 371, 373 n. 5, 377 n. 13, 396, 423, 448, 453-454, 455 (n. 26), 470, 474, 479 — V 374 — St. Maria-Dom-A.; K. St. Georgius in Braida; Al. St. Zeno; Amphitheater: B. Abal=

bert, Brun, Dietbold, Hartwig, Hecelo, Husward, Othert, Sige= bod, Walbrunno; Markgr. Ser= mann; Gr. Bonifacius.

Beroneser Klause II 742, 748 — V

295.

Bersilia, ital. Gr. III 259.

Betralla, Stadt in Tuscien III 496. Beven, D. im Waadtland IV 169 n. 17.

Vicarello, O. bei Rom III 391 n. 75. Bicenza, Gr., B. II 767 n. 32 — IV 335, 336 — Rl. St. Felig und Fortunatus; B. Didold, Chelo.

St. Bictor, Rl. zu Marseille III 30 n. 42, 227 — A. Leonhard, Riccard.

Bictor.

437 n. 6 — IV 536 -- V 316. 375.

III., \$3. III 289 (n. 95), 300 n. 115, 392 n. 76, 445 n. 14, 566 n. 47 — IV 83 n. 142, 140 n. 53, 154—156, 157, 162, 170 n. 19, 177—188, 189—190, 191, 192, 194, 195, 198 n. 8, 200 n. 11, 202, 264, 283, 312, 327, 328, 425 n. 13 — V 15, 19, 50, 80. Stenne, E.-B. 234 — IV 197, 273

n. 60 - E.-B. Leodegar.

Biernenburg, gr. Geschl. IV 491 n. 47.

Bigevano, Combard. D. 390. Bigilius, P. IV 79, 315 n. 88 — V 34 n. 17.

Biginti Columnae, D. bei Bigevano 390 n. 47.

Bilich, Rl. bei Bonn 465, 529 n. 65 - Me. Adelheid; Ronne Bertha. Billach, D. in Kärnten 175, 453 - V

372. Billingen, D. in Schwaben III 201. St. Bincentius=St., in Bergamo III

459 n. 33. St. Vincentius-Rl., in Mailand 538. St. Bincentius=Kl., am Bolturno 80 — Al. Johannes.

Bindelicien III 41 n. 68, 280 n. 60 - IV 94 n. 167.

Binelz, gr. burgund. Gefchl. II 171 -Gr. B. Burchard, B. Cono, Ulrich, Ulrich.

Binftgau, bair. Gau III 42, 97 n. 3. Bisé, D. an der Maas V 298.

Gefecht von 1106: V 298-299 (n. 37), 300, 359—362.

Bitalis.

- Falieri, Doge von Benedig IV 453, 454.

Benetianer IV 455 m. 26 — V 150 n. 70.

-, Gubrer ber Pataria in Mailand 441.

Biterbo, ital. Stadt III 474 n. 9, 480 n. 15, 567.

Bigie, Rrieger Gr. Wiprecht's von Groissch V 2 n. 3, 372.

Blämiiche, Bolfsabtheilung in Flandern II 58.

Blaerdingen, im Maaslande 375 n. 18 II 651 — III 133 n. 53.

Alie-Strom, in Frisland 374. Bockerode, D. in Sessen II 872. Bötting, bei Freifing IV 289 n. 32. Bohburg, bair. adl. Geschl. III 421 n. 128 — IV 370 — V 62 —

Dietpold, Ratpoto.

Volchard, B. von Brandenburg II 69 n. 56.

Bolcmar, Bertrauter Beinrich's IV. V 280 n. 1.

Bolfenroda, Burg in Thüringen II 232, 310, 330, 872, 873. Bolffeld, frant. Gau 597 — V 373.

Volmar, Bulmar.

-, Briefter am St. Bonifacius:St. im B. Utrecht II 678 n. 94.

—, Gr. im Saargau 403 n. 18. Bolta, Feite bei Mantua III 244 n. 17, 297 n. 112, 316, 317 n. 147, 362, 373, 381 — IV 377. Volturno, Fl. 238.

Borau, St. in Steiermard 455 n. 112. Breden, westfäl. St. Felicitas-Al. IV 58 - V 367.

Bulculd, Rappellan E.= B. Liutpold's 167.

Bulfrik, Caftellan in St. Omer III 63 n. 47, 64 n. 48.

## W.

Baadt, Landichaft 655.

Badderoth, Besit des Erg-St. Magde-burg V 158 n. 8.

Wadgaffen, Kl. im Saargau III 220 n. 79 — IV 43 n. 79 — V 372.

Wagenhaufen, St. Maria-Hl. im Thur= gau IV 381-382, 429.

Bagrier, wend. Bolt 412 — II 150, 327, 855.

Waiblingen, D. in Schwaben III 336 n. 172 — IV 112 — V 366. Waimar, F. von Salerno 149.

Waiten, in Ungarn II 404.

Walbed, fächs. gr. Geschl. 653 n. 4 — Gr. Liuthar II.

Walbrunno, B. von Berona IV 453 **-454**, 478.

Balder, Balfer.

-. B. von Cambran IV 410-411, 446, 456 n. 32, 458, 525-527 -V 104, 114, 115, 126—130, 152 n. 2, 154, 155, 179, 180, 190, 199—200, 287—288. —, A. von Riederaltaid, 617 n. 22

— III 212.

-, Scholafticus in Lüttich 167 n. 88. —, firldy: Kanzler V 152 n. 2, 167. Balcheren, Infel 18 n. 15. Balb, D. im bair. Jengau III 218 n. 74.

Waldo, Kangler E.-B. Abalbert's 419 n. 49.

Balecho. A. von Beingarten IV 428 n. 19.

Waledunga, fachs. Gau 597 n. 35 — V 372.

Pfalz in der Goldenen Walhausen, Mue 175 n. 8.

Balhorn, D. bei Aachen II 152 n. 75, 668 n. 81 — V 315 n. 68, 369, 374.

Wallensen, D. bei Hilbesheim 597 n. 35 — V 372.

Wallis, Landschaft 655 — III 219 n. 79.

Ballonen, Bolksabtheilung in Flandern II 58 — V 58 n. 3.

Walo, A. des St. Arnulf-Rl., ffrichr. B. in Met II 218, 219-220 -IV 37, 38, 40, 174 n. 23, 248, 287 n. 30.

Balram.

-, B. von Naumburg III 592 n. 89 — IV 170 n. 18, 292 n. 35, 297, 437—440, 543, 544 — V 70, 158 n. 8, 229, 386. —, S. Heinrich's von Rieder-

lothringen V 298, 360, 361.

Balter, Balther, Gualterus.

-. B. von Albano IV 419 - V 79. -, B. von Hereford 215 n. 29.

-, B. von Meaur IV 426 n. 15. -, Al. des St. Jakobs=Al. zu Mainz 369.

-, Prior von Kl. Leno IV 281

-, Kanonikus in Raitenbuch IV 104 n. 193.

—, M. III 560 n. 44. —, H. von Teck IV 490 n. 47. -, ftauf. Gefchl. III 195 n. 36.

-, Normanne, herr von Civitate 241. - von Poiffy, Rreuzfahrer IV 505. Walter, Walther, Gualterus.

— Senzavehor, franzöf. Führer im Rreuzzuge IV 486 n. 40, 487 n. 41, 489, 490 n. 46, 504—505, 506 n. 66.

Waltolf, B. von Padua 85 n. 69 — II 810 n. 70 — V 378.

Wangen, D. im Albgau 444 n. 97. Wardar, Fl. V 77 n. 31.

Warin, Warinus.

-, A. von Rorvei IV 240 n. 70.

-, röm. Card. V 14 n. 29.

Warme Au, Fl. 357. Warmund, B. von Jvrea III 264 n. 54.

Warnerius, franzöj. Abl. IV 457 n. 32.

Wartburg, thuring. Burg III 240, 333, 640, 642 n. 12, 643.

Wasgenwald, Gebirge 324 n. 37.

Waffenberg, lothring. gr. Geichl. Gr. Gerhard.

Wasserburg, bair. gr. Geschl. V 62

Waft, franzöf. Rl. II 664 n. 56. Bauffore, lothr. Kl. V 180 n. 14.

Wechmar, D. in Thüringen IV 113 —114, 115 n. 16.

Weddingen, D. im C.=B. Magdeburg II 490 n. 55.

Weende, D. bei Göttingen 368 - V

Beichsel, Fl. II 751 n. 7. Beida, D. in der Mark Zeit III 646. Beihenstephan, bair. Kl. 467 n. 135 — V 3 n. 3, 37 n. 20 — A. Erchanger.

Beilburg, D. im Lahngau 303, 304 n. 131 — V 367.

Beilheim, Br. in Schwaben III 153, 201, 609 n. 122, 615 n. 132, 617—618 — IV 398.

Beimar(=Drlamunde), gr. Gefchl. 188, 193, 294, 295, 565, 566 n. 32, 619, 620 n. 29 — II 35 — IV 285, 294 n. 37 — Gr. Aribo, Dito, Poppo, Udalrich, Wilhelm III., IV.

Weingarten, schwäb. St. Martins-Kl. 654 — II 25 — IV 121 n. 32, 427 — V 39, 141 n. 53, 142 – A. Abelhelm, Walecho.

Weinheim, D. bei Lorich 403 - V 373.

Beifel, Besit von Ml. Echternach 425 n. 60.

Weißenburg, Kl. im Speiergau 568 — II 150 n. 69 — V 151 — 21. Camuel, Stephan: Bogt Efbert. Beigenburg, Pfal; im bair. Norogau 100, 156 — II 7 n. 16.

Beigenburg, bair. gr. Geichl. - Gr. Beinrich.

Welfen, Dynastie 652 — II 24, 25 — IV 274, 448, 456, 460, 478, 527 — V 4, 19, 20 n. 4, 25 n. 6, 142, 264 n. 76, 329.

Belf.

– (IV.), H. von Baiern II 24—28, (IV.), 5. von Baiern 11 24—28, 41, 47, 88, 155, 196, 290 (n. 183), 312 n. 5, 387 n. 103, 407, 415 n. 152, 497, 501, 527, 528 n. 98, 673, 677, 725, 731, 742, 755, 758, 762, 775, 818 n. 89, 875 n. 6, 876, 880, 881, 882, 888, 892 — III 3, 22, 31, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 49, 52, 61, 62, 70, 96, 119—120, 135, 136, 146, 149, 150, 152 n. 88, 169—170. 146, 149, 150, 152 n. 88, 169—170, 193, 197, 199, 200 n. 43, 205, 208, 210, 286 n. 95, 293, 328, 330, 365, 374, 417, 420, 423, 424 n. 135, 462, 464, 503 n. 48, 574, 608 n. 121, 629, 630, 631 — IV 608 n. 121, 629, 650, 651 — 1V 120, 122, 126, 133, 158, 162 n. 7, 195, 201 n. 13, 204, 205, 256, 260, 274, 276, 290 n. 33, 338, 339, 347 n. 26, 365 n. 54, 368 —369, 380, 381, 383, 387, 395 —396, 399, 400, 401 n. 18, 402, 403, 427, 428, 430, 448, 460—461, 476, 478, 479, 490 n. 47 — V 1 n. 2, 10—11, 22—23, 24 n. 4, 39 n. 23, 114, 134, 135, 136, 138, 139 (n. 51), 141—142, 144 n. 59, 186, 325, 328 - Gem. Ethelinde, Judith.

– (V.), H. von Baiern II 656 n. 58 — III 365 n. 32 — IV 201 n. 13, 274, 276, 277, 279, 333, 338, 380 n. 18, 389 n. 1, 392 n. 4, 394, 423, 429 n. 21, 447-448, 460-461, 478 - V 9, 11 n. 20, 22, 23, 175, 186, 194, 295 (n. 27) -296, 328 - Gem. Mathilde.

-, H. von Kärnten 7, 19 — II 24, 25.

— II., Gr. 43 n. 37, 652, 653 — II 25 n. 10 — Gem. Imiza. Wells, engl. B. — B. Gailo.

Wels, bair. gr. Gefchl. 208.

Menden 3, 407, 411—412, 516 n. 42, 517 n. 43, 518—520, 585—11 73, 148, 714 n. 165— V 101.

Benrich, Scholasticus zu Trier 233 n. 3 — II 370 n. 78 — III 229 n. 92, 243 n. 15, 251 n. 26, 257 n. 45, 359 n. 18, 406—415, 512 (n. 63), 513, 514, 516 n. 71 u. 72, 517, 518, 519, 650 n. 20 - V 386.

Wengel, Wengeslaus. -, B. von Dimüt IV 550.

—, A. von Leno, von Niederaltaich 305, 381, 384, 589, 591. Werben, C. bei Magdeburg V 159. Werden, M. im Ruhrgau 477 — V 26, 30, 374 - 21. Otto: Bogt Eberhard.

Berembold, A. des St. Beribert-AI. zu Deut 153, 327 n. 41.

Merfen, Burg im Galgburgischen III 40 — IV 215.

Weringaud, Gr. V 6.

Werinhard.

-, im Ufgau V 101, 152.

-, 3. Werinhard's V 101 n. 7. Werla, fglch. Pfalz in Oftfalen IV 111 — V 368.

Berla, gr. Gescht. in Bestfalen 211, 356—357 — V 386 n. 31 — Gr. Bernhard, Heinrich, Hermann, Hermann III., Konrad, Mubolf.

Wermland, schwed. Landschaft 409. Wern, Fl. 186.

Werner, Werinher, Wezel,

Wecclin.

- -, Pr. zu St. Mariengreden in Coln. E.=B. von Magdeburg 166 n. 87, 352 n. 93, 353—354, 531—532, 591, 593, 597 — II 24 n. 39, 122, 232, 233, 238, 244, 245, 246 n. 92, 251 n. 103, 263 n. 126, 300, 456, 457, 103, 263 n. 126, 300, 456, 457, 487—488, 489, 490 n. 55, 494, 508—510, 528, 533, 534 n. 110, 539 n. 118, 582, 593, 594, 601 n. 200, 603, 615, 682, 683, 685, 827, 829, 833, 837, 840, 861, 909 — III 3, 9, 138, 142, 145 n. 77, 154, 184, 228, 229, 247, 427, 629, 633 633.
- -, E.B. von Mainz III 576 n. 65, 577 n. 68, 578, 607 n. 121 — IV 3 n. 7, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 15 n. 29, 19, 20, 21, 26, 29 (n. 50), 30, 36 n. 69, 51, 58, 61 n. 105, 87 n. 153, 129 n. 41, 151, 164 n. 10, 166—167, 206—207, 218 n. 40, 220 (n. 42), 257, 271 n. 51, 316 n. 91, 352 (n. 33), 439 n. 48, 503 n. 59, 547, 548, 549, 550 n. 13.

-, näpitt. Gegen B. von Augeburg IV 205.

-, B. von Bobbio III 286.

-, B. von Merseburg 155, 394 n. 56, 530 n. 69, 597, 599, 700 — II 251 n. 103, 490 n. 55, 494, 512, 682, 683, 685, 837, 840 — III

138, 142, 339, 349 n. 2, 427-428, 504, 650 n. 21 — IV 2, 4, 7, 23, 27, 46 n. 84, 52, 54, 214, 219, 413—414 — V 3, 244, 372, 380, 383.

Werner, Werinher, Bezel, Wecelin.

-, B. von Olmüt IV 298, 370.

— (I.), B. von Straßburg 323, 652 n. 1, 653 — III 72 n. 109 — IV 524.

- (II.), B. von Straßburg 486, 568 — ÎI 69, 77, 80, 87, 88, 152, 305, 312 n. 5, 366—368, 430, 439, 453, 569, 614, 730, 762, 774 n. 46, 887 n. 7, 898 — III 16 n. 18, 29, 30, 31 n. 43, 39, 44, 71, 132, 135 n. 55, 212 n. 66, 648 — IV 161 n. 7, 349, 350, 362, 388 n. 32, 543 n. 5.

-, A. von St. Blafien II 167 n. 98. , Gegen-M. von St. Gallen III 501

- IV 118, 119—120.

—, A. von Korvei II 431 n. 173 — IV 240 n. 73, 241, 556. —, A. von St. Paul III 621.

—, A. von St. Beter in Erfurt IV 353 n. 34.

-, A. von Petershausen V 182.

-, A. von Rosenfeld V 160.

-, A. von St. Zeno in Berona III 569.

—, Dom=Pr. in Salzburg 270 n. 58. —, Prior von Zwifalten IV 349.

-, Priefter in Alichhausen IV 391 n. 3.

—, H. von Spoleto und Markgr. von Ancona V 273—274, 275—277.

ital. Markgr. IV 390, 454 - V -, ttal. 59, 274 n. 88.

-, Gr. von Groningen V 118.

- I., Gr. von Habsburg III 31 n. 42, 200 n. 43, 615 n. 132 IV 524.
- -, Gr. vom Lahngau 304 n. 131, 403 n. 18.

-, Gr. im Neckargau 486 n. 178.

-, Gr. von Neckargröningen 486 n. 178.

—, Gr. von Zollern 214 — V 377. -, heff. Gr., Bannerträger Heinrich's IV. 484, 485 n. 177.

—, der Jüngere, heff. Gr., Jugendsgenosse Seinrich's IV. 403 n. 18, 466, 484, 485 n. 177, 486, 701 — II 153, 154 n. 77, 787, 798, 808 -809, 810 n. 73, 817 n. 88 - V 319 - Gem. Willibirg.

-, Gr., mütterlicher Großvater Markgr. Udalrich's von Krain 188 — Gem.

Willpirg.

Werner, Werinher, Wezel, Wecelin.

-, Gr. V 280 n. 1.

-, bair. Adl., Gem. der Dietpurg 184 n. 29.

-, fächf. Edler III 648 n. 14.

-, schwäb. päpstl. Heerführer V 274 n. 88.

-, Präfect von Hom IV 270, 271 n. 51.

- von Greis, Kreuzsahrer IV 520, 521.

- von Epfendorf V 183 n. 19.

Merra, Fl. II 255, 316, 318, 319, 320 n. 15, 326, 499, 512, 528, 873 — III 142, 146, 333, 348 n. 2, 642 n. 12.

Wertach, Fl. III 509.

Wefer, Fl. 335, 357, 422, 482 — IV 385.

Wessobrunn, bair. Al. V 182.

Westerburg, adl. Geschl. IV 490 n. 47. Westergau, in Fristand 38 n. 27 — III 69 n. 106 — IV 114, 171, 247 — V 372.

Weirfalen, jächf. Landichaft, Gau 153, 211, 357, 359 n. 101, 458, 582 n. 66 — II 20, 493, 497, 600, 616 n. 9, 650 n. 49 — III 75, 192, 342, 462, 583 — IV 1, 58, 363, 385, 413, 416 n. 45, 477 — V 162, 372 — Gr. Gerhard.

Westflinge, fris. Landschaft 374 — V

372.

Westgötaland, schwed. Landschaft 409, 415.

Weftgothenreich in Spanien IV 200. Wetterau, fränk. Gau 51, 389 — IV 112, 226 n. 48 — V 371.

Bettin, fächf. Dynastengeschl. 184, 623 n. 39 — II 713, 834 — III 582 n. 72 — Gr. Dedo, Dietrich, Gero, Jda, Konrad, Thietmar, Wilhelm.

Wevelinghofen, O. bei Neuß IV 499. Wibald, A. von Korvei IV 555.

Wibert, Guibert.

—, firidr. Aanşter, E.-B. von Mavenna (nacher B. Clemens III.) 118, 121, 179, 181 n. 23, 224, 225, 226, 228, 229, 250, 254 n. 34, 300, 302 n. 126, 303 n. 129, 322 n. 33, 323, 508 n. 27, 670 n. 5, 677, 680, 686, 687 n. 11 — II 163, 164—165, 187 n. 1, 198 n. 19, 200—201, 204 n. 30, 212, 216, 217, 221, 348, 353, 416, 423, 444, 451 n. 6, 478—479, 480, 574, 575, 587 n. 178, 619 n. 11, 643, 676, 767 — III XVI, 12, 14, 79

n. 117, 101, 107, 166, 167, 179 n. 9, 183 n. 15, 188 n. 26, 249, 258 n. 46, 267, 285, 286 (n. 95), 289 (n. 95), 290, 294, 296—301, 304, 311, 312, 313 n. 138, 314, 316, 317—318, 319, 326, 327, 344, 350, 357, 362, 379, 380, 381 n. 61, 382 n. 62, 383, 385, 389, 390, 392 n. 76, 396, 400, 401 n. 90, 402 n. 92, 403, 405, 406, 433, 436, 438 (n. 7), 441, 443, 447, 450, 452, 453, 454, 461 n. 36, 477 n. 12, 487, 488—489, 497, 499, 500 n. 42, 505 n. 56, 520, 526, 527, 528, 529—530, 535, 538, 558 n. 39, 559, 560, 653, 654, 655, 656, 657 — IV 86, 87, 89, 103 n. 191, 105, 106—107, 109, 138, 140 n. 53, 141 n. 56, 145 n. 65, 146 n. 66 u. 67, 147 (n. 68), 148 (n. 72 u. 73), 149, 155 n. 82, 186, 189 n. 45, 195 n. 4, 224, 250 n. 8, 253, 259—260, 270—271 (n. 50), 285, 288 n. 31, 402 n. 20, 535 — V 19, 68, 325, 326, 376.

Wibert, Guibert.

—, A. von St. Rogent-sous-Coucy V 347 n. 76.

—, M. von Al. Fley IV 481 n. 30, 482.

Wiblingen, jchwäb. St. Martins = Kl. IV 354 n. 36, 399, 403 n. 22 — V 39.

Wicard, Pr. von St. Maria und St. Paul zu Besançon 568.

Wicelo, Gr. im Loingau 154 n. 69.

Wichmann.

—, B. von Havelberg V 158 n. 8. —, Gr. 213.

Widderstein, Berg in den Allgauer Uspen 151 n. 58.

Widdin, Stadt an der Donau II 385. Widefind, Widifind.

-, König" der Sachien IV 237.

— von Schwalenberg III 236. —, fächs. Edler III 648 n. 14.

Bidelo, B. von Minden V 59, 70, 97, 131, 180, 194, 223, 251.

Miberad, A. von Fulba 175, 186, 212, 328—329, 331, 342 n. 67, 445, 612, 660, 664—667, 668, 701 — II 189, 229, 546, 561, 796, 797, 816.

Widerich, A. von St. Evre 444 n. 100.

Widerold, Jerusalemspilger 510 n. 30. Widesleben, D. in Sachsen 266 n. 53.

Mido, Guido.

—, G. B. von Mailand 44, 46, 58, 60, 67—70, 73, 113, 127, 129—131, 133, 134, 141—142, 223, 323, 382, 436, 437, 441, 538, 539, 540, 541, 542, 558, 559, 561 n. 24, 562, 669, 670, 671, 672, 681, 687 — H 99, 100 -- 101, 102 n. 115, 103, 104 n. 116, 106—107, 164 n. 95, 694 — III 264 n. 54.

, B. von Cur IV 463

296, 312.

- -, B. von Serrara 560 n. 22, 613 n. 14 II 154 n. 77, 206 n. 32, 219 n. 53, 339—340, 353 n. 60, 452 n. 7, 618 n. 10 III 243 n. 16, 289 (n. 95), 300 n. 115 u. 116, 364 n. 26, 554, 656 n. 13 — IV 61 n. 105, 62 n. 106, 75-79, 142-150, 151 - V 14, 81, 344 n. 66.
- -, B. von Osnabrück III 584-591 – IV 415 — V 62, 70, 118, 119, 230 n. 32.

-, B. von Barma IV 335 - V 40.

-, B. von Bisa 556 n. 17. -, Card. Priester V 45, 51, 81. -, rom. Diafon V 81.

–, F. von Salerno 122, 557 – II 183.

-, Markgr., Aledramide III 458, 461 n. 34.

-, Markgr. von Chieti III 523 n. 3. -, Markgr. II 352 - Gem. Mathilde.

-, Gr. von Imola II 216 - V 14. —, Gr., S. Arard's III 479 n. 13. —, Gr., B. des Wido III 474 n. 9.

— Guerra, tusc. Gr. V 82.
— Guerra, Gr., Adoptivsohn der Gr. Mathilde V 82.

-, B. Benedict's X 88 n. 71.

–, Italiener III 474 n. 9. – Landriano, Mailänder 71 n. 30. Widonen, ital. Fürstengeschl. III 393. St. Guido, St. zu Speier II 308 n. 1 — III 397 n. 86 — IV 111 n. 2. 112 — V 370.

Wiederau, D. in der Mark Beit III 646.

Wiehe, D. in Thuringen 563.

Biefelburg, D. in Ungarn 196 n. 57, 346, 347, 349 — II 406—407 — IV 507 (n. 67), 509. Biefelburg, bair. Forft V 198 n. 5. Bieslody, D. im Lobbengau 564 —

III 50 n. 80, 61.

Diesneck, Burg im Breisgau III 198 n. 39.

Wifred, mailand. Ritter II 693, 694, 695, 735.

Wigantestein, Burg in Thuringen II

Wiggenhausen, D. in Schwaben V 9 n. 13.

Digmodi-Gau, in Sachsen 335, 359 n. 101.

Bignand.

—, Gr. 330.

Mainzer Bürger IV 351, 362. Wigolt, B. von Augsburg III 63,

122—123, 149, 509, 574, 581 n. 71 — IV 16, 19, 21 n. 36, 23, 195, 204—205, 325, 479 — V 100 n. 5.

Wiferod, Burg im Erzstift Cöln II 596 n. 192 — Gr. Gerlach. Wildeshausen, Pr. bei Bremen II 90.

Wilhelm, Willelmus.

I., S. der Normandie, Kg. von England 237, 392 n. 51, 534—537, 572 — II 25, 60, 73, 75 n. 62, 86 n. 83, 203, 372, 389, 401, 414 n. 151 — III 321—323, 404 -405, 413 n. 114, 414 n. 119 -IV 65, 67, 197, 536 - Gem. Mathilde.

II. (Rujus), Ag. von England IV 197, 273 n. 60, 471 — V 53, 72,

109.

—, E.=B. von Thrus III 648 n. 14. -, B. von Massa III 456 n. 27.

-, 8. von Ravia II 217, 285, 352, 429, 435, 453, 766, 770 — III 13 n. 14, 266, 286 — IV 389.

-, B. von Roestilde 415 n. 44, 416 n. 45, 418 n. 49, 419.

-, B. von Strafburg 577.

B. von Utrecht 35-36, 360, 372, 374—375, 391, 446—II 39 n. 63, 47, 51, 67, 68, 290, 407, 461, 603, 614, 615, 622, 637 n. 30, 648, 649, 650, 651, 652, 661, 662, 664, 667, 669, 670, 679, 679 664, 667, 668—670, 672, 673 n. 87, 676, 677, 678, 681, 817 n. 87, 850 — III 430 n. 145 — V 379.

-, Archidiakon von Lisieur 535 n. 77,

537, 573 n. 46.

-, M. zu Malmesbury 667 — III 630 n. 11 — V 346.

Wilhelm, Willelmus.

—, M. von San Michele della Chiusa II 434 n. 178.

—, H. von Aquitanien 236 — V 378 - Gem. Agnes.

--, H. von Aguitanien II 414 n. 151,

425, 435, 440.

-, Markgr. der sächs. Nordmark 39. (IV.), Gr. von Beimar, Martar. von Meißen 97 n. 87, 188 n. 41, 193—194, 196—197, 206, 265 n. 46, 294, 295 — II 35 — V 377.

–, Markgr. in Italien III 12. –, Gr. in Apulien IV 380 n. 21. -, Gr. von Burgund 568 - II 341, 343, 344, 742—743 — V 312, 380.

—, Gr. von Camburg, Wettiner II 713—714, 715, 717, 854, 838, 839 - III 144, 229 (n. 93) -220 n. 12.

—, Gr. von Die II 355.

- I., Gr. von Friefach II 119 Gem. Emma.

– (I.), Gr. von Greperz III 446 n. 15. —, Gr. von Hereford, S. Osbern's, Rormanne II 38 n. 61, 60, 61, 63 n. 47.

-, Gr. von Lütelburg V 185 n. 21, 256, 257, 259 n. 70.

– (Carpentarius), Gr. von Melun IV 496 n. 52, 510 n. 69.

-, Gr. von Nevers V 139.

-, Gr. von Poitiers V 135, 137 n. 46, 138, 139 n. 51, 141. - (III.), Gr. von Weimar 194 n. 54,

619 - Gem. Dda.

-, Gr. V 97.

-, z... Br. Robert Guiscard's 149 -

von Montreuil, normann. Ritter 543—545, 554 — II 107—108, 109, 113.

-, ital. Adliger IV 390.

Normanne, Reffe Wilhelm's von Montreuil 545.

- von Arenga, Normanne II 687 n. 103.

Testardita, Normanne 555 — V 380.

- von Apulien, Berfasser der Gesta Roberti Wiscardi III 632 n. 13, 650 — IV 69 n. 109, 72 n. 111.

- von Namur V 117 n. 6.

-, gen. "König von Lodersleben", Sachse II 244, 494.

-, Rrieger B. Gebehard's von Brag 596 n. 32.

Willa, Ae. von Obermünfter in Regens= burg 370 — II 290 — IV 247 n. 3. Wille, A. von St. Michelsberg zu Bamberg 455.

Willegis B., Kanzleischreiber IV 555. St. Willibald's-Dom-R., in Cichftadt II 545.

Willibirg, Willpirg.

-, Gem. Gr. Wernher's des Jüngeren 486.

, Gem. Gr. Wecilin's 188 n. 41. Williram, A. von Ebersberg 14 — V 347.

Willo, A. von Gengenbach IV 56 n. 101. Wiltrud, Gem. Gr. Abalbert's von Calm 489 n. 3 — II 97 — III 618 — IV 428 n. 19 — V 70.

Wilzburg, frank. Rl. V 166 n. 22 -

A. Heinrich.

Wimund, B. von Aversa IV 203 n. 19. Wincirin, D. bei Regensburg 292 n. 107.

Windolf, A. von Begau V 244. Winimannus, E.B. von Embrun 28 n. 12.

Winither.

-, Kanzler, B. von Merseburg 94, 95, 155, 289 n. 101, 341 n. 65, 410 n. 33 — V 376.

-, A. von Lorich, ffrichr. Gegen=B. von Worms IV 42, 361.

, A. von Hornbach II 117.

Winkelheim, D. im Gau Innthal V 1 n. 2.

Winland, in Nordamerika 414.

Winrich.

-. B. von Piacenza IV 441.

-, A. von Inden 372 n. 14, 444. - von Wirsehel, Zeuge in Maastricht

292 n. 108. Binterbach, D. in Schwaben III 336 n. 172 — V 366.

Winterthur, D. im Thurgau II 671 n. 84.

Wipper, Fl. II 872.

Wiprecht, Wippreth.

-, Gr. von Groitsich 350 n. 87 -Gr. pon Grouple 350 n. 57 — III 236, 331—332, 351 n. 5, 353, 391 n. 76, 474, 475, 494 n. 34, 641 n. 10, 646, 648 n. 12, 652 — IV 2, 170 n. 18, 207 n. 27, 276 n. 2, 292 — V 2, 65 n. 11, 71 n. 19, 185 n. 21, 244, 245, 248, 266—267, 294 n. 26, 295 — Gem. Judith.

- der Jüngere, Gr. von Groissch V 185 n. 21 — Gem. Kunigunde. -, Zeuge in Mainz V 71 n. 19. Bired, A. von St. Hubert V 35, 36.

Wirtemberg - Konrad.

Wijegrad, Burg in Ungarn III 511

Wiffegrad, Collegiat-K. bei Brag 595 — IV 208 n. 27, 299 n. 41.

Witmund, rom. M. IV 100.

Mladiflav Sermann, G. Rafimir's, 5. von Polen 192 n. 49, 350 n. 87 — IV 163, 169, 372 — V

87 — IV 165, 169, 372 — V 63—64, 166, 240 — Gem. Judith. Woevre, lothring. Walb IV 38, 39. Wosse, 8. von Merseburg 52, 84 n. 64, 94, 155, 341 n. 65. Wolbero, A. V 98 n. 3. Wolbodo, Wolpoto.

— A. von Gottesau III 620 n. 140.

--, A. des St. Laurentius=Kl. in Lüttich II 517 n. 86 -- III 276 n. 81, 367, 406, 463, 465, 467,

Wolfenbüttel, D. in Sachsen IV 294. Bolfer, Baffall der Halberstädter R. IV 209.

Wolferad, Wolverat.

—, Gr. von Alschausen (Beringen) II 780 — Gem. Hiltrud.

-, Gr. von Beringen IV 118 n. 23. Wolfhelm, A. von Brauweiler 326 n. 39, 471, 529 — II 602 n. 203 — III 407 n. 104, 511, 512 n. 64.

Wolffer, Grundbesitzer in Defterreich III 97 n. 3.

Wolfram.

-, B. von Belluno II 810 n. 70.

B. von Treviso 481, 492 n. 6 -—, 3. 000 2 n. 70. -, A. von Brüm V 60 n. 5, 115,

118, 119.

—, Gr. von Abenberg V 293. —, Gr. im Kraichgau IV 291 n. 34 - Gem. Azala.

-, Bogt bes B. Bamberg 452.

Wolpertschwendi, schwäb. adl. Geschl. - Abalbert, Hawin,

Konrad. Bomberg, Berg bei Caffel (Flandern) — II 62 n. 47.

Worcefter, engl. B. - B. Albred. Borms, B., Stabt 8 n. 9, 21, 23, 24, 35, 156, 172, 176, 181, 186, 213, 265, 303, 304 n. 131, 323, 325, 360, 400—401, 402, 494, 612, 615—617, 620 n. 30, 661, 663 — II 34, 88, 89, 92, 117, 148, 159-160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 268 n. 138, 287 n. 177, 294—296, 297, 307, 310, 311, 312-314, 318 12, 325 n. 22, 331, 336, 373, 402, 403, 404, 407, 483, 489, 496, 497, 517, 525 n. 95, 526, 530 n. 102, 540, 614, 650 n. 51, 664, 667, 668, 671, 673, 676, 677, 678, 681, 716, 719, 725, 729, 732, 735, 805, 807, 835, 838, 849, 850, 886, 887, 888, 890, 909 — III 12, 36 n. 59, 50, 51 n. 81, 68, 189, 605 n. 118, 617 n. 134 — IV 42, 58, 111, 240, 241, 243, 277 n. 3, 291, 325, 361, 465, 488 n. 42, 496 n. 52, 499 n. 55, 500—501, 504 n. 60, 534, 556 n. 14 — V 22, 23, 24 n. 4, 272 n. 85, 300—301, 322, 367, 374 — Et. Beter und Baul=Dom=R., St. Cyriafu8=RI; B. Dalbero, Ubalbert, Urnold, Eppo (Gegen=B.), Kuno, Thietmar (Gegen=B.), Winither (Gegen=B.). B.), Winither (Gegen=B.).

Reichsversammlung von 1076: II 206 n. 32, 613, 614—628, 629, 630, 632, 633, 641, 642, 645, 649, 650, 651 n. 53, 653 n. 55, 654, 655, 659, 660, 662 n. 71, 664, 665 n. 74, 672, 682, 695, 700, 701, 709, 712, 733, 835 n. 143, 850 — III 285, 288—289, 290, 293, 361, 368 n. 38, 515, 654 — IV 31, 63, 68, 145, 224, 534 — V 323, 325, 382, 383.

Bormēfelb, 401 n. 12 — II 295.

Bormēgau 152 n. 61 — IV 291 n.

34 - V 113.

Wormsleben (fiehe Holleben), fachf. D. II 237 n. 85, 242, 243—245, 246 n. 92, 249, 251, 259, 260 n. 120, 324 n. 31, 860, 869, 909 — III 426 n. 137 — V 344 n. 66.

Bratiflav, Barteflav.

S., Kg. von Böhmen 189—191, 206—207, 349—351, 594—595— II 73, 85, 86, 190—191, 192, 193, 362, 414 n. 151, 428, 458—459, 497, 502, 521, 522, 524 n. 93, 526, 583, 715, 716, 717 n. 170, 718—719, 745, 746 n. 213, 876, 879 — III 42, 72, 134, 141, 210, 237, 239, 324—325, 331—332, 335, 350, 351, 353, 465—466, 582, 641, 646 — IV 22, 25, 49, 53, 163—167, 169, 170, 172 n. 20, 173, 206—208, 218, 298, 370, 371—373, 549—550 — V 63, 64, 109, 244, 326 — Gem. 9thleite 109, 244, 326 — Gem. Adleita, Svatawa, Zwatiflava.

S. H. Wratiflav's von Böhmen 350 n. 86.

-, S. von Bommern V 165 n. 21.

Wratiflav, Warteilav.

-, angeblicher S. Groß: F. Swätoflav's II 482 n. 51.

Wfebor, B. Pfalzgr. Konata's 596 n. 31.

Wieflaw, F. von Polozk II 481 — IV 65.

Wfewolod, Groß-F. von Riew IV 217. Bülflingen, Burg, schmäb. gr. Geschl. 486 n. 178 — III 32 — IV 350, 387 - Gr. Cuono.

Bürmgau, frank. Gau II 97 n. 108. Bürzburg, B., Stadt 94, 186, 187, 268, 291 n. 105 u. 106, 326 n. 39, 421, 422 n. 55, 452, 453, 525, 526, 660 n. 19 — II 95 n. 104, 187 n. 1, 287, 289—291, 297, 310, 821 n. 109, 822, 846, 849 — III 8 n. 6, 9, 46—48, 49, 50, 51, 57, 59, 60 n. 91, 77, 121 (n. 36), 140 n. 67, 146 (n. 78), 155, 211, 212, 213-215, 352 n. 5, 647 - IV 42-43, 124-125, 126, 128-131, 133, 134, 231, 287—288, 296, 320, 322, 351, 465, 550 n. 9 — V 4, 522, 531, 403, 530 n. 9 — V 4, 38 n. 22, 160 n. 13, 176 n. 8, 207, 208 n. 21, 213, 231—232 (n. 35), 233, 234 (n. 37), 235 (n. 39), 236 n. 41, 245 n. 52, 247 n. 53, 248, 250 (n. 58), 255, 300, 302 n. 43, 363 (n. 5), 364, 373 — St. Silian-Dom-R.; S. St. Burgard, Resuminter: S. Machara, Bruna Reumunfter; B. Adalbero, Bruno, St. Burchard, Embrico, Emehard (Gegen = B.), Erlung, Heinrich, Meginhard (Gegen=B.), Ruothart; Domherr Thiemo : Bogt Eberhard.

Wulfhildis.

-, Gem. H. heinrich's bes Schwarzen von Baiern II 35 n. 56.

-, Gem. H. Drbulf's von Sachsen 160. Wurz, D. im bair. Nordgau 629 n. 53 \_ V 368.

Wurzen, D. in der Mark Lausit III 332 n. 168.

## æ.

Xanten, lothring. St. III 608 - IV 499.

# 3).

Dork, E.= 3. 408 - E.= B. Albrad. Dppo, driftl. Miffionar im Bendenland 518. Pfendyke, D. in Frisland II 38.

3.

Zacharias, B. II 720 — III 370, 593, 595, 596, 603, 604.

St. Zacharias-Rl., in Benedig IV 453 Me. Maria.

Babel, Burgward im Dalemingi-Gau II 400 n. 130 — III 206 n. 56 — V 368.

3ühringer 652, 655 — II 195 n. 15 — III 222 n. 26, 151 n. 87, 153 n. 89, 200—205, 206 n. 58, 340, 608 n. 122, 618 — IV 118, 165, 284, 299 n. 42 — V 4, 24, 62, 254 n. 65, 264 n. 76, 328 — 5, Berchtold I., II., III., Konrad; Markgr. Hermann, hermann II.; Bezelin.

Ragarolo, O. im Albanergebirge V 273. Zara, Stadt in Dalmatien IV 318 n. 96.

Zbecna, D. in Böhmen V 102 n. 9. Zbigniew, S. H. Wladiflav-Hermann's von Polen V 64, 240.

Reczech, poln. Palatin V 63, 64. arab. Berrichergeichl. Zeiriden, Afrika 605, 606 — IV 199 -

Ajint 803, 800 — IV 199 — Njub, Ali, Tamim. Zeifelmauer, D. in Desterreich IV 364. Zeit (siehe Maumburg), B., Martgr. 265 n. 46, 584, 612 n. 10, 630 — III 230 n. 93, 339, 651 — IV 220 n. 41, 297 n. 40 — V 368.

Beizolf.

—, Gr. im Elsenzgau 569 — V 373. -, Gr., Br. B. Johannes' von Speier IV 291 n. 34.

Bell, D. im Breisgau IV 161. told, Graf Poppo. Zenki, Herrscher von Mosul V 145 n. 60.

St. Zeno, Kl. in Berona III 21 n. 6, 459 n. 33, 569 — IV 278, 474 n. 14 — V 371 — A. Werinher. Beno, Kaifer V 18 n. 39.

Zimmern, ichwäb. abl. Gefch. III 198 n. 39 — IV 190 n. 47.

Bircz, D. in Ungarn 198 n. 61. Zisano, lombard. Burg III 378 n. 55. Zitilinesfeld, Gau in Kärnten 188. Zmil, Burgherr von Saaz 595. Anaim, Stadt in Mähren 207 — V

102. Zollern, schwäb. gr. Geschl. 214 — V 377 — Gr. Abalbert, Burchard,

Friedrich, Wezel. Bicheila, Burgmard IV 336 n. 6. Bicheiplit, an ber Unftrut IV 48 n. 90.

33 \*

3ürich, Reichsvogtei, Fraumünster:St. 9, 228 — III 24 n. 30, 26, 30, 39 — V 23—24, 202 n. 12, 217 n. 10.

Bürichgan 156 - IV 383 n. 26 -Gr. Eberhard.

Bürichiee V 23. Butphen, lothring. Gr. - Gr. Abela, Beinrich, Otto.

Zwatiflava, Gem. S. Wratiflav's von Böhmen 192 n. 49, 350 n. 87.

3meibruden, rheinfrant. gr. Gefchl. IV 491 n. 47.

Zwentau, D. in ber Mart Merfeburg 155.

Bwifalten, St. Marien- Rl. in Schwaben IIII 30, 71, 615 n. 32, 617 n. 135

— IV 61 n. 105, 132 n. 44, 349

—350, 358, 362, 387, 403 n. 21,
404 n. 22 — V 32 n. 15, 37—38,
105 n. 15, 217 — M. Bertholo, Rogger; Prior Bezilo; M. Ortlieb.









Meyer von Knonau, Gerold Jahrbücher des deutschen Reiches under Heinrich IV. und Heinrich V. Vol.5. University of Toronto Library DO NOT NAME OF BORROWER. REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET DATE. M6143j

